



### Library of the University of Wisconsin



## Polytechnisches

# Journal.

Serausgegeben

n o n

### Dr. Johann Gottfried Dingler,

Ehemiker und Fabrikanten in Augsburg, ordentliches Mitglied der Gesellschaft zur Befördes rung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg, korrespondirendes Mitglied der Sens kenbergischen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M., der Gesellschaft zur Beförs derung der nüglichen Künste und ihrer hülfswissenschaften daselbst, so wie der Societe industrielle zu Mülhausen, Shrenmitgliede der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Gröningen, der markischen ökonomischen Gesellschaft im Kösnigreiche Sachsen, der Apotheker: Bereine in Bapern und im nördlichen Deutschland, auß wärtigem Mitgliede des Kunst, Industries und Gewerbs: Bereins in Coburg 2c.

Einundbreißigfter Band.

Jahrgang 1829.

Mit VII Rupfertafeln und mehreren Cabellen.

Stuttgart.

In ber 3. G. Cotta'fden Budhanblung.

Digitized by Godgle

11 20 1909

# Sandes.

| 1161                                                                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 31 Erftes Seft.                                                                                                                               | •          |
|                                                                                                                                               | Geite      |
| I. Borrichtung um Rraft gu erzeugen und fortgupffangen, und Schiffe un                                                                        | 5          |
| Bagen vorwarts gu freiben, worauf Thom. Stanhope Sollanb                                                                                      | _          |
| Ceq., City of Bondon, fich am 19. Deebr. 1827 ein Patent ertheile                                                                             | 1          |
| ließ. Mit Abbilbungen auf Tab. I.                                                                                                             | 1          |
| 11. Reue Borrichtung zur Ersparung der Kurbel an Dampfmaschinen, und gi<br>andern Zweten, wo Kraft nothwendig ift; worauf Rob. Barlow, Gent   | 1          |
| leman in Jubilee-Place, Chelfea, fich am 1. Febr. 1827 ein Patent erthei                                                                      |            |
| len ließ. Dit Abbilbungen auf Sab. I                                                                                                          |            |
| 111. Ueber Banber und Schließen gur Berftartung ber Balten in Gebauben                                                                        |            |
| Bon frn. 28. Gutteribge. Mit Abbilbungen auf Sab. I.                                                                                          | 6          |
| IV. Gehr einfache Windmuble mit horizontalen Flügeln. Bon Dr. Ernft 21 !                                                                      |            |
| ban. Mit Abbilbungen auf Aab. I.                                                                                                              | . 7        |
| V. Berbefferung an ben Baumwollenspinnmaschinen, worauf Phil. Joh. Be i sch                                                                   | !          |
| Raufmann in American-Square, City of London, fich in Folge einer Mit<br>theilung eines Auslanders, am 20. Febr. ein Patent geben ließ. Di     |            |
|                                                                                                                                               | _          |
| VI. Ueber Kunst-Drechslerei, von frn. M. S. Shuttlework. Esq. Mi                                                                              | t ·        |
| Abbildungen auf Tab. I.                                                                                                                       | 24         |
| VII. Berbefferte Methode Polz auszutroffnen, worauf Joh. Steph. Langton                                                                       | ,          |
| gu gangton jurta Partney, Lincolnfhire, fich am 11. August 1825 ein                                                                           |            |
| Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Zab. I.                                                                                            | 26         |
| VIII. Prattifcher Unterricht, um bie Baufteine auf ihren Biberftanb geger<br>ben Froft nach bem Verfahren bes hrn. Brard zu prufen ; abgefaßt |            |
| von hrn. Hericart de Thurn.                                                                                                                   | 33         |
| IX. Berbefferung in ber Salgfieberei, nebft einem Apparate hierzu und auch gu                                                                 |            |
| anberen Zweten, worauf Bilb. John fon, Gentleman zu Droitvich, fic                                                                            | , a        |
| am 18. December 1826 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbung auf Tab.                                                                        | f. 36      |
| X. Ueber bas Ausschmelzen bes Talges                                                                                                          | 57         |
| XI. Bullmann's Cabinets-Mange, worauf &. Wilkin fon zu Golbeck,                                                                               |            |
| Portshire, fich im Junius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbit-<br>bungen auf Aab. I.                                                    | 38         |
| XII. Neber Gold : und Gilber : Drud auf Stoffe. Schreiben bes frn. Spoer:                                                                     |            |
| lin aus Dubihaufen, gegenwartig zu Bien, an bie Societe industrielle                                                                          | *          |
| bafelbft. Dit Bugabe: bes v. Schule fchen Gold = unb Gilberbruts                                                                              |            |
| vom herausgeber                                                                                                                               | 39         |
| XIII. Berbefferung beim Burichten ber Tucher, worauf 3of. Clifilb Da-                                                                         |            |
| niglt, Auchmacher gu Stoke, Wiltshire, sich am 2. Janer 1828. ein                                                                             |            |
| Patent ertheilen ließ Mit Abbilbungen auf Tab. I                                                                                              | . 45       |
| mond, Sohn.                                                                                                                                   | 44         |
| XV. Ueber bas Farben ber Bolle mittelft Berfinerblau und ben mittelft bie-                                                                    |            |
| fer blauen Substanz hervorzubringenben anbern Farben. 208 Bufag gu                                                                            |            |
| vorstehender Abhandlung vom Berausgeber                                                                                                       | 66         |
| XVI. Bereitungsart einer trodinen und fluffigen Tinte, worauf Dr. Minet                                                                       | -          |
| zu Paris am 2. Mai 1822 ein Brevet d'Invention ethielt.                                                                                       | 70         |
| XVII. Ueber Bleistifte. Aus einem Schreiben an ben Herausgeber.                                                                               | 71         |
| XVIII. Miszellen.                                                                                                                             |            |
| Bergeichnif ber vom 4. Septbr. bis jum 48. Detbr. gu Bonbon im Jahre                                                                          |            |
| 1828 ertheilten Patente.                                                                                                                      | 72         |
| server conjective semante, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                | 75         |
| Demante in Brafilien.                                                                                                                         | 76         |
| Heber Platinna.                                                                                                                               | . 76<br>76 |
| Eeinwand : Papier. (Papier Linge) Digetize                                                                                                    |            |
| Ecinwand : Papier. (Papier Linge) Digetize                                                                                                    | u by 🕓     |

|                                                  |                    |           |         |                |                  |          |         | 6           | eite    |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------|------------------|----------|---------|-------------|---------|
| Papier aus Mais (tur                             |                    | rne).     | •       | •              | •                | • .      | •       | •           | 77      |
| ueber bas Fett ber 200                           | ue.                | •         | ٠       | •              |                  | •        | • ,     | •           | 77      |
| Mehlverfalfchung in En                           | gland.             |           | • 1     | . •            | . 100            | •        |         | •           | 78      |
| Mepfel aufzubewahren.                            |                    | •         |         | •              | •                | •        | •       | •           | 78      |
| Erdapfel aufzubewahre                            | n                  | •         | •       | •.             | •                | • 1      | ٠       | •           | 78      |
| Bunahme ber Lebensmit                            |                    | ottland   | nour ;  | Sy 17          | 59 bie           | 1828     | 5.      |             | 78      |
| Litteratur. Deutsc                               | he                 | •         | •       | •              | •                | •        | .,      | •           | 79      |
|                                                  | v e i t            | 0 8       | 8       | o f            | +                |          | 1 1     |             | ;       |
|                                                  |                    |           |         |                | -                |          |         | 44. 1       |         |
| XIX. Gine neue Art Rolben                        | in Druk            | = und @   | baug =  | Duml           | pen so           | wie a    | uch R   | olben       |         |
| gegen boppelten Drut.                            | Bon A.             | B. v. 7   | lith    | aus,           | Horn             | otman    | n und   | <b>S</b> a= |         |
| linen = Inspettor auf be                         | er Kudwige         | s = Salt  | ne Du   |                |                  |          |         |             |         |
| Baben. Dit Abbilbun                              | gen auf L          | ab. 11.   |         | ,              |                  | •        | •       | → x15%      | 81      |
| XX. Long's Dampf = Pum                           | pe. Wit            | Abbilbi   | ingen   | aut x          | av. 1            |          |         | 4. 1.       | 86      |
| XXI. Elliott's doppelte                          | Rad = Euft         | pumpe.    | 20(1    | LADDI          | Houng            | en au    | Lab     | . 11.       | 87      |
| XXII. Hybrostatische Presse                      |                    |           | p. et i |                |                  |          | DDIIO   | ungen       | 00      |
| auf Tab. II.                                     | · · ·              |           | · ·     | 1100           | p. 1             | Bales    |         | •           | 88      |
| XXIII. Bebelmaschine zum                         | Sanetoet           | n uno 2   | Juraji  | ajrage         | n oes            | taite    | I. Sto  | ngen=       |         |
| ober Bain-Gifens. Bo                             | u e. Sign          | n, w      | 40      | ottou          | iiAkii a         | ul va    | 0. 11   | n 634       | 90      |
| XXIV. Cylinder, Retorten                         | uno scan           | ionen,    | ani m   | time           | Sul              | au do    | o 11 10 | n pa        |         |
| im April 1828 ein Pat                            | ent etigen         | ten tieb. | . sou   | t atte         | Count            | gen u    | ון אצם  | Venta.      |         |
| XXV. Gefahrlofes Knallga                         | B = Weoluje        | June 6    |         |                |                  |          |         |             | 00      |
| heim. Mit Abbildunge<br>XXVI. Beschreibung eines | Man Agui           | 0. 11.    | toids a | in Bi          | it on            | tinhat   | · ove   | mhair       | 92      |
| von Ferbinand De                                 | di a la in         | Mearsh    | oins    | in ci          | uje uni          | · ·      |         |             | 0.5     |
| XVII. Berbefferte Probier                        | cober Cin          | collier-S | Jen. v  | on E           | erbit            | hanh     | 5700    | 210         | 95      |
| Gold : Controlleur in P                          | for hoim           | STRICE    | Ubbilb  | ungen          | out              | Cah      | L       | JOAE,       | 97      |
| XXVIII. Dekonomische Fuß                         | marmer (1          | hauffr    | ettes   | de H           | ollan            | de) i    | n Sim   | morn        | 97      |
| Wungang out Schiffen                             | in Mage            | n: non    | ber G   | refinb         | una b            | es Sir   | nh.e    | 11 Cris     |         |
| Bureaux, auf Schiffen,<br>zu henri-Capelle. Mi   | + Ohhifhu          | naen au   | f Mab   | . 11.          | ,5               | in de ci | 40 (    | 4 1 4       | 99      |
| XXIX. Borrichtung zur Be                         | rhútuna b          | er Keri   | nreini  | auna           | ber 3            | amnf     | Rella   | l unb       | 99      |
| ähnlicher Gefäße, unb                            | zur Reinig         | uma bei   | rielber | ı. mei         | nn fie           | unrei    | n gen   | orhen       | ,       |
| find, worauf Anton Sc                            | ott. Mor           | fer in 6  | South   | mit = 5        | Dotter           | n. Di    | trhon   | fhire.      |         |
| fich om 4 Mugust 4827                            | ein Pater          | nt erthe  | ilen li | efi.           | *                | 71 ~     |         | derek       | 101     |
| sich am 4. August 1827                           | Dampfe             | Kana ot   | er B    | bålte          | r.               | •        | -       |             | 103     |
| XXXI. Ueber Berbefferung                         | en bet Be          | rbampfi   | una vi  | n Kli          | Miate            | iten,    | Damı    | f=Gr        | 103     |
| zeugung, Ersparung at                            | n Brenn =          | Materio   | ıl unb  | Bern           | ninber           | una b    | er Re   | ibuna       |         |
| in Maschinen. 23on 3                             | at. Wert           | in's      | egu.    |                |                  |          |         | -           | 104     |
| XXXII. R. Stein's Pal                            | tent Diftill       | ir = App  | arat,   | mora           | uf ber           | felbe    | lich in | n Ju=       |         |
| ning 1828 ein Watent                             | ertbeilen l        | ies. L    | nit a   | bbilbu         | ingen            | aut L    | ab. I   |             | 106     |
| VXXIII. Mittel, bie Gea                          | enwart bei         | 3 Wein    | geistes | in f           | ,ú <b>d</b> )tig | en De    | blen    | ch nell     | ,       |
| und ficher an erfennen.                          | Bon Di             | rn. Be    | ral.    |                |                  |          | · .23   |             | 109     |
| XXXIV. Reiniaung des W                           | Baffers.           | •         |         | •              | ٠.               | • .      | • †     | • (         | 110     |
| XXXIV. Reinigung des WXXXV. Berbesserung in b    | er Papierr         | nacherei  | , mor   | auf I          | . B.             | Gror     | npto    | n, zu.      |         |
| Tammorth, Pancashire                             | und E.             | Tanl      | or,     | ku W           | arbder           | 1, Yo    | rtibir  | e, fich     |         |
| im Guling 1898 ein De                            | atent exthe        | ilen liek | en. I   | Rit Al         | bildu            | naen a   | uf To   | b. II.      | 112     |
| VVVII Maschine zum I                             | abakschneit        | den, wor  | rauf E  | 5. XX.         | 233 ri           | abt      | au La   | mbeth       |         |
| EL im Gent 1898 pir                              | 1 Watent er        | theilen   | lteB.   | Mut            | Abbil            | d. aut   | Lab     | . 11.       | 115     |
| VVVII Maschine zum C                             | enthulsen t        | es Rei    | Bes, n  | vorau          | Dr.              | Drel     | vill    | 203 i l=    |         |
| son in Marnfort:Cou                              | rt zu kond         | on 11a)   | ım Zu   | nius :         | 1827             | ein Po   | itent ( | ertheis     | CE ST   |
| ton tiaf Mit Mhbilbi                             | ingen auf          | Xab. II   |         |                |                  |          |         |             | 114     |
| VVVIII. Ueber die Karb                           | ung der <b>B</b> l | atter in  | n Heri  | ofte.          | gon 40           | errn-    | mac     | air e=      | f       |
| Orincen in Gent.                                 |                    |           |         | •              | •                | •        |         |             | 116     |
| WWXIV Mroftische Unleit                          | una, um a          | iuf Cali  | cos in  | geor           | urten            | Dellit   | is. Dae | achte       |         |
| Grann - Rolaroth barr                            | uffellen.          | Bom 40    | erau    | i sa e i       | ver.             | , T      |         |             | 123     |
| Try Makey Gothonsonge.                           | Ron D 20           | nam.      |         |                | \$ 15            |          |         | 112         | 426     |
| VII nober perichtebene @                         | begenstande        | oer w     | arten   | : Gun          | ur.              | aus d    | en .yaa | pteren      |         |
| hav Sonboner Horticu                             | ıltural-So         | ciety.    | (Zm     | aus            | zuae.)           |          | · 151   | 1 3 1 1     | 140     |
| Feigenbaume gegen<br>Mittel, Baume bie           | Frost zu           | duzen.    | • ,     |                | •)               | 3.4 11 - |         | "The TE.    | 140     |
| Mittel, Baume bie                                | an der A           | sand ge   | zogen   | werd           | en, v            | or der   | n. Er   | riexen.     |         |
| zu schüzen.                                      | * 2 *              | 100 f. f. | . T.    | <b>अग्राभी</b> | uniah            | * 1      | • 1     | 41.3        | 141     |
|                                                  |                    | (         | y tal   | 19.0           | (Pa)             | 7 1      | · D     | igitized    | by Goog |
|                                                  |                    |           |         |                |                  |          | -       |             |         |

### bes Einundbreifigften Banbes.

|      | Manual Market Manual Manual Control of the Control | _       | Seite    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|      | Unanas = Beete ohne kunftliche Bige und Dunger gu treiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ". "  | + 141    |
|      | Rhabarber zu treiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 142      |
|      | Buba = Rohl wie Seetohl gebleicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | • 142    |
|      | Diftbeeten= und Areibhaufer = Fenfter einzukitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | · 142    |
|      | Bau der Teltower Ruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | · 143    |
|      | Mittel gegen Burmer in Garten = Topfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • '     | • 143    |
|      | Sproßen = Rohl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | . 143    |
|      | 3wiebel fruhe fo zu treiben, baß fie reichlich 3wiebelbrut (Rie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | idel) a |          |
|      | Birnen auf Mispel zu pfropfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •       | . 144    |
| XI   | III. Miszellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |
|      | Bortliche Ueberfezung eines englischen Patentes dd. 25. Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1828.   | Aus .    |
|      | bem Repertory of Pat. Invent. Dec. 1828. S. 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | . 144    |
|      | Ueber Drn. Eredgold's Theorie ber Dampfmafchinen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | umbre   | hender   |
|      | Bewegung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | . 145    |
|      | Dampfteffel zu reinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | • 145    |
|      | Ueber bie größte bekannte Dampfmaschine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | . 145    |
|      | Reue Dampf = Klappe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,       | . 146    |
|      | Ueber Dampfmaschinen mit hohem und niedrigem Drute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | · 146    |
|      | Berungluttes Dampfichiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | . 146    |
|      | Rairn's Patent Schiffe mittelft Dampf zu treiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | . 146    |
|      | Dampfbothe sichern gegen ben Blieftrahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | - 146    |
|      | Reue und verbefferte Art Schiffe zu belaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | . 147    |
|      | Berfuche mit orn. Joh. Lee Stevens Ruber = Rabern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | . 147    |
|      | Berfuche mit orn. Stene's Ruber = Rabern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | . 147    |
|      | Ueber die Theorie des Bebels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | . 147    |
|      | Heber Barlom's befte Bewegungs : Art gur Erfparung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rurbe   | l. 147   |
|      | orn. Cowerby's Anterwinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | . 148    |
| ,    | Ueber hrn. Lemuel Wellmann Wright's Krahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | . 148    |
|      | Ueber hen. Sague's Rrahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | . 148    |
|      | Bilh. Spong's Patent auf Verminberung ber Reibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | an Rát  | ern. 149 |
|      | Malcolm Muit's Patent = Sage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 440      |
|      | Befdreibung ber Winch : Brude, ber alteften Bangebrude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in En   | gland,   |
|      | und wahrscheinlich in Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | • 149    |
|      | Drn. Bilh. Didinfon's ichwimmenbe Matragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •       | · 150    |
|      | Unterirbischer Canal in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | • 150    |
|      | Weißes Holz auf der Drehebank zu verzieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . •     | • 150    |
|      | Methobe ber alten Egopter Holzarbeiten zu verzieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
|      | Ueber bie Urfachen bes ungleichen Banges ber Rirchthurm = U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
|      | frn. Poulton's Patent Schreibfeder (Self-supplying                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pen).   | · 151    |
|      | Porzellan = Fabrit von Sevres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | . 151    |
|      | Spizen = Fabrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | . 151    |
|      | Ueber bie verhaltnifmäßige Menge Dampfes, welche in Gefaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
|      | genber Metall = Oberflache und mit schwarz angestrichene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
|      | verbichtet wird. R. B. For, Bice = Prafibenten b. t. ged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | logist  | en Ge=   |
|      | fellschaft zu Cornwall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | • 152    |
|      | Ueber Ardometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •       | . 152    |
|      | Ueber bas Unlaffen bes Electrums und Tutanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •       | · 152    |
| 4    | Ueber Dehnbarkeit bes Eisens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | · 153    |
|      | orn. Pepy's Borrichtung, bie Probier-Glaschen in chemif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chen &  | abora=   |
|      | torien bequemer gebrauchen gu tonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •       | . 153    |
|      | Ueber bie verborbene Buft in ben Brunnen und bie Lebensgefa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hr bei  | Reini=   |
|      | gung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | . 153    |
|      | Berbefferung an Talgkergen = Dochten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       | • 154    |
| 4" ( | Baterei ju Paris mit einer Knete = Mafchine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •       | • 154    |
| 4    | Bersteinertes Baffer des Frawaddy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •       | . 154    |
|      | Der Ruben (Turnips) Bau ift beutschen Ursprungs. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sir A   | Balter   |
| #*   | Scott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | • 154    |
| C    | Reue Art Bangen in England, Die aus Amerita babintam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | × •     | 4 155    |
|      | Bruchtbarteit eines Birnbaumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • .     | . 155    |
| _    | Bhitlam's Brennneffel (Urtica - Whitlawi), neues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spinn   | = Ma=    |
|      | terial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | and 455  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Die Urracacha : Burgel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156                                                  |
| Cochenille nach Malta verpflan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | işt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156                                                  |
| Baumwolle in Corfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156                                                  |
| Segeltuch aus Baumwolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156                                                  |
| Feuerlosch = Anstalten in Londo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 64.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156                                                  |
| Reue Lebens = Affecuranzen obe Drn. Rough's Plan zur Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ttuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hei T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n = Weje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pjajaju<br>Fobr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156<br>157                                           |
| Concurrenz ber Dampfbothe in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tuttoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | juye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157                                                  |
| Pferde : und Denfchen : Rraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Englan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157                                                  |
| Beispiele menschlicher Schnell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iateit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157                                                  |
| Thee = Banbel in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157                                                  |
| Trankfteuer in England auf B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158                                                  |
| Stempelgebuhr für Kalenber i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158                                                  |
| Bevolkerungs = und Culturfahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | igteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Engla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inds in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | feinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ronigr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| Seibenfabriten in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158                                                  |
| Ausfuhr aus Glasgow Anfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bembe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuff-An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158                                                  |
| Betrachtungen eines England Sanbels und ber Induftrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jenivati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sultun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158                                                  |
| Heber ben Ginfluß ber fogenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159                                                  |
| Der größte bekannte Stein in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Welt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159                                                  |
| Ueber ben Billanb Cangl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159                                                  |
| Erklarung bes tonigl. geh. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | es 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v. Us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dnei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Meußerungen in ber Bibliot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hèqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ae uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                    |
| bie Erzeugung bes Flintgla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [e8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160                                                  |
| Drit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £ +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| XLIII. Berbefferung im Baue ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| Erzeuger, worauf Sam. Gleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mechan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ifer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | asal a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e, cive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rpoot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| fich am 20. Marg 1828 ein 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| . 924 III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | paten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t erth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | erren rie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ъ. т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | it at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ottoun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | g auj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| Zab. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161                                                  |
| Xab. III.<br>XLIV. Jak. Frazer's Patent = A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                    |
| XLIV. Jak. Frazer's Patent = A<br>auf Tab. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oftessel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Applito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161<br>163                                           |
| XLIV. Jak. Frazer's Patent = A<br>auf Tab. III.<br>XLV. J. Taylor Beale's unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Damı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | offeffel<br>Rich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ofen.<br>n Poi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mit<br>rter'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abbitb<br>6 Peiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163                                                  |
| XLIV. Jak. Frazer's Patent = A<br>auf Tab. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | offessel<br>Riche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und Larb fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ofen.<br>n Poi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mit<br>rter'<br>b. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abbitb<br>6 Heiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unger<br>unge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                    |
| XLIV. Jak. Frazer's Patent = A<br>auf Tab. III.<br>XLV. J. Taylor Beale's unb<br>Methode mit Terpenthingeist 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dami<br>G.<br>Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | offessel<br>Bit Abb<br>Abbilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | und Larb for itbung at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ofen.<br>n Poi<br>auf Za<br>if Tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mit<br>rter'<br>b. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abbitb<br>6 Deiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ungen<br>unge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163<br>164                                           |
| Aab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's unb Wethode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu fordern, worauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Damı<br>G.<br>Wit<br>we L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mich abbitbergwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und Larb for itbung oung at exten, ler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n Poi<br>auf Za<br>if Tab<br>Schach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mit<br>b. 11<br>ten,<br>ann i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abbilb<br>6 Heiz<br>Brunn<br>11 Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unger<br>unge=<br>en in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163<br>164                                           |
| XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu fordern, worauf Street, Portman Square, M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Damy<br>G.<br>Mit<br>we N.<br>ibble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Michalle<br>Michalle<br>Abbilb<br>Bergwe<br>Seib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und Larb for ilbung at reer, ler, ich in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ofen.  n Poi auf Zab if Tab Schäch Kaufm Folge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mit<br>ter'<br>b. 111.<br>ten,<br>ann i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abbitb<br><b>6 Heiz</b><br><b>Brunn</b><br>in Gran<br>Mitthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ungen<br>unge=<br>en in<br>wforb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163<br>164                                           |
| Aab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = Aauf Aab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Vorrichtung um Wasser abie Hohe zu fordern, worauf Street, Portman Square, Meines im Auslande wohnenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Damy<br>Wit<br>we N<br>K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mich abbitb Bergwe Seib fex, fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Larb for itbung oung at exten, ich in n 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ofen.  n Poi auf Zab if Tab Schäch Kaufm Folge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mit<br>ter'<br>b. 111.<br>ten,<br>ann i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abbitb<br><b>6 Heiz</b><br><b>Brunn</b><br>in Gran<br>Mitthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ungen<br>unge=<br>en in<br>wforb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163<br>164<br>165                                    |
| Aab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = Aauf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's unb Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser abie Hohe zu forbern, worauf Street, Portman Square, Meines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Damy<br>Bit<br>Wit<br>1.06 R.<br>Libble<br>Frem<br>en au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | offessel<br>Richards<br>Abbilb<br>Berawe<br>Seib<br>sex, si<br>ben an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und Larb for ilbung auren, lev, ich in 20. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ofen.  n Poi auf Za if Tab. Schäch Kaufm Folge Decbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mit<br>ter'<br>b. 111.<br>ten,<br>ann i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abbitb<br><b>Brunn</b><br>in Gran<br>Mitthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ungen<br>unge=<br>en in<br>wford<br>ilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163<br>164                                           |
| Aab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = Aauf Aab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Vorrichtung um Wasser abie Hohe zu fordern, worauf Street, Portman Square, Meines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildung XLVIII. Tragbares warmes Bad, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Damy<br>Wit<br>we N<br>Libble<br>Frem<br>en au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mich abbitb Bergwe Seib fex, fiben an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und Larb for ilbung auten, ler, ich in n 20. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ofen.  n Poi auf Za if Tabi Schäch Kaufm Folge Decbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mit  ter' b. 111. ten, ann i ciner 1826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brunn<br>in Gran<br>Mitthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ungen<br>unge=<br>en in<br>wford<br>ilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163<br>164<br>165                                    |
| Aab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = Aauf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's unb Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser abie Hohe zu forbern, worauf Street, Portman Square, Meines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildunge XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Damy<br>Bit<br>Wit<br>100 K.<br>Libble<br>Frem<br>en au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rich abbilber Geib Jen, finden and if Tab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | und Larb for ilbung au rten, le r, ich in n 20. it le fe es ingen a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ofen.  n Poi auf Za if Tab. Schäch Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mit<br>ter'<br>b. III.<br>ten,<br>ann i<br>ciner<br>1826<br>n han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brunn<br>Mitthe<br>m, Wig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unger<br>unges<br>en in<br>wford<br>ilung<br>datent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163<br>164<br>165                                    |
| Ab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu fordern, worauf Street, Portman Square, Meines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildunge XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Damp<br>G.<br>Mit<br>ius A<br>kibble<br>Frem<br>en au<br>ius be<br>Mit I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Richeller Abbilde Bergwe Geib fex, fiben and fab. Abbilde Abbi | und Larb soung at reer, ler, ich in n 20. if bes ingen a unb so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ofen.  n Poi auf Zabif Tabi Schäch Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 n har besti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brunn<br>Brunn<br>Mitthe<br>i ein T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unger<br>unge-<br>en in<br>wforb<br>ilung<br>datent<br>more                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163<br>164<br>165                                    |
| Ab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's unb Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu forbern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildunge  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Damy<br>Bit<br>Wit<br>us N.<br>libble<br>Frem<br>en au<br>ius be<br>Mit I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rich abbilber Geib Lab. Bergwe an ar Fab. Abbilbi er Fab. Abbilbi ichter Gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Larb for ilbung aung aurten, le r, ich in n 20. if bes ungen aunb figervicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ofen.  n Poi auf Za if Tab. Schäch Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tab icherer e ift, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 n han besti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brunn<br>Brunn<br>Mitthe<br>ein T<br>m, Wig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en in wford ilung datent tann, with.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 163<br>164<br>165                                    |
| ALV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  **XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist 2c.  **XLVI. Glaserne Springbrunnen.  **XLVI. Blaserne Springbrunnen.  **XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu fordern, worauf Street, Portman Square, Meines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbilbung:  **XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square. Extreet, Cavendish Square. Extreet, Cavendish Square. Extreet, Cavendish Square. Street, Cavendish Square. Street, Cavendish Square. Stingston, Mühlen = Baumei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Damp<br>G.<br>Mit<br>we N<br>ibble<br>Frem<br>en au<br>in le<br>g im<br>ifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rich ( Ri | und Larb so is is ung at reer, se r, ich in n 20. is ingen a und si gewicht were                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ofen.  n Pois auf Zabi Schäch Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tab icherer e ift, v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 n har lil. befti ind w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brunn<br>Brunn<br>Mitthe<br>ein F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en in wforb silung datent tann, with, unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163<br>164<br>165                                    |
| Ab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's unb Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu forbern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildunge  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Damp<br>Mit<br>we N.<br>Libble<br>Frem<br>en au<br>en de<br>Mit I<br>in le<br>g im<br>ifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rich abbilber Geib Ger, finden an Abbilburichter Gleichen auf bei Instru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und Larb for ilbung oung at reer, ler, ich in n 20. if bes ungen a unb figewicht werten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ofen.  n Poi auf Za if Tab. Schäch Kaufm Folge Decbr.  3. Be uf Tab icherer e ift, v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 n han lill. besti ind m Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brunn<br>Brunn<br>Mitthe<br>ein F<br>m, Wig<br>mmen<br>orauf !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en in wford ilung datent tann, with treet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163<br>164<br>165                                    |
| Ab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's unb Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu forbern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildunge  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehöri Kingston, Muhlen = Baumei Georg Stebbing, mathemat Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Damy<br>Wit<br>we Note<br>Wit<br>we note<br>we note<br>on te<br>g im<br>ifter<br>ifthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rich (Rit Abbild Abbild Bergwe Geib fex, finden an aber Abbild Ger Fabrichter Gleicher Auf bei Instruction | und Larb so ilbung oung at reen, le r, ich in n 20. in ill. rif bes und si gewicht wenten n Pater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ofen.  n Poi auf Zab. If Tab. Schäch Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tab icherer e ift, 1 fte zu e Mach nt erthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 n har lil. befti ind m porte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brunn<br>Brunn<br>Mitthe<br>ein F<br>m, Wig<br>mmen<br>orauf !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en in wford ilung datent tann, with treet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163<br>164<br>165                                    |
| Ab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's unb Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu forbern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden s ertheilen ließ. Mit Abbilbung:  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehori Kingston, Muhlen = Baumei Georg Stebbing, mathemati Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  L. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Damp<br>B. Mit<br>R. Sibble<br>Frem<br>en au<br>in le<br>g im<br>ifter<br>ische:<br>urch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rich ( Ri | und Larb so istung at reer, le r, ich in n 20. : rif bes ingen a unb si gewicht menten n Pater Damps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ofen.  n Poison Xaufm Kaufm Kolge Decbr.  3. Be uf Xabiderer e ist, rete zu = Mach int erther bothe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 n har III. befti inb m Porte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brummin Crais Mitthe in Prant, Witches ein Finnen vorauf!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en in wford ilung datent more tann, with treet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163<br>164<br>165<br>166<br>167                      |
| Ab. III.  XLV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und  Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Vorrichtung um Wasser a bie Hohe zu fordern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden i ertheilen ließ. Mit Abbildungs  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehöri Kingston, Mühlen = Baumei Georg Stebbing, mathemat Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  L. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Damp<br>B. Mit<br>we Note of Stem<br>en aus bei<br>Mit I<br>in le<br>g im<br>ifter<br>is the inter<br>is                                                                                                                                                               | Richeller Abbilde Bergwe Seib Jex, sie den an if Lab. Er Fabrichter Gleicher Abbilder Gleicher Gleiche | und Larb so ilbung at exten, ler, ich in n 20. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ofen.  n Pois auf Zabif Tabi Schäch Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tabi cherer e ift, 1 e ift, 2 e ift, 3 | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 n han lil. besti ind n Porti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brunn<br>n Gran<br>Mitthe<br>i ein T<br>n, Wig<br>mmen<br>vorauf !<br>Smouth<br>ießen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en in wford ilung datent more tann, with treet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163<br>164<br>165<br>166<br>167                      |
| Ab. III.  XLV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's unb Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu forbern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden s ertheilen ließ. Mit Abbildung  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehöri Kingston, Mühlen Baumei Georg Stebbing, mathemat Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  L. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de LI. Berbesserung an den Borrichtung worauf Wilh. Busk, Esq.,                                                                                                                                                                                                                                              | Damp<br>B. Mit<br>we No.<br>Stibble<br>Frem<br>en au<br>in le<br>g im<br>ifter<br>ische:<br>vr. 18<br>urch<br>gen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mich abbilbe Bergwe Geib Jex, si den an aber Abbilbe Geichter Gleicher Glei | und Larb so ilbung aung at reer, le r, ich in n 20. : III. rif bes ungen a unb si gewicht menten a Pater Damps ttreibe reet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ofen.  n Poi auf Za if Tab. Schäch Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tab icherer e ift, 1 ite zu e ift, 1 ite zu enterhei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 n han lil. befti ind n Portier, Geilen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brunnin Erai<br>Mitthe<br>iein F<br>m, Wig<br>mmen<br>vorauf!<br>Smouth<br>igh = Sießen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en in wford ilung datent treet, With am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163<br>164<br>165<br>166<br>167                      |
| Ab. III.  XLV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu fördern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden s ertheilen ließ. Mit Abbildung:  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehöri Kingston, Mühlen = Baumei Georg Stebbing, mathemati Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  L. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de LI. Berbesserung an den Borrichtung worauf Wilh. Bust, Esq., 48. October 1826 ein Patent ert                                                                                                                                                                                                          | Damp<br>G.<br>Mit<br>we Note<br>K.<br>Libble<br>Frem<br>en au<br>with the<br>gim<br>ifter<br>ifthe<br>with<br>en pro-<br>theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Richeller Abbilder Geib auf bei Instruction ein Tab. Theine in Teine in Tei | und Larb so ilbung at reer, le r, ich in n 20. ill. rif des ingen a und sigewicht wenten a Pater Damps ttreibe reet, Mit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ofen.  n Pois auf Tab if Tab Schäch Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tab icherer e ift, v ite zu Mach nt erthe bothe. n ber N City o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 nhan inb m Portier, Ge ilen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brunn Gran Mitthe ein Finnen worauf ! mmen worauf ! mmen worauf ! morauf ! morauf ! morauf ! morauf ! mumen worauf ! mumen wor | en in wforb ilung datent more tann, with treet, on am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163<br>164<br>165<br>166<br>167                      |
| Ab. III.  XLV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu fördern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden i ertheilen ließ. Mit Abbildung:  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehöri Kingston, Mühlen = Baumei Georg Stebbing, mathemati Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  L. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de LI. Berbesserung an den Borrichtung worauf Wish. Busk, Esq.,  18. October 1826 ein Patent ert LII. Maschine zum Treiben, worauf                                                                                                                                                                       | Damy S. Mit us A ibble Frem en au ius be gim ifter ische ische gen zu Broc theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mich and Cat Abbilbe Serawe Seib fex, si den an an aber Sabilbe auf bei Seichter Sleichter Steine auf bei Theine auf Steine  | und Larb so ilbung aung at er, le r, ich in n 20. : III. rif bes ungen a unb si gewicht e Wer menten a Pater Dampf ettreibe reet, Mit 2 e en 6 tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ofen.  n Poi auf Zabi gchach Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tab icherer e ift, 1 te zu ent erthe bothe. n ber N City o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mit  ter' b. III. ten, ann i ciner 1826 n han lil. besti ind n Portier, Geilen i Sothe, f Lon ngen c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brunnin Erai<br>Mitthe<br>iein F<br>m, Wigh<br>mmen<br>vorauf!<br>Smouth<br>igh = S<br>ießen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en in wford ilung datent treet, With treet, am o. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163<br>164<br>165<br>166<br>167                      |
| Ab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist ic.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu fordern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden s ertheilen ließ. Mit Abbildung:  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehori Kingston, Mühlen = Baumei Georg Stebbing, mathemat: Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  I. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de LI. Berbesserung an den Borrichtung worauf Bilh. Busk, Esq.,  18. October 1826 ein Patent ert LII. Masschine zum Treiben, worauf Lane, sich am 4. Juni 1828 ein                                                                                                                                      | Damp<br>Mit<br>we Note<br>Krem<br>en au<br>ibble<br>Frem<br>en au<br>ifter<br>ist de<br>g im<br>ifter<br>ist de<br>g im<br>ifter<br>ist de<br>y au<br>theile<br>Pau<br>n Pau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Richeller Abbilder Geib Ger, finden an ichter Gleicher Greicher Gleicher Gl | und Larb so ilbung at exten, ler, ich in n 20. ill. rif des ingen a und sigewichte Werten Pater Dampfettreibe reet, Wit 2 een streiberten theilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ofen.  n Pois auf Tab if Tab Schäch Kaufm Folge Decbr.  3. Be uf Tab icherer e ift, 1 te zu Mach nt erthe bothe. n ber k Sity of ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mit  rter' b. III.  ten, ann iciner 1826 nhan lil. besti ind n Portier er, Eilen i Bothe, f Lon ngen c Esq., Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brunn Grai Mitthe ein Tieben.  Schiffbon, sießen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en in wford ilung datent more tann, with with and a ling a | 163<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169        |
| Ab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Tab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist ic.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu fordern, worauf Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden s ertheilen ließ. Mit Abbildung:  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehori Kingston, Mühlen = Baumei Georg Stebbing, mathemat: Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  I. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de LI. Berbesserung an den Borrichtung worauf Bilh. Busk, Esq.,  18. October 1826 ein Patent ert LII. Masschine zum Treiben, worauf Lane, sich am 4. Juni 1828 ein                                                                                                                                      | Damp<br>Mit<br>we Note<br>Krem<br>en au<br>ibble<br>Frem<br>en au<br>ifter<br>ist de<br>g im<br>ifter<br>ist de<br>g im<br>ifter<br>ist de<br>y au<br>theile<br>Pau<br>n Pau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Richeller Abbilder Geib Ger, finden an ichter Gleicher Greicher Gleicher Gl | und Larb so ilbung at exten, ler, ich in n 20. ill. rif des ingen a und sigewichte Werten Pater Dampfettreibe reet, Wit 2 een streiberten theilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ofen.  n Pois auf Tab if Tab Schäch Kaufm Folge Decbr.  3. Be uf Tab icherer e ift, 1 te zu Mach nt erthe bothe. n ber k Sity of ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mit  rter' b. III.  ten, ann iciner 1826 nhan lil. besti ind n Portier er, Eilen i Bothe, f Lon ngen c Esq., Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brunn Grai Mitthe ein Tieben.  Schiffbon, sießen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en in wford ilung datent more tann, with with and a ling a | 163<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169        |
| Ab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = A auf Ab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und  Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser a bie Hohe zu forbern, woraus Street, Portman Square, M eines im Auslande wohnenden s ertheilen ließ. Mit Abbildung:  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehöri Kingston, Mühlen = Baumei Georg Stebbing, mathemat: Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  L. ueber das Ziehen der Lastschiffe de LI. Berbesserung an den Borrichtung woraus Bilh. Busk, Esq.,  18. October 1826 ein Patent ert LII. Maschine zum Treiben, woraus LIII. Des Mechanikus Ludwig Geore                                                                                                                                    | Damy S. Mit 1116 A. Libble Frem en au 1116 bei 1116 in le 1116 if the 1116 if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mich abbilde Abbilde Geiben an abeider Gleicher  | und Larb so istung at reer, ter, ich in 20. ist in m 20. ist in menten met meet, Mit 2 een st ist it beilen menten | ofen.  n Pois auf Tab if Tab Schäch Kaufm Folge Decbr. I. Be uf Tab icherer e ist, v ite zu Mach nt erthe bothe. n ber N City o Cibilbu up, ( Ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mit  ter' b. III.  ten, ann i ciner 1826 n har inb m Portier, Peilen I  Sothe, f Con ngen c  Soq., Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brummin Crais Mitthes ein Finnen orauf! mmen orauf! mmen orauf! much igh = Sießen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en in wford ilung datent who with treet, who will a more in the second i | 163<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169        |
| Aab. III.  XLV. Jak. Frazer's Patent = Aauf Aab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser abie Hohe zu förbern, worauf Street, Portman Square, Meines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildungs XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehöri Kingston, Mühlen Baumei Georg Stebbing, mathemati Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  L. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de LI. Berbesserung an den Borrichtung worauf Wilh. Busk, Esq.,  18. October 1826 ein Patent ert  LII. Maschine zum Treiben, worauf Lane, sich am 4. Juni 1828 ein auf Tab. III.  LIII. Des Mechanikus Ludwig Georg der partiellen Gesälle eines Str | Damp<br>B. Mit<br>in S. Sibble<br>Frem<br>en au<br>in le<br>g im<br>ifter<br>is spen<br>is sp | grich (it Abbilde Abbilde Seiden an if Tab. er Fabrichter (Sleich) auf ber Instruction for in tent er it son te | und Larb so istung at reer, le r, ich in n 20. : rif bes ingen a und si gewicht menten n Pater Dampf ttreibe reet, Wit 2 een streiben ran us inglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ofen.  n Pois auf Zabif Tabi Schäch Kaufm Folge Decbr.  3. Be uf Tabi icherer e ist, v te zu Mach nt erthe bothe. n ber N Sity of this up, ( ließ. in Pir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mit  ter' b. III.  ten, ann i ciner 1826 n han lil. befti inb m Porte er, Pilen i sten | Brummin Crais Mitthes ein Finnen Orauf! Smouth igh = Sießen. Schiff bon, sießen. Ließen. Schiff ben Bauf Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en in wford ilung datent imore treet, with am of ill. afing ungen ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>171 |
| Aab. III.  XLV. Jak. Frazer's Patent = Aauf Aab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist 2c.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser abie Hohe zu förbern, worauf Street, Portman Square, Meines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildungs XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLVIII. Tragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehöri Kingston, Mühlen Baumei Georg Stebbing, mathemati Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Tab. III.  L. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de LI. Berbesserung an den Borrichtung worauf Wilh. Busk, Esq.,  18. October 1826 ein Patent ert  LII. Maschine zum Treiben, worauf Lane, sich am 4. Juni 1828 ein auf Tab. III.  LIII. Des Mechanikus Ludwig Georg der partiellen Gesälle eines Str | Damp<br>B. Mit<br>in S. Sibble<br>Frem<br>en au<br>in le<br>g im<br>ifter<br>is spen<br>is sp | grich (it Abbilde Abbilde Seiden an if Tab. er Fabrichter (Sleich) auf ber Instruction for in tent er it son te | und Larb so istung at reer, le r, ich in n 20. : rif bes ingen a und si gewicht menten n Pater Dampf ttreibe reet, Wit 2 een streiben ran us inglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ofen.  n Pois auf Zabif Tabi Schäch Kaufm Folge Decbr.  3. Be uf Tabi icherer e ist, v te zu Mach nt erthe bothe. n ber N Sity of this up, ( ließ. in Pir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mit  ter' b. III.  ten, ann i ciner 1826 n han lil. befti inb m Porte er, Pilen i sten | Brummin Crais Mitthes ein Finnen Orauf! Smouth igh = Sießen. Schiff bon, sießen. Ließen. Schiff ben Bauf Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en in wford ilung datent imore treet, with am of ill. afing ungen ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>171 |
| Aab. III.  XLIV. Jak. Frazer's Patent = Aauf Aab. III.  XLV. J. Taylor Beale's und Methode mit Terpenthingeist ic.  XLVI. Glaserne Springbrunnen.  XLVII. Borrichtung um Wasser abie Hohe zu sortent, worauf Street, Portman Square, Meines im Auslande wohnenden ertheilen ließ. Mit Abbildungs XLVIII. Aragbares warmes Bad, a Street, Cavendish Square.  XLIX. Instrument, wodurch ma ob alles an einem Schiffe gehori Kingston, Muhlen = Baumei Georg Stebbing, mathemat Portsmouth, sich am 20. Dech Abbildungen auf Aab. III.  L. Ueber das Ziehen der Lastschiffe de LI. Berbesserung an den Borrichtung worauf Wish. Busk, Esq., 48. October 1826 ein Patent ert LII. Maschine zum Areiben, worauf Lane, sich am 4. Juni 1828 ein auf Aab. III.  LIII. Des Mechanikus Ludwig Georg ber partiellen Gesälle eines Str                                                            | Damp<br>B. Mit<br>in S. Sibble<br>Frem<br>en au<br>in le<br>g im<br>ifter<br>is spen<br>is sp | grich (it Abbilde Abbilde Seiden an if Tab. er Fabrichter (Sleich) auf ber Instruction for in tent er it son te | und Larb so istung at reer, le r, ich in n 20. : rif bes ingen a und si gewicht menten n Pater Dampf ttreibe reet, Wit 2 een streiben ran us inglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ofen.  n Pois auf Zabif Tabi Schäch Kaufm Folge Decbr.  3. Be uf Tabi icherer e ist, v te zu Mach nt erthe bothe. n ber N Sity of this up, ( ließ. in Pir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mit  ter' b. III.  ten, ann i ciner 1826 n han lil. befti inb m Porte er, Pilen i sten | Brummin Crais Mitthes ein Finnen Orauf! Smouth igh = Sießen. Schiff bon, sießen. Ließen. Schiff ben Bauf Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en in wford ilung datent imore treet, with am of ill. afing ungen ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>171 |

| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LV. Berbefferung an gampen, worauf Ih. Quarill, gampen : Dacher i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Peter's Bill, Doctor's Commons, Gith of Bonbon, fich am 20. Decbr. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     |
| ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Sab. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190   |
| LVI. Berfertigung ber Meffer mittelft Stretwalzen, worauf Bilh. Smith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Raufmann zu Sheffielb, Yorkshire sich am 20. Nov. 1827 ein Patent er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| theilen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192   |
| Wetall zu bilben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| LVIII. Englische Industrie in Lancashire frangosischen Ursprunges. Berfertie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193   |
| gung einzelner Theile zu Sak = und Taschen = Uhren zu Preskot. Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     |
| lische Spiegel = Glas = Fabrit zu St. De lens und ehemalige Rupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| werke baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203   |
| LIX. Berbefferungen in Bubereitung ber Erze und anberer Korper, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _403  |
| Metalle enthalten, und in Gewinnung ber Metalle aus benfelben, mor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| auf Ariftib Franklin Dornan, Gequ. ju Afgburton Boufe, Putnen Beath,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| in ber Graffchaft Gurren, fich in Folge einiger Mittheilungen eines Frem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| ben am 27. Marg 1827 ein Patent ertheilen ließ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205   |
| LX. Berbefferung an ben Apparaten jum Spinnen faferiger Stoffe, worauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Bilh. Church, Esqu., Birmingham, Barwickshire, sich am 13. Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |
| 1827 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Zab. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212   |
| LXI. Berbefferungen an Gefchirren gum Beben, worauf Bilh. Pownall,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Beber zu Manchester, sich am 6ten Marz 1828 ein Patent ertheilen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 213   |
| LXII. Ueber Geschirre an Weberftuhlen aus Cantashire = Bolle. Bon Jos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Beilmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215   |
| LXIII. Ueber Kunft = Drechslerei von Shuttleworth. Mit Abbilbungen auf Zab. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     |
| LXIV. Preffe gum Preffen ber Saute und Felle. Bon frn. C. Davy. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 218   |
| Whithware out Tab III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| LXV. Berbefferung an Feuergewehren, worauf Bilh. Dill's, Gentleman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 221   |
| . ju Bielen, Gloucefterfbire, fich am 18. Oct. 1828 ein Patent ertheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| lies. Mit einer Abbilbung auf Tab. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 221   |
| LXVI. Berbefferung an Pulverhörnern jum Laben ber Flinten, Piftolen zc.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # & I |
| worauf Rarl Ranbom, Baron be Berenger in Target Cottage, Kentish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Town, Parish St. Pancras, Mibblefer, fich am 20. December 1826 ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Tab. III. '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222   |
| LXVII. Berbefferung an Burften verschiebener Urt, worauf Jof. Robin=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| fon, Burftenbinber, Merchant's Row, Limehoufe, fich am 4. Decbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1827 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildung auf Tab. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 223   |
| LXVIII. Berbefferung im Salgsieben und in abntichen Arbeiten, worauf Bith.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| John fon, Gentleman zu Droitwich, fich am 18. Decbr. 1826 ein Patent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224   |
| LXIX. Berbefferte Rattenfalle. Mit Abbitdungen auf Tab. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225   |
| LXX. Miszellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Danieldwife have at Cambon nam 90 Dec 1000 his 10 Can 1000 author                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Berzeichnis ber zu Bondon vom 22. Dec. 1828 bis 19. Jan. 1829 ertheil= ten Patente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Berzeichniß von erloschenen englischen Patenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225   |
| Preisaufgabe ber Societe de Pharmacie zu Paris für bas Jahr 1829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 227   |
| Preisvertheilung fur Gegenstanbe ber Industrie zu Manland am 4. Ottbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 229   |
| 1828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 229   |
| frn. Golbeworthy Gurnens Dampf-Bagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 231   |
| Größtes bisher bekanntes Dampi Schiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232   |
| Schnelligkeit bes englischen Dampfbothes Grufaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232   |
| Beichtigkeit zu Reifen in Rord-Umerifa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 232   |
| Drachenfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 252   |
| Schnelligkeit mit welcher Feuersprizen in England fahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 232   |
| orn. Stene's Ruberraber auf Muhlen angewenbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232   |
| Chanbler's Ruberrader find eine Erfindung bes frn. Buchanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235   |
| Neber Wilh. Pate's Patent = Maschine zum Areiben ber Schiffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233   |
| Stanhope hollond's Patent = Biggag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233   |
| The state of the s |       |

|     |                                                                                                                               | <u> Seite</u> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 3. Balter's Patent = Laufrollen unter Mobeln                                                                                  | 233           |
|     | Chiffer = Siegel                                                                                                              | 254           |
|     | Ueber die Wunschelruthe.                                                                                                      | 234           |
|     | Stopfel, die in Flaschen fest steken, mit Erhaltung bes Stopfels heraus=                                                      |               |
|     | zuziehen.                                                                                                                     | 234           |
|     | Reue schwarze sympathetische Tinte.                                                                                           | 235           |
|     | Einfluß der Temperatur auf die Arnstallisation des Alauns                                                                     | 235           |
|     | Bereitung eines guten Pyrophors                                                                                               | 235           |
|     | Anfrage, Leuchtgas betreffend.                                                                                                | 235           |
|     | Ueber Jos. und Thom. Pall's Bahne ober Pipen.                                                                                 | 235           |
|     | Ueber Reinigung bes Dehles zu Dehl = Campen                                                                                   | 235           |
|     | Ueber 28 hit e's kunftliche Quelle.                                                                                           | 236<br>236    |
|     | Betrug einiger Continental = Papiermacher                                                                                     | 236           |
|     | Borrichtung jum Erwarmen ber Dehlsamen auf Dehlmublen                                                                         | 237           |
|     | I. Breibenbad's Patent = Bettftatte                                                                                           | 237           |
| •   | Bruffeler, Lowener und Umfterbamer Bier                                                                                       | 237           |
|     | Englische Binnbutten = Rochtunft fur Ledermauler                                                                              | 237           |
|     | Ameritanifcher und Englischer Febertrieg über Eroberungen in bem Gebiete                                                      | 231           |
|     | ber Dechanit, ber nur burch Preußen gum Frieben gebracht merben                                                               |               |
|     | fann.                                                                                                                         | 238           |
|     | Sonderbare Eigenschaft an Bahlenreihen                                                                                        | 238           |
|     | Analysen schwedischer Mineralien                                                                                              | 238           |
|     | Unalyse bes Schachtelhalms (Equisetum fluviatile)                                                                             | 239           |
|     | Runkelruben = Buter in Frankreich                                                                                             | 240           |
|     | Beisheit und Gute bes Koniges von holland                                                                                     | 240           |
|     | Wie lang Schafe hungern können                                                                                                | 240           |
|     | Viertes Heft.                                                                                                                 | 240           |
| LX  | ausgeber bes Register of Arts and Patent-Inventions.<br>XII. Ueber bie Stampel an Dampfmaschinen. Bon bem selben. Mit Ab-     | 241           |
|     | bilbungen auf Tab. IV                                                                                                         | 245           |
| LX: | XIII. Ueber Sicherheits = Klappen an Dampfteffeln, nebst Borschlag zur                                                        |               |
|     | Berhutung bes Springens berfelben. Bon bem felben. Mit Abbilbungen                                                            |               |
|     | auf Tab. V.                                                                                                                   | 254           |
| LA. | XIV. Ueber bas Berften ber Dampfteffel und über die Mittel zur Berhu-                                                         |               |
|     | tung beffelben. Bon frn. Mareftier, altem Boglinge ber polytechnis                                                            | 017           |
| 1 1 | XV. Ueber ein neues Mittel, um bie Entstehung ber Kruften beim Ber-                                                           | 257           |
| LA  | bampfen bes Baffers in großen Reffeln zu verhindern, von Berolamo                                                             |               |
|     | Tamani.                                                                                                                       | 266           |
| LX  | XVI. Zweiter Unterricht über bas Fein = Machen bes Golbes und Silbers,                                                        | 200           |
|     | von frn. b'arcet. Auf Berlangen bes frn. Grafen be Guffn, Pra-                                                                |               |
|     | fib. b. Dung : Commiffion zc. Dit Abbilbungen auf Sab. V.                                                                     | 268           |
| LX  | XVII. Defchen ber Born. b'arcet und Thenarb, beffen fie fich jum                                                              |               |
|     | Uebergieben feuchter Banbe mit einer Bache : Composition bebienen, um                                                         |               |
|     | alle Feuchtigkeit von benfelben abzuhalten. Mit Abbilbungen auf Zab. IV.                                                      | 285           |
| LX  | XVIII. Ueber Beleuchtung ber Gallerien zur Darftellung ber Berte ber                                                          |               |
|     | Runft. Bon Grn. J. Ballace, ju Lea Bribge, Birmingham Beath.                                                                  |               |
|     | Mit Abbildungen auf Tab. VII                                                                                                  | 287           |
| LX  | XIX. Ueber Beleuchtung von Gallerien zur Aufstellung ber Kunftwerke.                                                          |               |
|     | Bon frn. 3. Ballace ju Leabridge, Birmingham : Beath. Mit Ab-                                                                 |               |
|     | bilbungen auf Tab. IV.                                                                                                        | 290           |
| LX  | XX. Reue Methode, bie Gat = und Stot = Uhren aufzuziehen, und bie Beis                                                        |               |
|     | ger berfelben zu ftellen, ohne baß ein Schluffel hierzu nothig ift, worauf                                                    |               |
|     | sich, als "Berrotta's Uhren ohne Schluffet" (Berrolla's Key-                                                                  |               |
| •   | less Watch and Clock), Jos. Unt. Berrolla, Satuhren = Fabritant ju                                                            |               |
|     | London, Relson Street, City = Road, St. Luke, am 13. December 1827<br>ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Tab. IV. | 200           |
| T.V | KXI. Ueber eine verbesserte Drehebank zum Schleifen optischer Glaser. Lin-                                                    | 296           |
|     | ALDER THE DELICATE FACTORIST FIRE FIRE FROM STATE OF THE CONTINUE WILLIEF. FIRE                                               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erte        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| fen, Juwelen fur Taschen : Uhren und zu anderen 3weten. Bon bem fel. Brn. Sam. Barlen, mit Berbefferungen von frn. Corn. Barlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| The same of the sa | 301         |
| LXXXII. Perpetuum : Mobile burch Magnetismus. Bon frn. Babbelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,           |
| Mit Abbildungen auf Aab. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> 05 |
| auf Zab. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 305         |
| LXXXIV. Berbefferte Lampen, worauf Samuel Parter, Brongift in Argyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           |
| Street, Gity of Westminfter, sich am 1. Febr. 1827 ein Patent ertheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>306</b>  |
| LXXXV. Sancod's Baffer = Rleid, um mittelft beffelben über große Fluffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| zu fezen. Mit Abbilbungen auf Tab. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 307         |
| LXXXVI. Zanon's Kaffee: Maschine. Mit Abbilbungen auf Tab. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308         |
| EXXXVII. Berbesserte Patent = Methobe zur Berfertigung ber Zukerformen.<br>Von I. W. und J. Powell. Briftol. 17. Mai 1828. Mit Abbilbun=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| gen auf Tab. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309         |
| LXXXVIII. Mafchine gum Becheln und Reinigen bes Sanfes, Blachfes und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303         |
| Berges, worauf Salomon Robinfon, Flache = Burichter gu Beebs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Portfbire, fich am 16 Jul. 1817 ein Patent ertheilen ließ. Dit Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| bungen auf Tab. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311         |
| LXXXIX. Ueber Prufung des chromfauren Ralis auf falzsaure und schwefel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| faure Salze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 315         |
| LXXXX. Etwas über Mittel zur Berhutung bes Schabens bei Gisgangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317         |
| LXXXXI. Miszellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Ueber bie Induftrie zu Muhlhausen im oberrheinischen Departement und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| in ben nachsten Umgebungen biefer Stabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 319         |
| Borfchlag in Staffordshire eine Compagnie zu errichten, die bas Gas in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| eifernen Rohren langs ber Chausseen nach London leiten soli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 324         |
| Die Londoner Schiffs = Dote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324<br>325  |
| orn, Julius Griffith's Dampf = Wagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>325</b>  |
| Die Bruffeler Bater nehmen blauen Bitriol gu ihrem Brote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325         |
| Cobbette Papier aus ben Spelzen bes Dais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 526         |
| Feste und reine Gartenwege anzulegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 326         |
| Fünftes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| LXXXXII. Kleiner Beitrag zur Kenntniß ber englischen Kornmublen von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| LXXXXIII. Berbefferte Drill = Maschine für jebe Urt von Samen, worauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>329</b>  |
| Th. Patric Coggin, Dafchinen : Dacher gu Babworth, bei Doncafter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| fich am 19. Dai 1827 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| auf Tab. VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 332         |
| LXXXXIV. Unwendung von Metallgeweben mit Maschen: 1) gur Berferti=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| gung von Augen = und gampen = Schirmen und anderen Lugelformigen For=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| men ober Theilen folder Formen; 2) gur Berfertigung neuer Stoffe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Riftchen, Tapezereien, Buten, Scheiben, Futteralen, Buchbinber : Ars<br>beiten zc., worauf Dr. Allard ju Paris am 21. Dec. 1821 fich auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| funf Jahre ein Brevet d'Invention ertheilen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 774         |
| LXXXXV. Maschine zum wohlfeilen Spinnen bes Banfes und Flachses, wor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 334         |
| auf fr. Debegieur ju Rice am 16. April 1813 ein Brevet d'Inven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| tion auf funf Jahre erhielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339         |
| LXXXXVI. Dechanismus um alle Arten von Dunntuchern (Tissus clairs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| fo gu reguliren, daß man ihnen fo viel Ginfchlag geben tann, ale man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| will, worauf die Born. Unt. und Joh. Proft zu St. Symphorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| be gan, Dep. b. l. goire, fich am 29. Jul. 1813 auf funf Jahre ein Bre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| vet ertheilen ließen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 340         |
| LXXXXVII. Bichtige Berbesserung im Schwarzfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 341         |
| Mit einer Abbildung auf Tab. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 343         |
| LXXXXIX. Berbefferung an Schiffe : Winben, worauf Ralph Binbmarfb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4784        |

|   | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                            |
|   | diff - Meister zu New - Caftle upon Anne, sich am 1. hornung 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PELLE                            |
|   | Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Lab. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 345                              |
| Ω | befferte Schiffs:Pumpe. Bon &. Lear. Dit einer Abbild. auf Tab. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 346                              |
|   | . Dat'e's Methobe, Bothe gutreiben. Mit einer Abbilb. auf Sab. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346                              |
| 4 | orn. Diron Ballance's Pendel-Geblafe. Mit einer Abbild. auf Tab. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 347                              |
| Ī | Malcolm Muir's, zu Glasgow, Maschine zur Verfertigung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                |
|   | isboden, auf welche er sich am 31. Jul. 1827 ein Patent ertheilen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|   | lit Abbisbung auf Tab. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 348                              |
| 7 | Bericht bes Grn. Peclet, im Namen bes Ausschusses ber okonomischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|   | unste, über die hydrostatischen Lampen, welche die Herren Thilorier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                |
|   | Barrach in und die herren Morel und Garnier ber Société                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352                              |
|   | Encouragement überreichten. Mit Abbildungen auf Tab. VI Berbesserung an der Lampe mit kreisformigem Dehlbehalter in gleicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330                              |
| • | the mit dem Dochte, worauf sich die Horn. P. E. B. Dubourjal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| ) | bU. C. F. Lehu ein Brevet de Perfectionnement auf 5 Jahre am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|   | . Mai 1813 ertheilen ließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 564                              |
| I | leber bie Fabritation des Saffians (Maroquins) von frn. Robiquet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 365                              |
| Ī | ueber bie zu Kormen geeigneten Erbarten, von Grn. Ferry, Gohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 378                              |
| ľ | Berbesserte Spreng = Methode; vorzüglich zur Berhutung ber Unfalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 582                              |
|   | Bibfon's Arzenen : Loffel. Mit einer Abbildung auf Tab. VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 384                              |
|   | teues Berfahren, den Salpeterather zu bereiten, von Gerolamo Ferrari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 304                              |
| Į | Miszellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 385                              |
|   | er neueste Proces über Gingriff in Patent = Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 387                              |
|   | fe bas Genie und ber Fleiß ber englischen Kunftler zu schügen ift, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *0*                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388<br>388                       |
|   | ilential and in the second in  | <b>389</b>                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389                              |
|   | ersuche mit Brn. Stene's Patent Ruber : Rabern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 389                              |
|   | hapman's Runft : Dreberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389                              |
|   | h. Breibenbach's Patent : Maldine jur Berfertigung ber Robren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 389                              |
|   | tuble à la Jacquart zur Baumwollen : Weberei benugt in Rouen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 390                              |
|   | eber Bergrößerungs Blafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 390                              |
|   | to Hoope comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 390                              |
|   | fen = Erzeugung in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 390                              |
|   | active and the second s | 391<br>391                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391                              |
|   | to the state of th | <del>392</del>                   |
|   | iesel = Papier statt Glas = Papier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 392                              |
|   | eife ih England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 392                              |
|   | ber ben Einfluß ber Elektricitat auf Beruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>392</b>                       |
|   | ammerung eines hesteren Geschmakes in der Baukunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 393                              |
|   | erzeichnister von Christoph Wren (bem Baumeister ber Paul's = Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|   | au Bonbon) erhauten Rirchen zu Bonbon, nebft ben Banknoten berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 395                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 394                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395                              |
|   | Hillianing of a competition of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del>596</del><br><del>596</del> |
|   | TIME DEC ACTUMENTS IN CONTRACTOR OF THE CONTRACT | 596                              |
|   | HILL CHILL MALLI STITUTE STITU | <del>397</del>                   |
|   | rd Rabnor's Abschaffung der Jagd = Rechte auf seinen Gutern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>597</del>                   |
|   | ergleich des Charakters des Irlanders und Englanders in Bezug auf In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|   | Suffrie unh Ganhel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 397                              |
|   | ine kurze Biographie Brindley's, bes Erbauers bes berühmten Brib-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|   | gewater = Canals in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 398                              |
|   | gewater : Canals in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |

|                                        | Folgen ber Berminberung bes Arbeitslohnes nur um 10 p. Cent in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>399</b>                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                        | Englische Steuer = Cinnehmers = Rniffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>399</b>                                                        |
|                                        | Bettel = Industrie zu London.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400                                                               |
|                                        | Ueber Lohn ber Handwerksleute in R. Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400                                                               |
|                                        | Bahl einiger Arbeiter und Gewerbe zu London im J. 1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400                                                               |
|                                        | Bie leicht es in England ift, Rinber zu Fabrit : Arbeiten zu finben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400                                                               |
|                                        | Roblenstaub als Mittel gegen eine Krantheit ber Zwiebel und bes Robles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 401                                                               |
|                                        | Anwendung der Chlorine auf den Akerbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 401                                                               |
|                                        | 00 f - 64 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402                                                               |
|                                        | Ueber Thee = Bau und Thee = Bereitung in China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 402                                                               |
|                                        | Will Prince of the Control of the Co | 405                                                               |
|                                        | Attar ober Rofenobl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404                                                               |
|                                        | The state of the s |                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404                                                               |
|                                        | Aepfel = Ausfuhr aus ben beiben Infeln Guernfen und Jerfen nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404                                                               |
| r                                      | O. E. C. C. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>404</b>                                                        |
|                                        | man and a second of the second | <u>405</u>                                                        |
|                                        | Bengal'sche Methobe, trotene Floge zu verfertigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>405</u>                                                        |
|                                        | D'Arcet's Reues Brot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>405</b>                                                        |
|                                        | Junahme bes Berbrauches an Baumwolle und Indigo in England in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                                        | legten Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 405                                                               |
|                                        | Ueber Rieberlagen als Erleichterungs = Mittel ber Mauthen und Saren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405                                                               |
|                                        | make and a many of the manufacture of the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 406                                                               |
|                                        | AND A SAME ASSESSMENT OF THE SAME ASSESSMENT  | 406                                                               |
|                                        | and the state of t |                                                                   |
|                                        | and the state of t | 406                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 406                                                               |
|                                        | O. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 406                                                               |
|                                        | Contract the state of the state | 406                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 406                                                               |
|                                        | Schwedische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>408</u>                                                        |
|                                        | Gechstes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| OWI                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                 |
| CXI                                    | I. Bemerkungen über bie Lage bes Stugpunktes an Bebeln, und über ben D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rur                                                               |
|                                        | wegung. Bon frn. Tyler. Mit Abbilbungen auf Sab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                                        | meaning, won with while the will applipation dur was, vil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| -                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109                                                               |
| CXI                                    | III. Patent:Unter: und Schiffe: Retten, worauf Dr. 3. Dawte, Bens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109                                                               |
| CXI                                    | M. Patent-Unter= und Schiffe:Retten, worauf Gr. 3. Sawte, Bens mouth : Street, Bonbon, fich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>109</u>                                                        |
|                                        | mouth : Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109<br>112                                                        |
| CXI                                    | Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Reuer Patent: Krahn, worauf Dr. I. Hawke, Weys  Weys  Ment einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Reuer Patent: Krahn, worauf Dr. T. Revis, zu Walworth, Surs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| CXI                                    | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| CXT                                    | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Wit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Wit einer Absildung auf Tab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112                                                               |
| CXT                                    | Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Reuer Patent=Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| CXY                                    | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absbildung auf Tab. VII.  bildung auf Tab. VII.  V. Th. Tippett's Patent=Damps und Luft=Maschine vom 9. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112                                                               |
| CXV                                    | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absildung auf Tab. VII.  7. Th. Tippett's Patent: Damps und Lust: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Tab. VII. und Tab. II. Bd. XXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112<br>113                                                        |
| CXV                                    | mouth Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Neuer Patent Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absbildung auf Tab. VII.  V. Th. Tippett's Patent Damps und Luft Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Tab. VII. und Tab. II. Bb. XXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112<br>113                                                        |
| CXV                                    | mouth : Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Neuer Patent : Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absbildung auf Tab. VII.  7. Th. Tippett's Patent : Damps und Luft : Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Tab. VII. und Tab. II. Bd. XXXII.  7. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrart.  7. Urs. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Mit einer Abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112<br>113<br>114<br>117                                          |
| CXV                                    | mouth : Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Neuer Patent : Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absbildung auf Tab. VII.  7. Th. Tippett's Patent : Damps und Luft : Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Tab. VII. und Tab. II. Bd. XXXII.  7. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrart.  7. Urs. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Mit einer Abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112<br>113                                                        |
| CXV<br>CXV<br>CXV                      | mouth: Street, kondon, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Reuer Patent: Krahn, worauf Pr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absbildung auf Aab. VII.  V. Th. Tippett's Patent: Dampf= und kuft: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Aab. VII. und Aab. II. Bd. XXXII.  VI. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Drs. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Mit einer Absbildung auf Aab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112<br>113<br>114<br>117                                          |
| CXV<br>CXV<br>CXV                      | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abstildung auf Tab. VII.  V. Ah. Tippett's Patent: Damps und Luft: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Tab. VII. und Tab. II. Bd. XXXII.  VII. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Drs. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Mit einer Abstildung auf Tab. VII.  VIII. Ueber die hollandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Hrn. Dubrunfaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112<br>113<br>114<br>117                                          |
| CXI<br>CXV<br>CXV<br>CXV               | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ, Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Pr. L. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absildung auf Tab. VII.  V. Th. Tippett's Patent: Damps und Lust: Waschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Tab. VII. und Tab. II. Bd. XXXII.  VI. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Drs. Arnott Destillation in lustleerem Raume. Mit einer Absildung auf Tab. VII.  VIII. Ueber die hollandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Prn. Du brunfaut.  X. Hochosen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorgansbire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112<br>113<br>114<br>117<br>119                                   |
| CXV<br>CXV<br>CXV                      | mouth: Street, kondon, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abdilbung auf Tab. VII.  V. Reuer Patent: Arahn, worauf Hr. L. Revis, zu Walworth, Surry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absbildung auf Tab. VII.  V. Th. Tippett's Patent: Damps und kuft: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abdildungen auf Tab. VII. und Tab. II. Bd. XXXII.  VI. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Drs. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Mit einer Absbildung auf Tab. VII.  VIII. Ueber die hollandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Hrn. Dubrunfaut.  X. Hochofen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Dr. J. M. Sulloch, Mit Abbild. auf Tab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112<br>113<br>114<br>117<br>119<br>120                            |
| CXV<br>CXV<br>CXV<br>CXV               | Mit einer Abbilbung auf Lab. VII.  V. Reuer Patent=Rrahn, worauf Pr. A. Revis, ju Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ.  Kit einer Abbilbung auf Lab. VII.  V. Reuer Patent=Rrahn, worauf Pr. A. Revis, ju Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abzbilbung auf Lab. VII.  V. Th. Tippett's Patent=Damps und Lust=Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbilbungen auf Lab. VII. und Lab. II. Bb. XXXII.  VI. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Ors. Arnott Destillation in lustleerem Raume. Mit einer Abzbilbung auf Lab. VII.  VIII. Ueber die hollandischen Kornbrantwein=Brennereien zu Schiedam.  Bon Hrn. Dubrunfaut.  X. Hochosen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Or. J. M. Sullo d. Mit Abbilb. auf Lab. VII. 4.  L. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbilb. auf Lab. VII. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112<br>113<br>114<br>117<br>119<br>120                            |
| CXV<br>CXV<br>CXV<br>CXV               | mouth: Street, kondon, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  V. Reuer Patent: Arahn, worauf Pr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abstildung auf Tab. VII.  V. Ah. Aippett's Patent: Dampfs und kuft: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Aab. VII. und Tab. II. Bd. XXXII.  VI. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Drs. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Mit einer Abstildung auf Aab. VII.  VIII. Ueber die hollandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Prn. Dubrunfaut.  X. Hochosen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Dr. J. M. Sullo d. Mit Abbild. auf Tab. VII. 4. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Tab. VII. 4. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Tab. VII. 4. Ueber einige Media, durch welche man die Richtung der Sonnens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112<br>113<br>114<br>117<br>119<br>120                            |
| CXY CXY CXY CXY CXY                    | Mit einer Abbilbung auf Tab. VII.  V. Reuer Patent=Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbilbung auf Tab. VII.  V. Reuer Patent=Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absbilbung auf Tab. VII.  V. Th. Tippett's Patent=Damps und Lust=Waschine vom 9. October 1828. Mit Abbilbungen auf Tab. VII. und Tab. II. Bb. XXXII.  VI. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Ors. Arnott Destillation in lustleerem Raume. Mit einer Absbilbung auf Tab. VII.  VIII. Ueber die hollandischen Kornbrantwein=Brennereien zu Schiedam.  Son Hrn. Du brunfaut.  X. Hochosen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Or. J. M. Sulloch. Mit Abbilb. auf Tab. VII.  4. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbilb. auf Tab. VII.  4. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbilb. auf Tab. VII.  4. Ueber einige Media, burch welche man die Richtung der Sonnenstrablen beobachten kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112<br>113<br>114<br>117<br>119<br>120                            |
| CXV<br>CXV<br>CXV<br>CXX<br>CXX        | mouth: Etreet, kondon, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abdilbung auf Tab. VII.  V. Reuer Patent: Krahn, worauf Pr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absildung auf Aab. VII.  V. Th. Tippett's Patent: Damps und kuft: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abdilbungen auf Aab. VII. und Aab. II. Bd. XXXII.  VI. ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrart.  VII. Drs. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Mit einer Absildung auf Aab. VII.  VIII. ueber die hollandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Prn. Dubrunfaut.  X. Hochosen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Dr. J. M. Gulloch. Mit Abbild. auf Aab. VII.  4. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Aab. VII.  4. Ueber einige Media, durch welche man die Richtung der Sonnen:  strahlen beobachten kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112<br>413<br>114<br>117<br>119<br>120<br>125<br>124              |
| CXY CXY CXY CXY CXX                    | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Aab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Pr. A. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absildung auf Aab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Pr. A. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absildung auf Aab. VII.  V. Th. Tippett's Patent: Dampf: und Luft: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Aab. VII. und Aab. II. Bb. XXXII.  VII. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topfes, von Gerolamo Ferrari.  VII. Ors. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Mit einer Absildung auf Aab. VII.  VIII. Ueber die hollandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Hrn. Du brunfaut.  X. Hochosen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Or. J. M. Gull och. Mit Abbild. auf Aab. VII.  K. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Aab. VII.  K. Ueber einige Media, durch welche man die Richtung der Sonnen: strahlen beobachten kann.  KI. Bericht über Hrn. Rehnold's Repetitions: Hälter, als Zugabe zu den Sertanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112<br>413<br>114<br>117<br>119<br>120<br>125<br>124              |
| CXY CXY CXY CXX CXX CXX                | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Aab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Pr. A. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Jusius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absildung auf Aab. VII.  V. Reuer Patent: Krahn, worauf Pr. A. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Jusius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absildung auf Aab. VII.  V. Th. Tippett's Patent: Damps und Lust: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Aab. VII. und Aab. II. Bb. XXXII.  VII. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Drs. Arnott Destillation in lustleerem Raume. Mit einer Absildung auf Aab. VII.  VIII. ueber die houandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Prn. Du brunfaut.  X. Hochosen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Dr. I. M. Eu I I o. H. Mit Abbild. auf Aab. VII.  K. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Aab. VII.  K. Ueber einige Media, durch welche man die Richtung der Sonnenssstrahlen beobachten kann.  KII. Bericht über Prn. Reynold's Kepetitionspalter, als Zugade zu den Sertanten.  KIII. Reue Reißseder des Prn. R. Ehristie, Sekretär an der Lon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112<br>113<br>114<br>117<br>119<br>120<br>123<br>124              |
| CXV<br>CXV<br>CXV<br>CXX<br>CXX<br>CXX | mouth: Street, kondon, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Kab. VII.  V. Neuer Patent: Krahn, worauf Pr. T. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absildung auf Kab. VII.  V. Ah, Aippett's Patent: Damps und kuft: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Kab. VII. und Kab. II. Bd. XXXII.  VII. Ueber den Gebrauch des Papinianisschen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Drs. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Mit einer Absildung auf Kab. VII.  VIII. ueber die hollandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Prn. Dubrunfaut.  X. Hochosen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Dr. J. M. Culloch. Mit Abbild. auf Kab. VII.  K. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Kab. VII.  K. Ueber desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Kab. VII.  K. Ueber desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Kab. VII.  K. Ueber desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Kab. VII.  K. Ueber desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Kab. VII.  K. Ueber desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Kab. VII.  K. Ueber desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Kab. VII.  K. Ueber desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Kab. VII.  K. Bericht über Hrn. Rehnold's Kepetitions-Palter, als Zugabe zu den Sertanten.  KIII. Reue Reißseder des Hrn. R. Christie, Sesertär an der Lon.  don Mechanics' Institution. Mit einer Abbildung auf Kab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112<br>113<br>114<br>117<br>119<br>120<br>121<br>124<br>130       |
| CXY CXY CXY CXX CXX CXX                | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ, Mit einer Abbildung auf Aab. VII.  V. Neuer Patent: Rrahn, worauf Pr. A. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 40. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absbildung auf Aab. VII.  V. Neuer Patent: Rrahn, worauf Pr. A. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 40. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Absbildung auf Aab. VII.  V. Ah. Tippett's Patent: Damps und Lust: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbildungen auf Aab. VII. und Aab. II. Bb. XXXII.  VII. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Ors. Arnott Destillation in lustleerem Raume. Mit einer Absbildung auf Aab. VII.  VIII. Ueber die hollandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Prn. Du brunfaut.  X. Hochofen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Or. J. M. Gulloch. Mit Abbild. auf Aab. VII.  I. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbild. auf Aab. VII.  II. Ueber einige Media, burch welche man die Richtung der Sonnen: strahlen beobachten kann.  III. Bericht über Hrn. Rehnold's Repetitions: Palter, als Zugade zu den Sertanten.  IIII. Reue Reißseder des Hrn. R. Shristie, Sekretär an der London Mechanics' Institution. Mit einer Abbildung auf Aab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112<br>113<br>114<br>117<br>119<br>120<br>123<br>124<br>130<br>30 |
| CXY CXY CXY CXX CXX CXX                | mouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ, Mit einer Abbildung auf Aab. VII.  V. Neuer Patent: Arahn, worauf Pr. A. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 40. Jusius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abstidung auf Aab. VII.  V. Neuer Patent: Arahn, worauf Pr. A. Revis, zu Walworth, Surzry, sich am 40. Jusius 1828 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abstidung auf Aab. VII.  V. Ah. Aippett's Patent: Damps und Lust: Maschine vom 9. October 1828. Mit Abbitdungen auf Aab. VII. und Aab. II. Bd. XXXII.  VII. Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.  VII. Drs. Arnott Destillation in lustleerem Raume. Mit einer Abstidung auf Aab. VII.  VIII. Ueber die hollandischen Kornbrantwein: Brennereien zu Schiedam.  Bon Prn. Dubrunfaut.  X. Hochosen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamorganshire, erbaut von Medicinae Dr. J. M. Cull och. Mit Abbitd. auf Aab. VII.  K. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbitd. auf Aab. VII.  K. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbitd. auf Aab. VII.  K. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbitd. auf Aab. VII.  K. Ueber Desen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Mit Abbitd. auf Aab. VII.  K. Ueber Desendsten kann.  KII. Bericht über Prn. Rehnold's Repetitions: Halter, als Zugabe zu den Sertanten.  KIII. Reue Reißseder des Hrn. R. Christie, Sekretär an der Lon.  don Mechanics' Institution. Mit einer Abbildung auf Aab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112<br>113<br>114<br>117<br>119<br>120<br>121<br>124<br>130       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CXXVI. Ueber bie Biegelfchlagereien und die Benugung ber Biegel in Golland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440                                                                                                                                      |
| CXXVII. Bemertungen über bie Bunahme am Gewichte, welche Bergernftall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| geigt, wenn man ihn zwischen zwei Uchatflachen zeibt. Bon frn. DR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| C. Pajot Defcharmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 441                                                                                                                                      |
| CXXVIII. Berbefferung in ber Buter-Raffinerie, worauf fich Bilh. ga m=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| cett, Dechaniter ju Liverpool, Lancaspire, und Datthaus Clart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| Mechaniter auf Jamaica, am 4. Derbr. 1827. ein Patent ertheilen ließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| Mit Abbilbungen auf Tab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 443                                                                                                                                      |
| CXXIX. Ueber bie Unwendung bes Chlorfalts, um bie Luft in ben Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 445                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| CXXX. Reue Methobe, ben Weinfaffern ben Schimmelgeruch zu benehmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| von G. Ferrari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 446                                                                                                                                      |
| CXXXI. Ueber die Berfahrungsarten, wodurch man dem Beine ben Geruch u. Ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| fcmat benehmen tann, welchen er in mit Schimmel bebetten gaffern annimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
| CXXXII. Ueber die Mennigbereitung in der Glas = und Arnstallfabrit bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| frn. Remlin bei Luttich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 448                                                                                                                                      |
| CXXXIII. Ueber bie Unwendung ber Erbapfel bei ber Sobafabrikation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 449                                                                                                                                      |
| CXXXIV. Ueber die Bereitung eines Brotes aus Erbapfeln, welches eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| fo viel thierische ober flikstoffhaltige Substanz enthalt, ale bas aus Bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| genmehl bereitete Brot, von frn. Darcet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 451                                                                                                                                      |
| CXXXV. Reue Methobe, ben Talg in verschloffenen Gefagen auszuschmelzen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| worauf fr. Appert ju Paris ben 24. April 1823 ein Brevet d'Inven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| tion erhielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 454                                                                                                                                      |
| CXXXVI. Bufammensegung eines Firniffes, welcher bagu bient, um Pattuch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| Beinenband, fo wie auch Geile und Tauwert aller Urt gegen Feuchtigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| ju fchugen, worauf fr. Guibert, Fabrifant ju Paris, am 7. Juni 1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| ein Brevet d'Invention erhielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 455                                                                                                                                      |
| CXXXVII. Band, bie bie Barme zu ben Baumen, bie man an benfelben giebt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                      |
| burchtaßt, fo baß bie Fruchte fruber reifen, worauf Unbr. Dunt Grubbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| cuttinger to out one Ornalie Leader section, recental amore & an e o ca o ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| Schreiber 211 St Bernard, fich am & Coner 4828 ein Matent ertheilen lieft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AEE                                                                                                                                      |
| Schreiber zu St. Bernard, sich am 8. Janer 1828 ein Patent ertheilen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstande bes Gartenbaues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 456                                                                                                                                      |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände bes Gartenbaues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 456                                                                                                                                      |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände bes Gartenbaues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 456                                                                                                                                      |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände bes Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon frn. Amtmann hout, zu Mannheim.  CXL. Mißzellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 456<br>460                                                                                                                               |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände bes Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. Mißzellen.  Berzeichniß der zu Condon im Jahre 1829 ertheilten Patente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 456<br>460<br>465                                                                                                                        |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbäume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i B z e I I e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 456<br>460                                                                                                                               |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände bes Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. Mißzellen.  Berzeichniß der zu Condon im Jahre 1829 ertheilten Patente  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampsungs Apparate, bei welchen der Damps nur als War-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 456<br>460<br>465                                                                                                                        |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. Mißzellen.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  ueber Berdampsungs-Apparate, bei welchen der Damps nur als Warsmungs-Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 456<br>460<br>465<br>466                                                                                                                 |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbäume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i ß z e I I e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Wärsmungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten verssschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 456<br>460<br>465<br>466                                                                                                                 |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände bes Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbäume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i ß z e I I e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Wärzmungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten verssschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 456<br>460<br>465<br>466<br>467<br>468                                                                                                   |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i ß z e l l e m.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Wärzmungs Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten verzschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  ueber die Färdung des Brotes durch Kuhweizensamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 456<br>460<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468                                                                                            |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerdaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i ß z e l l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Bar- mungs Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten verschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  ueber die Färdung des Brotes durch Kuhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 456<br>460<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468                                                                                     |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände bes Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i & z e l l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  ueber Berdampfungs-Apparate, bei welchen der Dampf nur als Warsmungs-Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten versschiedener Dampf-Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  ueber die Färdung des Brotes durch Kuhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Sochenills Plantagen in Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 456<br>460<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468                                                                                            |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbäume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i ß z e I l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Wärsmungs Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Gesährlichkeiten versschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Färdung des Brotes durch Kuhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Sochenill plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 456<br>460<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468                                                                                     |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M is zellen.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Wärsmungs Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Gesährlichkeiten versschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Färbung des Brotes durch Kuhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Sochenills Plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468                                                                                                   |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbäume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i ß z e I l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Wärsmungs Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Gesährlichkeiten versschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Färdung des Brotes durch Kuhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Sochenill plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>468<br>469                                                                                     |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i & z e I I e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als War- mungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Geschrlichkeiten ver- schiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Farbung des Brotes durch Kuhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Sochenills Plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidenfabrikate in England  Englische Ausfuhr aus Oftindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469                                                                              |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i & z e I I e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als War- mungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Geschrlichkeiten ver- schiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Farbung des Brotes durch Kuhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Sochenills Plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidenfabrikate in England  Englische Ausfuhr aus Oftindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>469                                                                              |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. Mißzellen.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Warsmungs Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Gesährlichkeiten versschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke.  Ueber die Färdung des Brotes durch Kuhweizensamen.  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Cochenills Plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidensabrikate in England  Englische Aussuhr aus Ostindien  Förderung der Industrie durch englische Magistrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470                                                                       |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände bes Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbäume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i ß z e l l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Wärzmungs Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Gesährlichkeiten versschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Färbung des Brotes durch Kuhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Sochenills Plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidensabrikate in England  Englische Aussuhr aus Oftindien  Förderung der Industrie durch englische Wagistrate  Ueber die von Hrn. Hall bemerkte Eigenschaft der Zahlenreichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 465<br>466<br>465<br>466<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470                                                                |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerdaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amkmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i ß z e l l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, des welchen der Dampf nur als Wärsmungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten versschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Färbung des Brotes durch Auhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Sochenills Plantagen in Spanien  Berdrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidensabrikate in England  Englische Aussuhr aus Offindien  Förberung der Industrie durch englische Magistrate  Ueber die von Hrn. Hall bemerkte Eigenschaft der Jahlenreihen  Bahnpulver zur Erhaltung der Jähne und des Jahnsleisches                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472                                                         |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerdaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M is zellen.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Warsmungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten versschiedener Dampf Apparate. Bon Hrn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Färbung des Brotes durch Auhweizensamen  Salzmenge über dem Erddalle  Gelingen der Sochenills Plantagen in Spanien  Berdrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel  Folgen der erlaubten Einfuhr französsischer Seidenfabrikate in England  Englische Ausfuhr aus Offinden  Förberung der Industrie durch englische Magistrate  Ueber die von Hrn. Pall bemerkte Eigenschaft der Jahlenreichen  Bahnpulver zur Erhaltung der Bahne und des Bahnsleisches  Gehäuse für Magnet: Radeln oder sogenannte Compasse                                                                                                                                                                                                                                         | 456<br>460<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472<br>472                                    |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände bes Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbäume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon orn. Amkmann Pout, zu Mannheim.  CXL. M i b z e l l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Warmungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Gesährlichkeiten verschiedener Dampf Apparate. Bon orn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Färbung des Brotes durch Auhweizensaamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Cochenills Plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidensabrikate in England  Englische Aussuhr aus Ostindien  Förderung der Industrie durch englische Wagistrate  Ueber die von orn. Hall bemerkte Eigenschaft der Zahlenreichen  Bahnpulver zur Erhaltung der Jähne und des Jahnsleisches  Gehäuse für Magnet: Radeln oder sogenannte Compasse  Ueber Ledsam und Jones's Nagelschmied: Patent Masschine                                                                                                                                                                            | 466<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472<br>472<br>472                                    |
| CXXXVIII. Notizen über verschiedene Gegenstände bes Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbäume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon orn. Amkmann Hout, zu Mannheim.  CXL. M i b z e l l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs-Apparate, bei welchen der Dampf nur als Wärsmungs-Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten versschiedener Dampf-Apparate. Bon orn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber die Färbung des Brotes durch Auhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Gochenius Plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidensabrikate in England  Englische Aussuhr aus Ostindien  Förderung der Industrie durch englische Magistrate  Ueber die von orn. Hall bemerkte Eigenschaft der Zahlenreihen  Bahnpulver zur Erhaltung der Jähne und des Jahnsleisches  Gehäuse für Magnet: Nabeln oder sogenannte Compasse  Ueber Ledsam und Jones's Nagelschmied: Patent: Maschine  Feuerlösch Ausstaten                                                                                                                                                       | 466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472<br>472<br>472<br>472                                    |
| CXXXVIII. Rotizen über verschiedene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pstanzung der Maulbeerbäume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Drn. Amtmann Pout, zu Mannheim.  CXL. M i ß z e I l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente .  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente  Ueber Berdampfungs Apparate, bet welchen der Dampf nur als Bärsmungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Gesährlichkeiten versschiedener Dampf Apparate. Bon Drn. Ih. Barrois  Rezept zu einer Schminke  Ueber hie Färbung des Brotes durch Auhweizensamen  Salzmenge über dem Erdballe  Gelingen der Cochenius Plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidenfabrikate in England  Englische Aussuhr aus Oftindien  Förderung der Industrie durch englische Wagistrate  Ueber die von Drn. Hall bemerkte Eigenschaft der Jahlenreihen  Bahnpulver zur Erhaltung der Jähne und des Jahnsteiches  Gehäuse für Magnet: Nadeln oder sogenannte Compasse  Ueber Ledsfam und Jones's Nagelschmied: Patent: Maschine  Keuerlösch Ausstalten  Kunst zu stiegen                                                                                                                                  | 466<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472<br>472<br>472                                    |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände des Gartenbaues.  CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon Hrn. Amtmann Hout, zu Mannheim.  CXL. Miszeldniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente.  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente Ueber Berdampsungs-Apparate, bet welchen der Damps nur als Wärsmungs-Wittel dient, nebst Bemerkungen über die Geschrichseiten versschiedener Damps-Apparate. Bon Hrn. Ah. Barrois  Rezept zu einer Schminke Ueber die Färdung des Brotes durch Kuhweizensamen  Salzmenge über dem Erbballe  Gelingen der Sochenius-Plantagen in Spanien  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel Folgen der erlaubten Einsuhr französisscher Seidensabrikate in England Englische Aussuhr aus Offindien Körderung der Industrie durch englischer Seidensabrikate in England Englische Aussuhr aus Offindien Ihrberung der Industrie durch englische Wagistrate Ueber die von Hrn. Hall bemerkte Eigenschaft der Jahlenreihen  Bahnpulver zur Erhaltung der Jähne und des Jahnsleisches  Gehäuse für Magnet: Nadeln oder sogenannte Sompasse  Beeuerlösch: Anstalten  Feuerlösch: Anstalten  Feuerlösch: Anstalten  Funft zu stiegen  Zabelle über die Produkte der Destillation des Holzes. Bon Hrn. B. | 456<br>460<br>465<br>466<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472<br>472<br>472<br>473<br>475                      |
| CXXXVIII. Notizen über verschiebene Gegenstände des Gartenbaues. CXXXIX. Ueber die Pslanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon orn. Amtmann pout, zu Mannheim. CXL. M i & z e l l e n.  Berzeichniß der zu kondon im Jahre 1829 ertheilten Patente .  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente Ueber Berdampfungs Apparate, bei welchen der Dampf nur als Warsmungs. Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Geschrichseiten versschiedener Dampf Apparate. Bon den Ih. Barrois .  Rezept zu einer Schminke .  Ueber die Farbung des Brotes durch Kuhweizensamen .  Salzmenge über dem Erdballe .  Gelingen der Cochenius Plantagen in Spanien .  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich .  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel .  Folgen der erlaubten Einfuhr französsischer Seidensabrikate in England Englische Aussuhr aus Oftindien .  Körderung der Industrie durch englische Reidensabrikate in England Englische Aussuhr aus Oftindien .  Bahnpulver zur Erhaltung der Ichne und des Jahnsleisches .  Gehäuse für Magnet: Nadeln oder sogenannte Compasse .  Ueber be dam und Jones 's Nagelschmied: Patent : Maschine .  Keuerlösch Amstalten .  Runst zu sliegen .  Labelle über die Produkte der Destillation des Holzes. Bon Grn. W.                                                    | 456<br>460<br>465<br>466<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472<br>472<br>473<br>475                             |
| CXXXVIII. Rotizen über verschiebene Gegenstande bes Gartenbaues. CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon orn. Amtmann pout, zu Mannheim. CXL. M is ze len.  Berzeichniß der zu bondon im Jahre 1829 ertheilten Patente .  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente Ueber Berdampfungs Apparate, beiswelchen der Dampf nur als Warsmungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Geschrlichseiten verschiedener Dampf Apparate. Bon hun. Ih. Barrois .  Rezept zu einer Schminke .  Ueber die Färbung des Brotes durch Kuhweizensaamen .  Salzmenge über dem Erbdalle .  Gelingen der Cochenills Plantagen in Spanien .  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich .  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel .  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidensabrikate in England Englische Aussuhr aus Offindien .  Förderung der Industrie durch englische Magistrate .  Ueber der Von frn. Hall bemerkte Eigenschaft der Zahlenreihen .  Zahnpulver zur Erhaltung der Zähne und des Zahnsteisches .  Gehäuse für Magnet Radeln oder sogenannte Compasse .  Ueber Ledsam und Jones's Nagelschmied: Patent Masschine Feuerlösch Anstalten .  Runst zu sliegen .  Zabelle über die Produkte der Destillation des Holzes. Ban hrn. B. D. Weekes.                                   | 456<br>460<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472<br>472<br>472<br>472<br>473<br>475        |
| CXXXVIII. Rotizen über verschiebene Gegenstande bes Gartenbaues. CXXXIX. Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon orn. Amtmann pout, zu Mannheim. CXL. M is ze len.  Berzeichniß der zu bondon im Jahre 1829 ertheilten Patente .  Berzeichniß der erloschenen englischen Patente Ueber Berdampfungs Apparate, beiswelchen der Dampf nur als Warsmungs Mittel dient, nehst Bemerkungen über die Geschrlichseiten verschiedener Dampf Apparate. Bon hun. Ih. Barrois .  Rezept zu einer Schminke .  Ueber die Färbung des Brotes durch Kuhweizensaamen .  Salzmenge über dem Erbdalle .  Gelingen der Cochenills Plantagen in Spanien .  Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich .  Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel .  Folgen der erlaubten Einfuhr französischer Seidensabrikate in England Englische Aussuhr aus Offindien .  Förderung der Industrie durch englische Magistrate .  Ueber der Von frn. Hall bemerkte Eigenschaft der Zahlenreihen .  Zahnpulver zur Erhaltung der Zähne und des Zahnsteisches .  Gehäuse für Magnet Radeln oder sogenannte Compasse .  Ueber Ledsam und Jones's Nagelschmied: Patent Masschine Feuerlösch Anstalten .  Runst zu sliegen .  Zabelle über die Produkte der Destillation des Holzes. Ban hrn. B. D. Weekes.                                   | 456<br>460<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472<br>472<br>472<br>473<br>475<br>476<br>476 |
| CXXXVIII. Rotizen über verschiebene Gegenstande bes Gartenbaues. CXXXIX. Ueber die Pflanzung ber Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland. Bon orn. Amtmann hout, zu Mannheim.  CXL. M is zellen.  Berzeichnis der zu London im Jahre 1829 ertheilten Patente. Berzeichnis der zu London im Jahre 1829 ertheilten Patente. Ueber Berdampfungs-Apparate, bet welchen der Dampf nur als Warsmungs-Mittel dient, nebst Bemerkungen über die Geschrlichkeiten versschiedener Dampf-Apparate. Bon orn. Ah. Barrois Rezept zu einer Schminke.  Ueber die Färbung des Brotes durch Auhweizensaamen.  Salzmenge über dem Erdballe. Gelingen der Sochenills-Plantagen in Spanien. Berbrauch der Baumwolle in England und Frankreich. Ueber Frankreichs Weindau und Weinhandel. Folgen der erlaubten Einsubr französischer Seidenfabrikate in England Englische Aussuhr aus Oftindien. Förberung der Industrie durch englische Magistrate. Ueber die von orn. Dall bemerkte Eigenschaft der Zahlenreichen. Bahnpulver zur Erhaltung der Zähne und des Zahnsleisches. Gehäuse für Magnet: Rabeln oder sogenannte Compasse. Ueber Led sam und Zones's Nagelschmied: Patent: Wasschie über der Geblanten. Runft zu sliegen.  Tabelle über die Produkte der Destillation des Holzes. Bon frn. B. D. Weekes.                                               | 456<br>460<br>465<br>466<br>467<br>468<br>468<br>468<br>469<br>469<br>470<br>470<br>470<br>472<br>472<br>472<br>472<br>473<br>475        |

## Polytechnisches Journal.

Zehnter Jahrgang, erstes Heft.

L

Vorrichtung um Kraft zu erzeugen und fortzupflanzen, und Schiffe und Wagen vorwarts zu treiben, worauf Thom. Stanhope Holland, Esqu., Sith of London, sich am 19. December 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem London Journal of Arts. Septbr. 1828.
Mit Abbitdungen 1) auf Tab. I.

Die Borrichtung des Patent = Tragers besteht in einer Hebel= Borrichtung, die er "Zig=Zag" nennt, und die in England bereits bei den sogenannten Faulenzer=Zangen (lazy tongs) benüt wurde.

Die Fig. 24, die er von derselben gibt, ist eigentlich bloß eine mathematische Figur, die die Grundsäze zeigt, worauf seine Borrichz tung beruht, und stellt dieselbe von der Seite und zum Schieben eines Wagens benüzt dar. a, a, a, sind Reihen von Kreuzhebeln, die durch Gefüge unter einander in ihren Mittelpunkten verbunden sind; diese hebel diffnen und schließen sich, d. h., sie verlängern und verkürzen sich wie bei den Faulenzer= Zangen, die allgemein bekannt sind.

Die Reihe dieser Hebel ist in ihrer Mitte an der Achse zweier großen Laufrader, b, befestigt, auf welcher Achse sie sich mittelst des Hebels, c, welcher mit der hand oder mit Dampf oder mit irgend einer anderen Kraft in Thatigkeit gesezt wird, verlängern und verkurzen.

An jedem Ende dieser Hebelreihe ist ein kleines Laufrad, d, und, e, angebracht, und zwar mittelst einer Achse, die zwischen zwei gekrumm= ten Armen liegt, welche von dem außersten Areuzhebel=Paare her= absteigen. Wenn sich also die Hebelreihe verlängert, so werden diese beiden Räder, d, und, e, von der Achse weglaufen, und wenn sie sich zusammenzieht, werden sie sich der Achse nähern. An zwei Gefügen dieser Kreuzhebel sind oben die Hebel, f, f, und unten die Hebel, g, g, befestigt, welche lezteren eine schwere Walze, h, führen, die als Gezegengewicht dient, wenn diese Vorrichtung im Gange ist.

Wenn nun der langere Arm des Hebels, c, niedergedrukt wird, so wird der kurzere in die Hohe steigen, und mittelst des Strikes, i, das Gewicht, h, in die Hohe ziehen, und, da der Stuzpunkt des Hebels, c, auf dem oberen Gefüge der oberen Hebel, k, k, ruht,

<sup>1)</sup> Von dem Patent auf diese Borrichtung wurde im Polyt. Journ. Bb. XXVIL S. 152 bereits Nachricht gegeben.

2 Stanhope Soffanb's Borrichtung um Rraft zu eineugen ich

diese Hebel niederdrufen und gerade streken, und eben badurch die Rreuzhebel, a, a, stumpfe Winkel zu bilden nothigen und dadurch die Hebelreihe verlängern, die sich auf der Stange, k, k, welche die Stelle der Langwied vertritt, hinschiebt, und dadurch die kleinen Räder, d, und, e, auswärts treibt.

Jedes dieser kleinen Rader, d, und, e, hat Sperrrader auf seiner Rabe mit Sperrkegeln in denselben, so daß diese Rader sich nur nach einer Richtung drehen konnen.

Wenn nun diese beiden Rader, d, und, e, bis in ihre weiteste Entfernung nach auswärts durch den Druk des Hebels, c, nach abs wärts getrieben wurden, so wird das Aufsteigen dieses Hebels die Kreuzhebel, a, a, wieder naher aneinander bringen, und die kleinen Rader, d, und, e, werden sich wieder dem Mittelpunkte nahern. Da aber der Sperrkegel in dem Sperrrade an der Nabe des Rades, d, das wir das Vorderrad nennen wollen, nicht zurücklausen läßt; so wird es stehen bleiben, und wird nun der Stützpunkt, zu welchem die ganze Maschine hingebracht werden muß, wenn die Hebelreihe zusammenfällt.

Auf diese Weise kommen nun die hinteren Raber, so wie jene in dem Mittelpunkte, durch Zusammenziehung ober Verkützung der Hebelreihe zu den vorderen, und nachdem dieß geschehen ist, fängk durch den nemen Niederdruk des Hebels, o, eine neue Ausbehnung der Hebalreihe an. Das hinter=Rad, e, kann aber i wegen des Sperrkegels, nicht zurüklaufen, bleibt fest stehen, und wird zunk Stüzpunkte für das Hebel=System.

So wird durch abwechselnde Ausbehnung und Zusammenziehung ber Hebelreihe und durch den Wechsel in den Stüzpunkten bald am vorderen, bald am hinteren Rade der Wagen auf den großen Ras dern allmählich vorwärts geschoben, ungefähr so, wie eine Raupe sich vorwärts schiebt: die Schnelligkeit der Bewegung hängt von der Kraft und von der Geschwindigkeit ab, mit welcher die Hebelreihe in That tigkeit gesetz wird.

Auf der Hauptachse befindet sich eine Buhne, 1, 1, auf welche die Waaren geladen werden. Die kleinen Rader drehen sich mit ihren Achsen horizontal, so daß der Wagen dadurch geleitet werden kann, was mittelst eines Führers geschieht, der die Griffe, m, dreht. Uebers dieß ist auch noch ein Flugrad, n, angebracht, das in dem Gestelle, a, aufgezogen ist, dessen Achse wie eine Kurbel geformt und mit den oberen Gestigen der Hebel, s, f, verbanden ist, wodurch die Bewesgungen der Maschine regulirt werden.

Auf dieselbe Weise, wie der Wagen, kann auch irgend eine fest= stehende Maschine bewegt werden.

Barlow's Borricht. jur Ersparung ber Rurbel an Dampfmafdinen zc. 3

Der Patent = Träger behålt sich's bevor, nach Umftanden die ge= hörigen Beranderungen an dieser Vorrichtung anzubringen.

### 11.

Neue Vorrichtung zur Ersparung der Kurbel an Dampssmaschinen, und zu anderen Zwecken, wo Kraft nothwens dig ist; worauf Rob. Barlow, Gentleman in Jubilees Place, Chelsea, sich am 1. Febr. 1827 ein Patent erstheilen ließ.

Mus dem Repertory of Patent-Inventions. Octor. 1828. S. 196.
Mit Abbildungen auf Tab. 1.

Ich verbinde brei Rader mit einem Schwungrade (Impetus-wheel), welches ich seiner besonderen Form und Einrichtung wegen ein Hamsmer-Rad (beetle-wheel) nenne. Dieses Hammer-Rad ist hohl, und die Aerme oder Hammer sind mit Queksilber gefüllt, so daß es eine ungeheuere Kraft erzeugt,') (nothigen Falles konnten zwei oder mehr solche Rader angewendet werden); ferner mit zwei Hebeln, einem Berbindungshaupte oder einer Kappe, einer Rolle, einem Bagebalken und einem schiebbaren Gewichte. Die Große aller dieser Theile hangt von der Erdse und der dadurch beabsichtigten Starke ber Maschine ab, ') mit welcher diese Borrichtung verbunden wird, und von der Starke der Maschine selbst, wenn sie für sich allein gebraucht wird.

Hig. 10, zeigt die Borrichtung von vorne, als an einer einfaschen Dampfmaschine mit umgekehrtem Enlinder zur Arbeit fertig anz gebracht: der Stämpel ist in halbem Juge. a, ist die Achse, an welscher die Borrichtung angebracht ist. b, b, ist das Schwungrad, und das Ende eines der Hämmer; c, ist der Triebstof voer das kleine Rad; e, e, sind die Hebel oder die Schläudem, die mittelst Schrausben und Nieten, wie in N. 2, 2, an dem großen Rade, d, d, und an der Kappe, oder an dem Berbindungshaupte, s, besestigt sind, an welzchem ein Stiefel, i, angeschraubt ist mit einem Stifte zur Beschränztung der Zehe der Stämpelstange, wie in N. 1. g, ist ein Bagez balten, auf welchem sich das schiebbare Gewicht, n, besindet, wozdurch die Repulsiv-Kraft der Reibung gestellt und vermindert, Arzbeit erspart, und dem Stämpel größere Leichtigkeit bei seiner Arbeit gegeben wird. Ein Ende des Wagebalkens wird von der Schraube

3) Diese Vorrichtung laßt sich, nothigen Falles, vervielfältigen, wo größere Arast nothwendig wird. In Fig. 2 und 3 ist sie verdoppelt. A. b. D.

<sup>2)</sup> Ein gewöhnliches einfaches Rad, auswarts start gewölbt und innen von verhaltnismäßigem Durchmesser, und gehöriger Schwere, ober ein innenwendig bobles und burch Scheibewande regelmäßig in Fächer getheiltes Rad, wo jedes Fach eine gleiche Last Quetsilber führt, dient eben so gut. U. b. D.

bei, l, getragen, und von dem andern Ende (m) läuft eine Schnur, Saite oder Kette über die Rolle oder über das Rad, h, zu dem Mitztelpunkte der Kappe, f, wo sie befestigt ist: der Dampf tritt in den Eplinder unter dem Stämpel ein, hebt ihn und die Stange treibt dann die Kappe in geradeliniger Richtung in die Hohe, und bringt die ganze Borrichtung in Thätigkeit. Wenn der Stämpel das obere Ende des Cylinders erreicht hat, und Dampf eingelassen wird, so wird ersterer herabgedrüft und die Stämpelstange treibt die Kappe in geradeliniger Richtung herab, und sezt so die Wirkung der Masschine während des Steigens und Fallens des Stämpels fort: das Gewicht am Wagebalken dient zur Verminderung der Schwingung und Reibung, und macht die Bewegung mehr gleichsbrmig.

N. 1, 1 zeigt die Stampelstange und die Kappe oder das Ber= bindungshaupt.

N. 2, 2 stellt die Hebel oder Schläudern im Durchschnitte von vorne und von der Seite dar.

- N. 3, 3 ist der Seiten-Durchschnitt des Stiftes und des Bokes, woran das eine Ende der Schnur, Saite oder Kette an der Kappe befestigt ist.
- N. 4, ist die Rolle mit der Schraube und dem Niete pon vorne und von der Seite im Durchschnitte.
  - N. 5, stellt, ebenso, die Platte, den Stift und die Schraube dar, wie sie an der Rappe, f, befestigt sind.
- N. 666, ist der Wagebalken von vorne mit dem Schieber und dem Gewichte und dem oberen Ende desselben, mit Abchern für die gespizte Schraube des Schiebers, b, wodurch das Gewicht auf jedem Punkte des Wagebalkens fest gestellt werden kann.
  - N. 7, ist der umgekehrte Enlinder, der so gestellt ist, daß die ganze Kraft der Vorrichtung auf denselben wirken kann. Sein Gestell und seine Fassung kann nach Gutbefinden des Werkmeisters verschieden seyn.

Fig. 11, ist ein Durchschnitt oder eine Seiten : Aussicht der Borrichtung für eine einfache Maschine, wie in Fig. 10.

Fig. 12 und 13 ist dieselbe fur eine Doppel=Maschine. Man sieht hier, wie beide vereint werden konnen, und wie man eine dop= pelte Kraft beinahe in demselben Raume mit Einer Achse und auf Einem Zuge erhalten kann.

Fig. 13 und 14 ist das kleine Rad oder ber kleine Triebstok, wie, a, in Fig. 10, und der Seiten=Durchschnitt, wie auf der Achse der Maschine.

Fig. 15, stellt den Seiten : Durchschnitt ber Borrichtung umges

an Dampfmafdinen, und ju anberen 3meden, wo Rraft nothwendig ift. 5 tehrt bar fur eine Daschine, Die mit ber Sand getrieben wird, wie an einer gemeinen Pumpe. a, a, find bie Griffe, an benen ein Menfch ober mehrere Menschen arbeiten. b, b, b, find bie Sammer des Schwung= Rabes in einem vergrößerten Dafftabe, ba biefes Rab bei einer Bandbewegung immer einen größeren Rreis burchlaufen muß, als die Kurbel: je größer bas Rad, bosto größer die Rraft. c,c, ist die Rappe ober bas Berbindungehaupt im Durchschnitte mit ben Sebeln ober Schlaubern. Es hat hier eine fleine Abweichung von ber Bor= richtung der Rappe, f, in Fig. 10, Statt, ba fie boppelt ift; boch bieß ift nicht wesentlich nothig, wenn die Borrichtung fart genug ift. d, d, ift ein Theil bes Geftelles in irgend einer beliebigen Form eingeschloffen. e, e, find die Lager der Achse an dem inneren Theile bes Gestelles mittelft Schrauben befestigt. f, ift bas Ende ber Quer= ftange, Die die Stuge und das Lager ber beiben großen Raber, Des

Die Pumpe mit bem Berbichter zc. werben, als bekannt, hier nicht beschrieben.

bel ic., wie d, d, in Fig. 1, bilbet.

Bemerkungen bes Patent-Tragers. Diefe Borrichtung ift originell und allgemein anwendbar; fie lagt fich an allen Maschis nen, mit und ohne Dampf, anwenden.

Gie erspart die gewohnliche Rurbel an ben Dampfmaschinen, ben Sahn, den Balten, die parallele Bewegung, bas außere Flugrad, vermindert die Reibung und neutralifirt alle nebenftrebende Rraft, fo bag bem Stampel feine andere Arbeit ubrig bleibt, als jene, die er eigentlich zu thun bat.

Ihre Rraft, verglichen mit jeder anderen Maschine von gleichem Cylinder, gleicher Große und gleichem Stofe verhalt fich wie Gechs au Gins, und ihre Geschwindigfeit wie 3mei gu Gins.

Sie ift einfach in ihrer Berbindung, gleichformig in ihrer Dir: tung und arbeitet in jeder Lage gleich; fie hat eine vollkommen un= mittelbare geradlinig wirkende Rraft; ihre Bewegung ift fanft und leicht, und ihre Beweglichkeit frei von jener Beschrankung der Rraft, welche bei allen anderen Maschinen durch die Menge von Wechsel= bewegungen entstehen, die man anwendet, um eine abwechselnde fent= rechte Wirfung bes Ctampels zu erhalten.

Sie ift tragbar und tann bei ihrer Ginfachheit leicht an jeder Majdbine von jedem Mechanifer angebracht werden.

Sie lagt fich jum Treiben ber Schiffe und ber Bothe benugen, auch auf Canalen; jum Treiben ber Wagen, jur Bewegung aller Arten von Dumpen und aller Maschinen überhaupt.

Die Bortheile, die man bei Anwendung derfelben erhalt, find: Bunahme an Rraft, große Ersparung an Brennmaterial, Erspas: rung an Raum, Berminderung an Gewicht und an Kosten im Baue der Maschine selbst.

#### III.

Ueber Bander und Schließen zur Verstärkung der Balken in Gebäuden. Von Hrn. W. Gutteridge.

Mus bem Register of Arts. N. 44. S. 509.
Mit Abbilbungen auf Asb. I.

Das Einstürzen mehrerer Gebäude in England durch das Breschen der Balken, die auf weit von einander entfernten Mauern aufslagen und in der Mitte nicht gestütt werden konnten, veranlaßte Hrn. Gutteridge folgende Vorrichtung zu empfehlen. Die gewöhns

liche ist diese:

Es sen a, Fig. 23 ber Balken, ber verstärkt (gebunden ober aufgehängt, wie unsere Bauleute sagen) werden soll; h, h, die bense den Mauern, auf welchen er liegt; b,g,b, eine Platte oder Schiene aus geschlagenem Eisen), die auf dem hölzernen Balken liegt, und mittelst Japfen, b, an den eisernen Hebeln, b, c, d, befestigt ist. Diese Hebel sind an den Enden des Balkens mittelst eiserner Platten, i, befestigt, die als Stuzpunkte dienen: der Stuzpunkt liegt in c. An dem unteren Ende, d, der Hebel, c, d, ist eine andere Schiene, l, angebracht, die mittelst Japsen, e, s, mit einer ähnlichen Schiene, m, verbunden, und zugleich mit dieser durch die Gußeisenblöke, k, k, unter dem Balken, a, sestgehalten wird.

Wenn nun irgend eine Last, g, auf ben Balken, a, gelegt wird, und diese Last den Balken a und die eiserne Schiene, b, b, biegt, so mussen die Punkte b, der Arme c, b, sich einander nahern, oder die Schiene mußte sich verlängern: wenn aber das Eisen sich verlängert, außer durch seine Elasticität oder durch Aufnahme von Wärzmestoff, so nüzt es nichts und ist nicht stark genug. Wenn man nun annimmt, daß die Schiene stark genug ist, d. h. daß, wenn sie sich biegt, die Punkte, b, einander nahe kommen mussen, so werden, in diesem Falle, die Punkte d, sich von einander entsernen, und dann werden die Punkte f, und e, die Blocke k, in die Hohe heben, und folglich auch den Balken a. Nun ist es aber offenbar, daß dieß unmöglich ist, indem sonst der Balken zugleich aufz und niez dersteigen wurde. Alles, was dadurch geschehen kann, ist, daß der Balken durch die Last und durch die Bloke, k, etwas zusammenges

<sup>4)</sup> Ist biese Daschine irgendwo im Gange, und mit welchem Erfolge?

<sup>5)</sup> In beiben Fallen wurde es bann gut fenn, wenn sie auf ihrer Kante, und nicht auf der breiteren Flache, rubte....

drukt und dadurch verstärkt wird, so dest er den horizontalen Druk auf die Enden besser erträgt: denn offenbar fällt die Schwere auf die Zapken c. Wenn man die Arme, c, d, langer macht, als die Arme c, b, so darf die untere Schiene nicht so stark, die obere mußaber stärker seyn, und zwar im Verhältnisse des Produktes der auf d, ausgeübten Kraft multiplicirt mit der Länge des Armes, c, d, zu dem Produkte der Last, g, multiplicirt mit der Länge des Armes, c, d, zu dem Produkte der Last, g, multiplicirt mit der Länge des Armes, c, b, als Hebels der ersten Art.

Er schlägt daher vor zwei Reihen solcher Schienen zu haben, die unter einander verbunden sind, und diese ungefähr 2 oder 3 Boll von jeder Raute anzubringen, und beide mit einem Zapfen, c, am Ende zu verbinden; die eisernen hebel b, c, d, so breit zu machen, als der Balken ist, und mit zwei Lochern zur Aufnahme der Enden der beiden Reihen der Schienen zu versehen; den Blok, k, gleichfalls so breit zu machen, als den Balken, und beide Reihen von Schienen auf denselben wirken zu lassen, die Platten, i, aufzukappen und mit starken eisernen Bolzen zu befestigen.

Mach den Bersuchen des Lieut. Dephoe gibt es Eisen, das 80 Tonnen auf den Soll aufgehängt zu tragen vermag, und ander res, das nur 47% Tonne trägt: erstere Angabe scheint auf einem Irrsthume zu beruben und muß ganzlich beseitigt werden. Die Horn. Telford und Brunton, Kettentau-Fabrikanten fanden, daß Welshund Staffordshire-Eisen über 29 Tonnen 5 Etr. auf den Soll trägt; Capt. Brown fand 25 Tonnen. Keine dieser Angaben darf aber sur Seitendruck angenommen werden, wo es sicherer seyn wird, nur 8 oder 10 Tonnen auf den Soll zu rechnen.

#### 1V.

Sehr einfache Windmühle mit horizontalen Flügeln. Von Dr. Ernst Alban.

Mit Albbilbungen auf Zab. 1.

Soll eine Horizontalwindmuhle wirklich empfehlenswerth senn, so muß sie mit den gewöhnlichen Bortheilen auch Rostenersparung bei der Anlage und Erhaltung verbinden, und nicht, wie die in Batztersea bei London und Margate bestehenden, bei geringer Leistung bas Dreis und Vierfache einer gewöhnlichen Windmuhle nach besserer Construction kosten.

Schon als Knabe widmete ich manche meiner mussigen Stunben dem Nachdenken über diese Art von Windmuhlen, indem mich die große Bequemlickeit in ihrer Anwendung sehr anzog, und es mir nicht entging, daß eine Windmuhle in einem vollig fest stehen=

ben Gebaube, bas weber im Ganzen, noch theilweise ben Berandes rungen des Bindes in feiner Stellung zu folgen nothig bat, und baber viel dauerhafter gebaut werden fann, fur diefes große Bors theile haben muffe. Es war mir ferner nicht unwahrscheinlich, daß wegen ber Arbeit aller Flugel in gleicher Bbbe, und bemjenigen Abstande von bem Boben, wo fie einem fehr gleichmäßigen und ftarfern Wind= ftrome ausgesezt find, die Gebaude auch niedriger aufgeführt mer= den durften, und daher weniger durch Sturme und ftarte Luftstrome leiden wurden. 3ch war fo gluflich, fcon im 15ten Jahre ein Do= bell einer folden Muble zu Stande zu bringen, mas die fast gleichen Leistungen gewährte, die ein anderes Modell einer gewöhnlichen Windmuble von derfelben Große hervorbrachte. Als Studios. theologiae errichtete ich in Roftof in furgen Zeitraumen nach einander zwei andere Modelle, wovon jedes nach einem verschiedenen Principe gebaut war, und beffen eines ich Gelegenheit hatte, bem murbigen Brn. Profeffor, jezigen Geheimen-Sofrath, Rarften bafelbft gu produciren, der es mit feiner gewohnten ichonenben Gute prufte, und mir ein gunftiges Urtheil darüber zu fallen nicht anstand. Alls an= gehender Argt baute ich ein viertes in einem großern Dafftabe, und feste es auf einem Flugel meines Saufes in Bewegung. war, feiner Struktur nach, das einfachste von allen, und zeigte fich auch in feiner Wirkung bochft vollkommen und fraftvoll, obgleich es ber Wind bei feinem niedrigen Stande in fehr unregelmäßigen Gtb= Ben bearbeitete und es in einer, alle Augenblike veranderten, Richs Da es so sehr erfolgreich sich zeigte, und sehr compens bibs arrangirt war, fo will ich eine turze Beschreibung bavon lies fern, und es der Prufung Runftverständiger überlaffen, ob fie feine Ausführung im Großen für möglich und nuzlich erachten. Gollten fie es auch nicht der Beachtung werth finden, fo mochte feine Be= fanntmachung boch vielleicht in andern verftandigern und erfahrnern Technikern, als ich bin, neue Ideen weken, und fo bas Scherflein, was ich zur Forderung einer intereffanten und gemeinnuzigen Sache auf ben Altar meines guten beutschen Baterlandes nieberlege, nicht Auf der Tafel habe ich (in Fig. 30) eine gang nuglos bleiben. Beichnung beffelben geliefert, die es auf einem Bebaude angebracht vorstellt. A, ist die Flügelwelle. Sie dreht sich auf der schirmformi= gen Dachspize bes Gebaubes, B, in einem Lager, und auf bem Grunde des Gebaudes innerhalb deffelben mit einem Bapfen in einer Pfanne. Durch die Flugelwelle geben zwei Flugelbalten, die das Cfelett zu vier Flugeln bergeben; (mehr Thigel habe ich namlich nicht zweimäßig gefunden). Gie werden burch bie, oben auf ber Welle befestigten eisernen Bander, a, a, getragen, bamit bas Ges

wicht der Flügel sie nicht senke. Am Ende sind diese Flügelbalken mit starken eisernen Zapfen, b, b, versehen, und, damit diese im Holz derselben Festigkeit genug gewinnen mogen, mit starken Rinzgen, c, c, von Sisen beschlagen. Auf dem Zapsen drehen sich zwei Stangen, C und D, in einem mit Eisen ausgesütterten Loche. In der Gegend des Loches sind die Stangen stärker gearbeitet, damit sie Festigkeit genug behalten ), und zwischen beiden ist ein mit Sizsen versehener cylindrischer hölzerner Kloz, d, d, auf den Zapsen gezstett, um beide Stangen in einer gewissen Entsernung von einander zu halten.

Bon ben Enben ber Stangen find Strife, e und f, bis gur Glus gelwelle hinangeführt und hier in eifernen Dehren, g und h, befestigt. Auf diese Beise wird von den Stangen und Striten ein gleichseiti= ges Dreiet gebildet, das jur Aufnahme der Leinewand, E, bestimmt ift, und ben Flugel bildet. Betrachtet man ben Flugel von feinem Ende und stellt bie Stangen, wie es in Fig. 31 angebeutet ift, fo wird die Leinewand erft an der Stange, D, von i, herunter bis, k, an ber Stange, C, und von ba weiter zwischen ben, von ben Enben berfelben zu den Flügelbalten führenden, Strifen, wie in Sig. 30 fichtbar, eingefaßt. Die entgegengesezten Enden ber beiden Stan= gen, I und m, Fig. 31, fo wie ihre gur Welle fuhrenden Strife, bleiben frei von Leinewand und bienen bloß als Gegenhalter, um bie Stangen bei ihrer Wendung auf der Flugelwelle immer im rechten Bintel gegen diese zu erhalten. Die Moglichkeit einer folchen Ben= bung ber Stangen wird aber jedem einleuchten, wenn er fich erin= nert, daß felbige fich auf bem, am Ende des Flugelbaltens ange= brachten, Bapfen, b, breben. Dadurch, daß bie beiden Stangenenben, i und k, nach ber Richtung und der Stellung der punktirten Linien, (n und o,) einander genahert und ber horizontalen Lage p, naher gebracht, und wieder zur fenkrechten Stellung zurückgeführt werben konnen, entsteht, da die an denselben und zwischen ihren Leitstriken befestigte Leinewand den Bewegungen folgt, eine Art dop= pelte Klappe, die es moglich macht, daß die Leinewand vor dem Binde gebffnet und ihm ihrer ganzen Glache nach entgegengestellt werden fann, mabrend fie auf ber entgegengesezten Ceite, bei Um= drehung bes Flügels, beffen Wirkung dadurch entzogen wird, daß

<sup>6)</sup> Da bei starkem Winde zuweilen Gefahr obw alten mochte, daß die Stangen zerbrechen, so kann man sie noch durch Bander sichern, die von denselben zu einer Verlangerung des Zapfens führen, und sich auf demselben mit einer Hulse breben, an welche sie befestigt werden. In Figur 30 sieht man bei a und b die Bander und bei e die verlangerten Zapfen punktirt augegeben. Statt der hulsen kann man auch Dehre nehmen, die an das Ende des Zapfens befestigt werden, und in welche die Enden bei Bander durch Paken eingehängt sind.

beibe Stangen in die horizoutale Lage gebracht und baburch zusam= mengelegt werben. Um die Leinewand in bemjenigen Winkel geborig ju verstarten und zu befestigen, den fie beim Bufammenlegen am Alugelbalken entlang bildet, habe ich fie bei q, an diefen angena= gelt, nachdem ich einen farten Leberftreifen darüber legte und gu= gleich mit Rageln antrieb. Um aber die beiden Salfren des Glifgels oder, wenn ich fo fagen foll, die Klappen deffelben zu balan= eiren, find an den entgegengefesten Enben ber Stangen bei r und s, Rig. 30 und 31 Gegengewichte angebracht, die fo schwer eingerich= tet werben muffen, daß fie ohne Ginwirkung des Windes die Rlap= pen von felbst bffnen. Dieferhalb nehmen diese schon immer, ohne feine Beihulfe die fenfrechte Stellung an, bevor fie gang vor ben Bind fommen, und diefer fann feine erschutternden Stofe bei ihrem plog= lichen Aufschlagen verursachen. Gine folche Ginrichtung ift mesent= lich nothwendig, um die bei fteter Wiederholung der Stofe entfte= bende, sowohl den Flugeln als dem ganzen Dublengebaude-nachtheis lige Erschutterung zu vermeiben.

An die Stangenenden (i und k,) der Rlappen sind Strike t und u, befestigt, die sich bei (v,) in einen einzigen Strik (w,) verseinigen, und als solcher zu dem Ende des nächstsolgenden Flügels laufen, von hier aber über eine Rolle nach der Flügelwelle hingeleistet werden. An dieser gehen sie zum zweiten Male über eine Rolle, und werden dann in einer Furche der Flügelwelle abwärts ins Gesbäude geführt. Diese Einrichtung ist getroffen, um durch ihre Berslängerung oder Berkurzung ein mehreres oder minderes Auseinans derschlagen der Flügel bewirken, und dieses daher nach der jedesmasligen Stärke des Windes reguliren zu können.

Auf solche Weise sind alle vier Flügel eingerichtet. Damit die vier in das Gebäude hinabgehenden regulirenden Strike das auf der Dachspisse desselben befindliche Lager der Welle ungehindert passiren konnen, ist die Welle in diesem Lager mit einem Ringe versehen, hinter welchem die Strike in Furchen abwärts laufen. Der Ring mit der Welle dreht sich am besten zwischen mehreren Friktionsrollen, wodurch die Reibung sehr vermindert wird. In Fig. 32 ist ein Querdurchschnitt der Welle und ihres Lagers abgebildet. a, ist die Welle, b, der dieselbe umgebende Ring; c, c, c, c, sind die Furchen hinter den Ringen, durch welche die Strike laufen, d, stellt den obern Dachkranz vor, worin die vier Friktionsrollen e, e, e, e, angebracht sind, zwischen denen sich die Welle mit ihrem Ringe dreht. Die Wirkung der vier Flügel sindet auf folgende Weise Statt:

Der Wind mag kommen aus einer Gegend, aus welcher er will, so wird er stets die durch die Gegengewichte r und s, der

Stangen geoffneten Rlappen gur linken Sand, alfo auf der Thatige feiteseite treffen, und burch seinen Druck dieselben so weit ans ein= andergespreizt halten, als es die Berlangerung ober Berkurzung ber Strife w, erlaubt, zu deren Regulirung der Muller innerhalb der Muble in jedem Augenblicke und felbst mahrend der vollen Arbeit der Muble ichreiten fann, wenn die Starte bes Bindes Beranderungen in der Stellung der Klappen fordert. Kommt der Flugel auf die rechte oder Unthätigkeitsseite, so treibt ber Wind die Klappen, die einen fast unmerklichen Widerstand leiften, und durch den Schwung der Flügel zur Schließung schon disponirt werden, zusammen, und streicht barüber mit Leichtigkeit hinweg. Um seinen Widerstand an ben Flügelbalken zu vermindern, kann man auf die, den Wind ichnei= dende, Flache deffelben ein Paar leichte Bretter nageln, die vorne in einen fpigen Winkel fich verbinden. Mit dem Fortschreiten bes Flügels nach vorne wird der Widerstand deffelben zum Schluß der Rlappen geringer, und biefe bffnen fich burch die Gegengewichte fanft und ohne alle Erschütterung, noch ehe ber Wind fich in benselben fangt.

Eine folche Muble wird am meisten leiften, wenn die Flugel nicht zu lang find, und eher mehr Sohe besigen. Nach meiner Un= ficht wird das Berhaltniß am beften getroffen werden, wenn man bas von der Leinewand gebildete Dreiek ein gleichseitiges fenn laft. Mehr Flugel ale vier habe ich ftbrend gefunden, wenigstens wird der Effect burch feche nicht vermehrt, indem fich viele Fligel doch nur einander beken, und gegenseitig den Wind abschneiden, diesen auch zum Theil unnothig und mit Nachtheil von seiner Richtung ablenken und gegen die geschloffene Seite der Flügel leiten, wo er den Effect durch Bermehrung des Widerstandes schwächt. Der Wind trifft bei Anordnung von vier Flügeln entweder einen derselben im rechten Winkel oder zwei in schiefer Richtung, und dieß ift in Ber= bindung mit der Schwungkraft der Flugel hinreichend, einen gleich= maßigen Gang der Muble zu erhalten. Die Geschwindigkeit der Flügel an ihren Enden darf nicht über die Salfte der Geschwindig= feit eines gewöhnlichen Windes geben, weil fonft beffen Stoß auf die Flügel zu sehr gemindert wird. Da die geöffneten Flügel so nabe über das Dach des Gebäudes hinftreichen, so wird ber diesem Dache ausweichende Wind mit um so größerer Geschwindigkeit und Starke in dieselben fturgen und den Effect bedeutend vermehren. Dieserhalb mochte es vortheilhaft senn, fie bem Dache so nahe als moglich zu bringen, und fie beim Umgange gleichfam nur eben über daffelbe. wegstreichen zu laffen. Da bie Flugel erwas sakformig erscheinen, wenn ber Wind sie aufblaht, so wird die Luft darin gehörig verdich= tet und wirksamers . ....

Daß eine folche Muble mit weniger Reibung als eine gewohn: liche Windmuble mit fentrechten Flugeln wirten muffe, wird jedem einleuchten, wenn er bedenft, daß der große Drut der schweren Flus gelwelle mit ben ungeheuren Flugeln einer gewohnlichen Muble auf das große Drehlager fur den Sals derfelben hier fast gang wegfällt, indem die gange Schwere ber Welle und Flugel allein auf bem un= terften Bapfen berfelben ruht, oben aber am Salfe die Belle beinabe balancirt und nur unbedeutend fich gegen die, ber Richtung bes Bin= des entgegengesetzte, Seite bes Lagers, und zwar gegen die fich bort befindenden, und die Reibung in einem hoben Grabe vermindernden Wenn ber durch große Friftion entstehende Rriftionerollen lehnt. Rraftverluft einer gewöhnlichen Windmuhle von Runftverständigen und Praktikern beinahe auf die Balfte des Effectes angeschlagen wird, fo läßt fich erwarten, daß bei meiner Muhle wenigstens ein Biertel bavon fur ben Betrieb ber burch biefelbe in Bewegung zu fetenben Borrichtungen gespart wirb.

Wird durch eine solche Horizontalwindmuhle eine Kornmuhle in Betrieb gesezt, so ist die Fortpflanzung der Flügelwellenbewegung auf den Läuferstein viel einfacher und compendidser, als bei vertikalen Flügeln, indem zu diesem Zweke nur ein Stirnrad an derselben ans gebracht zu werden braucht, das gleich in den Trilling eingreift, der am Mühleneisen des Läufersteines sizt.

#### V.

Verbesserung an der Baumwollen = Spinnmaschine, worauf Phil. Jak. Heisch, Kausmann in American = Square, City of London, sich in Folge einer Mittheilung eines Ausländers, am 20. Febr. 1827 ein Patent geben ließ.

Mus bem Repertory of Patent - Inventions. N. 37. G. 1.

Mir Abbilbungen auf Lab. I. .

Die Zeichnung, Fig. I., zeigt eine Spinnmaschine von ruckswärts, und einen Theil berselben von vorn, so wie man sie zum Borspinnen braucht (a roving frame), auf welcher nämlich beim Spinnen der Baumwolle die Fasern der Baumwolle ausgezogen und zusammengedreht werden, so daß sie weiche und locker gedrehte Fasten bilben, die man das Borgespinst, (Rovings) nennt. Diese Faben werden in der Folge wieder weiter ausgezogen, und durch ans dere Maschinen, die man Spinn=Maschinen nennt, gedreht, so daß sie seine und feste Faden, das Garn bilden. 1 und 2 bezeichnet in beiden Figuren von I die feststehenden und die losen Rollen, mittelst welcher die ganze Maschine durch ein Lausband, das über dieselben

und über eine andere Rolle oder Trommel lauft, die von der Trieb= fraft der Maschine in Umtrieb gesegt wird, in Gang gebracht wird. 3 ift ein Spornrad, welches auf der Achse einer feststehenden Rolle befestigt ift, und ein großeres Rad, 4, treibt, das auf dem außer= sten Ende der vorderen Walzen (front rollers), 5, aufgezogen ift, zwischen welchen und ben oberen Walzen (top rollers) die Fasern ber zu spinnenden Baumwolle von den hinteren Walzen (back rollors) hinter 5 hervorgezogen, und auf die Spindeln, A, geleitet werden, wo fie ihre Drehung erhalten und Worgespinst werben, melches Worgespinst dann alsogleich, wie es gebildet wurde, aufgenome men und auf die Spulen, H, gebracht wird. 6 ift eine Borrichtung mit fleinen Radern, wodurch die hinteren und mittleren Balgen lang= famer gebreht werden fonnen, als die vorderen, damit die hinteren und mittleren Balgen die Fafern des Baumwollen = Bifele, ber von hinten zwischen dieselben eingeführt wird, festhalten konnen, mahrend die vorderen Walzen diese Fasern mit einer schnelleren Bewegung vorwartsziehen, als die hinteren und mittleren Balgen benfelben in ih= rer Bewegung nach vorwarts nicht gestatten. Die Faseru werden auf Diefe Weife ausgebehnt, geftrett, ihrer gangen Lange nach aus= gezogen, und ber Bitel erhalt die gehörige Dunne, um bas verlangte Borgespinst zu bilden. 7, 7, find zwei Zwischenrader, welche die Bewegung bes obigen Rades, 3, zwei fleineren Rabern, 8, 8, mit= theilen, die auf ben außersten Enden zweier horizontalen Achsen 9,9, aufgezogen find, welche ber ganzen Lange ber Maschine nach hinlaus fen, und zwar an bem unteren Theile berfelben unter ben fentreche ten Spindeln, A. Mittelft ber fleinen abgestugt fegelformigen Ras der, 10, die auf den Achsen, 9, befestigt find, und anderer abnilcher Raber, B, auf ben fentrechten Spindeln in der Rabe ber unteren Enden biefer legteren wird Alles in correspondirender Bewegung um= getrieben.

Die Spindeln, A, sind, wie man in der Ansicht von rufwarts sieht, in zwei Reihen aufgestellt: Eine Reihe besindet sich über jeder der beiden Achsen, 9, 9, und die Spindeln einer Reihe stehen den Raumen zwischen den Spindeln der anderen Reihe gegenüber, (wie man in der Ansicht von vorn deutlich sieht) damit sie weniger Raum einnehmen, ohne sich wechselseitig im Wege zu stehen und zu hindern. Q, ist ein kleiner Trichter oben auf jedem Gestelle, L, C, D: er ist an dem oberen Ende einer jeden Spindel, A, befestigt, und dreht sich mit derselben. Die ausgedehnten Wikel, die zwischen den vors deren Walzen, 5, herabsteigen, laufen durch diese verschiedenen Trichzter, Q, und werden auf den Spulen, H, aufgewunden, welche ins nerhalb der sich dreheuden Gestelle, L, C, D, aufgezogen sind, und

durch biefe umdrehende Bewegung werden die Fafern bes ausgedehn= ten Bammwollen = Wifels gedreht, fo daß sie dann das Borgespinst bilden. Go wie biefe Wifel zwischen ben vorberen Walgen, 5, in ihrem ausgedehnten Buftande hervortreten, und, wie gefagt, ju Bor= gespinst gedreht werden, wird dieses Borgespinft von den Spulen H, aufgenommen, und auf benfelben aufgewunden. Diefe Spulen bre= hen fich daber langsam um ihre eigenen horizontalen Achfen, mahrend fie zu gleicher Zeit fich horizontal ber Lange nach oder endwarts zu=gleich mit den Spindeln fchneller breben, um bem Borgefpinfte bie ge= horige Drehung zu geben. Die horizontale Bewegung ber Spulen, H, um ihre eigene Uchse, wodurch bas Bogespinst aufgenommen und auf= gewunden wird, wird benfelben von einer ber unteren Achfen, 9, (wie man in der Anficht von rufwarts fieht), und zwar mittelft eines abge= ftugt fegelfbrmigen Rabes auf biefen Achfen, 9, ertheilt, welches ein anderes abuliches Rad, 11, treibt, bas auf einer Querachfe, aufgezogen ift, welche an ihrem anderen Ende ein ahnliches Rad, 13, führt, bas wieder ein abnliches Rad, 14, auf der fenfrechten Achfe, 15, treibt, an beren oberem Ende ein großes Spornrad, 16, befestigt ift, welches mittelft feiner Babne gewiffe Raber, D, D, in Umtrieb fest, Die loter auf bem obereir Ende ber verschiedenen Spindeln, A, figen, und mittelft der Theile und Rader, F und G, die Spulen, H, auf solche Belfe dreben, daß sie das Borgespinft aufnehmen und auf. fich aufwinden tonnen. 17, ift das Ende des festftebenden Geftelles ber Mafchine. 18, ift die haupt = Horizontalbant, der fogenannte Balgenbaum, (roller beam), weil die fentrechten Stugen ber Ichfen ber Malzen, 5, darauf befestigt find. 19, ift die untere Spindel= bant, in welcher die Pfannen fich befinden, worin die unteren En= ben ober bie Spigen der Spindeln fich bewegen, und 20 ift bie obere Spindelbant, in welcher die Salebander fich befinden, worin bie oberen Enden der Spindeln, A, A, laufen und mabrend ih= rer Umbrehung in fenfrechter Lage erhalten werben. Gine folche Bor= fpinn = Mafchine fann, wie die Unficht von rufwarts zeigt, auch bop= pelt gemacht werden, b. h., mit zwei Reihen von Spindeln und Balgen, wo bann alle anderen oben beschriebenen Theile binten, und bie anderen vorn angebracht werden.

Bemerkung. Diejenigen Theile der Borspinn=Maschine in I, welche mit Zahlen bezeichnet sind, machen keinen Theil meiner Versbesserung aus, sondern sind so, oder beinahe so, wie an den gezwöhnlichen Maschinen dieser Urt. Man hat sie hier bloß beschriesben, um zu zeigen, wie meine neuen Verbesserungen an denselben angebracht werden konnen. Die Theile der Vorspinn=Maschine, welche meine Verbesserung ausmachen, sind in Fig. 1—7 in größerem

Maßstade dargestellt, und begreifen vorzüglich diejenigen Theile, die zur Aufnahme und zum Aufwinden des Borgespinstes auf den Spusten, so wie dieses aus den vorderen Walzen, 5, hervortritt, und durch bas Umdrehen der Spindeln, A, gedreht wird, bestimmt sind.

Die Bewegung, welche die Spulen zur Aufnahme und zum Auswinden des Borgespinstes mittelst der verbesserten Borrichtung ers halten, ist vollkommen gleichsbrmig, und geschieht regelmäßig mit berselben Geschwindigkeit während des ganzen sogenannten Wachsens der Spulen von dem ersten Augenblike an, wo das Borgespinst auf der noch ganz leeren Spule aufgenommen wird, die zur lezten Fülzlung der Spule durch allmähliche Anhäufung der verschiedenen Lazgen des Borgespinstes auf derselben. Diese gleichsörmige Bewegung ist so geregelt, daß das Vorgespinst immer so schnoll auf den Spulen aufgenommen wird, als die Walzen und die Spindeln dasselbe zu bilden vermögen, so daß, auf der einen Seite, das Borgespinst mie schlass werden kann, weil es nicht schnell genug aufgewunden wird, und, auf der anderen Seite, sich nie dadurch zu sehr spannen kann, und folglich leiden mußte, weil es schneller aufgewunden, als gebildet wird.

Fig. 1-6 zeigt die fich brebende Borrichtung an dem oberen Enbe der Spindel, A, butch welche Die Spule, H, geführt und zus gleich gebreht wird, um bas Borgespinft aufzunehmen. A, ift die Spindel, welche auf der Spize an dem unteren Ende derfelben rubt, und in einem Becher ober Stiefel fteht, ber, wie gefagt, in ber unteren Spindelbank befestigt ift. Das obere Ende der Spindel ftige fich bei Z, auf einem Salsbande in der oberen Spindelbant, und wird baburch in fenfrechter Stellung erhalten, mahrend bie Spindel fich mittelft des abgestuzt kegelformigen Rades, B, in ber Rabe bes unteren Endes berfelben frei breben tann. C, C, ift ein Beftell ans geschlagenem Gifen, welches aus zwei fentrechten Seiten und aus einem horizontalen Querftife an bem unteren Theile beffel; ben besteht, das bon einer fenkrechten Seite zur anderen tauft. Dies fer lette Theil lauft iber bas obere Ende ber Spindel, A, und nimmt eine an diefem oberen Ende der Spindel gebildete Schraube auf, wodurch das Geftell, C, C, fest damit verbunden wird, und beide senkrechte Seiten beffelben sich mit der Spindel breben muffen. C, C, fuhrt einen fentrechten Spatt ober Durchschnitt, und Die Enden der Achsen bes Enlinders, G, so wie auch die Enden der Spulen = Achse, H, werden in diese Durchschnitte eingeführt, und tuben in benfelben. I,I, ift ein anderes Geftell (bas man in Fig. 5 tingelif fieht) mit gweit aufrechten Geiten ober Baten, Die fo vorges tichtet find, baf fie in bie fentrechten Durchschnitte ber fentrechten

Seiten von C, C paffen. Die fenkrechten Seiten des Geftelles I, I ru= hen auf den Enden der Achse der Spule, H, so baß fie dieselbe abwarte, und die Spule, H, auf den unter denfelben befindlichen En= linder, G, drufen. Der obere Theil des Gestelles, I, I, ift ein boris zontaler Rreis mit einer geraden Leifte durch ben Mittelpunkt beffelben, (wie man in Fig. 4 und 5 im Grundriffe fieht) und auf dies fer Leifte ift ein halbfreisformiger Bogen, der auf berfelben in bie Sohe fleigt, und den Trichter, Q, fuhrt, den er genan über dem Mittelpunkte ber fenkrechten Spindel, A, halt, damit diefer Trichter fich gehorig mit der Spindel dreben, und dem Borgespinfte auf feinem Durchgange durch denselben auch die gehorige Drehung geben kann. D, ift ein horizontales Bahurad, bas loter auf bem oberen Ende ber Spindel, A, aufgezogen ift, gerade unter bem horizontalen Theile bes fich brebenden Gestelles, C, welches an dem oberen Ende ber Spin= bel festgeschraubt ift. Das lofere Rad, D, ift auf ber oberen Seite wie ein Teller ausgehöhlt, damit es ben horizontalen Theil des Geftelles, C, in fich aufnehmen fann. Das Gewicht des loteren Rades, D, ruht auf einem fleinen Salsftute, E, bas auf ber Spindel, A, gerade über dem Theile, X, befestigt ift, welcher in bem Saleftife aufgenommen wird, um die Spindel in ihrer fenfrechten Lage zu erhal= ten. Das lotere Rad, D, hat zwei Reihen Bahne : eine Reihe befins bet fich an bem unteren Theile beffelben, und in biefe Babne greifen Die Babne der Bwischenrader ein, die zwischen den lokeren Radern. D. ber benachbarten Spindeln angebracht find, und burch welche eine Berbindung zwischen allen den loteren Radern, D, auf allen Spindeln, A, in beiden Reihen hergestellt wird, so daß alle diese loferen Rader, D, gezwungen werden fich in gleicher und correspondirender Schnels ligfeit zu bewegen, wodurch folglich, wenn irgend eines diefer lokeren Raber, D, was immer fur eine Geschwindigkeit burch bas oben beschries bene Rad, 16, erhalt, diese Beschwindigkeit allen übrigen Radern gleichformig mitgetheilt wirb. Die Bahne bes Rades, 16, greifen in die Bahne ringoum den unteren Theil eines der loteren Rader, D, ein, und durch Berbindung ber Rader 16, 14, 13 und 11, vereint mit jener ber Zwischenrader, welche alle die lokeren Rader, D, unter einan= ber verbinden, werben diese legteren gezwungen fich in derfelben Riche tung zu breben, in welcher die Spindeln fich breben, auf welchen fie angebracht find. Gie drehen fich aber in einer langsameren Bewegung, fo daß die Spindeln fich in der That innerhalb der loteren Rader, D, dreben, die der Bewegung der Spindel etwas langfamer folgen. Die andere Reihe von Bahnen auf den lokeren Radern, D, nimmt die obere Rante des erhobenen Randes derfelben ein, und diese Bahne find schief geftellt, fo daß fie in die Bahne eines fleineren abgeftugt kegelformigen

Noool.

Rades, F, eingreifen, welche auf einem Ende der Achse des Eplinders, G, befestigt sind, der sich innerhalb des Gestelles, C, befindet: die Enden der Achse dieses Cylinders werden nämlich in den Durchschnitten der senkrechten Seitest des Gestelles aufgenommen, und ruhen auf dem Grunde dieser Durchschnitte.

Der Enlinder, G, ift aus verzinntem Gifenbleche, und, damit er leicht wird, inwendig hohl. Die Spule, H, wird badurch gehalten, daß fie auf bem Cylinder, G, aufliegt. Die Spule, H, ift aus Solg, mit freisformigen Schilden von Zinnblech an jedem Ende: der freie Raum zwischen biefen beiben Schilben correspondirt mit ber Lange des Cylinders, G, fo daß die besagten Schilde über jedes Ende des Cylinders hinaus reichen, und ber gange Rorper ber Spule (ober das auf denselben aufgewundene Borgespinft) mit bem Cylinder, G, in Berührung tommt. Da nun die Spule durch ihre eigene Schwere fest auf den Cylinder niebergebruft wird, und bas Gewicht bes Be= stelles, I, I, und ber Theile, L, Q, Die, wie gesagt, auf ben Enden ber Achse ber Spule ruben, noch zu biesem Druke hinzukommt, so breht fich bie Spule um ihre eigene Achse in correspondirender Beme= gung mit ber Bewegung ber Dberflache bes Cylinders, G, b. h., bie cylindrische Oberflache des Borgespinftes, das auf der Spule aufge= hauft ift, und bas ben Cylinder bilbet, auf welchem bas Borge= fpinft durch die Umdrehung biefes Enlinders um feine Achse auf= genommen wird, wird fich, unter allen Umftanben, mit berfelben Beschwindigkeit bewegen, wie die Dberflache des Cylinders, G, in= bem bie Bewegung durch bie Beruhrung ber Dberflache bes Borge= fpinftes, bas auf der Spule aufgehauft ift, mit der Dberflache bes Cylinbers, G, entfteht.

Das kleine abgestuzt kegelfbrmige Rad, F, wird währerd ber umbrehenden Bewegung, die das Gestell, C, C, I, L, durch die Spinzbel, A, zur Drehung des Vorgespinstes erhält, in einer kreissbrmizgen Bahn umhergeführt, und während dieser Umdrehung rollt das kleine Rad, F, rings um die schief geneigten Jähne am oberen Rande des lokeren Rades, D, indem dieses Rad sich nicht so schnell breht, wie die Spindel, und folglich das Rad, F, zugleich mit dem Eplinder, G, der sich auf derselben horizontalen Achse besindet, um diese horizontale Achse gedreht wird, während diese Achse sich zuz gleich in einer horizontalen Ebene dreht.

Das Raderwerk, 11, 13, 14, 16, welches die lokeren Rader, D, von derselben Achse, G, bewegt, welche alle Spindeln, A, dreht, muß so vorgerichtet senn, daß es die lokeren Rader, D, um so viel langsamer als die Spindeln dreht, als nothwendig ist, um die Oberssiache bes Blechenlinders, G, und folglich auch die des auf der Spule,

H, aufgewundenen Vorgespinstes, in correspondirender Geschwindigsteit mit jener Geschwindigkeit, womit die vorderen Walzen das Vorzgespinst liefern, sich drehen zu lassen, damit die Spule, durch die ihr mitgetheilte Bewegung, das Pespinst gerade so schnell aufnimmt, als es gebildet wird, und nicht schneller. Wenn dieses Verhaltniß gehbrig beobachtet wurde, so wird das Aufnehmen immer in gleichem Maße geschehen, die Spule mag voll oder leer senn, indem die Gesschwindigkeit der Oberstäche des Vorgespinstes mitgetheilt wird, das auf der Spule aufgehäuft ist, und das Vorgespinst auf dieser Obersstäche aufgewunden wird.

Bemerkung. An dem gegenüberstehenden Ende der Achse bes Cylinders, G, ist ein anderes kleines abgestuzt kegelfdrmiges Rad, F, 1, angebracht, dessen Zähne in die schiefstehenden Zähne des lokeren Rades, D, auf dieselbe Weise eingreifen, wie das oben beschriesbene Rad, F, an dem anderen Ende der Achse; das Rad, F, 1, ist aber loker auf der Achse, so daß es sich frei auf derselben dreht,

und theilt daher keine Bewegung mit, und hat auch keine andere Wirkung, als daß es dem eben erwähnten Rade, F, das Gleichge= wicht halt, welches das wirkende Rad, das den Eylinder, G, um=

dreht. Um das Worgespinst auf der Spule aufzutragen, und das selbe gleichformig zwischen den Schilden oder Enden zu vertheilen,

läuft das Vorgespinst auf seinem Wege aus dem Trichter, Q, zur Spule durch ein Auge oder ein Loch in einem kleinen stählernen He= bel, O, (siehe Fig. 3 und 4 im Grundriffe), welcher Bebel sich um

einen Central=Stift dreht, der in die Querschiene, 1, in der Nahe des Mittelpunktes des horizontalen Kreises oben an dem Gestelle, J,

eingeschraubt ist, und der Hebel wird langsam ruchwarts und vor= warts um seinen Central=Stift bewegt, wo dann das Auge einen

Wogen eines Kreises beschreibt (den die punktirte Linie in Fig. 3 bes zeichnet), und das Vorgespinst, das durch dieses Auge läuft, abwechs

seichnet), und das Worgespinst, das durch dieses Auge lauft, abwech: selnd von einem Ende der Spule auf das andere dadurch geleitet,

und folglich gleichformig langs der Spule vertheilt wird.

Die abwechselnde Bewegung des Hebels, O, wird auf folgende Weise hervorgebracht. (Siehe Fig. 1 und 2.) An dem außersten Ende des einen Endes der Achse der Spule, H, ist ein kleiner hervorrasgender Stift außerhalb des Mittelpunktes der Achse, so daß, wenn die Spule sich dreht, dieser Stift einen kleinen Kreis beschreibt, und folglich, wie ein Kurbel-Stift, in einer Deffnung an dem unteren Ende eines kurzen stählernen Hebels, M, wirkt, der an dem Ende einer horizontalen Achse, K, befestigt ist, die quer über das Gestell, J, J, von einer Seite zur anderen läuft, und an beiden Seiten hers vorragt. Das obere Ende des stählernen Hebels, M, ist verdünnt,

so daß es wie eine Feder gegen gewiffe Zahne innerhalb eines beweg= lichen metallenen Ringes, L, wirkt, ber so auf dem horizontalen Rreise an dem oberen Theile des Gestelles, J, J, aufgepaft ift, daß er fich frei auf biefem Rreise, als um ben Mittelpunkt feiner Bewegung, drehen kann, wenn bas obere Ende der Feder, M, gegen die oben erwähnten Bahne wirft, die innerhalb bes Ringes, L, an bem unteren Theile, ber unter ben horizontalen Rreis, J, hinabsteigt, gebildet find. Es find ichief geneigte Bahne, wie die Bahne einer Gage, (wie man in Sig. 4 fieht, wo die untere Seite des Ringes, L, im Grundriffe bargeftellt ift); fo oft bie Spule, H, eine Umbrebung um ihre eigene Achse gemacht hat, bewegt ber kleine Rurbelstift am Ende diefer Achse die Feder, M, rufwarts, und bann eine kleine Strefe vorwarts, und das obere Ende diefer Feder schlupft über die schief geneigten Seiten ber Bahne innerhalb bes Ringes meg, wenn fie fich nach einer Seite bewegt, fangt fich aber bei der Ruffehr in ben Bahnen, und treibt ben Ring um eine fleine Strefe um, fo bag derfelbe nach und nach rings um ben Rreis oben auf dem Geftelle, J, J, in langsamer und fortschreitender Bewegung, aber immer in berfelben Richtung, umber geführt wirb.

Bemerkung. Gine fleine Feber, N, ift an bem anderen Ende der horizontalen Achfe, K, befestigt, und bas obere Ende von N, wirkt gegen die Bahne innerhalb bes Ringes, L, auf biefelbe Beife, wie das obere Ende ber Feber, M, in diese Babne wirkt. Durch diese beiden Birkungen an ben entgegengesezten Geiten des Mittel= punttes des Ringes, L, wirten aber die zwei Febern, M, und, N, abwechselnd, und breben diesen Ring um, jedoch immer nur in ber= felben Richtung; die Bewegung des Ringes, L, wird bem Sebel, O, mitgetheilt, fo daß diefer in feinem Rreisbogen (punktirte Linie in Sig. 3,) herumgeführt wird, und bas Borgespinft auf ber gangen Lange der Spule vertheilt; der Bebel, O, wird in diesem Rreisbo= gen abwechselnd vor= und rufwarts herumgeführt, obichon ber Ming, L, burch welchen er feine Bewegung erhalt, fich immer nur in ber= felben Richtung bewegt. Bu biefem Ende find einige fchief geneigte Babne an der oberen Seite des beweglichen Ringes, L, angebracht, (wie man bei, r, und, s, Fig. 3, und in Fig. 1 und 7 fieht), und bie Babne, r, s, ragen nach oben über bie Dberflache bes anderen Thei= les bes Ringes, L, so viel empor, daß fie das außerfte Ende bes Bebels, O, fangen, fobald, durch die Bewegung des Ringes, L, die besagten Bahne unter das Enbe jenes Bebels gelangen, und fo wird der Bebel, O, um den Stift in feinem Mittelpuntte nach Gi= ner Richtung bewegt: um aber diefen Bebel, O, in demfelben Salbe freise wieder gurut zu fuhren, ift ein anderer Bebel, P, auf einem

anderen Central=Stifte auf eine abnliche Weise an dem Bebel, O, angebracht, und Bahne find ringe um die Central Stufe beiber De= bel ausgeschnitten, die fo in einander greifen, baß, wenn ein Sebel in Giner Richtung in seinem Rreisbogen herum geführt wird, ber an= bere Bebel in entgegengesezter Richtung ein eben so großes Rreisstuf burchläuft. Die schief geneigten Bahne, r, s, an der oberen Seite des Ringes, L, find bestimmt das Ende ber beiben Bebel, O, und, P, abwechselnd zu fangen, so daß, wenn z. B. diefe Bahne den De= bel, O, in der punktirten Richtung, Z, Fig. 3, gefangen, und mit bem Ringe, L, beinahe burch einen Salbfreis in die andere punt=. tirte Lage, X, gebracht haben, wodurch bas Borgespinft nach und nach auf jeden Theil des Korpers der Spule, H, von Z, bis X, aufgelegt wird, ber andere Bebel, P, bamale in ber punktirten Lage, t, war, und, mabrend ber Bebel, O, fich von Z, nach X, zugleich mit dem Ringe, L, bewegte, ber Bebel, P, von t, in die andere punktirte Lage, u, fam, weil die Bahne an feinem Central=Theile. Durch die Bahne an dem Central=Theile des Bebels, O, diefe Bewe= gung erhielten.

Bemerkung. Diese rutschreitende Bewegung des Sebels, p, von t, nach u, geschieht in einer ber Bewegung bes Ringes, L, ent= gegengesezten Richtung, und bann gleitet bas Enbe bes Bebels, p, über ben glatten Theil des Ringes, L, wo feine Bahne auf bemfel= ben find. Wenn die Bahne bes Ringes, L, bas Ende bes Bebels, O, mit fich von Z, nach X, geführt haben, und ber Sebel, P, mab= rend biefer Beit fich von t, nach u, bewegte, bann wird bas in X. befindliche Ende bes Bebels, O, um fo viel in die Bobe gehoben, daß es frei über, den Bahn, s, bes Ringes, L, fteht, und in bemfels ben Alugenblike ergreift der Bahn, r, das Ende des anderen Bebels, P, bei U, und führt daffelbe mit dem Ringe, L, umber, wodurch ber andere Bebel, O, wieder in feinem Rreisbogen von X, nach Z, mittelft der Berbindung der Bahne an seinem Central=Theile mit je= nen des anderen Bebels, P, zurutgeführt wird, und mabrend der Bebel, O, auf Diese Weise von X, rufwarts nach Z, lauft, vertheilt er bas Gespinft langs ber Spule von einem Ende derfelben, X, bis ju bem anderen, Z, und mabrend biefer Bewegung gleitet bas Ende bes Sebels, O, über ben glatten Theil des Ringes, L, mo feine Babne find, und in entgegengefester Richtung mit ber Bewegung bes Minges, wo dann der Sebel, P, auf diese Beise von den Bahnen des Minges, L, von u, nach t, geführt murde, mahrend ber Bebel, O, in derfelben Zeit fich von X, nach Z, bewegte. Dann wird bas Ende des Sebels, p, bei t, so weit in die Sohe gehoben, daß es vollkommen von den Bahnen frei wird, wo bann augenbliklich bas

Ende des anderen Sebels, O, bei Z, von dem Bahne, r, gefangen und mit bemfelben vorwarts gegen X, geführt wird, um eine andere Lage Borgespinft auf die bereits beschriebene Beise aufzulegen. die Enden der Bebel, O, und P, auf die oben bemerkte Weise so ju heben, baß fie von den Bahnen, r, und s, des Ringes, L, frei werden, nachdem fie von demfelben durch alle ihre Rreisbogen bis an bas Ende derselben durchgeführt wurden, ift ber horizontale Rreis, I, auf welchem der Ring, L, angebracht ift, mit Erhöhungen ober mit halbfreisformigen schiefen glachen versehen, die auf der oberen Seite hervorragen, (wie man an V, und W, in Fig. 3, fieht) und all= mablich von Z, gegen X, und von u, gegen t, emporfteigen. ben der Bebel, O, und P, erftreten fich uber die befagten fchiefen Rla= den, v, und w, berühren fie aber nicht, wenn die Bebel ben Lagen, Z, oder U, nahe fommen; da aber diese Bebel von Z, nach X, oder von u, nach t, vorwarts zugleich mit bem Ringe, L, burch bie Bahne, r, s, deffelben geführt werden, fo tommen diese Bebel über ftarter erhöhte Theile ber Flachen v, und w, und werden badurch fo hoch aufgehoben, daß fie über die Bahne frei emporragen und von benfelben auf die oben beschriebene Beife frei werden.

Bemerkung. Die Hebel, O, und P, werden aus Stahl versfertigt, der wie zu Federn gehartet wird, so daß sie sich aufwarts biegen lassen, um aus den Zahnen, r, s, des Ringes, L, frei zu wersen, und durch ihre eigene Clasticität niedergedruft werden, um in diese Zahne einzugreifen, sobald die schiefen Flachen, v, und w, ihnen dieß gestatten.

Bemerkung. Die Bahne, r,s, auf bem Ringe, L, nehmen fo viel von bem Umfange beffelben ein, als von t, bis Z, reicht, ober von X, bis u, und fie find fo vorgerichtet, daß der vorderfte, ober ber Leitungs-Bahn, r, bas Ende eines ber Bebel, O, ober P, ergreift, um baffelbe alfogleich herumzuführen, nachbem bas Ende bes gegenüberfte= benden Bebels, O, ober P, in die Sohe gehoben und von dem legten ober folgenden Zahne, S, befreit wurde, was, wie gefagt, durch bie Wirtung ber ichiefen Flachen, v, ober w, geschieht. Ferner, wenn ein ober der andere ber Bebel, O, ober P, burch den leitenden Babn, r, bes Ringes, L, burch einen Theil feines Rreisbogens von Z, ges gen X, oder von u, gegen t, geführt wird, kommt das Ende bes Bebels, O, ober P, über einen folchen Theil ber halbkreisformigen schiefen Flache, v, oder w, daß biefes Ende so hoch gehoben wird, baß es von bem erften Bahne frei und los wird; folglich wird bies fer Jahn fich mit bem Ringe, L, bewegen; ber Sebel, O, oder B; wird aber still stehen, bis der zweite Jahn des Ringes, Lip der ibbs her emporragt; als der erfte, das Ende des Bebels ergreift; welches

ber erste Bahn so eben verlaffen hat, und diefer zweite Bahn fuhrt den Bebel etwas weiter vorwarts, bis die zunehmende Sohe ber ichiefen Glache, v, oder w, das Ende des Bebels über ben zweiten Bahn hebt, ber vorwarts geht, und ben Bebel ftill ftehen lagt, bis ber dritte Bahn, ber noch hoher ift, als ber zweite, bas Ende bes Bebels erreicht, und benfelben etwas weiter vorwarts fuhrt, bis die schiefe Flache ihn auch über diesen Jahn hebt, ber ben Sebel wieder gurud lagt, bamit er von bem folgenden Bahne ergriffen werden fann, und fo fort, indem jeder folgende Bahn bober ift, als ber vor= ausgehende, wie man in Fig. 1 und 7 fieht. Der Debel wird von jedem Bahne nach und nach eine gewiffe Strete vorwarts geführt, und von diefem Bahne feinem Rachfolger überlaffen, bis ber legte Bahn, S, ihn ergreift, und ba biefer bober ift, ale jeber andere, und bie schiefen Flachen barnach berechnet find, bleibt bas Ende bes Bebels mit diefem legten Bahne, S, in Beruhrung, bis ber Bebel dadurch in die Lage, x, ober t, fommt; und da hier die fchiefen glas den, v, oder w, hoher emporsteigen, als jeder andere Theil, fo wer= ben fie bas Ende bes Bebels fo boch beben, baß es über bem legten Bahne, S, fteben und von demfelben befreit werden wird, und in bemselben Augenblike wird ber erfte Bahn, r, bas Ende bes anderen Bebels, O, oder P, bei Z, oder U, ergreifen, und anfangen daffelbe pormarte zu treiben.

Bemerkung. Die verschiedenen Zahne, r, s, verlassen, auf die oben beschriebene Weise, die Enden der Hebel, O, oder P, und ges hen nach und nach unter denselben durch; sie lassen, für kurze Zeit, diese Hebel still stehen, während sie in der Mitte ihres Durchganges durch die Kreisbogen sind. Auf diese Weise wird das Vorgespinst regelmäßig auf jeden Theil der Spule, der Länge derselben nach von einem Ende bis zu dem anderen aufgelegt, ohne sich an den Enden mehr, als in der Mitte, anzuhäusen.

Bemerkung. Da der sich drehende Ring, L, durch die Bespegung, die er von der Achse der Spule, H, mittelst des kleinen ercentrisch gestellten Stiftes oder Kurbel=Stiftes erhalt und mittelst des Hebels, M, langsam umgedreht wird, so wird diese Bewegung, so wie die Bewekung des Hebels, O, nach rukwarts und vorwarts dann am schnellsten, wann die Spule leer ist, und wird in dem Berhaltz niffe langsamer, als die Spule durch Anhaufung des Borgespinstes auf derselben größer wird; dadurch kommen nun die auseinander folzgenden Umwikelungen des Borgespinstes immer dicht neben einander zu liegen, so daß die Spule zwischen ihren Schilden von einem Ende zu liegen, so daß die Spule zwischen ihren Schilden von einem Ende zu dem anderen gehörig gefüllt wird, und immer eine gleiche Anzahle von Umwikelungen bei jeder auseinander folgenden Lage in jedem Zuzen Umwikelungen bei jeder auseinander folgenden Lage in jedem Zuzen

stande der Spule, sie mag voll oder leer fenn, auf berfelben zu lies gen tommt, obschon die Lange des Borgespinstes, die zur Bildung einer Lage ober zur Bebefung der ganzen Spule nothwendig ift, ver= baltnismäßig immer größer wird, je größer der Durchmeffer der Spule wird, und folglich auch die Zeit, die zur Bildung einer fol= den Lage nothwendig ift, verhaltnismäßig besto langer bauern muß, je biter die Spule wird. Wenn die Spule gang mit Borgespinft gefüllt ift, und das Gespinst so boch auf berselben liegt, als die Schils der am Ende der Spule es erlauben, so muß fie aus der Maschine genommen und eine leere dafür aufgestett werden. Bu diesem Ende muß das obere Geftell, I,I, in die Sobe gehoben werden, damit die fentrechten Seiten beffelben aus ben Furchen in den fenfrechten Seiten bes Geftelles, C, C, tommen, welches oben an der Spindel befestigt ift. Dann fann biefes Geftell, I, I, zugleich mit bem freisformigen Ringe, L, über die Spule weggezogen, die volle Spule aus dem Geftelle, C, C, berausgenommen, die Achse aus derselben herausgezogen und in eine leere eingesteft, und biefe leere Spule wieder an die Stelle ber vollen gebracht werden, worauf bann bas obere Geffell, I, I, mit allem Bugehbre wieder in die Furche des Geftelles, C, C, einge= fest wird, so daß es durch seine Schwere auf den Enden ber Achse ber Spule ruht, und biefe in genaue Berührung mit dem barunter befindlichen Cylinder, G, auf obige Weife bringt.

Bemerkung. Statt Die Spindeln, A, mittelft ber abgeftugten tegelformigen Rader, B, und 10, auf die in, I, dargestellte Beife ju breben, konnen fie auch mittelft einer Laufkette, die über eine Reihe gehörig vorgerichteter Rollen ober Raber lauft, welche an ben unteren Theilen der Spindeln ftatt der Raber, B, angebracht find, in Umlauf gebracht werden. Diefe Rollen oder Rader haben an ib= rem Umfange hervorftebenbe Bahne ober Bapfen, fo wie Rig. 7 und 8, fie zeigt, die in die Deffnungen ber Glieder der Rette (die in Rig. 8 und 9 gezeichnet ift) eingreifen, so daß diese Rette nicht auf den Rollen glitscht und die Spindeln mit aller Gicherheit und Regelmäßigkeit breben muß. Auf 'diese Weise konnen alle Spindeln durch eine folche Laufkette in gleichfbrmiger Bewegung gedreht wer= ben. Auf abnliche Art konnen auch die lokeren Raber, D, alle mit= telft einer ahnlichen Laufkette, die über die unteren Theile derfelben giebt, gebreht werben, und in diefem Salle muffen dieje unteren. Theile mit groben Bahnen versehen fenn, Die auf die in Fig. 7, 8 und 9 gezeichnete Beise hervorstehen, um in die Glieder der Rette einzugreifen. Diese Rette wird alle loteren Rader, D, untereinan= der verbinden, so daß sie mit gleicher Geschwindigkeit sich bewegen, ohne daß die Zwischenrader nothwendig waren, von welchen oben

die Rede war. Zwei Rader mit gehörigen Zahnen, damit sie die Glieder der beiden Laufketten gut fassen konnen, mussen hier so vorzgerichtet senn, daß die Ketten dadurch jene Geschwindigkeit erhalten, die zum gehörig schnellen Umtriebe der Spindeln und der Rader, D, nothwendig ist.

Was die Form und Große der einzelnen Theile dieser Berbesse= rung an den Spinnmaterialien, so wie auch das Materiale betrifft, aus welchem dieselben verfertigt werden, so lassen sich hier viele Ab= anderungen treffen, die von der Einsicht des Werkmeisters abhängen.")

#### VI.

Ueber Kunst=Drechslerei, von Hrn. M. H. Shuttlework. Esqu.

Mus dem London Journal of Arts. Septbr. 1828. S. 521.
Mit Abbildungen auf Tab. I.
(Im Auguge.)

hr. Shuttle work spricht in der Einleitung von der Wichtig= keit der Kunst des Drechslers, ohne welche heute zu Tage kein Mini= ster und keine Coquette sich die Wangen lakiren, kein Aftronom in die Sterne sehen, kein Bergmann in die Tiefe, kein Schiffer über den Ocean fahren, kein Weber weben und keine Bauerinn Butter rühren konnte.

Er beschränkt sich indessen hier bloß auf Kunst= oder sogenannte Galanterie-Drechslerei, und macht auf Hrn. Ibbet sons Meister= werke aufmerksam, (auf welche auch wir unsere Leser so oft aufmerks sam gemacht haben), die für die Kattundruker so unendlich wichtig sind, und die die Modelstecherei zu einem Zweige der Drechslerkunst machen werden.

Um die Wirkung einer excentrischen Drehebank gehörig faßlich darstellen zu konnen, versucht er dieselbe auf folgende geometrische Grundsäze zurükzuführen.

Es sen c, Fig. 26, die Doken-Schranbe einer gewöhnlichen Dres helade, auf welcher der Dekel einer Dose, a, b, befestigt senn soll, die am Rande mit verschlungenen Kreisen, e, f, verziert werden muß.

Weißel angebracht, und der Dekel durch eine dem Punkte, z. B. g, ein Meißel angebracht, und der Dekel durch eine dem Punkte, c, mitgeztheilte umdrehende Bewegung in Umlauf gesezt wird, so wird ein Kreiß mittelst des Meißels beschrieben werden, dessen Mittelpunkt, c, ist.

Auf diesem Grundsaze beruht die ganze Theorie der gemeinen, so wie der Kunst = Drechslerei.

<sup>7)</sup> Diese Maschine ist allerdings sehr sinnreich; nur wünschken wir zu wissen, ob sie bereits irgendwo und wie lang sie im Gange ift. I, b. u.

Um nun eine Einfassung von Kreisen zu beschreiben, muß offen= bar zuerst der Mittelpunkt eines jeden solchen Kreises, hier, d, ge= funden, und, c, hinter d, angeschraubt werden. Es wird dann je= dem einleuchten, daß, da c, nicht mehr der Mittelpunkt des Dekels geblieben, sondern hinter d, befestigt worden ist, wenn c, sich dreht, der Punkt, a, nicht mehr den Kreis, a, b, sondern den größeren Kreis, h, beschreiben wird, von welchem d, der Mittelpunkt ist. Wenn man nun den Meißel bei i, andringt, und d, sich dreht, so wird der Kreis, i, k, entstehen, dessen Mittelpunkt d, ist.

Die Anwendung dieses Grundsazes wird nun eben so begreislich senn, als die Bemerkung, daß, wenn man für jeden der verschluns genen Kreise einen neuen Mittelpunkt finden und den Dekel so oft aus= und einschrauben mußte, diese Art von Berzierung gar nicht ausge= führt werden konnte. Wenn aber die Vorrichtung so getroffen ist, daß das Stult von c, in der Richtung, b, c, a, sich so schiebt, daß der Punkt, d, dem Punkte, c, gegenüber kommt, so ist der Mittelpunkt such Kreis, i, k, gefunden, und dieß geschieht nun durch die excensuisse Pfanne.

Borne an der flachen chlindrischen Pfanne, o, Fig. 26, ist ein Schieber, f, sehr genau angepaßt, der sich mittelst einer Schraube, l, und des Nietes derselben, m, zwischen zwei parallelen Baken bewegt. In dem Mittelpunkte von s, befindet sich eine Pfannen=Schraube, n, deren Gange oder Faden mit den Gangen der Doken Schraube, c, correspondiren, und auf n, wird mittelst einer Pfanne, oder auf irgend eine andere Weise, das Stuk, welches verziert werden soll, befestigt, 3. B. ter Dosen Dekel, a, b.

Wenn nun n, gegenüber von e, gestellt ware, so konnte man auf n, eine Pfanne aufschrauben, wodurch einfache concentrische Kreise gestreht werden konnen, die das Stuk verzieren. Wenn man aber den Schieber, f, hinauf schraubt, so wird jeder Punkt von a, b, der dem Punkte, c, gegenüber kommt, der Mittelpunkt eines neuen Kreises, 3. B., d, werden.

Wenn aber die Schranbe, n, in f, befestigt ist, so ist es offens bar, daß, um die Einfassung mit den verschlungenen Kreisen auszussihren, der Dekel, a, b, bei jedem Kreise in seiner Pfanne gedreht werden muß. Um dieß zu ersparen, ist n, so in f, befestigt, daß es sich frei umdrehen kann, bis der Sperrhaken, p, der mittelst eines Zapsfens auf f, befestigt ist, in die Zähne eines Sperrtades, das auf n, befestigt ist, eingreift, und dasselbe fest stellt.

## VII.

Company of the second

Verbesserte Methode Holz auszutroknen, worauf Joh. Steph. Langton, zu Langton juxta Partnen, Lincolnshire, sich am 11. August 1825 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem Repertory of Patent-Inventions. N. 34. S. 228. Mit Abbitdungen 8) auf Iab. I.

Diese verbesserte Methode besteht darin, daß das auszutroknende Holz, Bauholz oder anderes Holz, in luftdichte Gefäße gebracht wird, aus welchen die Luft mittelst einer Luftpumpe zum Theile ausgezogen wird, und die, während dieser Arbeit, mittelst eines Damps oder Basserbades (welches leztere wieder mittelst Dampses geheizt wird), oder auch mittelst eines Sandbades, in welchem der Sand durch Rohren geheizt wird, erwärmt werden, wodurch die Feuchtigkeit in diesem Holze in Gestalt von Dampf ausgetrieben, als solcher abgeführt, und in einem luftdichten Kuhl-Apparate so verdichtet wird, daß das Holz dieselbe nicht mehr wieder einsaugen kann.

Rig. 16, zeigt ben Aufrig eines Gefages zur Aufnahme bes Dolges von gerabem Schlage. Es ift aus Gufeifen, in Ginem Stufe ober in mehreren: in legterem Falle find biefe Stute mittelft Auffagen luft= und mafferbicht zusammengefügt. Diese Gefäße muffen ftark fenn, und einen gleichformigen außeren Drut von wenigstens 15 Pfd. auf den [ 3oll auszuhalten vermogen. Wo man fich eines Baffer= bades bedient, muffen fie vorzüglich an dem unteren Ende ftart fenu, woselbst fie, wenn fie breißig Tuß lang find, einem außeren Drute von 30 Pfd. auf den [ Boll widerstehen muffen, mahrend fie an dem obes ren Ende wenigstens 15 Pfd. Drut auf den [ Boll sollen ertragen tonnen: fur die Zwischenhohen muffen Zwischengrade angenommen mer= ben; es ift aber immer beffer, fie ftarfer, als schwacher, zu machen. Diese luftdichten Gefaße muffen fentrecht in einem Dampf= oder Baf= ferbade aufgestellt werden, und in lezterem Falle foll das Baffer nur bis auf zwei Boll über die Schulter, A, reichen. Diese Schulter bient gur Stugung eines fleinernen Floges über bem Babe, welches Glog gu= gleich die oberen Enden der Gefaße fest an ihrer Stelle halt, und da es mit Mortel überzogen ift, halt es die Barme bes Babes gusammen, beffen Deke es bilbet.

<sup>8)</sup> Wir haben von diesem Patente im 26. B. S. 211 des Polytechn. Journ., nach dem London Journal of Arts Nachricht gegeben, welches keine Abbildung lieferte. Da Dr. Tredgold, wie wir gleichfalls im Polytechn. Journ. bemerkten, dieser Methode seinen Beifall schenkte, und Hr. Langton die Patents Erklärung, die er bei dem schottischen Patente gab, deutlicher und besser sindet, als diesenige, die er früher in der Erklärung der englischen Patente gegeben hat, und erstere im Repertory mit Abbildung vorkommt, so haben wir diese hier ihres practischen Werthes wegen wieder mitgetheilt.

21. d. R.

Der Durchmeffer und die Lange und Gestalt dieser Gefaße richtet fich nach der Lange und Gestalt des Holzes. Die unteren Enden der= felben muffen durch Mauerwert und Mortel befestigt werden, ober mittelft eines eifernen ober bolgernen Gestelles. Der Sals bes Ge= fages, B, fteht ungefahr drei Boll über bas obenermahnte fteinerne Flbz empor, fo daß die Seiten = Rohre, durch welche die Luft ausge= zogen wird, C, wann fie in dem Salfe eingefügt wird, über dem fteinernen Floze fo, wie in ber Zeichnung Fig. 21, erscheint. Der luftbichte Sperrhahn in Diefen Rohren, D, Dient gur Berftellung ober Sperrung der Berbindung zwischen dem Gefage und bem Rublgefage und der Luftpumpe, wie wir unten beschreiben werden. Der Detel, E, muß luftdicht schließen, und mit einer Ginlaß = Schraube, F, ver= feben fenn, die, nothigen Falles, die Luft in diefes Wefaß einlaßt. Die Gich=Platte auf dem Detel, G, hat in ihrem Mittelpunkte eine Deffnung, zur Aufnahme eines folden Gichmaßes, wie man es an ben Dampfmaschinen braucht, ober einen seche Boll langen Beber : ber Defel felbft hat zwei Sandhaben, bamit man ihn leicht von ben Balfen ber Gefaße abnehmen ober auf benfelben auffegen fann.

Fig. 17, ift ein Grundriß des oberen Endes der oben beschries benen luftdichten Gefäße.

Rig. 18, ift ein Grundrif bes oberen Theiles eines luftbichten Abfühlers, beffen ich mich bediene, um den Dampf auf feinem Durch= gange aus ben Gefagen nach ber Luftpumpe abzukühlen, mit mel= der, fo wie mit dem Abkühler, Diese Gefage mittelft der Urmrbhren in Berbindung fteben, die fich zulezt alle in eine hauptrobre verei= nigen, Die zu dem Abfühler führt, wie in Fig. 18 die Rohre, b, b, a, a, find, in derfelben Figur, die Geiten des Abfühlere. b, b, ift die Saupt=Auszugerohre, beren so eben erwähnt murde, durch welche die Luft und ber Dampf aus den Gefagen, die das Solz ent= halten, in den Abkühler geleitet wird. Die Rohren, c, c, c, c, find quer gelegte Robren, die unter einem rechten Winkel mit ber Saupt= robre, b, b, in Berbindung fteben, zugleich aber auch mit ben fent= rechten Rohren, d, d, d, d, verbunden find; die Rohren, d, d, die an= ter, c, c, c, c, fteben, find mit Puntten bezeichnet. Diese senkrechten Abhren ftehen wieder mit horizontalen Rohren an dem unteren Theile des Abkühlers in Verbindung, die auf eine ahnliche Weise, wie c, c, c, c, gestellt find, welche fest ermahnten Rohren wieber mit der Saupt= rohre, e, e, in Berbindung stehen, die mittelft einer Rohre, f, mit der Luftpumpe communicirt, und an ihrem unteren Ende in das luft= dichte Gefäß, h, eintritt, in welchem der verdichtete Dampf fich fammelt i westwegen es auch bas Cammlungs : Gefaß heißt. Aus diesem Gefaße wird der Dampf mittelft einer Pumpe, die mit dem

unteren Theile desselben in Verbindung steht, ansgezogen, und in der Nahe des oberen Theiles dieses Gefäßes ist eine gebogene Glasrdhre, g, die an jedem ihrer Enden mit den Seiten des Gefäßes in Verzbindung steht, wie Fig. 19 zeigt, und auf diese Weise andeutet, wann das Gefäß voll ist.

Fig. 19, ift ein Aufriß ber Rohren, d, d, d, d, von welchen oben Die Rede mar, und burch beren 3wischenraum ich einen funftlichen oder naturlichen Luftstrom leite, ber an ber entgegengesezten Seite austritt. Diese Zeichnung zeigt die fenkrechten Berdichtungerbhren, d, d, d, d, beren jede an ihrem oberen Ende mit einem trichterformi= gen Saloftute verfeben ift und barin einen fleinen gaben falten Baf= fers aufnimmt, ber entweber mittelft vieler fleiner Robren, ober aus einer ober aus mehreren gefrummten fleineren Rohren von einem Behalter über benfelben berab in biefe Trichter fallt. Diese Trichter find an den Rohren fo angebracht, daß rings um die legteren zwischen biefen und dem unteren Theile des Trichters ein kleiner Raum übrig bleibt, burch welchen bas Waffer an ben Rohren hinabtropfeln fann. Diese Rohren find aus Binn oder Rupfer oder aus verzinntem Rup= fer, und die unteren Rohren muffen, obschon man sie horizontal nennt, doch einen geringen Abfall haben, damit der verdichtete Dampf in das unten angebrachte Cammlungs-Gefaß hinabsteigen fann. Die Auszugs = Rohren, fowohl die Sauptrohren, als die Seiten=Arme ber= felben, tonnen aus Gifen oder Blei, oder aus mas immer fur einem schiflichen Metalle fenn. Große, Berhaltniffe, Geftalt ber Gefaße, welche bas Solz enthalten, fo wie des Abkühlers, komien nach Um= ftånden vorgerichtet werben.

Da Dampfbader und Dampfheizung bei Bafferbadern allgemein gebraucht werben, und die nothigen Berhaltniffe der Robren und Ref= fel gu der Große des Bades (mit Rufficht auf das fuhlende Medium, bem fie ausgesezt find) in diefer Sinficht allgemein bekannt find, fo ift es überfluffig, langer bei benfelben zu verweilen. Nur muß man bemerten, daß, wenn alle ober mehrere Befage, in welchen das Solz ftett, auf ein Mal gebraucht werden und mit grunem Solze gefüllt find, das Dampfbad sowohl, als das Wafferbad, deffen man fich hier gur Beizung bedient, schnell abkuhlt, indem fehr viel Barmeftoff aus einem folden Babe von dem grunen Solze eingesogen wird, um den Saft deffelben in Dampf zu verwandeln. Die Temperatur eines fols chen Bades muß mit einem oder mit mehreren Thermometern mit lans gen Rohren bestimmt werden, und ber obere Theil berfelben muß iber bas fteinerne Flog emporragen. Wenn bie Gefage, in welchen das Holz enthalten ift, in einigen Fallen beffer horizontal liegen, fo giebe ich, zur Bermeibung aller Leke, ein Sandbab vor, bas mit Dampf=

röhren geheizt wird, die sich überall gleichformig im Bade verbreisten. Die Gefäße liegen darin reihenweise übereinander aufgeschichtet, und die offenen Enden derselben stehen an den Seiten des Bades heraus.

Mit biefem fo eben beschriebenen Apparate wird nun bas Solz auf folgende Beise getroknet. Man stekt das Solz, welches getroknet werden foll, in die oben beschriebenen Gefaße, schließt die Detel luftdicht dar= auf, und fperrt dadurch alle Berbindung zwischen bem Inneren bes Ge= faßes und ber außeren atmospharischen Luft ab. Dafur wird aber eine Berbindung zwischen bem Inneren bes mit Solz gefüllten Ge= faßes und dem Abkühler und ber Luftpumpe bergeftellt, und die Luft= pumpe wird burch eine Dampfmaschine, ober burch irgend eine Trieb= fraft in Bewegung gesezt. Die Temperatur bes Dampfes, Waffers ober Sandes, muß vermehrt werden, nach dem großeren ober gerin= geren Grade von Berdinnung, den die angewendete Luftpumpe er-Benn bie Luftpumpe eine Berdunnung hervorbringt, einem Drute von brei Boll am Queffilber-Gichmaße entspricht, fo muß bie Temperatur ber Gefage auf ungefahr 130° Fahrenh. gehalten Wenn die Berdunnung durch zwei Boll angezeigt wird, muß die Temperatur auf 120° F. gehalten werben, und wenn fie nur bis auf einen Boll gebracht ift, fordert fie eine Temperatur von 112°. Die Temperatur barf nicht mehr, als 5° über ober unter ben ange= gebenen Temperaturen, von denfelben abweichen: fur Zwischenftande am Eichmaße nahm ich Zwischengrade in der Temperatur. muß vermehrt werden, wo die Arbeit beschleunigt werden foll; ober die Berdunnung weniger als drei Boll beträgt; fie barf aber nie 2000 F. übersteigen. Go wie die Luft in ben Gefäßen durch die Wirkung ber Luftpumpe verdunnt wird, wird die in dem Holze enthaltene Feuchtigkeit nach und nach in Dampf verwandelt, welcher zugleich mit der in bem Solze enthaltenen Luft aus dem Gefaße durch bie Armrohre ausgepumpt wird, die durch die Hanptrohre mit dem Ab= fühler in Berbindung fteht: burch bie Berbichtung biefes Dampfes in dem Abfihler wird der Dampf von der Luft geschieden und von dem Sammlunge : Gefaße aufgenommen, und die von demfelben im= mer mehr und mehr befreite Luft wird endlich vollkommen von der Luftpumpe ausgezogen. Alle Ausführungs-Rohren zwischen ben Ge= fåßen, bie bas Solz enthalten und bem Abfühler, muffen einen ge= ringen Fall haben, fo daß ber in benfelben verdichtete Dampf im= mer in die Rohren bes Abfühlers hinabfließen fann.

Um nun zu sehen, ob das Holz in dem Gefäße auf diese Weise bes
reits gehörig ausgetroknet wurde, muß dasselbe in dieser Absicht pros
birt werden. Da aber die Zeit zu einer solchen Probe nach der Große

des Solzes, nach der großeren oder geringeren Raffe, bie es vorher hatte, und ferner noch nicht bloß nach der verschiedenen Art des Sol= zes, sondern auch nach der verschiedenen Qualitat deffelben Bolges verschieden seyn muß, so läßt fich im Allgemeinen über die Zeit nur fo viel bestimmen, daß bei kleinem Solze diese Probe nicht vor we= niger bann amblf Stunden, nachdem bas Solz eingesest murbe, bei großem hingegen nicht spater als nach einer Woche angestellt werben darf. Die Probe besteht darin, daß man die Berbindung zwischen dem Gefäße, welches das Solz enthalt und zwischen dem Abkühler und der Luftpumpe mittelst des Hahnes an der Armrohre absperrt, und, wenn binnen einer halben Stunde das Queffilber = Eichmaß an bem Gefaße feinen großeren Druf anzeigt, als in dem Augenblike, wo die Berbindung des Gefäßes mit der Luftpumpe abgesperrt wurde, (die Temperatur des Bades bleibt indeffen immer dieselbe), so ift bas Wo es nothig ist, das Holz mahrend Solz geborig ausgetrofnet. des Troknens vor dem Springen zu verwahren, muß diefes Solz auf anderes trokenes Holz, oder auf irgend einen schlechten Barmeleiter gelegt werden, und zwischen die Seiten des Solzes und die Bande bes Gefages muffen Dobelfpane gelegt werben, damit feine ausftrah= lende Size auf erfteres gelangen fann. Wo kunftliche Size dem Holze nachtheilig war, muß dieselbe gemildert oder ganglich beseitigt und die ausdunftende Feuchtigkeit durch flates Pumpen mit der Luft= pumpe ohne alle Abfühlunge=Borrichtung ausgepumpt werden. Wenn bei fehr feuchter Witterung getrofnet, und das Solz fehr trofen wer= ben muß, laffe ich nur folche Luft in die Enlinder oder Gefaße, welche vorher über Korpern stand, die die Feuchtigkeit machtig anziehen, wie Schwefelfaure, fochfalzsaurer Ralf zc.

Bemerkungen des Patent=Trägers. Die Nothwendigskeit und Wichtigkeit eines vollkommen trokenen Holzes zu gewissen Zweken ist bekannt genug, so wie man auch weiß, daß, um Holz auf die gewöhnliche Weise zu troknen, ein ungeheuerer Raum, eine kostbare Feuer=Usuranz oder ein noch kostbareres Wagniß, ein unsgeheueres Capital, das eine lange Zeit über todt liegt, erfordert wird. Wenn man also eine Methode gefunden hat, nach welcher die Last Holzes mit einer Auslage von 5 — 12 Shillings so getroknet wers den kann, daß dem Trokner noch ein bedeutender Gewinn dabei übrig bleibt, so verdient diese Methode alle mögliche Berüksichtigung von Seite derzenigen, die trokenes Holz brauchen. Der Patent=Träger sagt nicht, daß sein kunstlich getroknetes Holz besser ist, als gewöhnsliches gutes trokenes Holz; er kann aber mit aller Zuversicht behaupten, daß sein kunstlich getroknetes Holz weder chemisch noch mechanisch litt. Was die kunstige Dauer desselben betrifft, so läßt sich,

aller Theorie nach, nichts für die Dauerhaftigkeit desselben besorgen; es spricht vielmehr Alles dafür: mehrere Manner, deren praktische Kenntnisse und Erfahrung im Holzhandel von Niemanden übertroffen werden, haben Eichenbretter, die, nach meinem Verfahren, in Einem Fünftel der gewöhnlichen Zeit getroknet wurden, untersucht, und has ben dieselben weniger rissig gefunden, als die auf gewöhnliche Art getrokneten.

Die Auslage um Eichenholz zum Schiffbaue für die Außenseite zu troknen, beträgt für Eine Last (40 Kubik : Fuß) ungefähr 41/2 Shill., ohne die Interessen des Capitales des Trokenhauses und des Appastates, die, zu 5 p. C., mit allen Ausbesserungen obige 41/2 Shill. auf 81/2 Shill. erhöhen werden. Man sezt hierbei das Holz als ganz grun; wenn es bereits einige Feuchtigkeit verloren hat, so verminstern die Rosten sich in dem Verhältnisse, als das Holz dadurch mehr troken geworden ist.

Wenn Schiffe aus nicht gang trofenem Solze gebauet werben, fo find fie bem fogenannten Trofen = Moder ausgesezt, Die Bretter werfen fich, und werden los und bilden Lete: dadurch entstand bas fruhere Berfallen ber englischen Schiffe in neueren Beiten, verglichen mit ben alteren. Wenn aber Gichenholz auf die gewohnliche Beife troten werden foll, so muß man auf jeden Boll deffelben feche Do= nate rechnen, und folglich eben fo lang warten. Dun fagt uns aber fr. Boaben in feinem Treatise on the dry rot, G. 89 und 90, fehr deutlich, daß, wenn nicht aller Gaft aus ben innerften Rohren ausgezogen wird, das Solz nicht gegen Trofen = Moder geschütt ift; daß, um ficher zu fenn, daß das Solz vollkommen troken ift, es nothig ist selbst langer zu warten, als es mahrscheinlich nicht Neue Schiffe, auf welchen man bas Solz erft nothig mare. nach dem Baue troten werden lagt, tonnen nicht in Commission ge= geben werden, indem ihre Feuchtigfeit dem Schiffsvolke todtlich wird, und Lebensvorrath und Waffen und Munition barin zu Grunde geben, ja fogar kein Ragel barin gehbrig fest halt. Man lagt gegenwartig, wenn man Schiffe baut, unter dem Dache, das man über fie mah= rend bes Baues aufführt, einen ftarten Luftzug zum befferen Aus= trofnen bes Solzes: badurch werden die Schiffsbauleute frant, und diese Unfalle konnen vermieden werden, wenn man aus gut getroknetem Holze baut. Schiffe aus trokenem Holze konnen alfogleich angestrichen werden, mahrend grunes Solz, frisch angestrichen, im Rerne verdirbt. Man konnte ferner mit dem Solzvorrathe auf einer Berfte, wenn alles Solz gleich troten mare, wirthschaftlicher umge= ben, und mare nicht fo oft gezwungen, große troffene Solgftute ju fleineren Stuten zu gerschneiben, weil tein trofenes Solg hierzu porhanden ist, oder gar den Bau eines Schiffes anfzugeben, weil man kein hierzu geeignetes Schiff bei der Hand hat. Der Patent-Träger weiß, daß ein im Baue gestandenes Holz zerfallen mußte, weil das hierzu nothige Holz nicht aufgebracht werden konnte.

Die Regierung brauchte nun nicht mehr auf drei bis vier Jahre vorhinein Holz zu kaufen, und konnte auf jeder Werfte für jeden Fall in der kurzesten Zeit ein Schiff bauen, und der Dauer desselz

ben versichert fenn.

Diese Bemerkungen sind ans Anowles's Werke über die Mit= tel zur Erhaltung der englischen Flotte entlehnt, und der Patentra= ger berechnet hieraus folgende Erspa.rung fur den Staat.

40,000 Lasten Gichenholz zum Schiffsbaue, die Last zu 15 Pf.

Sterling, ift 600,000 Pf. Sterl.

Die Interessen hiervon zu 5 p. E für fünf Jahre, während welcher Zeit dieses Holz liegen muß, um auszutroknen, betragen 150,000 Pf. Sterl.

Hiervon abgezogen die Kosten um 40,000 Last nach obiger Me= thode zu troknen, die Last zu 41/21 Shill. 9,000 — — Bleibt als Ueberschuß zu Gunsten der neuen Methode

141,000 Pf. Sterl.

Man hat die Intereffen des Capitales, welches die hierzu er= forberlichen Gebäude und Apparate koften, hier absichtlich wegge= laffen, da die koftbaren Bedachungen in den Werften, unter welchen das Solz getrofnet wird, zum Theile durch bie neue Methode meg= fallen, und badurch ein neuer Bortheil fur diese neue Methode ent= Der hauptvortheil bei ber neuen Methode ift ber, daß, da der Grad von Berdunftung der Gafte des Holzes großen Theiles von dem Druke der Luft, oder von dem das Holz umgebenden De= dium abhängt, während der Grad von Erweichung (Liquefaction) von diesem Druke gang unabhangig ift, die Berdunftung burch Befeitigung bes Drukes in einem außerordentlichen Grade beschleunigt werden kann, ohne daß dadurch die Erweichung ber harzigen, schlei= migen und zukerartigen Bestandtheile bes Solzes, die gewissermaßen Die Textur bes lezteren in Unordnung bringen wurde, beschleunigt wird. Lezteres hat aber allzeit Statt, wenn man bas Solg mittelft Dampfes trofnet, wodurch immer Bestandtheile des Holzes selbst verloren geben, wie man aus der ftarten Farbung der Gluffigkeit fieht, die bei dem Trofnen des Solzes durch Dampf erhalten wird, während bei obiger Methode das Holz zu trodnen die Fluffigkeit gang ungefarbt bleibt.

Fig. 20 zeigt den Plan und Aufriß eines Hauses zum Trok= nen des Holzes in einem Maßstabe von Einem Zoll auf 35 Fuß. In einem solchen Hause kann man 1500 bis 3000 Lasten grunes Eichenholz jährlich troknen, und Bau und Einrichtung desselben kommt nicht über 7000 Pf. Sterl.

A, ift das Bafferbad, welches burch Dampfrohren, die fich über bem Boden deffelben verbreiten, geheigt wird, und aus welchen bas verdichtete Baffer mittelft einer Pumpe in bas Bafferbad ge= pumpt wird. B, luftdichte eiserne Gruben gur Aufnahme des Sols ges, welches getrofnet werden foll. C, ein Raum, in welchem Bes obachtungen angestellt werden, und ber Apparat zurecht gerichtet wird. D, haupt-Auszugerbhre, die in den Abkühlunge-Apparat leitet. E, Raum, um die Gefaße, B, durch Fallthuren auf dem Bos ben zu fullen und zu leeren. F, Abtheilung fur den Dampfteffel, Die Dampfmaschine und die Luftpumpe. G, Reffel zur Barmung bes Bades. H, Luftpumpe. I, Reller, welcher ben Abfühlunge = Apparat enthalt. H, Gefäß zur Auffammlung des Saftes. L, Pumpe gur Ausleerung Diefes Gefäßes, H, M, unterer Behalter mit faltem Baffer. N, oberer Behalter mit kaltem Baffer. O, Abkühler. P, Rohre, welche von bem Auffammlungegefäße, K, nach ber Luftpumpe führt. Q, La. ger des Reffels der Dampfmaschine. R, Lage des Cylinders derfelben. S, S, Scheunen ober Gagegruben fur getrofnetes und unges trofnetes Solz. T, T, Queffilber : Eichmaße, welche zeigen, mann die Arbeit vollendet ift.

# VIII.

Practischer Unterricht, um die Bausteine auf ihren Wis berstand gegen den Frost nach dem Verfahren des Hrn. Brard zu prufen; abgefaßt von Hrn. Hericart de Thury.

Mus ben Annales de Chimie et de Physique. 26. 58. 6. 189.

I. Man wählt Probestüte von den zweifelhaften Stellen des Steinlagers, welches man prufen will, zum Beispiel von solchen Stellen, welche Berschiedenheiten in der Farbe, dem Korn oder dem Ausssehen zeigen.

11. Man zerschneidet oder zersägt diese Probestüte in Würfel von zwei Zoll Sohe, mit scharfen Kanten, weil Stüte die bloß geschrochen worden sind, durch den Stoß allein schon eine Berrüfung ihrer Theilchen erleiden und so tauschende Abnuzungen zeigen konnten, welche nicht durch die Qualität des Steines, sondern bloß durch die Kraft, welche ihn zerbrochen hat, veranlaßt worden wären.

III. Man numerirt ober zeichnet jedes Probestuf mie Tusche Dingser's polyt. Journ, 186. XXXI. 6. 1.

34 um die Baufteine auf ihren Wiberftand gegen ben Froft zu prufen.

oder einer Stahlspize, und führt genaue Bemerkungen über den Ort und die Stelle, wovon jeder Würfel genommen worden ift.

IV. Man läßt in einer der Anzahl der Probestüke, welche man prüfen will, angemessenen Quantität Wasser so viel Glaubersalz (schwefelsaures Natron) zergehen, als es in der Kälte auflbsen kann, und um ganz sicher zu seyn, daß dieses Wasser nichts mehr das von aufnehmen kaun, muß etwas Salz auf dem Boden des Gefäßes eine oder zwei Stunden, nachdem man es hineingeworfen hat, noch zurüksbleiben: so ist z. B. ein Pfund von diesem Salze hinreichend, um eine Bouteille von gewöhnlichem Wasser, bei der Temperatur der Brunnen, oder ungefähr 12° des Reaumur'schen Thermometers, zu sättigen.

V. Man erhizt dieses mit Salz gesättigte Wasser in irgend einem Gefäße, bis es mit starkem Aufwallen kocht, und taucht alsdann alle Probestüke hinein, ohne es von dem Feuer wegzunehmen, wobei man die Würfel so legt, daß sie alle vollkommen hineintauchen.

VI. Man laßt die Steine eine halbe Stunde lang kochen. Die von hrn. Die at angestellten Versuche lehren, daß man sie nicht langer kochen lassen darf, ohne die Wirkung des Frostes zu überschreiten. Die Zeit von 30 Minuten nuß also beim Kochen genau beobachtet werden.

VII. Man nimmt jedes Probestük, eines nach dem anderen hers aus und hängt sie so an Fäden auf, daß sie keinen Gegenstand berühren und vollkommen isolirt sind. Unter jedes derselben stellt man ein Gestäß, das mit der Auslösung gefüllt ist, worin sie gekocht wurden; vorher muß jedoch diese Auslösung sich gesezt haben und der Bodenssa, welcher immer Staub aber von den Probestüken losgerissene Korsner enthält, weggeworfen worden seyn.

VIII. Wenn die Witterung nicht zu feucht oder zu kalt ist, wird man die Oberstächen dieser Steine vier und zwanzig Stunden, nachdem sie so aufgehängt worden sind, mit kleinen weißen salzigen Nadeln bedekt finden, die im Ausssehen dem Mauersalpeter ganz ahn= lich sind. Man taucht dann diese Steine in das Gefäß, welches unter jedem derselben steht, damit das zuerst efflorescirte Salz hinab= fällt. Dieses thut man jedesmal von Neuem, wenn sich die Nadeln gut gebildet haben; nach der Nacht besonders, sindet man sie länger und reichlicher als im Laufe des Tages; es ist daher räthlich, den Bersuch in einem geschlossenen Gemach, in einem Keller u. s. w. anzustellen.

IX. Wenn der Stein, welchen man geprüft hat, nicht eisklüfztig ist (durch den Frost nicht leidet), reißt das Salz nichts mit sich und man findet auf dem Boden des Gefäßes weder Körner noch Blättchen, noch Stütchen des geprüften Steines, welchen man jez doch während des Versuches eben so wenig von seiner Stelle vers rüfen darf, als das Gefäß, welches unter ihm ist.

Ift hingegen der Stein eiskluftig, fo wird man finden, daß das Salz von bem erften Tage an, wo es erscheint, Steinftut= chen mit fich reißt, daß der Burfel seine Binkel und seine scharfen Kanten verliert; und zulezt wird man auf dem Boden des Gefaßes alles basjenige finden, mas fich mabrend bes Berfuches, der am Ende des funften Tages, von bem Augenblife an, wo bas Calg jum erften Male auswittert, beendigt fenn muß, von dem Steine loggeriffen hat; benn diese Wirkung tritt je nach dem Bustande der Atmosphare fruber ober fpater ein.

Man fann die Auswitterung bes Salzes beschleunigen, wenn man ben Stein, fobald es auf einigen Punkten gu erscheinen ans fangt, eintaucht und biese kleine Operation taglich funf oder sechs Mal wiederholt.

Bir bestehen auf der vorher gemachten Bemerkung, daß man fich wohl huten muß, das Waffer in der arme mit Glauberfalz ju fattigen; diese Gattigung barf nur in ber Ralte vorgenommen werben, denn wir haben schon gesagt, was auch die von der Inspection generale des carrières angestellten Bersuche erwiesen haben, daß mancher Stein, welcher ber Wirkung bes Froftes und ber Wirkung der in der Ralte gefattigten Salzlbsung gut widersteht, vollkommen zerfällt, wenn man ihn der Ginwirkung der in der Barme gefactigs ten Salalbsung aussezt, und biefes wurde fogar auch oft eintreffen, wenn man bas Abmaschen über ben vierten Tag hinaus, wie wir es oben vorgeschrieben haben, fortsegen wurde.

X. Will man zwischen zwei Steinen, von benen jeder durch ben Frost gerfegt wird, eine Bergleichung anstellen, wie weit Diefes bei bem einen mehr als bei bem anderen ber Fall ift, fo trofnet man alle Theile, welche fich von den feche Seiten des Burfele losgeriffen haben, und wiegt fie, aus bem Gewichte wird man fodann erfeben, welcher von beiden am meiften burch den Froft leidet.

Endlich, wenn ein Burfel von 24 Quadratzoll Oberflache 180 Gran verloren bat, murbe ein Quabratflafter von bemfelben Steine 3 Pfund 6 Ungen in bemfelben Beitraum verloren haben 9).

<sup>9)</sup> Um die Dauerhaftigkeit, welcher die aufzuführenden Bebaube fahig fenn werden, beurtheilen zu konnen, ist es außerordentlich wichtig, durch schnell und leicht aussuberden Bersuche bestimmen zu konnen, ob die Steine, welche man anzuwenden gedenkt, der zerstörenden Einwirkung der Feuchtigkeit und des Frosstest widerstehen werden. Dieses Problem hat nun Hr. Brard auf eine vollskommen genügende Weise gelost. Es ware unnüz, wenn wir hier die zahlreichen Bersuche ansühren wollten, aus welchen Hr. Brard obige schätzbare Regeln absgeleitet hat; die Ann. de Chim. et de Phys. enthalten dieselben a. a. D. (S. 160 — 189) nehst dem Berichte über die Bersuche, welche die französischen BauzIngenieurs (Vicat, Baucher de Lille, Conrad, Billaudel) mit den verschiedenartigsten Baumaterialien zur Prüfung des von Hrn. Brard vorzes

Verbesserung in der Salzsiederei, nebst einem Apparate hierzu und auch zu anderen Zwecken, worauf Wilh. Johns son, Sentleman zu Droitvich, sich am 18. December 1826 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem London Journal of Arts. Septbr. 1828. S. 559.
Mit Abbildungen auf Tab. I.

Diese Verbesserung besteht in Forberung der Ausdunstung nsit= telst einer sich drehenden Schlangenrohre, die durch Dampf geheizt und in einem Ressel angebracht wird, in welchem Salzausibssung, oder irgend eine andere Ausldsung, aus welcher etwas durch Abranschen frostallisit werden soll, enthalten ist.

Fig. 27 stellt diesen Apparat im Durchschnitte dar. a, ist ein über dem Ofen auf gewöhnliche Weise angebrachter Dampftessel. b, ist eine Rohre, durch welche der Dampf zur Erhizung des Wurmes durchläuft; c, c, ist der Wurm, der aus einer Menge Windungen einer langen Rohre gebildet wird; d, ist das Gefäß, welches die abzudampfende Salzausidssung enthält.

Die Enden des Wurmes laufen gerade in der Richtung der Achse desselben aus, so daß sie auf zwei Stüzen ruhen und sich auf denselben drehen kommen. Der Dampf, der in dem Kessel, a, erzeugt wird, wirkt gegen den Boden des Gefäßes, d, hist die in demselben enthaltene Flussigkeit, und macht, daß dieselbe verdünstet und das Salz krystallisitt.

Der Dampf, welcher von dem Dampftessel, a, durch die Rohre, b, aufsteigt, gelangt in den Wurm, c, durch kleine Locher in der Achse des lezteren, fährt durch diese Wurmröhre in allen Windungen derselben durch, und tritt an dem entgegengesezten Ende in die Luft and, oder wird in ein Verdichtungs = Gefäß geleitet, oder in einen Schornstein, oder auf andere Weise benüt.

Dieser Wurm wird ferner mittelst einer Kurbel an einem Ende seiner Achse, oder durch ein Laufband, das durch eine Dampfmaschine in Thatigkeit gesezt wird, in Umtrieb gebracht, und warmt wahrend seines Umdrehens die Salzausibsung so sehr, daß die Verdünstung daburch kräftig gefördert wird. Die Bewegung, welche die Flussig= keit durch die Umdrehung des Wurmes erhält, fordert die Krystallisfation in einem bedeutenden Grade.

Man kann diesen Wurm auch bei den Zuker=Raffinerien und überhaupt doit brauchen, wo man Verdampfung fordern will.

schlagenen Berfahrens anstellten; in allen Fallen war die Birkung der Auswitterung bes Glaubersalzes der Wirkung des Frostes auf dieselben Substanzen gleich, man mochte nun Marmor, Bausteine, Ziegelsteine oder selbst Mortel anwenden. A. d. R.

#### X.

Ueber das Ausschmelzen des Talges. Aus den Annales de Chim. et de Phys. Bb. XXXVIII. S. 221.

Der Talg verbreitet während er schmilzt, einen sehr lästigen Ges ruch, welchen man burch verschiedene Mittel zu zerstbren suchte.

Man hat versucht ihn im Wafferbade zu schmelzen, aber ohne Erfolg; die Temperatur, welche man bei diesem Berfahren erhält, ift bei weitem nicht hoch genug, die Griefen halten zu viel Talg zurtick, und der able Geruch wird nicht hinreichend zerstört.

Man hat auch versucht, die Talgliesen mit einer Auflösung von Shlorfalf zu waschen, und man behauptet, daß dadurch der üble Gezuch der Dampfe, welche sich während ihres Schmelzens erheben, bedeutend vermindert worden ist. Um dieses Berfahren gehörig zu würdigen, braucht man sich nur zu erinnern, daß das Shlor sich mit dem Talg verbindet, welches ein großer Uebelstand ist, und daß ferzuer der Talg, weil er bloß auf seiner Oberstäche gewaschen wird, beswegen keinen weniger unangenehmen Geruch geben kann, indem dieser das Resultat des Schmelzens selbst ist.

Hrn. Gannal ist es in einer Fabrik (dans la plaine de Mousseaux, près de Paris), die er dirigirte, gelungen, den Geruch, welschen der Talg mahrend seines Schmelzens verbreitet, dadurch zu vermindern, daß er den Talg mit einer gewissen Quantität einer Saure, (welcher, gab er nicht an,) versezte und ihn noch vollkommen zu zerstören, indem er die Dampke, welche sich aus den Kesseln ers hoben, durch eine Schichte glühender Kohlen leitete.

Alehnliche Berfahrungsarten wurden von hrn. D'Arcet anges geben und mit einer von dem Conseil de salubrité de Nantes vors geschlagenen Berbesserung ausgeführt; sie haben den doppelten Borztheil, einen Talg von besserer Qualität ohne Pressung der Griefen zu geben und den übeln Geruch, welchen der Talg während seines Schmelzens verbreitet, vollkommen zu zerstören.

Das erste Verfahren des Hrn. D'Arcet besteht darin, in einen hinreichend großen, recht reinen kupfernen Kessel mit großer Dessung, 100 Kilogramm in kleine Stuke zerschnittene Talgliesen, 50 Kilogr. Wasser und 1 Kilogr. Schweselsaure von 66° zu bringen. Bei dies sem Verfahren entstehen viel weniger stinkende Dampfe, welche jes boch noch sehr unangenehm sind. Das Conseil de salubrité de Nantes schlägt vor, in dem Kessel eine bewegliche mit Lochern durchbohrte Scheidewand anzubringen, um zu verhindern, daß sich der Talg nicht an dem Boden des Kessels anhängt, und diese Abanderung kann nur vortheilhaft sehn, wenn es wahr ist, daß die Griesen manchmal ans

kleben. Bei diesem Berfahren schmilzt der Talg in viel karzerer Zeit, als wenn man keine Saure anwendet, und kann vortheilhafter verkauft werden; die Griefen brauchen nicht geprest zu werden; sie halten jedoch noch Schwefelsaure zurük und wenn man ihnen diese nicht ganz entziehen kann, wurden sie nicht mehr als Nahrung für die Thiere angewendet werden konnen, was ein Uebelskand ware.

In einem anderen Berfahren, wobei den Griefen ihre alte Bestimmung bleibt, beschränkt sich herr D'Arcet darauf, die Talgdampfe unter das Feuer der Kessel, worin man schmilzt, zu leiten,
wobei sie durch das Feuer streichend, vollkommen verbrennen und allen
Geruch verlieren.

Das Conseil de salubrité de Nantes hat den Erfolg bei Answendung der Schwefelsaure bestätigt, und schlägt vor, die beiden Berfahrungsarten des Hrn. D'Arcet zu vereinigen, indem man die Wasserdampfe in einem Refrigerator verdichtet, ehe man sie in das Feuer leitet. Bei einem von Hrn. Thibault angestellten Berssuche gaben 100 Kilogr. in Stufe zerschnittene Talgliesen bei Anwensdung von Schwefelsaure 95 Kilogr. geschmolzenen Talg und 5 Kilogr. Abfall, während derselbe Talg, nach dem alten Berfahren geschmolzen, einen Abfall von 8 bis 10 Procent gab.

## XI.

Bullmann's Cabinets: Mange, worauf S. Wilkinson zu Holbeck, Yorkshire, sich im Junius 1828 ein Patent ertheilen ließ.

Mit Abbildungen auf Tab. 1.

Es ist gewiß, daß die meisten Mangen, nicht bloß diejenigen, die man überall in Privathäusern sieht, sondern selbst die Mangen in Fabriken, nicht viel besser sind, als die Mange in Noah's Arche gewesen seyn mag: eine unbehülstiche und gefährliche Maschine, die ben vielem Aufwande von Krast und Zeit sehr wenig leistet. Bater war einer der Ersten, der die Mange durch eine Kurbel drehen ließ, und dadurch viel an Krast ersparte, die Maschine nahm aber noch immer vielen Raum unnitz weg. Diesem Nachtheile hat Snowden im I. 1823 durch seine senkrechte Patent: Mange abgeholsen, an welcher zwei Orittel am Raume gewonnen wurden. Seit dieser Berzbesserung sind noch zwei oder drei andere Patent: Mangen erschienen, keine derselben hat aber allgemeinen Beisall erhalten.

Von der gegenwärtigen Mange hat der Patent=Träger bloß Zeichnung, ohne Beschreibung der Art des Gebrauches, geliefert,

a, a, (Fig. 22.) find die Seiten des Gestelles. b, ift einer der Ba= ten, der die untere Balze, o, tragt; die obere Balze, d, ruht auf Der Drut wird mittelft bes mit einem Gewichte ver= ber unteren. sehenen Sebels, e, erzeugt, der durch die Stange, f, an dem De= bel, g, hangt, ber fich um, h, als' feinen Stugpunkt breht, und in welchem ein Stut geharteten Stahles, K, in welchem die Achse, d, lauft, schwalbenschweifartig eingelaffen ift. Un der Uchse der unteren Balge, c, ift ein Rad, welches von einem Triebstoke auf der Achfe, 1, des Flugrades, m, gedreht wird, das mittelft einer Rurbel an einem feiner Enden getrieben wird. Um die obere Balge gu be= ben, damit das Ctud, welches geglattet werden foll, unter diefelbe gebracht -werden tann, ift der Urm, g, mit einem ahnlichen Urme durch die Querftange, n, verbunden, die mittelft einer Rette an dem Rade, o, hangt, welches, wenn es gedreht wird, den Urm, g, mit= telft des hebels, h, hebt, und daburch zugleich auch die Balze, d. Die Linie, r, zeigt bas Stut, welches geglattet wird.

### XII.

Ueber Gold = und Silber = Druck auf Stoffe. Schreiben des Hrn. Spoerlin aus Mühlhausen, gegenwärtig zu Wien, an die Société industrielle daselbst.

Ans bem Bulletin de la Société industrielle N. 6. S. 1.

Bahrend meines furgen Alufenthalts in diefem Commer gu Mublhausen beehrten mich mehrere meiner Freunde unter den Rattun= drufern mit der Frage: wie man Gold und Gilber auf Baumwoll: maaren bruten tann? Bei meiner Ankunft zu Wien erfuhr ich, daß ein anderer Fabrifant aus Muhlhaufen fich hier um die Urt und Beife erkundigte, wie vor Altere Zeiten der Augeburger Fabrifant, Schule, Gold und Gilber auf feine Baaren drufte, die bamals fo Es scheint demnach, daß diese uralte Mode piel Beifall fanden. wieder neu werden will, und um diefer alten Madam den langen lans gen Sprung aus bem 18ten Jahrhunderte in bas neunzehnte nach meit nen geringen Rraften abkurgen zu helfen, habe ich die Chre, der Gefells schaft die verschiedenen Berfahrungeweisen mitzutheilen, die mir in diefer hinficht bekannt geworden find, und die ich zeither felbst aus wendete, um die ichonen Wienerinnen mit Ballfleidern, und Stuble und Geffel und Borhange und Betten mit Gold= und Gilberdrut auszustatten.

Das Berfahren ist nothwendig nach Art der Stoffe und nach der Bestimmung derselben verschieden; da es sich aber hier nicht um eine vollständige Abhandlung über Bergoldung gewebter Stoffe hans delt, begnilge ich mich bloß mit einer kurzen Beschreibung ber verschiedenen Methoden: jeder wird daraus biejenige wählen, die ihm
am meisten entspricht.

Man liest in einigen alten Buchern, daß eine Puzhandlerinn zu Paris vor der Revolution mit Gold verzierte seidene Strumpfe und Handschuhe verkaufte, auf welche das Gold in Austhsung in Konigswasser aufgetragen und dann der Einwirkung des Schwefelwasserstelltes ausgesezt, und so in metallischer Gestalt auf diesen Arztikeln wieder hergestellt wurde. Ich führe diese alte Geschichte nur deswegen an, um unsere heutigen Fabrikanten an dieselbe zu erinznern. Vielleicht gibt sie ihnen eine Idee zu einer neuen Erfinzdung W.

Ich gehe zu meinem Berfahren über, das weniger gelehrt ift.

1. Man richtet den Stoff mit hausenblase oder mit Traganth zu, und drukt dann den Dessin mit fettem Grunde (mordant gras) auf demselben ab. Wenn dieser Grund, wie man sagt, goldrecht geworden ist, b. h., klebrig geworden ist, trägt man Goldblattchen (geschlagenes Gold) auf denselben auf, drukt sie mit einem ledernen Poister an, und puzt hierauf den Stoff.

Der fette Grund wird auf folgende Weise bereitet. Man nimmt ein Pfund dikes troknendes Dehl, sezt demselben vier Loth Bleiglatte und Ein Loth zubereitetes essigsaures Blei zu, das man mit so wenig als möglich Terpenthingeist sehr fein abzreibt.

Das zubereitete essigsaure Blei verfertigt man sich auf folgende Weise. Man schmilzt dieses Salz in seinem Krystallisations= Wasser in einem eisernen Loffel, und läßt es bis zur Trokenheit abdampfen, wo es dann noch ein Mal schmelzen wird, und hizt es so lang, bis es die Consistenz eines diken Sprups angenommen hat, wo man es erkalten läßt.

2. Man gibt dem Stoffe zwei oder brei Zurichtungen mit haus fenblase, so daß, wenn derselbe troken geworden ist, und man eine fenchte hand auf denselben legt, diese darauf leicht kleben bleibt.

<sup>10)</sup> Diese Puzhandlerinn war eine geistreiche Englanderinn, Frau Fulham, bie bei Grasen Fourcron Borlesungen über Chemie horte. Sie verdient nicht so verächtlich behandelt zu werden, wie hr. Sporlin zu thun geneigt scheint. Sie hatte Geist genug einem blosen theoretischen Bersuche eine praktische Anwens dung zu geben, die heute zu Tage, wo wir Keller voll Wasserstoffgas haben, vielleicht mehr Anwendung sinden kann, als zu ihren Zeiten. Ihre Methode ist nicht in alten Büchern veraltet. Auch fr. Stratingh empsiehlt sie in seinem Chemischen handbuche sur Prodirer, Golds und Silbers Arbeiter. A. d. Holl, übers. 8. Augeb. 1823. b. v. Jenisch, S. 209., wo noch andere Methoden det Goldbrukes angedeutet sind.

Diesen Stoff hangt man bann auf einige Stunden an einen feuchten Ort, und rollt so viel von demselben ab, als man vergolden will. Das Gold wird in Blattchen aufgelegt und mit einem trokenen Model aufgedrüft, auf welches man einen hebel mit aller Starke schlagen läst. Model mit Metall besezt druken sich auf diese Weise sehr gut ab. Man reibt die gestochenen Model mit gepülvertem venezianisschen Talk, damit das Gold oder auch das Silber nicht an demselz ben anklebt.

3. Danne Stoffe, wie Mußlin, mit Gold oder Silber zu druken. Man bedekt den Druktisch mit einer Reh: oder Kalbehaut, die man gehörig anspannt, und mit Talg leicht übersstreicht. Man nimmt hierzu einen Wikel aus Leinwand, den man gleichfalls mit Talg überstreicht, und womit man die Haut leicht reibt. Run legt man die Metall: Blattchen dicht an einander, und bedekt damit auf dieser Haut eine Stelle, die etwas größer ist, als der Model, den man abdruken will. Man spannt jezt den Mußlin über diese mit Metall belegte Stelle der Haut vollkommen gleich und eben aus, ohne die Blattchen im Mindesten zu verrüken und brükt mit dem Model auf die Kukseite des Mußlines eine heiße Austösung von flandrischem Leime, in welchem man vier Loth Galban: Gummit auf das Pfund Leim aufgelbst hat. Man kann auch mit einer die ken, gut gekochten Starke (Ein Pfund Starkmehl auf sechs Pfund Basser) druken.

4. Auf fehr bunne Stoffe, wie Gafe, Tull zc. mit Gold und Gilber zu druten. Man fpannt diefen Stoff mit Radeln auf eine gut gefirnifte und vollkommen glatte Wachslein= want, bruft mit einer fehr ftarfen Starte, und lagt ben Druf tros ten werben. Der erfte Schlag leimt ben Stoff fcon fo fest auf ber Bacheleinwand auf, daß man noch funf und feche Schlage geben tann ohne beforgen zu burfen, bag man fehl fchlagt. Man bereitet fich nun eine Leimfarbe (couleur à la colle): grau fur Gilber, ins bem man bem fogenannten Meudon = Beig (Blanc de Meudon) et= was Berlinerblan gufegt, und gelb fur Gold mit etwas gelbem Deber. Man fest diefer Farbe, Die febr ftart geleimt (fortement collée) fenn muß, zwei Loth Buter auf jedes Pfund Farbe gu, und tragt fie vier bie feche Mal nach einander auf. Das erfte Mat schlägt man gehorig ftart; das zweite Dal bruft man nur leicht und die übrigen Mable tragt man ben Model nur fo auf, daß er die Farbe lagt. Auf biefe Beife werden alle leeren Raume zwischen den Das ichen ausgefüllt. Rachbem bie aufgetragene Farbe etwas Festige teit erhalten bat, tragt man bie Metall = Blattchen auf, und lagt den Stoff trofnen, und nachdem Alles gehörig trofen geworden ift,

puzt man ihn, und nimmt ihn von der Waschleinwand, von welcher er fehr leicht abgeht.

Unter diesen vier Methoden gibt nur die erstere einen Goldbruk, der sich waschen läßt. Allein, unglüklicher Weise gibt der fette Grund dem Stoffe einen außerst widerlichen Geruch, der sich nur nach Jahren ganzlich verliert, und es wird sehr schwer halten, das Dehl durch irgend ein in Terpenthin aufgelostes Harz zu ersezen. Wenigstens hat mir bis jezt keine Bereitung dieser Art gelingen wollen").

Das Berfahren, dessen Br. Schule zu Augsburg sich bebiente, war ganz anders. So viel ich erfahren konnte, rieb er Goldund Silber : Staub mit Traganth oder Starkmehl ab, und drukte mit
dieser Farbe, wie gewöhnlich. Den Glanz gab er dem Metalle mit
bem Steine, mit welchem er die gedrukten Stoffe glättete ").

Ich will hier noch ein Verfahren angeben, mittelft beffen meine Landsleute ihren 3met vielleicht am besten erreichen konnen.

Man loft Ein Pfund flandrischen Leim in acht Pfunden Baffer auf und reibt mit diesem Leime Silber = oder Metall = Staub zur

<sup>11)</sup> Much nicht bie mit Rautschut. 2. b. u.

<sup>12)</sup> Das Berfahren beffen fich ber Gr. v. Schule bebiente, um Bige ober Perfe mit Golb und Gilber gu bruten, ift in Dinglers neuem Journal fur die Indiennen= ober Baumwollenbruterei und Farberei Mugeburg bei Jenifch 1813. 28b. 1. S. 74 beschrieben. Es heißt baselbst: "Dieser Artikel erschien in ben 70er Jahs ren, und erhielt sich, als etwas sehr besonders neues, lange berühmt. Biele Berkaufer bebeuteten sogar ihre Abnehmer, baß bas Gold und Silber eingeschmolzen ware, was eine ziemlich klare Unsicht ber bamaligen Begriffe von dieser Induftrie gibt. Die Umriffe ber Blumenblatter und Stiele waren febr fein mit Golb und Gilber eingefaßt und ichattiret, was fich in farbigen Boben vorzüglich auszeichnete und sehr prachtig brillirte. Die Ginfassungen und Schattirungen mur= ben aus freier Sand mit dem Pinfel eingemalt; in verschiebenen Bandmuftern murden bamale blos gerade Streifen von Golb und Silber mit Modeln (Drutfor: men) eingebruft. Das bagu anzuwendende fogenannte Golb ift eigentlich fein abgeries benes Metall, das Silber aber, fein achtes gemahlenes Silber, bas Bindungsmit: tel Gummiwaffer. Die Bize ober Callieo's werden vor dem Auftragen/ber Metalle etwas leicht geglattet, und wenn die mit Gummiwasser aufgetragenen Des talle getroknet sind, werden die Bize oder Callico's nochmals und vollkommen auss geglattet, wodurch der Gold = und Silberglanz vollkommen zum Borschein kommt. Dieses Fabrikat war damals in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien außerst beliebt, und auf der von Schuleschen Fabrik wurde anfänglich ein solches Stut von beilaufig 10 Ctab gange um 16 bis 20 Dutaten vertauft, und im Bandel durch die britte und vierte Band um ben hohen Preis von 50 Dukaten hingegeben. Die Maler hatten anfänglich für das Stüt 18 Fl. Malerlohn, als aber der Artikel das Schikfal anderer Fabrikate theilte, und in unberufene Hande überging, so ging der Malerlohn dis auf 5 Fl. — nach und nach herab. So wie hier bas Gold und Silber, eben fo kann man auch metallisches Rupfer unb alle andere Metalle, welche fich metallifch febr fein zertheilen laffen, auf biefelbe Art auftragen, und es ließen fich baburch vortreffliche Mofait-Arbeiten gu Meubles und folden Artikeln, die bem Baschen nicht unterliegen, barftellen." In ber hiesigen Schoppler= und Bartmann'schen Cottonbrukfabrike werden fortwährend solche Fabritate verfertigt. Auffallend ift es uns, daß keiner ber in Frage stehenden frn. Fabrikanten in Muhlhausen noch der herr Berf. des obi= gen Muffages im Befige biefes fur fie gunachft bestimmten Journales fenn follten.

Farbe ab. (Feiner Silber: Staub gilt zu Paris bas Loth 10 bis 11 Franken; gelber Metall = Staub, ber ju Furth bei Murnberg fabris eirt wird, gilt von erfter Qualitat, ale, F, F, Citron, bas Pfund 10 Laubthaler). Diefer Farbe fest man ungefahr ein Cechstel Bachefeife Auflosung zu, (biefe Geife besteht aus Ginem Pfund Jung= fern = Wachs, acht Loth Pottasche (Sal tartari) und funf Pfund Bas= fer), druft bann mit diefer Mifchung, und lagt Alles trofen werben. Man bereitet fich hierauf ein Alaun = Waffer (aus 4 Loth Alaun in 5 Pfund Baffer) und zieht den Stoff funf bis feche Minuten lang durch daffelbe, maicht ihn hierauf im Bluffe aus und lagt ihn trot= nen, wobei man Acht gibt, baß man benselben, so lang er noch naß ift, nicht zu rauh behandelt. Nach bem Trofnen glattet man ibn Ginige Mufter, die ich nach biefer Methode ber= mit bem Steine. fertigte, find mir volltommen gelungen. Der Drut ift binlanglich haltbar und das Alaunwaffer macht den Leim im Baffer beinahe un= Der Mlaun zerfegt bie Geife und lagt bas Bachs in Berbindung mit bem Leime: das Bache macht nicht bloß den Leim unauflosbar, fondern erhoht auch ben Glang bes Metalles ungemein.

#### XIII.

Verbesserung beim Zurichten der Tucher, worauf Jos. Elissild Daniell, Tuchmacher zu Stoke, Wiltshire, sich am 2. Janer 1828. ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem London Journal of Arts. Septbr. 1828. S. 344. Mit Abbilbungen auf Tab. 1.

Diese Berbesserung besteht in einem Apparate zum Zurichten der Tucher mittelst der Hand, d. h., mit Handkardatschen statt der sogenannten Rauh=Mühle (Gig=Mühle oder Geige), oder der Bürsstenmaschine, deren man sich gewöhnlich zum Zurichten der Tücher bedient, nachdem das Haar auf dem Tuche geschoren wurde, um dem Tuche die gehörige Glätte und seinen Glauz zu geben.

Fig. 28 zeigt diesen Apparat von der Seite. Er besteht aus zwei Endgestellen, a, a, die zwei steinerne Platten, b, b, führen, die also durchaus nicht elastisch sind, und auf welchen das Tuch ruht, während es mit den Karten oder Bursten mit der Hand gebürstet oder zugerichtet wird.

Das Tuch, welches zugerichtet werden foll, ift auf der Walze, c, aufgerollt, und lauft von dieser über die Flache der Tafel, b, und über die Walzen auf dem oberen Theile des Gestelles hinab über die andere Steinplatte, b, zur Aufnahms: Walze d.

Un den Enden der Walzen, c, und, d, find Sperrrader mit Sperrs

Begeln, die in die Bahne ber ersteren eingreifen, und so bas Tuch ge-

hbrig ausgespannt halten.

Die beiden Grufe des Tuches, welche über bie Steinplatten, b, b, bingespannt find, find nun in berjenigen Lage, in welcher bas Tuch augerichtet werden fann, was hier mittelft ber in Sig. 29 vorges stellten Sandfarden, oder mittelft eines anderen hierzu tauglichen Bertzeuges geschieht.

Nachdem das Tuch auf den Steinplatten hinlanglich zugerichtet murbe, werden die Sperrfegel aus den Sperrradern ausgehoben, und die Balge, c, nachgelaffen, um andere Theile bes Tuches auf bie Stein=

platten zu bringen, die bafelbft wieder jugerichtet werden.

Wenn das Tuch naß zugerichtet werden foll, fo wird ein Trog, e, mit Baffer unter die Maschine gestellt, und bas Tuch von ber Balze, c, unter ber Leitungswalze, f, in bem Baffer burchgeführt,

wie die punktirten Linien zeigen.

Die Balgen, c, und d, werben, wie ber Patent = Trager ans gibt, durch Rurbeln gedreht; zuweilen ift jedoch eine größere Rraft, als die einer Kurbel und einer Sand nothwendig, um bas naffe Tuch über die Steinplatten gehörig zu spannen. In diesem Falle bringt der Patent=Trager an jeder Balze ein großes Zahnrad an, und laft diefes durch einen Triebstot auf einer Spindel treiben, welche mittelft eines Laufbandes von einer Dampfmaschine oder irgend einer anderen Triebfraft in Umlauf gefegt wird. Diefer Triebftot tann mittelft eines Sandhebels leicht außer Umtrieb gefest werden.

Da es bereits ahnliche Apparate gibt, so nimmt der Patents Trager bloß die Steinplatten, b, b, ober irgend andere harte Tafein, als fein Patentrecht in Anspruch, wodurch, indem diese Platten nicht nachgeben, die Spizen ber Rarden fraftiger eingreifen, und bas Saar ebener legen, als auf die gewöhnliche Weise.

# XIV.

Ueber das Farben der Wolle mittelst Berlinerblau, von Brn. P. Raymond, Sohn.

Mus ben Ann. de Chim. et de Phys. Sptbr. 1828, G. 44. Mit einem Bufage vom Berausgeber.

Die Freunde der Induftrie hatten ichon lange gefühlt, wie wich= tig es fur unsere Manufakturen mare, wenn man ben Indigo, eine auslandische Substang, die in hohem und wandelbarem Preise fteht, burch ein inlandisches Produkt von maßigem und ziemlich beständis gem Preise ersezen konnte; Die Regierung felbft hatte Die Aufmerk= famteit ber technischen Chemiter auf Diesen wichtigen Gegenstand ge-

lentt, indem fie einen Preis auf die Befestigung bes Berlinerblaues auf Wolle, Seibe, Leinen und Baumwolle fezte. Mein Bater bat denjenigen Theil des Problems, welcher fich auf Geibe, Leinen und Baumwolle 15) bezieht, auf bas Bollftandigfte geloft. Gein Berfah= ren wurde, nachdem es burch die Regierung zur bffentlichen Rennt= niß gebracht worden mar, bald allgemein in allen Geibenfarbereien ausgeubt; man versuchte vergebens, es auch auf die Bolle anzumen= ben. Ich weiß wenigstens nicht, daß bis auf bas Jahr 1819, mo ich anfing alle meine Zeit ber Losung biefes Problems zu widmen, bamit etwas Genugendes hervorgebracht worden mare.

Seit 1820 hatte ich aufmunternde Resultate erhalten, wie dies fes die Briefe der Berren Seguin, D'Unnonan bezeugen, melche bie Gefälligkeit hatten, in ihrer Manufaktur ein Stut Tuch von zwolf bis funfzehn Ellen aus Bolle, Die mit Berlinerblau gefarbt worden mar, weben zu laffen. Erft im Jahre 1822 zeigte ich jedoch der Société d'encouragement in Paris und der Société d'agriculture 3m 3. 1823 endlich erhielten mehrere Stufe in Luon Mufter. blaues Inch bei ber Ausstellung im Louvre ben Beifall ber Central= Jury, welche mir eine filberne Medaille zuerkannte und erklarte: "baß fie mir eine großere Belohnung zuerkannt hatte, wenn die ibr jur Prufung vorgelegten Resultate ber entscheidenden Probe des Um= laufs im Sandel hatten unterzogen werden und die Sanction der Er= fahrung erhalten konnen." (G. 150 und 151 bes Berichts.)

Geit diefer Zeit haben Privat = Geschäfte alle meine Zeit in Un= spruch genommen, so daß ich erft im Unfang dieses Jahres (1827) meine Berfuche wieder aufnehmen konnte, um meinem Berfahren die Bervollfommnungen, beren es mir fabig ichien, zu ertheilen. 4) Das Resultat Diefer Arbeit übergebe ich jest der Afademie zur Beurtheilung. Ich werbe hier nicht in das Detail aller von mir angestellten Bersuche eingeben, mas die Aufmerksamkeit der Akademie nur ermiden wurde. Einige berfelben haben mich jedoch, obgleich fie ben von mir beabsichs

<sup>13)</sup> Das Farben ber Leinen= und Bavmwollengespinfte und Gewebe mittelft eifenblaufaurem Rali war ichon 1798 vielen Fabritanten bekannt. Jahre 1799 tamen folche gefarbte Baumwollenbrutwaaren aus England nach Tugeburg, beren Rachahmung wir mit bem Coloriften herrn Daner aus Bien, bamals in ber Choppler= und Bartmann'fden Rattunfabrite babier ermit= telten. fr. De e per theilte hierauf bas Berfahren in ben Jahren 1801 und 1802 mehreren auswärtigen Fabrikanten mit. Berbienfte um biefes Farbeverfahren haben bie Borganger Macquer, Scheffer, Rinnmann und Binter l. Legterer gab im Jahre 1790 eine Schrift hieruber beraus, welche ben Titel fuhrt: Die Runft Blutlauge und mehrere fur Blaufarbe, bienliche Materialien im Großen zu bereiten und solche zur Blaufarberei anzuwenden. Wien, Graffer und Comp.

<sup>14)</sup> Bir haben unfern Farbe-Prozeß ichon im Jahre 1824, wie wir in ber unten folgenden Abhandlung nachweisen, auf die möglichft zu erreichende Bollftanbigkeit gebracht. A. b. R.

26 . .

tigten Zwek nicht erreichten, auf Resultate geführt, die vielleicht nicht ohne allen Nuzen angeführt werden konnen, und ich werde daher Einisges über meine ersten Bersuche sagen. (Man sehe weiter unten, Farbes Operationen.)

Bekanntlich verbindet man die Seide, wenn man das Berliners blau darauf befestigen will, zuerst mit Eisenoryd (Eisenperoryd) und sätrigt dann dieses Oryd mit Blausaure. 15) Um einen analogen Gang zu befolgen, mußte man zuerst ein Mittel finden, das Eisenoryd mit Wolle zu vereinigen; nun zieht die Wolle, wenn man sie in der Kälte in eine Auflbsung von schwefelsaurem Eisenoryd (dieses Salz wendet man zum Färben der Seide mit Raymond-Blau an) legt, nur eine sehr geringe Menge Metalloryd an; in der Wärme findet die Vereinigung schneller Statt, aber damit sich dann die Auflösung nicht trübt, muß man sie mit einem desto beträchtlicheren Säurenberschuß versezen, je stärz ker man erhizen will, und diese freie Säure gibt der Wolle eine Rauhigzkeit, die sie entartet.

Um diesem Uebelstande abzuhelsen und die Verwandtschaft der Wolle zum Eisenornd zu vergrößern, so daß sie sich mit diesem Ornd in einer kalten Auslösung sättigen könnte, glaubte ich sie zuerst mit thierischer Gallerte (Leim) verbinden zu mussen. Da dieser erste Versuch, auf mannichsaltige Weise abgeändert, nur sehr unvollkommen meiner Erwartung entsprach, so siel mir die merkwürdige Wirkung des Chlors auf die Gallerte ein und ich versuchte mit dieser thierischen Substanzimprägnirte Wolle durch ein Chlorbad zu nehmen, das so schwach war, daß es nur einen erträglichen Geruch verbreitete. Dadurch entstand schnell eine merkwürdige Veränderung in den physischen Eigenschaften der Wolle; sie wurde weicher und gleichsam seidenartig anzusühlen. Mit einer lauwarmen Auslösung von schweselsaurem Eisenornd digerirt, sättigte sie sich leicht mit dem Metallornd; lezteres mit Blausäure verz bunden, brachte ein sehr dunkles und solides Blau hervor.

Die Wirkung des Chlors war so schnell, so energisch, daß ich auf den Gedanken kam, es allein und ohne Zusaz von Gallerte zu versuchen. Das Resultat übertraf meine Erwartung; die Wolle wurde noch weischer und verband sich ohne Mühe mit dem Eisenornd, welches mit Blausaure gesättigt, eine schone blaue Farbe gab, die dem Wasser und dem Reiben widerstand. Ich erhielt auf diese Art alle blauen Nuanzen mit gleichem Erfolg und färbte in der Ueberzeugung, daß ich am Ziele meiner Versuche sen, nach diesem Versahren mehrere Kilogrammen Wolle, welche in der Manusaktur der Herren Seguin gewoben wurs

<sup>15)</sup> Wir betrachten bas Berlinerblau als enanwafferstoffsaures Gifen.

ben und das Stut Tuch von zwölf bis funfzehn Ellen gaben, beffen ich weiter oben ermabnte.

Nun blieb noch die lezte Probe übrig: man mußte dieses Tuch walsten lassen. Nachdem es mehrere Stunden in Urin gewalkt worden war, sah ich zu meinem Vergnügen, daß die Farbe ihre Intensität und ihren Glanz vollkommen beibehalten hatte; als ich aber den Zeug herausenahm, um zu sehen, wie weit das Versilzen vorgerükt sen, hatte ich den Schmerz zu bemerken, daß es nicht einmal begunnen hatte. Das Stük Tuch wurde umsonst vier und zwanzig Stunden lang gehämmert; es zog sich nicht zusammen. Die rauheren Theile, welchen die Wolle die Eigenschaft verdankt, sich zu versilzen, waren wahrscheinlich durch die Einwirkung des Chlors zerstört worden; ohne Zweisel hatte die Welle die Weichheit und das seistenartige Ansühlen, welches sie angesnommen hatte, der Zerstörung oder mehr oder weniger großen Veränzberung dieser rauhen Theile durch das Chlor zu verdanken. 16)

Die Bersuche, welche ich anstellte, um die Bolle, welche der Einwirkung des Chlors ausgesezt worden war, zum Filzen zu bringen, waren unnüz; ich mußte sie aufgeben und eine andere Reihe von Berssuchen anstellen. Ich konnte nun zweierlei Wege einschlagen; entweder mußte ich durch irgend ein neues Agens die Verwandtschaft der Wolle zum Eisenornd hinreichend vermehren, damit sie dieses Ornd aus einer beinahe kalten Auflösung aufnehmen konnte; oder ich mußte eine Eisensaussbisung bereiten, welche eine hohe Temperatur ertragen konnte, ohne sich zu trüben und ohne die Natur der Wolle, welche man ihrer Einwirskung aussezt, zu verändern. Ich wählte das Leztere und richtete darauf alle meine Anstrengungen.

Wenn die meisten Sauren auf die Wolle eine mehr oder weniger schädliche Wirkung ausüben, so scheint im Gegentheil die Weinsteinssaure in hinreichend verdunntem Zustande, obgleich siedend heiß, auf sie gunstig zu wirken. Sie macht sie weich, nahrt sie gewisser Maßen, und disponirt sie zum Filzen. Bei diesen Eigenschaften der Weinsteinsfaure konnte ich mich ihrer als des besten Mittels bedienen, um die

<sup>16)</sup> Bon bieser merkwürdigen Wirkung des Chlors auf die Wolle wird man in den Kunsten Bortheil ziehen konnen: bei dem Schwarzfarben des Tuches und der Fitze für hite zum Beispiel, wird ein Chlorbad nach dem Walten bensetben nicht nur mehr Weichheit und Geschmeidigkeit ertheilen, sondern sie auch vollkommen fähig machen, sich mit dem Eisenoryd zu vereinigen, welches die Basis der Schwarzsfarberei ausmacht u. s. w. Die Fitzsadrikanten werden ebensalls davon Bortheil ziehen konnen: man bekagt sich unaufhorlich in den Papiersadriken über die gezringe Dauer der Fitze, welche man daselbst anwendet. Die Gewebe immer zwisschen zwei Blätter Papier gepreßt, versilzen sich zu stark und verstopfen sich endlich so sehr, daß sie kein Wasser mehr durchsikern lassen. Wahrscheinlich wurden sie sich weniger verstopfen und daher viel öster gebraucht werden konnen, wenn man wittelst eines Chlorbades an ihnen die Eigenschast zu versitzen zerstoren würde.

Fällung der Eisenornd = Auflbsungen zu verhindern. Uebrigens konnte derjenige Theil der Saure, welcher vollkommen von dem Metallornd gesättigt wurde, eine Mineralsaure senn, weil ihre sauren Eigenschafsten durch diesen Zustand inniger Verbindung neutralisirt waren und sie daher auf den Faden oder das Gewebe, womit man sie in Verührung brachte, nicht wirken konnte. Ich versuchte also mit Schweselsaure und Weinsteinsaure eine Auflösung von Eisenornd zu bereiten, worin die Misneralsaure ziemlich von der Basis neutralisirt und die vegetabilische Saure in Ueberschuß worhanden war.

Diese Auflbsung wurde auf folgende Art bereitet.

Bereitungsart bes weinstein: fdmefelfauren Gifenorybe.

Man muß eine Rufe haben, welche 600 bis 700 Liter") faßt. (Im Falle sie größer ware; was noch besser ist, mußte man die weiter unten angegebenen Quantitäten verhaltnißmäßig vergrößern.) Diese Rufe muß in der Nahe eines Dampstessels unter einem Schop= pen, worin die Luft frei circulirt, aufgestellt werden, und zwar so hoch über der Erde, daß man die Flussigkeit mittelst eines hölzernen Hahnes, den man einige Zoll über der Basis der Ruse andringt, ab= ziehen kann.

Wenn man diese Vorkehrungen getroffen hat, so gießt man in die Rufe:

260 Rilogr. 18) Quellmaffer;

65 - (faufliche) Schwefelsaure von 66°;

65 - (faufliche) Salpeterfaure von 36°.

Man bringt sodann in der Kufe einen Weidenkorb an, so daß er nur drei oder vier Zoll in die Flussigkeit taucht, und wirft in diesen allmählich:

360 Kilogr. Eisenvitriol (grunen Bitriol) von guter Qualität. Bekanntlich wird in diesem Falle die Salpetersäure zersezt, wodurch ein lebhaftes Aufbrausen entsteht, und sich rothliche Dampfe
entwikeln; das Eisenorydul, die Basis des grunen Bitriols, wird in Eisenoryd umgeändert und lezteres nimmt außer der Schwefelsäure,
womit es in dem grunen Bitriol verbunden war, noch eine neue Menge davon auf, die dem Sauerstoff, welchen die Salpetersäure an
dasselbe abgegeben hatte, proportional ist; das Resultat dieser Reaction ist also ein schwefelsaures Gisen, worin die Basis auf der hochsten Orndationsstufe ist. Man muß aber nicht glauben, daß nur
dieses Salz in der Flüssigkeit vorhanden ist, wenn man sich begnügt

<sup>18) 100</sup> Kilogramm find 213,43 Pfund Berliner Handelsgewicht ober 178,56 Pfund Wiener Handelsgewicht; ein Kilogramm enthält 1000 Gramm. und leztes res wiegt 18,82 Gran Apothekergewicht. A. b. R.

in der Kalte zu arbeiten; es bleibt darin auch noch grüner Ditriol (schwefelsaures Gisenorydul) aufgelost und unzersezte Salpetersaure. Leztere ist in einem zu verdünnten Zustande, als daß sie energisch auf das Gisenorydul wirken und es in Eisenoryd umändern konnte; jezt wird daher die Beihaltse der Warme nothig, ") und man bringt in diesem Augenblike den Deckel des Dampskessels — wovon wir oben bemerkt haben, daß er in der Nahe der Kuse, worin die Zubereistung gemacht wird, aufgestellt senn muß, — mit der Auflösung in Berbindung. Diese Berbindung stellt man durch eine Platinrohre her, deren eines Ende auf dem Dekel des Kessels angebracht wird, während das andere bis auf ungefähr Zwei Drittel in die Kuse taucht. ")

In dem Maße, als die Flussigkeit sich erhizt, fängt das Aufbrausen und die Entwiklung rother Dämpse wieder an; man sezt das Feuern so lange fort, die die Austosung ins Rochen kommt; es ist sogar zwekmäßig, sie einige Augenblike kochen zu lassen, um sicher zu senn, daß die Basis des Eisenvitriols vollkommen auf die höchste Orpdationsstuse gebracht wurde, welches eine wesentliche Bedingung ist, wenn man gut genährte blaue Farben erhalten will; denn wenn es zuweilen geschieht, daß das Raymond Blau auf Seide nicht so satt ist, als es seyn sollte, so muß man dieses größtentheils dem Umstande zuschreiben, daß man sich einer Eisenausidssung bediente, welche mehr oder weniger nicht vollkommen vrydirtes Eisen ents hielt.

Nach einige Zeit anhaltendem Aufwallen unterbricht man die Berbindung der Rufe mit dem Dampfkessel und wirft in den Weisbenkorb ein Gemenge, welches man einige Stunden vorher zusammensgeset hat, aus

100 Ril. Quellwaffer

65 - Schwefelfaure von 66°

150 - rothem Beinftein ").

Wenn Alles aufgeloft worden ift, gießt man in die Fluffigkeie Quellwaffer, bis sie auf ungefähr 36° an Beaume's Araometer verdunt worden ist, worauf man sie absezen und drei oder vier Tage

<sup>19)</sup> Burbe man das Gemenge schon erhizen, ehe man die 260 Kilogr. Eisensvitriol in kleinen Portionen ganz hineingeworfen hat, so wurde das Aufbrausen so stark werden, daß man dasselbe unmöglich mehr beherrschen könnte. A. d. D. 20) Da ich keine Platinrohre zu meiner Verfügung hatte, so bediente ich mich

<sup>20)</sup> Da ich keine Platintohre zu meiner Versugung hatte, so bediente ich mich einer hötzernen Rohre, die fest mit Eisendrath umwunden und außerlich an dem unteren Theile des Gefäses, worin ich arbeitete, angebracht war. A. d. D.
21) Aus diesem Gemenge entsteht freie Weinsteinsaure und schwefelsaures Kali;

<sup>21)</sup> Aus diesem Gemenge entsteht freie Weinsteinsaure und schweseksaures Kali; von letterem sezt sich ein Theil auf dem Boden des Gesäßes ab, worin man die Substanzen mengte: man könnte es leicht wegschaffen, aber ich habe nicht bemerkt, das seine Gegenwart den Farbe = Operationen nachtheilig ist. A. d., D.

lang sich klaren läßt; man zieht sie hierauf ab, und bewahrt sie in Tonnen auf, welche gut (bem Luftzutritt) verschlossen sind, so daß man sie unzersezt in dem Maße als man sie braucht anwenden kann 23).

Dieses ist das Verfahren, die Eisenausibssung zu bereiten, welche die Basis beim Farben der Wolle mit Berlinerblau ausmacht. Ich gehe nun zu den Farbe=Operationen über, welche ich in zwei Absteilungen eintheilen werde: die erste wird von dem eigentlichen Farsben handeln, oder von dem Befestigen des Berlinerblaues auf Wolle; die zweite wird das Schonen zum Gegenstande haben, nämlich die Operation, wodurch man der Farbe zugleich mehr Rothe, mehr Glanz und mehr Intensität ertheilt.

# Erste Abtheilung.

Farbe: Operationen.

Solcher Operationen sind zwei; ich werbe sie mit der Benennung Rostbad und Blaubad bezeichnen; und um deutlicher und
genauer zu senn, will ich voraussezen, man habe ein Stück Tuch,
von einem gegebenen Gewicht, nämlich 10 Kilogr. in einer ebenfalls
gegebenen Nuance, z. B. persischblau (Grünblau, bleu-pers) zu färz
ben. Nachdem man dieses Stük wie zu dem Färben in der Waidz
küpe vorbereitet, nämlich mittelst des Walkens von allen fetten oder
alkalischen Substanzen gut gereinigt hat, verfährt man folgender
Maßen, um es zu färben.

# S. 1. Roftbab.

(Beinftein=fchwefelfaures Gifenornb.)

Man gießt in ein hölzernes Gefäß von zweknäßiger Größe, welches mit einer Winde versehen ist, weinstein schwefelsaures Eisen von 36°23), bis es ungefähr 1/35 der Capacität des Gefäßes einnimmt und füllt es hierauf mit Quellwasser voll, indem man die Flüssigkeit mit einem Stok stark bewegt, um das Wasser mit der Salzaussessung gut zu vermischen. Wenn die Mischung fertig ist, muß die

<sup>22)</sup> Ich rathe ben hutmachern, Schwarzfarbern, es sen nun für Wolle, Leis nen, Seibe oder Baumwolle u. s. w., bei ihren Farbe Derationen diese Auflos sung bes weinstein schwefelsauren Gisens an Statt ber Auflosung bes grünen Bistriols zu gebrauchen, die sie gewöhnlich anwenden. Sie werden dann lebhaftere und sattere Karben erhalten.

und sattere Farben erhalten.
Diese Auflösung bient auch besser als die gewöhnliche Auflösung von orydirztem schwefelsaurem Eisen, um die Baumwolle Raymond Blau zu farben. Da der Farber sein Rostbad erhizen kann, ohne Gefahr zu lausen, daß ch sich trübt (wenn er das befolgt, was ich im Artikel Rost bad sagen werde), so kann er die Baumwolle schnell und auch so vollständig als er will, mit Eisenoryd beladen, während er sie ohnedieß mehrere Tage in einem kalten Bade behandeln muß.

<sup>23)</sup> In der ganzen Abhandlung wird bei den Arkometer : Graden die Beaume'sche Stala vorausgesezt.

Fluffigkeit einen halben Grad am Arkometer zeigen, indem man vor= aussezt, bag bas angewandte Quellwasser 0° zeigt.

Man erhigt dieses Bad mittelft Dampf (zum Bineinleiten def= felben kann man fich einer Bleirdhre bedienen), bis es eine Temperatur von 30 bis 40° C. (24 bis 32° R.) erhalten bat. hierauf legt man das Stuff Tuch auf die Winde und ein Arbeiter forgt, wahrend diefe bewegt wird, dafur, bag es gut in der Richtung fei= ner Breite ausgebehnt bleibt, um eine gleichformigere Farbe zu er= halten. Das Eisenoryd wirft sich auf die Wolle, und da der Dampf immermahrend in bas Bad tritt, fo kommt biefes bald ins Rochen. Nach einigem Aufwallen muß das Tuch einen hinreichend dunklen Roftgrund angenommen haben, um mit Blaufaure die grunblaue Ruance hervorzubringen. Uebrigens bringt es feinen Nachtheil, wenn das Tudy eine etwas langere ober kurzere Zeit in diefem Bade bleibt, wenn man es nur in diefem Augenblik herausnimmt, wo ber Grund die gehörige Intensitat angenommen hat, weil in der That die blaue Ruance, welche man bei ben barauf folgenben Operationen erhalt, einzig und allein von ber großeren ober geringeren Intensitat bes Roftgrundes abhangt.

Man erfieht hieraus leicht, baß es unumganglich nothig ift, daß der mit der Leitung der Operation beauftragte Arbeiter ein Mufter von bem Grunde vor fich hat, welchen bas Blau, bas man et= halten will, erfordert. Man muß fich hierzu vorher eine Mufter= farte verfertigen, worin bie verschiedenen blauen Rancen, von bem hellften Blau bis zum Schwarzblau und die Mufter ber Roftgrunde, welche fie hervorgebracht haben, einander gegenübergestellt find. Gobald alfo das Tuch, welches wir zu farben haben, auf die Raance bes dem Perfischblan entsprechenden Mufters gekommen senn wird, wird es ber Arbeiter wieder auf die Winde nehmen, und ohne es zu lange abtropfen zu laffen, in fließendes Waffer bringen und es barin febr forgfältig auswaschen. Dan wird leicht einsehen, wie nothwendig es ift, bag biefes Answaschen mit ber größten Corgfalt vorgenom= men wird, wenn man bebenkt, daff bas weinstein = schwefelfaure Gi fen, welches zwischen ben Poren des Tuches liegen bliebe, als remen Berluft einen Theit bes blaufauren Ralis 30) zerfezen wurde, welches dazu bestimmt ift, bei der darauf folgenden Operation bas mit bei Bolle verbundene Eisenoryd in Berlinerbidu imznandern, und eben badurch einen mehr ober weniger reichlichen blauen Riederschlag ber= vorbrächte, welcher das Bad trüben wurde. " 11. .... 191 

<sup>24)</sup> Der Verfasser, bebient, sich immer bes gewöhnsichen Ausbrukes ihlau sauf res Kali (hydrocyanate de potasse) an Statt bes richtigern eisenblausaures Kali (hydro-ferro-cyanata de potasse.)

Das Rostbad, bessen wir uns so eben bedient haben, ift bei weitem noch nicht erschöpft. Man kann durch dasselbe nach einander eine große Anzahl von Tüchern hindurch uehmen, wenn man nur jes des Mal eine Quantität Eisenaussosung von 36° hineingießt, die ungefähr derjenigen entspricht, die, wie man annehmen kann, durch die schon gefärhzten Tücher dem Bade entzogen wurde, so daß das Bad immer seine ansängliche Dichtigkeit von 1/2 Grad beibehalt. Man kann ohne Gesfahr diese Dichtigkeit auf + 3/4 oder sogan + 1 Grad bringen; hinz gegen muß man es sorgfältig vermeiden, sie unter + 1/2 Grad hein Absommen zu lassen, weil die so weit verdünnte Ausschung sich beim Kochen trüben konnte, und die Farbe, welche man in diesem Falle erhielte, keine Dauerhaftigkeit hätte.

Benn die Stufe Tuch, welche man nach einander durch baffelbe Roftbad nehmen will, dazu bestimmt find, darin verschiedene Ruancen angunehmen, fo muß man mit den am wenigsten buntlen Maancen ben Unfang machen, und dabei das Feuer forgfaltig birigiren, bamit bie Tempera= tur fich nicht zu schnell erhoht, und die Farbe Beit bat, fich mit ber Fa= fer zu vereinigen. Es gibt fogar febr garte Milancen, wie g. 23. bas welche eine so geringe Menge Gisenoxyd erfordern, himmelblau, baß man genothigt ift, ihnen ben Roftgrund gang in ber Ralte gu geben. Dhne Diese Borficht wurde fich bas Gifenoryd zu schnell auf bas Tuch werfen und immer zu hohe Muancen hervorbringen. genber Umftand gibt bavon einen auffallenden Beweis. Ich wollte Tuch farben, bas die Bubereitung jum Weißfarben erhalten batte, und obgleich ich fo vorfichtig mar, es in einer ftarten Geifenauflbfung gu reiben, um baraus moglichft bas weiße Pulver, womit biefes Tuch immer beladen ift, zu entfernen, fo konnte ich doch niemals bamit hellblaue Mancen erhalten. 3ch arbeitete jedoch unter einer Temperatur von 10° C. (8° R.); bas Tuch, sep es, baß es zu vollständig burch bie kalkartige Gubstang, welche zum Bleichen beffelben ange= wandt worden war, entfettet wurde, oder baß noch eine geringe Menge von diefer Gubstang zurufblieb, welche die Fallung bes Gi= senorydes auf das Tuch beschleunigte; lezteres, sage ich, jog bas. Roftbad fo fcnell an fich, bag ber Grund immer zu buntel mar. Sch war gendthigt das Bad mit einigen Tropfen 25) eines Gemenges aus gleichen Theilen bem Gewichte nach

Quellwasser, Schwefelsaure von 66°. rothem Weinstein

zu versezen. Davon wird man auch guten Gebrauch machen konnen, wenn man außerordentlich helle Ruancen erhalten will.

Digitized by Google

<sup>26) 3</sup>ch arbeitete nur mit kleinen Duftern:

Die sehr dunkten Ruancen hingegen, wie Schwarzblau (bleu d'enser) erfordern einen so dunkten Rostgrund, daß man ihn nur durch Rochen erhalten kann: dessen ungeachtet ist es immer gut, das Tuch lange Zeit vorher in das Bad des weinstein=schwefelsauren Eisens zu legen, ehe lezteres zum Sieden kommt. Auf diese Art ist die Farbe mehr gleichsormig. Die Einsicht des Arbeiters wird leicht ei=nige andere kleinliche Details ergänzen, welche ich, wie ich glaube, unnüzer Weise hier anführen wurde.

Wir haben vorher gefagt, daß man nach einander eine große Angahl Stufe burch baffelbe Bab nehmen fann, wenn man es bei jeber Operation jum Theil erneuert. Es fonnte hiernach icheinen, bag ein folches Bad fast ins Unendliche brauchbar mare; aber abgeseben von den fetten Substangen, welche die Tucher und besonders die un= vollkommen entfettete Bolle barin abfegen, wodurch es endlich verschlammt und am Angieben verhindert murbe, gibt es noch eine ans bere Urfache, wegwegen man es von Beit zu Beit erneuern muß. Die Tucher absorbiren, wenn sie in einer Auflbsung bes weinstein : schwes felfauren Gifens verweilen, nicht gleichmäßig alle Beftandtheile biefes Calzes; bas Metalloryd allein vereinigt fich in Ueberschuß mit bem Stoff, mabrend die Schwefelfaure und Weinsteinfaure fast gang in der Fluffigkeit bleiben. hieraus folgt nothwendiger Weife, bag bas Roftbad, welches einem Stufe Tuch ben Grund gegeben hat, verhalts nismäßig mehr fauer ift, als anfangs, und daß je beträchtlicher bie Angabl ber Stille ift, welche man burch baffelbe nimmt, befto mehr diefer Gaureuberschuß zunimmt, weil man, wie wir vorgeschrieben haben, bei jeder neuen Paffage von Tuch, weinstein = schwefelfaures Gifen von 36° jusegen muß. Go wird endlich ein Zeitpunkt eintre= ten, wo das Bab einen fo großen Gaureuberfcug enthalt, daß ber Widerstand ber lezteren gewisser Maßen die Bermandtschaft bes Gifens ornde zur Wolle überwinden und man unmöglich die Farbe erhöhen fonnen wird. Dann, und fogar noch vor diefem Zeitpunft, muß man bas Roftbad gang erneuern; diefes Bad ift übrigens von fo geringem Werth, daß man es ohne Unftand bftere mechfeln barf.

Wir haben so eben gesagt, daß das Eisenoryd der einzige Bestandtheil des Rostbades ist, welcher sich in Ueberschuß auf das Tuch niederschlägt; aber auf diese Art mit Wolle vereinigt, ist dieses Dryd nicht vollkommen rein; es halt eine geringe Menge Schwefels saure zurük, womit es eine Art basisches Salz zu bilden scheint; dieses kann man wenigstens daraus schließen, daß diese Saure durch Auswaschen der Wolle in kaltem oder sogat kochendem Wasser nicht wegsgeschafft werden kann 16. Auch pflegt man die Seide, welche man

<sup>26)</sup> Ich glaubte lange Beit, bag bie Mtalien allein biefes bafifche Galg ger=

Raymond = Blau fårben will, durch ein fast kochendes Seifenbad zu nehmen, nicht sowohl um sie geschmeidig zu machen, sondern um sie von der Saure zu reinigen, welche das Eisenornd begleitet und sich der Vereinigung dieses lezteren mit der Blausaure widersezen wurde.

Da lange dauernde und mannichfaltige Operationen oft die Haupts hindernisse sind, welche sich der Annahme eines Färbeverfahrens in der Praxis widersezen, so suchte ich bei diesem das Seisenbad zu ers sparen, was mir dadurch gelang, daß ich eisenblausaures Kali zur Zersezung des basisch schwefelsauren auf dem rostfarbenen Tuch besessitigten Salzes anwandte. Dieses will ich in den folgenden Paragraphen umständlich auseinandersezen.

## 6. 2. Blaubab.

Das Blaubad, nämlich dasjenige, welches zum Zwek hat, das auf der Wolle befestigte Eisenornd mit Blausaure zu sättigen, besteht aus zwei Operationen, welche, obgleich sie in demselben Gefäße und gleichsam in derselben Flussigkeit vorgenommen werden, dessen ungesachtet besonders abgehandelt seyn wollen, damit man die Erscheinunzgen, welche sie darbieten, genau auffassen kann. Ich werde also 1.) von dem Bad mit blausaurem Kali und 2.) von dem Bad mit Blausaure sprechen.

## 1. Blaufaurus Rali-Bab. -

Dan muß eine Rufe haben, welche eigens zu diesem Blaubad bestimmt ist; diese Rufe muß von Holz und mit einer Winde versehen senn. Man füllt sie mit Quellwasser, welches man durch einen Dampsstrom bis auf ungefähr 30° C. (24° R.) erhizt. Man nimmt dann das Feuer weg und bringt auf jedes Kilogramm persischblau zu färbendes Tuch, 85 Gramm. käusliches blausaures Kali, welches man vorher in einem Topf in kochendem Wasser aufgelöst hat, in das Bad. Dieß macht 850 Grammen auf das Stuk von 10 Kilogr., welches wir als Beispiel angenommen haben.

sezen könnten; als ich aber zufällig ein aus bem Restbad genommenes Tuchmuster eine ganze Nacht lang in kattem Wasser gelassen hatte, wunderte ich mich den andern Morgen, daß es eben so aussah, als wenn es in einem alkalischen Bade behandelt worden ware: es hatte sich merklich geröthet. Ich habe mich überzeugt, daß es keine Saure mehr enthielte. Das Wasser allein kann also sogar in der Kalte durch lange Berührung die Zersezung des Körpers bewerkstelligen, welchen wir als basisch schweselsaures Eisen betrachtet haben. Muß man daraus schliez sen, daß die Saure nicht in Verdindung mit dem Metalloryd ist, und ihre Gegenswart in dem Auch nur der Wirkung der Capillarität angehört? Ohne den Einsluß dieser lezteren Kraft in dem was das Auch betrisst, zu läugnen, könnte man dieses doch nicht in Bezug auf den Seiden und Baumwollensaden annehmen, und eben so weig dei der Flokwolle, welche alle das nämliche Resultat geben, obgleich in einem weniger aussallenden Grade. Uedrigens ist die Zersezung eines Salzes durch kaltes Wasser keine seltene Sache und ohne über unseren Gegenstand hinauszugehen, sinden wir an dem schweselsauren Eisenoryd ein Beispiel, dessen Ausstösung sich durch Zusssalse einer großen Menge Wassers trübt.

Nachdem das Bad gehörig umgerührt worden ift, bringt man das Tuch auf die Winde; man windet es 12 bis 15 Minnten lang und nimmt es dann weg. Das Tuch hat sein Aussehen verändert; die Schwefelsäure, von welcher wir gesagt haben, daß sie mit dem mit der Wolle verbundenen Eisenoryd ein basisches Salz bildet, hat sich mit der alkalischen Basis des blausauren Kalis vereinigt, während die frei gewordene Blausaure sich des von der Schwefelsäure getrennten Eisenoryds bemächtigt hat. Das Resultat dieser doppelten Zersezung ist einerseits schwefelsaures Kali, welches sich in dem Bad aufgelbst; andererseits blausaures Eisen, welches sich auf dieser Wolle befestigt hat: da das so gebildete blausaure Eisen oder Berlinerblau nur in sehr geringer Menge vorhanden ist, so maskirt es bloß die chamoisgelbe Farbe des mit Blausäure noch nicht gesättigten Eisenorydes, und gibt ihm ein grünliches Ansehen, dessen Intensität von der Oberzstäche gegen den Mittelpunkt des Stosses zunimmt.

Das Resultat dieses ersten Theiles des Blaubades ist also, daß man auf dem Tuch nur reines Eisenornd hat, und außerdem eine geringe Menge Berlinerblau. Wir wollen nun zum zweiten Theile übergeben, worin das Eisenornd vollkommen mit Blausaure gesättigt werden muß.

## 2. Blaufaure:Bab.

Machdem das Stuff Tuch wieder auf die Winde genommen wors den ist, wiegt man eine Quantitat Schwefelsaure von 66° ab, welche derjenigen des angewandten blausauren Kalis gleich ist, nämlich 850 Gramm. dieser Saure. Man verdunt sie mit drei oder vier Mal ihrem Raume Wasser, und gießt ungefähr 1/3 von diesem Gemenge in das blausaure Kalis Bad; man rührt sorgfältig um. Die Schwesfelsaure, auf allen Punkten der sufssigen Masse verbreitet, bewirkt die Zersezung eines Theiles des blausauren Salzes, welches darin aufgelöst ist; die Blausaure wird frei: alsdann fängt man an das Scut Tuch zu bewegen; das freie Eisenoryd, womit es verbunden ist, absorbirt die Blausaure, welche durch die Schwefelsaure in Freisheit gesezt wurde.

Man treibt so das Tuch eine Viertelstunde lang und windet es dann auf, um in das Bad ein anderes Drittel dieser 850 Gramm. Schwefelsaure zu gießen; man rührt die Flussigkeit wie vorher um und windet das Tuch nochmals 15 Minuten lang. Endlich windet man es zum dritten Mal auf, um in das Bad die noch übrige Schwefelsaure zu bringen. Nachdem man die Flussigkeit umgerührt hat, bringt man das Tuch wieder hinein; und wenn es einige Ausgenblike lang gewunden worden ist, taucht man es ganz in das Bad, worin man es eine ganze halbe Stunde lang lassen kann, ohne es

zu bewegen. Nach Berlauf dieser Zeit bringt man es wieder auf die Winde und erst dann muß man das Bad wieder erhizen, indem man dafür forgt, daß die Temperatur nur allmählich erhöht wird. Wenn es einigemal aufgewallt ist, windet man das Tuch wieder auf und reinigt es in sließendem Wasser.

Die Borsichtsmaßregeln, welche wir so eben angegeben haben, können kleinlich scheinen; alle sind jedoch unumgänglich nothig. Wenn man z. B. die Schwefelsaure zwar theilweise zusezt, aber das Bad sogleich anfangs stark erhizt, so wird die Farbe nicht durchdrinz gen; wenn man hingegen das Bad lauwarm gibt, wie wir es empfohlen haben, aber die Saure nicht theilweise anwendet, so wird die Farbe noch weniger durchdringen. Die Blausaure wird gleichziam an der Oberstäche des Stosses befestigt zu seyn scheinen, die allein eine schone blaue Farbe annehmen wird, während der Lauf des Tuches nur eine grünlichblaue Farbe wegen des unvollkommen mit Blausaure gesättigten Eisenorydes zeigen wird.

Diese Methode, bas Blaubad beinahe falt zu geben und bie Schwefelfaure theilweise anzuwenden, bietet noch einen anderen Bortheil bar, welcher nicht weniger schazbar ift, als eine bas Tuch gang durchdringende Farbe, daß man namlich alle angewandte Blaufaure benugen fann. Wenn man in der Warme arbeitet, zeigt ber febr ftarte Geruch nach bittern Mandeln, welcher fich in ber Luft verbreitet, deutlich genug, daß ein betrachtlicher Theil Diefer Gaure verloren geht, beren Fluchtigkeit in der That fehr groß ift, weil fie Man fann fich übrigens burch einen leicht an= bei 26° C. focht. zustellenden Bersuch überzeugen, daß man viel mehr Blaufaure, als wir angegeben haben, braucht, wenn man bas Bab von biefer Saure mit einem Waffer bereitet, welches 80 bis 90° C. (64 bis 72° R.) zeigt, wie es die meiften Geidenfarber thun. Gie wenden in ber That blausaures Rali in dem Berhaltniß von 20 bis 25 Pro= cent von dem Gewicht der Geibe, die fie Raymondblau farben mol= len an; wahrend die- Balfte von diefer Quantitat mehr als hinrei= chend ware, wenn fie bei einer angemeffeneren Temperatur arbeiten murden.

Es ist um so wichtiger, daß man dieses Bad auf eine denomische Weise bereitet und anwendet, weil es allein fast zwei Drittel der Kossten des Farbens mit Verlinerblau in Auspruch nimmt, wie man diesses aus der Berechnung ersehen wird, die wir später anstellen werden.

Wenn man an Statt eines einzigen Stukes Tuch eine gewisse Anzahl durch das Blaubad nehmen mußte, wurde man ganz nach der von uns so eben auseinandergesezten Methode verfahren; man naht namlich die Stuke der Reihe nach an einander und bringt sie zuerst in

verschiedene Rali und dam in die Blausaure. Wenn diese Stiffe verschiedene Ruancen erhalten sollen, so andert dieß in dem Verfahren wenig ab; man braucht nur darauf zu merken, daß man in diesem Falle eine Quantität blausaures Kali anwendet, die der Intensität der verschiedenen Ruancen, welche man erhalten will, angemessen ist.

Es ist sehr schwer das Verhältnis des blausauren Kalis festzustellen, welches für diese oder jene Nüance nothig ist, weil es fast unmbg= lich ist jede der zahlreichen Nüancen, die man zwischen dem hellsten Blau und dem Schwarzblau erhalten kann, genau zu bestimmen. Wenn man aber annimmt, daß alle diese Nüancen sich auf fünf gleich= weit von einander abstehende reduciren, so wird man in der folgenden Tabelle die Menge des blausauren Kalis sinden, welches jede derselben erfordert.

| Gewicht bes Tudjes<br>ober<br>der Flotwolle. | Näance,<br>welche man erhält.       | Gewicht<br>bes blausauren Kalis. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Kilogr. 1.                                   | 1) Schwarzblau (bleud'enfer).       | 100 Gramm 27)                    |
|                                              | 2) Persischblan (bleu-<br>pers).    | 85 —                             |
|                                              | 3) Eurlischblau (bleu-<br>turquin). | 65 — .                           |
| -                                            | 4) Simmelblau.                      | 40 —                             |
|                                              | 5) Hellblau (bleu nais-<br>sant).   | 15 —                             |

Sollte eine ber zu farbenden Ruancen nicht vollkommen in die so eben angeführten einschlagen, so wird sie sich doch immer mehr oder weniger einer derselben nahern, und man wird leicht annahernd schägen konnen, wieviel man zu der in der Tabelle angeführten Quanstität des blausauren Kalis hinzuthun oder davon wegnehmen muß. Bas die Schwefelsaure betrifft, welche man theilweise hineingießt, um die Blausauren Kalis gleich seyn. Nach den stochiometrischen Tabellen ware kein so großes Verhältnis von Schwefelsaure nothig, um ein gegebenes Gewicht blausaures Kali zu sättigen; aber ich sand durch eine große Anzahl von Versuchen, daß das Verhältnis von 50 Procent, welches sie angeben, sehr unzureichend ist, weil in diessem Falle immer unzerseztes blausaures Kali zurükbleibt. Es ist möglich, daß die Schwefelsaure, indem sie sich mit der Basis des

<sup>27)</sup> Mim vergleiche bie 18. Anmert. S. 48.

blausauren Kalis verbindet, an Statt nur ein neutrales schwefelsaures Salz zu bilden, wie wir bei der Berechnung vorausgesezt haben, im Gegentheil ein saures schwefelsaures Salz erzeugt, welches beskanntlich zwei Mal so viel Saure enthält. Bei dieser Hypothese würden die Praxis und die Theorie vollkommen übereinstimmen. Daz zu kommt noch, daß es zwekmäßig ist, wenn das Bad gegen das Ende der Operation schwach sauer ist, wo es, wie wir bemerkt haben, ins Rochen gebracht werden muß. Dieser schwache Saureübersschuß schwizt die blaue Farbe gegen die zerstörende Wirkung, welche das kochende Wasser auf sie ausüben würde; denn kochendes Wasser allein zersezt das auf einen Stoss befestigte Berlinerblau vollstänzdig; und läßt darauf nur Eisenoryd zurück.

3mifchen das Blau = Bad, wovon wir fo eben gesprochen haben und bas Avivir=Bad, wovon wir bald fprechen werden, fommt noch eine Operation zu fteben, welche, obgleich fie gleichsam nur eine mechanische ift, bennoch fur die Goliditat ber blauen Farbe unumgang= Diese Operation besteht barin, bas Tuch in einer lich nothig ift. falten Geifen = Auflbfung zu walten; leztere Auflbfung muß hinreichend concentrirt fenn (ungefahr 1/2 Ril. Geife auf 10 Liter Baffer): man fann bagu bie Geife gebrauchen, welche man mit ben Wollabfallen fabricirt und deren Preis außerordentlich gering ift. Gie bient ba= ju die Reinigung des Tuches von benjenigen Berlinerblau = Theilen, welche nur mechanisch in bemfelben vorhanden find, zu erleichtern. Es bleibt um fo mehr Berlinerblau mechanisch in dem Tuche gu= rut, je unvollkommener es nach dem Rostbad ausgewaschen worden Man braucht fich nur baran zu erinnern, bag bas faufliche blaufaure Rali eine gewiffe Menge Gifen enthalt, um einzusehen, baß fich eine gewisse Menge mit dem Stoffe nicht verbundenes Ber= linerblau bilden wird, welches man burch Reiben baraus abfon= bern fann.

Wenn das Tuch in der Seifenaustbsung eine Biertelstunde oder zwanzig Minuten lang gewalkt wurde, welche Zeit mir zum Spulen desselben hinreichend schien, läßt man in den Walkstof so lange einen Strom frisches Wasser laufen, bis es recht klar abläuft. Man schreistet dann zum Schonen der Farbe.

## 3 weite Abtheilung.

## Soonen.

Da diese Operation nach der Intensität der blauen Farbe versschieden geleitet werden muß, so wollen wir diesen Theil des Versfahrens in zwei Paragraphen abtheilen, worin wir nach einander 1) vom Schönen des Dunkelblau, unter welcher Benennung wir

alle blauen Ruancen über dem himmelblau begreifen; und 2) vom Schonen des hellblau handeln werden.

#### 6. 1. Schonen bes Duntelblau.

Das Bab, worin man die dunkelblauen Tucher iconen muß, ift gang baffelbe, welches man zum Schonen bes Raymond = Blau auf Seibe anwendet. Es wird mit taltem Baffer bereitet (man tann fich der zum Blau=Bad bestimmten Rufe hiezu bedienen), in welches man genau ungefahr 1/300 fluffiges Mezammoniak mifcht 28). Die= fes Berhaltniß schien mir bas fur bie meiften blauen Ruancen ge= eignetste; ba man jedoch oft ein mehr ober weniger starkes Schonen, namlich einen mehr oder weniger auffallenden Stich ins Rothe, mun= ichen mag, fo barf bas von und angegebene Berhaltniß von Ummo: niak nicht als unabanderlich betrachtet werden. Man wird es nach Belieben vermehren ober vermindern konnen, nach dem Grade der Biolettirung, Die man zu erhalten municht. In allen gallen wird man flug handeln, wenn man in das Schonungs = Bad, welches man bereitet hat, einige Augenblike ein Mufter von bem Blau taucht, welches man schonen will und es barin gn wiederholten Malen aus= bruft, damit die Rothung ichneller bis jum Mittelpunkt des Stoffes durchdringt. Man wird aus ber Farbe, welche biefes Mufter an= nimmt, leicht erkennen, ob das Schonungs = Bad gehorig gube= reitet ift.

Nach diesem Versuche wird man das Tuch in das Bad werfen und fünf und zwanzig bis dreißig Minuten lang haspeln. Die Farbe wird schnell ihr Aussehen verändern. Diese Veränderung braucht jestoch nicht zu schleunig einzutreten, denn dieses ware ein Zeichen, daß das Bad mit zuviel Ammoniak versezt worden ist; das Blau darf den Stich ins Rothe, welcher ihm nothig ist, erst nach zehn bis fünfzehn Minuten annehmen <sup>29</sup>).

Mach diesem Schonungs Babe kann das Tuch auf den Rah= men gespannt und getroknet werden. Es ist sogar unnug, es aus=

28) Man erhält das flüßige Aexammoniak in den Berlinerblau = und den meisten chemischen Fabriken sehr billig. Eben so ist es in den Apatheken vor = rathig zu haben. A. d. R.

<sup>29)</sup> Ist diese Wirkung, welche das fluchtige Alkali auf das Berlinerblau aus bert, das Resultat einer Berbindung und wird das blausaure Eisen ein blausaus res Doppelsalz von Eisen und Ammoniat? Diese Meinung ist vielleicht nicht unz wahrscheinlich. Man müßte dann auch eine analoge Verbindung zwischen Eisensord und Ammoniat annehmen, worin ersteres die Rolle der Saure spielen würde, denn das Ammoniat wirkt auf das Eisenoryd allein eben so, wie auf das Berlisnerblaus nimmt man nämlich ein Tuchmuster aus dem Rostbad und taucht es in verdünntes Ammoniat, so nimmt es eine Drangesarbe an, welche an der Luft bleibt und die um so deutlicher ist, je dunkler die Rostsarbe ist: dieses scheint in der That anzuzeigen, daß das Ammoniat mit dem Eisenoryd chemisch verbunden ist.

zuwaschen, weil das nicht gebundene flüchtige Alkali, welches es aus dem Bade mit sich ziehen kann, schnell verdunstet.

Bisweilen geschieht es jedoch, daß wenn das Schonungs = Bad überschüssiges Alkali enthält, die blaue Farbe darin einen zu starken Stich ins Violette annimmt; man hilft diesem Umstande sehr leicht ab, wenn man das Tuch durch kaltes, sehr schwach mit Salzsäure angesäuertes Wasser nimmt. Die Säuerlichkeit dieses Bades muß so schwach seyn, daß das Lakmuspapier sie kaum anzeigen kann. Sollte sie merklicher seyn, so wurde das Blau darin zu viel von seiner Rb= the verlieren, und man ware genothigt, es neuerdings zu schonen.

Die Geidenfarber, welche daffelbe Mittel anwenden, behanpten, daß ein fo wiederhergestelltes Raymond = Blau burch Luft und Conne weniger verandert wird; fie überschreiten auch absichtlich bas Schonen bes Blau, um Gelegenheit zu haben, es in bem fauren Babe wieder zu verbeffern. 3ch habe an der Wolle nicht dieselbe Wirfung mahrnehmen konnen; es schien mir in Bezug auf die Golibitat ber Farbe gleichgultig, ob fie burch eine Gaure wieder verbeffert ober unmittelbar nach bem ammoniafalischen Babe getroknet wurde; was ich aber zu beobachten glaubte ift, daß wenn biefes faure Bad die Farbe nicht folider an der Luft madt, in welcher Beziehung fie nichts zu wunschen übrig zu laffen scheint, es wenigstens den Bortheil hat ihr mehr Reinheit und Reflect zu geben. Die Fabrikanten, beren Auge geubter ift, werden entscheiden, ob meine Beobachtung genau ift, und ob man hierin die Geidenfarber mit Mugen nachahmt, indem man zuerst den Rothungspunkt, welchen man sucht, überschreitet, um ihn alsbann burch ein faures Bad wieder gurufzuführen.

J. 2. Soonen ber hellblauen Tuder.

Wir wollen annehmen, ein himmelblaues Stuck Tuch komme aus dem Blausaure Bade: nachdem man es mit kalter Seife ges walkt hat, wie wir es für das Dunkelblau angegeben haben, füllt man eine hölzerne Rufe mit Quellwasser und gießt auf jedes Liter Wasser ein Gemenge von

- 5 Gramm. Schwefelfaure von 66°,
- 5 rothem Weinstein,
  - 10 Quellwaffer

hinein. Nachdem das Bad umgerührt worden ift, erhizt man es bis es zu wallen anfängt. Man wirft alsdann das Tuch auf die Winde und windet es zwölf bis funfzehn Minuten lang in dem Bade, welches man im Sieden erhält. Nach dieser Zeit muß das Tuch herausgenommen und in fließendem Wasser ausgewaschen werden. Man kann es sodann auf den Rahmen spannen und troknen.

Man erfieht aus bem Gemenge, woraus diefes Schonungsbad

besteht, daß wir hier Weinsteinsaure anwenden. Wir haben vorher einen der Gründe angeführt, weßwegen sie vor jeder anderen Saure den Vorzug hat; sie verdieut ihn aber schon deswegen, weil sie absgesehen von ihrer guten Wirkung auf die Wolle, dem Hellblau mehr Glanz und Reinheit als die Minetalsauren ertheilt.

Rur bie Erfahrung fann übrigens die Wollenfarber lehren, bei welcher Ruance fie gerade bie Schonung mit Caure aufgeben und fie durch eine alkalische ersezen muffen. Man wurde fich aber tauschen, wenn man glauben wurde, in allen Fallen Die faure Scho= nung durch die alfalische und umgekehrt ersezen zu konnen. Schonen mit Gaure gibt gwar ber Farbe eine gewiffe Bioletti= rung; aber diefer Stich ins Purpurpoth, welcher fir das Sellblau hinteichend ift, ift nicht intenfiv genug, um bei bem Dunkelblan geborig in die Augen zu fallen. Um übrigens ohne Beihulfe von Um= moniak ein febr dunkles Blau zu erhalten, nuß man die Tucher viel mehr mit Gisenorpd überladen, was nur durch ein mehr oder weniger langes Rochen in dem Rostbad geschehen kann, und biefes Rochen, wenn es zu lange dauert, schwächt endlich die Wollenfaser. Ferner braucht man, um fo hohe Roftgrunde zu defen, eine fehr große Menge Blaufaure, wodurch die Auslagen bei diefer Art zu farben viel beträchtlicher werden. Das Schonen mit Gaure mochte also für Dunkelblau nicht empfehlenswerth fenn. Das Schonen mit 211= talien ift fur bas Bellblan nicht zwekmäßiger, weil es ihm ein grau= liches Aussehen ertheilt, bas ihm sowohl feinen Glang, als auch feine Reinheit benimmt.

Man wird vielleicht finden, daß wir mit uns selbst in Widers spruch find, indem wir die Sauren als ein Mittel angeben, um die Farbe des Berlinerblau zu schönen, nachdem wir den Rath gaben, sie zum Euthüllen derselben Farbe zu benügen, wenn sie durch Amsmoniak zu stark geröthet wurde. Wir wollen in dieser Hinsicht besmerken, daß die Sauren die Farbe des auf einen Stoff befestigten Berlinerblaues schönen, so oft diese Farbe nicht schon durch ein machstigeres Agens geschönt wurde, aber daß, sobald sie stärker geröthet wurde, als die Sauren dieses zu thun vernögen, leztere sie nur auf diesenige Nuance zurükzusühren vermögen, welche sie ihr selbst ertheilt haben würden.

Ehe wir diesen Gegenstand verlassen, wollen wir noch eine Bemerkung machen, nämlich daß es ein großer Nachtheil wäre, wenn
man zum Schönen des Hellblau eine zu concentrirte Säure anwenden oder das Tuch, welches man schönen will, darin zu lange koden lassen wollte. In der That wurde sich das Berlinerblau in
dem einen wie in dem anderen Falle, besonders aber in dem ersteren.

ohne jedoch das Bad zu trüben, von dem Stoffe lobreißen, und lezterer auf einer weißen Leinwand gerieben, darauf sehr merkliche weiße Fleken zurüklassen. Man muß sich also streng an die Berhaltnisse halten, welche wir für die Bereitung des Schönungsmittels für das Hellblan vorgeschrieben haben.

Nachdem wir nun das Verfahren, nach welchem man die wollenen Gewebe mit Berlinerblau farben kann, imftandlich beschrieben
haben, brauchen wir nur noch Einiges über die Anwendung dieses
Verfahrens zum Farben der Flokwolle zu sagen. Diese Wolle muß
für's Erste vollkommen entfettet werden, denn ohnedieß wurde sie
keine gleichformige Farbe im Rostbade annehmen. Die Zubereitung
und Anwendung dieses Bades sind für die Flokwolle ganz dieselben
wie für die Zeuge; übrigens zeigt und schon die Natur dieses Bades,
welches eine große Menge Weinsteinsäure enthält, und die bekannte
Eigenschaft dieser Saure, zum Filzen zu disponiren, daß man es
mbglichst vermeiden muß, die Wolle darin umzurühren; man muß
also sorgen, daß sie darin gewisser Maßen wenig gedrükt ist.

Wie die Flokwolle in fliegendem Wasser ausgewaschen wird, ift bekannt; und ich halte es alfo fur unnig, in irgend ein Detail über diesen Gegenstand einzugehen. Ich werde bloß bemerken, bag man biefes Auswaschen nicht forgfältig genug vornehmen kann, es fen nun nach dem Roft = Babe ober nach bem Blau = Babe. Legteres wird wie für die Tucher bereitet; man erinnert fich , daß wir es vorgezogen haben, Die gur Entbindung ber Blaufaure bestimmte Schwefel= faure portionenweise anzuwenden, eine Borficht, bie gum 3met hatte, fich des volligen Durchdringens der Farbe ju verfichern; naturlich wird diefes fur die Flofwolle unnug; man nimmt fie baber auch, nachbem man fie bas blaufaure Rali bat paffiren laffen, nur einmal beraus, um in das Bad alle zur Zerfezung des blaufauren Salzes nothige Schwefelfaure gur fchutten. Wenn die Bolle aus bem Blau-Babe herauskommt, barf fie nicht wie bas Tuch gewaltt werden, welches unmöglich ift, fondern muß ummittelbar in die Fabrit gebracht und gefrempelt, gesponnen und gewoben werden; das Dehl, womit man fie jum Spinnen impragnirt, andert die blaue Farbe feineswegs. Rach dem Roppen muß der Zeuguin der Balte bearbeitet werden, damit er darin entfettet und von den nicht mit ihm perbundenen Berlinerblantheilen, die er aus bem Blau = Babe mit= genommen bat, gereinigt zu werden. Bur Balte fann man fich des Urins, bober beffer noch ber talten Geife bedienen. Die Geife ift bem gefäulken Urin defiwegen: vorzuziehen, virveil lezterer durch bas Ammoniak, welches er enthalt wie blaue Farbe schont, und dieses Schonen oft-Tehe ungleich geschieht. I's nord in mit in beit beite Wenn der Zeug gehörig entfettet ist, schert man ihn und erst nach dem Scheren muß man ihn in das alkalische oder saure Schönungsbad bringen, je nachdem es die Intensität der blauen Niance vertragen wird.

Wollte man endlich mit Berlinerblau gefärbte Wolle in sogenannte gemischte Tücher einweben, so sieht man leicht ein, daß die Farben, womit man sie zu vereinigen wunschte, durch das alkalische oder saure Schönungsmittel nicht afficirt werden durften, weil der Zeug erst nach dem Walken und Scheren durch lezteres genommen werden kann.

Nachdem ich nun angegeben habe, wie man den Indigo durch Berlinerblau sowohl bei dem Farben der gewobenen als auch der Flokwolle ersezen kann, bleibt mir noch zu untersuchen übrig, ob dieses neue Verfahren, welches außer einer größeren Schönheit der hellblauen Nüancen, dem Farber auch noch den Vortheil darbietet, mit bloßen Tuchstüfen arbeiten zu konnen, ein Vortheil, welchen der Indigo nicht hat <sup>30</sup>), ob dieses Verfahren, sage ich, denjenigen welche es ausüben wollen, auch einigen Gewinn verspricht. Wir wollen deswegen die Kosten berechnen, welche das Farben von 1 Kilogr. Tuch oder Wolle, von einer gegebenen Nüance, z. B. von Reinblau, versanlassen wird.

Wir wollen zuerst den Preis des Rostbades ausmitteln: unsere Bersuche lehren, daß 260 Kilogr. Eisenvitriol auf die von uns ans gegebene Weise in weinstein sichwefelsaures Eisenoryd umgeandert, und mit einer hinreichenden Menge Wassers verdunt, ungefahr 40,000 Liter einer + ½° am Araometer wiegenden Flussigkeit geben. Nun kosten diese 40,000 Liter:

Eisenvitriol, 260 Kil.; 100 Kil. zu 20 Fr. gibt 52 Fr.; Schwefelsäure, 65 — — — 30 Fr. — 20 — Salpetersäure, 65 — — — 200 Fr. — 130 — Nother Weinstei, 150 — — — 120 Fr. — 180 — Schwefelsäure, 65 — — — 30 Fr. — 20 — 402 Fr.:

vierhundert und zwei Franken, was beinahe 1/100 Frank auf das Lizter beträgt. Man braucht 10 Liter von dieser Flüssigkeit, um 1 Kil. Tuch oder Wolle den Grund zu geben (wenn man bedenkt, daß wenn man das Rostbad zum Theil erneuert, man sich dessen zu sehr vielen Operationen bedienen kann, so wird man überzeugt bleiben, daß unsere Schäzung die wirklichen Ausgaben noch übersteigt), so hat man als Kozsten Dieses ersten Bades für 1 Kil. Wolle

nie gang burchdrungen, und bleicht sehr schnell auf ben Nahten. We Wie d. Di

. . .

Wir haben gesehen, daß man außerdem noch, und dieses ist die größte Ausgabe, 85 Gr. blausaures Kali nd= thig hat, was das Kil. zu 8 Fr. 31) gerechnet, beträgt . . . 0,68 Fr.

Wir wollen annehmen, das Schönungsbad und das Walken mit Seife kosten zusammen für das Ril. . . . 0,20 Fr.

Endlich wollen wir voraussezen, um ja nicht zu we= nig anzurechnen, das Brennmaterial, die Handarbeit und andere Kosten betrügen . . . . . . . . . 0,52 Fr.

## Schluß.

Das von mir in Borichlag gebrachte Berfahren besteht also aus zwei eigentlichen Farbe = Operationen, namlich 1) dem Roftbade, welches nie weniger als + 1/2.º am Ardometer wiegen darf, und welches man kalt, lauwarm oder kochend gibt, je nachdem die blaue Muance, welche man erhalten will, mehr oder weniger dunkel ift; 2) dem Blau-Bade, welches in zwei Theile zerfallt; ber erfte besteht darin, die Tucher oder die Wolle durch, eine lauwarme Aufib= fung von blausaurem Kali hindurchzunehmen; der zweite hat zum 3wef, bas Gifenornd vollständig mit Blaufaure zu fattigen, beren Auflösung anfangs lauwarm, allmählich bis zum Rochen erhizt werden muß. Auf diese beiden Hauptoperationen, durch welche der Farbestoff auf eine solide Beise auf die Wolle befestigt wird, folgt das Walken mit Ceife, wodurch ber Wollenzeug von den Berliner= blautheilen gereinigt werden foll, welchel nur mechanisch in ihm vorhanden find. Auf diese Operation folgt endlich bas Schonen, welches fur Dunkelblau, fich gewohnlich auf ein taltes Bad von ammoniakalischem Baffer beschrankt, und fur die hellen Mancen, auf ein fochendes Bad mit Beinfteinfaure. Auf jede dieser Operationen, nämlich bas Rost = Bab, das Blau = Bad, und bisweilen auch auf bas Schonungs = Bad, muß ein Auswaschen in fliegendem Waffer folgen.

<sup>34)</sup> Lange Zeit war sein Guvs im Panbel 5 bis 31/2 Fr. bas Kilogr. Es
ist nur beswegen theurer geworden, weil die Consumtion dieses Salzes beträchtlich abgenommen hat, seitbem das Raymondblau auf Seibe aus der Mode gekoms men ist und mehrere Fabriken desiwegen ausgehört haben, solches in den Handel zu bringen. Hochst wahrscheinlich wurde es wieder auf seinen vorigen Gurs zurüktommen, wenn continuirlich große Bestellungen dieser Jabrikation einen neuen Schwung geben wurden.

Diefes ift mit. menigen Borten ber Inhalt: bes Borbergebenben. Dieses Karbeverfahren ist zwar weniger einfach, als dasjenige, weldes man bei bem Indigo befolgt, wenn man aber an die bes ftanbigen und kleinlichen Gorgen benkt; welche die Unterhaltung ei= ner Baidfupe erheischt, an die häufigen Krantheiten, benen fie ausgefest ift, und welche oft die geschiftesten Farber irre fuhren; wenn man andererseits die geringen Roften des Farbens mit Berlinerblau in Anschlag bringen will; wenn man auch die große Schonheit ber hellen Ruancen berutfichtigt, welchen fich ber Indigo nicht nabern fann, so wird man es vielleicht nicht fur zu gewagt halten, wenn ich die hoffnung bege, bas Berlinerblau werde bereinft gang den Indigo in unseren Tuchmanufakturen ersezen 32). Ohne Zweifel wird eine folde Revolution nicht schnell eintreten. Die Routine faßt tiefe Bur= zeln, welche nur Zeit und Erfahrung auszurotten vermogen. Consumenten blauer Tucher werden noch lange Zeit bas Berlinerblau fo prufen wollen, wie fie ben Indigo prufen, in ber Ueberzeugung das Blau fen nicht gut gefarbt, wenn es nicht ber concentrirten Schwe felfaure widersteht. Man wird Dube haben, ihnen begreiflich zu mas den, daß eine Farbe auf Tuch nur dem Baffer, der Luft, der Sonne und dem Reiben zu wiberfteben nothig hat; um eben fo brauchbar zu fenn, wie biejenige, welche burch eine concentrirte Gaure ober ein caus stisches Alkali nicht angegriffen wird, weil die Tucher nie anders als jufällig solchen Proben ausgesest werden.

Indeß haben die Wissenschaften, indem sie sich in Frankreich — Dank sen es dem Eifer und den Bemuhungen der gelehrten Gesellschafzten — gewisser Maßen popularisiren, allenthalben den Geschmak an Untersuchungen und Berbesserungen verbreitet, so daß man heut zu Tage die Industrie nur aufmerksam zu machen braucht, damit sie sich beeilt, die Entdekungen, welche man ihr bezeichnet, zu benüzen.

Das Verfahren, welches ich hiemit in Vorschlag bringe, hat, wie ich gestehen muß, kein großes Ersindungs Werdienst; es sußt auf dasjenige meines Vaters, welchem die Ehre davon mehr als mir gebührt, weil er allein den einzuschlagenden Gang vorgezeichnet hat, indem er zuerst zeigte, wie man Berlinerblau von allen Nüancen auf den Garnen oder Geweben, womit man es verbinden will, her= vorbringen kann. Dessenungeachtet, und so gering auch der Antheil

<sup>32)</sup> Man kann bas Berlinerblau sehr gut beim Schwarzfarben ber Tucher ans wenden: zu diesem Ende gibt man zuerst das Rostbad mit dem weinstein sichwesselsauren Eisen, hierauf das Bab mit Gallus und Wau und zutezt das Blaussaure = Bad. Man wird es ohne Zweisel mit der Zeit noch dahin bringen, daß man dem auf die Wolle befestigten chromsauren Blei (was mir noch nicht gelang) Glanz ertheilt, und dann wird und nichts mehr verhindern, ein schöneres und sos liberes Grun darzustellen, als man mit Wau und Indigo nicht erhält. A. d. D.

der Ehre, welcher mir wird beigelogt werden konnen, sonic mag, werde ich mich dennoch gluklich schäzen, wenn es mir durch die Ausdauer bei meinen schwierigen Untersuchungen gehungen ist, eine der
glanzendsten Entdekungen zu ergänzen, welche in der neueren Zeit in der Färberei gemacht wurden, und so meinem schwächen Tribut meinem Baterlande zu bezahlen, indem ich dazu beitrug, es von der Steuer
zu befreien, die es den Fremden für die Einführung einen ausländischen Substanz bezahlt.

## · XV. per apara a ar estat of annal

Ueber das Färben der Wolle mittelst Berlinerblau und den mittelst dieser blauen Substanz hervorzubringenden andern Farben.

Mis Bufat zu vorftehenber Abhandlung vom Berausgeber.

Hr. P. Raymond, Sohn, theilt in der vorstehenden Abhandlung ein Verfahren mit, Wolle mittelst Berlinerblau zu farben. Was die Ansprüche auf die Priorität dieser Ersindung betrifft, so gebühren sie dem Herrn Raymond nur in so weit, als er der erste ist, welcher dieses Färbeverfahren sehr aussührlich durch den Druk bekamit gemacht hat.

Bei dem franzbsischen Industrieberichte im polytechnischen Journale Bd. XVIII, S. 259, wo zuerst des von Hrn. Raymond mit
Berlinerblau gefärbten Tuches Erwähnung geschah, sagte ich ebendaselbst in der Note 79: "Das Färben der Wolle und Wollenfabrisate
mittelst eisenblausauren Kalis, habe ich seit Kurzem zu einem so hohen Grade von Bollsommenheit gebracht, daß ich jede Nuance von
Blau und zwar vom lichtesten Azurblau bis zum tiefsten Schwarzblau, in dem höchsten Luster ganz nach Willtühr mittelst eisenblausauren Kalis hervorbringe. Dieser Färbungsproces ist sehr einsach
und weicht, so wie mein Versahren, Scharlachroth mit Krapp zu
färben, von den bisherigen Färbungsweisen wesentlich ab. Proben von so gefärbten Fabrikaten stehen jedem Sachverständigen zu
Diensten."

Am 14ten Februar 1825 benachrichtigte ich Se. Excellenz ben königl. preußischen Minister bes Handels und der Gewerbe, Hrn. Grafen v. Bulow in Berlin, in einem Schreiben von diesem Färsbeverfahren, welcher mir am 5ten April darauf in Antwort sagte, "daß, wie ich in meinem Schreiben selbst einräumte, die Runst mit eisenblausaurem Kali Wolle blau zu färben, keineswegs neu, auch hier (in Berlin) bereits ausgeführt ist, jedoch haben die in dieser Art gefärbten Tücher in der Kupe nachgefärbt werden mussen, um

und den mittelst dieser blauen Substanz hervorzubringenden anderen Farben. 67 dunkle Muancen und Widerstand der Farbe gegen Seife und Alkalien hervorzubringen u. s. w." Ich habe auf das Begehren des Hrn. Ministers an das Ministerium des Handels und der Gewerbe in Berlin zwei-Drittels Tuch : Stuke eingesandt, wovon das eine mittels blau und das andere dunkelblau gefärbt war. Der Hr. Graf v. Bulow starb indessen und die eingesandten blau gefärbten Tücher fanden auf den Grund ihrer Färbebasis kein großes Interesse, was mich veranlaste, das Ganze einstweilen auf sich beruhen zu lassen. Auf die oben erwähnte Anzeige in dem polytechnischen Journale bes gehrten indessen mehrere Färber und Tuchfabrikanten Muster von so gefärbten Tüchern, die ich ihnen sandte und auch einigen derselben das Färbeverfahren brieslich mittheilte.

Nach dem eigenen Berichte des Hrn. Raymond hatten die von ihm im Jahre 1823 mit Berlinerblau gefärbten und auf die Ausstellung gegebenen Tücher noch nicht die gehörige Vollkommenheit, und er sezte erst im Jahre 1827 seine Färbeversuche wieder fort, um dem Versahren die ihm noch nothige Vollkommenheit zu geben, dez ren es fähig schien, und das Versahren, welches er dann aussindig machte, hat er in der vorstehenden Abhandlung aussührlich beschriesben. Sein Färbeversahren weicht von dem meinigen bloß darin ab, daß er zur Erzielung des Onnkelblau die Tücher in dem schwefelsauren Eisenbade einige Zeit kochen läßt; was ich bei einem etwas stärker ren vrydirt schwefelsauren Eisenbade durch längeres Hin = und Herzhaspeln in demselben bei einer Temperatur von 60 bis 65° R. bezweke, wodurch das Blau ein höheres Lüster bekommt.

Da nur wenige Tuchfärber im Besize von Dampftoch : Einrich: tungen sind, und da dieses Färbeverfahren nun, weil es über Frank: reich nach Deutschland zurükkommt, ein größeres Interesse erregen dürfte, als es bei meiner früheren Anzeige der Fall war, so theile ich im Nachstehenden die Methode mit, wie man auch ohne Dampf: tochapparat dieses Blau in allen Nuancen, vom hellsten bis zum dunkelsten Blau darstellen kann.

Bereitung bes ich wefelfauren Gifenornbes.

Man bringt in einen geräumigen eisernen, am besten einen gut emaillirten eisernen Kessel 33)

20 Pfund gestoßenen Eisenvitriol

15% Pfund Baffer und

21/2 Pfund concentrirte Schwefelfaure (Bitriolbhl).

Die Mischung wird unter beständigem Umruhren so lange ers

<sup>53)</sup> Im Kleinen kann man sich auch glaserner Kolben ober hafen von Steingu ober Porzelain bebienen, bie man, um den Inhalt zu erhizen, in ein Sandbaftellt.

hist bis sie aufängt zu sieden, worauf man allmählich 2 Pfund 26 Loth Salpetersäure von 36° Bek (33° Beaume) zusest. Es entwikeln sich alsbald rothe Dämpse und die Masse fängt daher au zu steigen, was besonders gegen das Ende, wo die lezten Autheile von Salpetersäure zersezt werden, noch weit mehr der Fall ist. On wie die Entwiskelung der rothen Dämpse nachläßt, muß man die Flussigkeit in ein hölzernes oder großes Steingutgefäß ausschöpfen.

Beinftein = fchwefelfaures Gifenoryb.

Während die vorgehende Operation zu Ende geht, bringt man in einen kupfernen Ressel 16 Pfund Wasser und

Benn die Auflösung des Weinsteins durch hülfe der Wärme erfolgt ist, sezt man der Auflösung noch 1 Pfund Schwefelsäure, die man mit 2 Pfund Wasser vorher verdünnt hat, hinzu, und gießt dann diese Lösung sogleich zu dem schwefelsauren Eisenoryd, rührt das Ganze gut um, worauf das so gewonnene weinstein schwefelsaure Eisen-

ornd zum Gebrauche fertig ift. Roftbab (Anfud).

Dieses Bad kann man filglich in einem gewöhnlichen kupfernen Farbeteisel geben. Bei allgemeinerer Einführung dieser Farbemethode würde ich den Färbern vieretige Kessel von gewalztem Blei empfehrten. Da man jezt das Blei sehr breit walzt, so kann man sich diese Ressel von ziemlicher Größe verfertigen lassen. Um das Flekigmerden der Tücher zu verhindern, ist es nothwendig, daß man in dem Kessel einen von geschälten Weiden verfertigten Korb befestigt, welcher zur Raumersparung die Größe des inneren Raumes des Kessels has ben muß.

Um ein klares Bad zu erhalten, füllt man den Kessel beinabe woll Wasser, und bringt auf hundert Pfund Wasser, Ein Pfund conscentrirte Schweselsaure in denselben, welche man zuvor in einem Gefäße von Steingut oder Blei mit der dreisachen Quantität Wasser verdunt hat; die Flüssigkeit rührt man nun in dem Kessel recht gut durcheinander, damit die Schweselsaure mit dem Wasser gleichformig gemischt wird. Nun schöpft man ein, Ein Pfund Flüssigkeit fassenz des, Trinkglas voll aus dem Kessel und gießt einen halben Eslössel voll von dem weinsteinsschweselsauren Eisenpryd hinzu. Bleibt die Flüssigkeit klar, so ist eine hinreichende Meuge Schweselsaure anges wandt worden, trübt sie sich aber, so muß man noch den achten Theil der angewandten Säure zusezen.

Um helle Maancen von Blau hervorzubringen, gießt man nun

<sup>34)</sup> Bon diesem schwefelsauren Gifenornd habe ich die erste technische Anwendung gemacht und basselbe seit 1824 in ben handel gebracht.

auf jebe 100 Pfund Baffer 5 Pfund von dem weinstein = ichwefel= fauren Gifenoryd in den Reffel; fur Mittelblau 8 Pfund, fur Dun= telblau 12 Pfund und für Schwarzblau 16 Pfund. Man erwarmt das Bad auf 18 bis 20 Grad Reaumur und haspelt fodann bas vorher gut burchnäßte Euch in baffelbe. Bu hellen Ruancen barf man die Temperatur bes Babes nur bis auf 30 bis 35 Grade nach und nach erhöhen, zu Mittelblau bis auf 40 bis 45, zu Duntelblau bis auf 55 und zu Schwarzblau bis auf 65 Grad Reaumur. Tucher muffen auf bem Saspel immer gleich breit gehalten und bas Bin = und Berhaspeln muß ununterbrochen fortgefest werben. Tucher zu hellen Ruangen werben nach einer Stunde binlanglich Gi= fenbafis aufgenommen haben, bie zu mittelblauen erforbern eine Stunde mehr und die zu Dunkelblau und. Schwarzblau bestimmten verhaltnismäßig mehr. Im übrigen Detail richtet man fich nach ber vorstehenden Abhandlung des Srn. Raymond, nur mit dem Unter= schiebe, baß bas Bab felbst fur Schwarzblau nicht jum Rochen foms men barf, weil bas Tuch burch bas Rochen rauh und bas Blau nicht lebhaft wird. Das in dem Reffel bleibende Bab muß man, wenn man es ferner benügen will, fogleich aus dem kupfernen Reffel in bolgerne Gefage bringen, damit es in bem Reffel nicht zu fupfer= haltig wird; bei Unwendung bleierner Reffel fallt diese Borfichtemaß= regel weg. Bei wiederholtem Gebrauche diefes Babes wird baun feine ober nur fehr wenig Schwefelfaure mehr jugefegt.

## Karben.

Die Tucher, welche nach ber vorhergegangenen Impragnirung mit bem weinstein = schwefelfauren Gifenbade gut gereinigt worden find, werden gang auf die vorherbeschriebene Weise mit eifenblaufaurem Rali gefarbt. Diefes Farben fann füglich in tupfernen ober bleier= nen Reffeln geschehen.

## Das Schonen

ift nach diefer Farbungeweise nicht immer nothwendig; nothigen Falles geschieht es gleichfalls nach ber vorher beschriebenen Beise. Berbem tann man fich jum Schonen und jur Erreichung einer großeren Soliditat der Farbe eines flaren Chlorfalf=, Chlorfali= oder Chlor= natron = Babes bedienen. Um biefem Blau eine noch größere Golibi= tat zu geben, nicht aber um die Farbe mehr zu bunteln, ift nach dem Farben ein kurzes Durchnehmen durch die warme Indigkupe febr juträglich. Die Indigfupe fann ju diesem Behufe gang schwach fenn; auch läßt sich hiezu füglich eine Waidfupe (ohne Indigzusaz) an= menben.

Die fo gefarbten bell = und mittelbauen Tucher tann man gleich wie bas Kupenblau mit Blaubolg bunkeln. - Dem Ansub aus Gifen= vitriol, Rupfervitriol und Weinstein muß man abet ein wenig Schwes felsaure zusezen.

Auch kann man die auf oben beschriebene Weise blau gefärbten Tucher nach der bekannten Methode in dem Gelbholzbade mit Zusaz von schwefelsaurer Indigaustosung sehr schon grun farben.

Ich behalte mir vor, in der Folge auf diese Farbeoperation wies der zurükzukommen und sie noch mit einigen neuen Thatsachen zu bereichern. Dingler.

#### XVI.

Berkitungsart einer trocknen und flussigen Tinte, worauf Hr. Minet zu Paris am 2. Mai 1822 ein Brevet d'Invention erhielt.

Mus ber Description des machines et procedes spécifies dans les brevets etc. par M. Christian, Paris 1827, 280. XIV. 5. 352.).

Folgendes ist die Zusammensezung dieser Tinte, welche der Pastent : Träger encre des trois regnes nennt:

Ein paar Finger voll Brasilienholz mit zwei Pinten vollkommen reinen Flußwassers abgesotten; ein Pfund zerstoßene aleppische Galläpfel; zehn Unzen Eisenvitriol (grunen Bitriol); drei Unzen arabissches Gummi nur bis zur Sättigung in Weinessig aufgelost; zwei Unzen gestoßener Alaun; vier Quentchen gepulverte schwarze Erdkohle; zwei Quentchen thierische Kohle (gepulvertes Elsenbeinschwarz):

Verfahrungsart.

Die Gallapfel läßt man in der Blauholz=Infusion kochen, bis sie auf die Hälfte eingekocht ist; dann sezt man den Eisenvitriol zu, welchen man vollständig durch Rochen auflöst; hierauf bringt man die schwarze Erdkohle und das Elsenbeinschwarz hinzu, und mengt sie durch Umrühren gut mit der Flussigkeit; dann löst man den Alaum auf und sezt endlich das arabische Gummi zu.

Man filtrirt hierauf durch einen leinenen Beutel und wenn das Gemenge 24 Stunden lang ruhig gestanden hat, gießt man die flussige Tinte in steinerne Kruge und bringt den troknen Theil in tragbare Schreibzeuge.

Dbige Quantitaten, auf die angegebene Weise behandelt, geben zwei Pfund flussige Tinte und zwei Pfund trokne tragbare Tinte.

Eigenschaften und Bortheile diefer Tinte.

Sie vereinigt alle Eigenschaften ber besten Tinten, die man kennt; benn sie widersteht den stärksten Säuren und sogar der Feuch= tigkeit. Die stussige verdikt sich nicht, wenn das Gefäß, worin sie enthalten ist, zugepfropft ist; sie ist sehr fließend, und hat wie die beste Tinke, die Eigenschaft, nach einigen Stunden schwarz zu werden.

Die trokne Tinte zergeht im Wasser, so daß man, wenn man sich ihrer bedienen will, nur einige Tropfen klares Wasser in das Schreibzeug zu gießen braucht, welches sie enthalt.

## XVII.

## Ueber Bleiftifte.

Mus einem Schreiben an ben Berausgeber.

Die Bleistifte werden in Holz oder in Rohr gefaßt; aus keinem anderen Grunde, als um den eigentlichen Bleistift fest zu halten, und die Finger vor dem Beschmuzen zu sichern.

Man verfertigt jezt Bleistifte aus Graphit in der Dike eines Federkieles, an welchen man zwar gegen das betrügerische Einlegen kleiner Stükelchen von Graphit in den holzernen Bleistiften gesichert und wodurch das lastige und unnüze Schneiden des Holzes bei dem Spizen der Stifte erspart wird: allein, die Finger werden von diessen Stiften zu sehr beschmuzt.

Da nun die hölzerne Hulle um die Bleistifte sowohl bei Verfer= tigung als bei bem Gebrauche derselben eine wahre Muhseligkeit ist, so muß man vor Allem bei Verfertigung der Bleistifte auf Beseiti= gung derselben und auf ein zwekmäßiges Surrogat dafür denken.

Wenn der Graphit auf einer Farbenreibmühle zu einem feinen Teige zugerieben wurde, so wird man ihn leicht in Stängelchen von beliebiger Dike walgen und pressen konnen; man wird, wenn der gezpülverte Graphit gehörig fein abgerieben wurde, daraus Stifte versfertigen konnen, die den besten alten englischen Bleistiften aus Resewiser Graphit (ber jezt ausgegangen ist) in nichts nachstehen.

Statt der hölzernen müheseligen Hille braucht es nun nichts weiter, als, die geformten Graphit: Stängelchen mit einer Schichte von Siegellak: Composition (die nicht diker seyn darf, als ein feines Blutt Papier, und etwas weicher, als die gewöhnlichen Siegellak: Compositionen) zu überziehen, und das Abschmuzen an den Fingern und die Müheseligkeit bei dem Fassen und Spizen der Bleististe ist beseitigt.

Ihre Bleistiftfabrifanten mogen diese Berbefferung versuchen, und

fie werden, so wie das Publifum, bamit zufrieden fenn.

Die Siegellak = Composition kann entweder in Beingeist aufge= lost und kalt, oder in der Warme zerlaffen und heiß aufgetragen werden.

Daß, wo man guten derben Graphit hat, der in Stångelchen zerschnitten werden kann, derselbe eben so behandelt und dann nur rund statt vierekig zugeschnitten werden darf, versteht sich von selbst.

i's. to el. Epic. larg.

#### XVIII.

## Miszellen.

Verzeichniß der vom 4. Septbr. bis zum 18. Decbr. zu London im Jahre 1828 ertheilten Patente.

Dem Granville Sharp Pattison, Esq. zu Old Burlington Street, in der City von Westminster, und der Grafschaft Middlesex: auf eine neue und verbesserte Methode Eisen beim Beschlagen der Schiffe anzuwenden, und eiserne Bolzen, Spiker, Nägel, Haken, Klammern und andere Besestigungsmittel, die man bei dem Baue der Schiffe und anderer Fahrzeuge gebraucht, dabei anzurvenden, Bon einem Fremden mitgetheilt. — Dd. 4ten Septbr. 1828.

Dem John Seaward und Samuel Seaward, Mechaniker in den Canal Iron Works, in der Pfarrei of All Saints, Poplar, in der Grafschaft Middleser: auf ein neues und verbessertes Versahren Wagen und alle andere Fuhrwerke auf Straßen, so wie auch Schiffe, Bothe und andere Fahrzeuge auf dem Wasser vor:

warts zu treiben ober zu bewegen. - 'Dd. 4ten Septbr. 1828.

Dem Charles Sanberson, Gisenmeister in Part gate Iron Borts, bei Rotherham, in ber Graffchaft Vort: auf eine neue Methode Cementstahl zu ver-

fertigen. - Dd. 4ten Septbr. 1828.

Dem Samuel Brooking, Contro-Abmiral in ber konigl. Marine, aus Plymouth, in ber Grafschaft Devon: auf eine neue Methode oder Berfahrungs-

art, Seile fur Schiffe zu verfertigen. - Dd. 4ten Ceptbr. 1828.

Dem John Robertson, Berfertiger von Schiffsseilen, in Limehouse = hole, in der Pfarrei of All Saints, Poplar, in der Grafschaft Middleser: auf gewisse Verbesserungen in der Fabrikation von Scilen oder Tauwerk aus Sanf. — Dd. 4ten Sptbr. 1828.

Dem William Bell, Gentleman in Lutas Street, Commercial Road, in ber Grafschaft Middleser: auf verbefferte Berfahrungsarten Wasser und andere

Aluffigfeiten ju fittriren. — Dd. 4ten Septbr. 1828.

Dem William Farish, Jacksonian Professor in the University: auf ein verbessertes Verfahren Wasserleitungen zu reinigen. — Dd. 4ten Septbr. 1828.

Dem Thomas Robinson Williams, zu Rorfoll Street, Strand, in der Grafschaft Middleser: auf gewisse Berbesserungen in der Fabrikation von Huten, Bonnetten, Kappen, und in dem Verfahren sie vermittelst Maschinerien mit Seide

und anberen Materialien zu überziehen. - Dd. 14ten Geptbr. 1828.

Dem Thomas Minikew, Kunstrischler in Berwick Street, St. James's, in der Grafschaft Middleser: auf eine Verbesserung in der Construktion und Versfertigung von Stuhlen, Sosas, Betten und allen anderen Möbeln, so wie auch von Reise und anderen Wagen und Fuhrwerken, jeder Art zum personlichen Gesbrauch. — Dd. 11ten Sptbr. 1828.

Dem James Beaumont Reil son, Mechaniker in Glasgow, in der Grafschaft Lamark, in North Britain: auf die verbesserte Unwendung von Luft, um das Feuer in Schmieden und solchen Defen zu verstärken, wo Blasebalge und antere

blasenbe Upparate erforberlich sind. — Dd. 11ten Sptbr. 1828.

Dem Lemuel Wellman Wright, Mechaniter in Manssield Street, Borough Road, in der Grafschaft Surren: auf gewisse Verbesserungen an den Maschinen

gum Berfertigen der Schrauben. - Dd. 18ten Sptbr. 1828.

Dem William Losh, Esq. zu Benton House, in der Grafschaft Ror hamps ten: auf gewisse Berbesserungen in der Verfertigung von eisernen Schie en für Sisenbahnen, und von den Ketten ober Gestellen, in oder auf welchen die Eisensschienen angebracht ober befestigt werden tonnen. — Dd. 18ten Septhr. 1828.

Dem Joseph Rhodes, b. jung. Worsted-Spinner in Alverthorp, in ber Pfarrei Wakesielb: auf gewisse Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen des Worstedgarns und anderer saserigen Substanzen. — Dd. 18ten Septem:

Dem Joseph Glisste Danielt, Tuchmacher in Limplen, in ber Pfarrei Brabford, in ber Grafschaft Wilts: auf Berbesserungen an ben Tuchschermaschi=

nen. - Dd. 18ten Sptbr. 1828.

Dem John Melville, Esq. in Upper Harlen Street, Cavendish Square, in der Graffchaft Mibbleser; auf gewisse Berbesserungen im Forttreiben der Schiffe.

— Dd. 18ten Septbr. 1828.

Dem Ebward Forbes Orson, Gentleman in Princes Street, Fineburn, in ber Graffchaft Mibblefer: auf eine verbefferte Patrone jum Jagbgebrauche.

Dd. 18ten Septbr. 1828.

Dem John Jones, Burftenmacher in Leebs, in ber Graffchaft York: auf , gewiffe Berbefferungen an ber Maschinerie ober bem Apparat zum Pressen ober Bollenben wollener Tucher. — Dd. 18ten Septbr. 1828.

Dem Peter Richn Bafon, Esq. Rechtsamwald in bem Mibble Temple: auf eine gewiffe Berbefferung an bem sogenannten Siegellat. — Dd. 25sten Septem=

ber 1828.

Dem James Reville, Mechaniker zu Rew Walk, Shab Thames, in ber Grafschaft Surrey: auf eine verbesserte Maschine ober Apparat, um aus Wassersfällen und schnellen Strömen eine mechanische Kraft zu gewinnen. Dd. 25sten Septbr. 1828. (Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Nov. 1828, S. 318.)

Dem Thomas Fowter, Papierhandler zu Great Torrington, in der Grafs schaft Devon: auf sein verbeffertes Berfahren, heißes Wasser, heiße Deble, und andere heiße Fluffigkeiten, zu hauslichen und anderen Zweten in die Sohe zu he=

ben und cirtutiren ju laffen. - Dd. 2. Detbr. 1828.

Dem John Brunton, Mechaniter zu West Bromwich, in der Grafschaft Stafford: auf Berbefferungen an dem Apparate zur Bereitung des Kohlengases und ber Kohks, so wie auch auf Berbefferungen in der Methode, solche Apparate aufzus stellen. — Dd. 2. Octbr. 1828.

Dem David Rapier, Mechaniker in Warren Street, Figron Square, in ber Graffchaft Middlefer: auf gewisse Berbesserungen an Buchbrukerpressen. — Dd.

2. Octbr. 1828.

Dem Thomas Aipfett, Mechaniker zu Gwennap in ber Grafschaft Cornswall: auf gewisse Verbesserungen im Baue und der Einrichtung von Maschinen, welche durch Dampf und Luft wirken und an dem Dampskessel, so wie auch in der Anwendung solcher verbesserter Maschinen zu einem neuen Verfahren, Fahrzeuge und andere schwimmende Körpet vorwärts zu treiben. — Id. 9. Octhe, 1828.

Dem Samuel Lawson und Markt Walker, Maschinen-Fabrikanten und

Dem Samuel Lawson und Markt Walker, Maschinen-Fabrikanten und Flachespinnern zu Leebs in der Grafschaft Jork: auf gewisse Berbesserungen an Maschinen zum Borbereiten und Zwirnen des Hanses, Flachses, der Seide und an=

derer Faserstoffe. — Dd. 9. Detbr. 1828.

Dem henry Durbury Gentleman, zu Pomeron Strect, Kent Roab, in ber Graffchaft Surren : auf eine neue Maschine zum Spalten ber haute und Felle.

- Dd. 9. Detbr. 1828.

Dem Edward hancorne, Ragelfabrikant in Skinner Street, in der City von London: auf gewisse: Berbesserungen in Berfertigung der Rägel. — Bon einem Auslander mitgetheilt. — Dd. 16. Octbr. 1828. (Aus dem Report. of Patent-Inventions, Decbr. 1828. S. 383.)

Dem William Gobfren Kneller, Chemiker zu Great Pearl Street, Spiztalfields, in der Grafschaft Middleser: auf gewisse Verbesserungen im Abhampfen des Sprups, welche Verbesserungen auch zu anderen Zwelen anwendbar-sind. —

Dd. 27. Rov. 1828.

Dem Joseph D'Arcy, Esq. zu Leicester Square, in der Grafschaft Middles ser, alleinigen Erben des verst. Charles Broadrip, Esq., der zulezt zu Spring Garbens, in der Pfarrei St. Martins in the Fields, in der Grafschaft Middles ser lebte: auf gewisse Verbesserungen in der Construktion der Dampfmaschinen und des damit verbundenen Apparates. — Dd. 29. Nov. 1828.

Dem Edward Dakin Philp, Chemiker zu Regent Street, St. James', in der Grafschaft Middleser: auf einen verbesserten Apparat zum Destilliren und

Rettificiten. Dd. 20. Rov. 1828.

Dem Robert Stein, Gentleman zu Regent Street, Orford Street, in ber Grafschaft Middleser: auf gewisse Berbesserungen bei der Destillation, — Dd. 4. Dez. 1828.

Dem William Brunton, Mechaniter zu Leabenhall Street, in ber City ven London: auf eine Maschine, einen Apparat ober ein Justrument, um bes spez eifische Gewicht und die Temperatur gewisser im Handel vorkommenden Flussigs teiten zu bestimmen, welche Ersindung theilweise auch zu anderen Zweken anwends

bar ift. - Dd. 4. Dez. 1828.

Dem Philip Derbishire Esquau Ely Place, Holborn, in der Grafschaft Middleser: auf ein gewisses Arzneimittel oder Bahungsmittel, um die Seekrant-heit zu verhindern oder zu mildern, welches auch bei anderen Krankheiten angewandt werden kann. — Dd. 4. Dez. 1828.

Dem Zachariah Stilen, Mechaniker zu Union Street, Southwark, in ber Grafschaft Surren: auf gewisse Apparate, welche an Wagen angebracht werden,

um Sicherheit beim Reifen gu verschaffen. - Dd. 10. Deg. 1828.

Dem George Rennoldson, Muller zu South Shields, in ber Graffchaft Durham: auf gewisse Berbesserungen an sich brebenben Dampfmaschinen. — Dd.

4. Dez. 1828.

Dem John Sague, Mechaniker zu Cable Street, Wellclose Square, in ber Grafschaft Middleser: auf gewisse Verbesserungen in bem Berfahren die Melasse ober den Sprup vom Zuker abzuscheiben. — Dd, 6. Dez. 1828.

Dem Isaat Dict son, Esq. zu Chefter Street, Groevenor Place, in ber Graffchaft Mibblefer: auf ein verbeffertes Projettil, zum Theil von einem Frem-

ben mitgetheilt. - Dd. 8. Deg. 1828.

Dem John Brase, Gentleman zu Albann Street, und Thomas Smith, Mechaniker in Augustus Street, beibes in Regent's Park, in der Grafschaft Middles ser: auf gewisse Berbesserungen an der Maschinerie zum Aufscharren, Rehren, Reinigen und Wässern der Straßen und anderer Wege, welche Maschinerie auch zu anderen 3weken anwendbar ist. — Dd. 10. Dez. 1828.

Dem Thomas Lawes, Spizenfabrikant am Strand, in der Grafichaft Mibblefer: auf eine Berbefferung in ber Fabrikation ber Bobbin= Rez - Spizen.

- Dd. 10. Dez. 1828.

Dem Charles Cummerow, Raufmann zu Lawrence Pountnen Bane, Cannen Street, London: auf gewiffe Berbefferungen im Forttreiben ber Schiffe. Bon einem

Fremben mitgetheilt. - Dd. 10. Deg. 1828.

Dem Abraham Louis, Mechaniker zu Dean Street, Birmingham, in ber Grafschaft Warwick: auf ein mechanisches "volt subito," vermittelst bessen biex jenigen, welche Musik spielen, die Blatter der Musikbucher während des Spiex lens umkehren können. — Dd. 10. Dez. 1828.

Dem Samuel Jones, Kunstler am Strand, in ber City von Westminster und ber Grafschaft Middleser: auf eine neue und verbesserte Methode augenbliklich Licht hervorzubringen. Bon einem Fremben mitgetheilt. — Dd. 10-

Dez. 1828.

Dem Thomas William Charming Moore, Kaufmann in der Sity von New York, in den vereinigten Staaten von Nordamerika, jezt zu Hampstead, in der Grafschaft Middleser: auf eine verbesserte Methode, oder eine Verbindung von Maschinerien, um hute oder Kappen zu versertigen. Von einem Fremden mitgestheilt. — Dd. 10. Dez. 1828.

Dem Balentine Blanos, Gentleman zu hampsteab, in ber Grafschaft Mibbleser: auf eine Berbefferung ober Berbefferungen an Bohrern. Bon einem

Rremben mitgetheilt. — Dd. 15. Dez. 1828.

Dem John Fortes, Architekt und Geometer zu Cheltenham in der Graffchaft Gloucester: auf eine Methode ben Rauch zu verzehren ober zu verbrennen.

- Dd. 15. Dez. 1828.

Dem Richard Billiams, Mechaniker zu Tabernacle Balk, in ber Grafs schaft Middlefer: auf gewisse Berbesserungen in der Anwendung von elastischen und bichten Flussigkeiten, um Maschinerien verschiedener Art vorwarts zu treiben.

— Dd. 15. Dez. 1828.

Dem Anton Bernharb, Mechaniker zu Finsbury Circus, in ber Grafschaft Mibbleser: auf gewisse Berbesserungen an ober Zusaze zu Rabern ober Apparaten, um Schiffe vorwarts zu treiben und zu anderen Zweten. — Dd. 15. Dez.

1828.

Dem John Dicken White beab, Wollfabrikant zu Dakview Mills, Sabbleworth, in der Grafschaft Pork: auf gewisse Berbesserungen in der Einrichtung und Verfertigung von Patronen zum Gebrauch auf der Jagd und zu anderen 3weten. — Dd. 15. Dez. 1828.

Dem John Morfitt, Bleicher zu Ccotribge bei Leebs, in ber Graffchaft Bort: auf eine gewiffe Berbefferung an ben Retorten, welche bie Bleicher unb die Fabrikanten von Chlorwaffer ober Chlorkalt gebrauchen. — 1828.

Dem John Slater, Kutschenfebern = und Achsenfabrikant zu Birmingham in ber Grafschaft Warwick: auf gewisse Berbesserungen an Achsen und ben Buch= fen ber Wagenraber. — Dd. 15. Deg. 1828.

Dem John Levers, Dafchinift in ber Stabt Rottingham : auf Berbefferungen an ber Dafchinerie gum Berfertigen ber fogenannten Bobbin = Reg = Spigen.

Dd. 18. Dez. 1828.

Dem William Steab, Muhlenarzt und Maschinenverfertiger zu Gilbersome in ber Graffchaft Bort, und James Steab, Bolgichager ju Doncafter in ber= felben Graffchaft: auf ein Schaufelrab nach einem neuen ober verbefferten Pringip, um Dampfboote und andere Fahrzeuge vorwarts zu treiben. -Dez. 1828.

Dem Joseph Charlesworth und Joshua Charlesworth, Wollfabris tanten und Raufleuten zu holinfirth, und Camuel Andrew Dellor, Tuchsches rer an bemfelben Orte, alle in der Grafschaft York: auf gewiffe Berbefferungen on ober Bufage gu Gig = Muhlen jum Preffiren wollener Tucher und anderer

Dd. 18. Dez. 1828.

Dem James Sirnifter zu Bull Street, Birmingham, in ber Graffchaft Barwid: auf Berbefferungen im Beben, Bubereiten ober in ber Berfertigung von Beugen und die Unwendung berfelben, um Schnurbrufte und andere Kleidunge= ftute zu verfertigen. - Dd. 18. Dez. 1828.

Dem Ebward Josephus, Kaufmann zu handen Square, Middlefer: auf gewiffe Berbefferungen an den Rabern, Achsen, und anderen Theilen ber Kar-

ren, Bagen und anderer Fuhrwerke. Dd. 18. Dez. 1828. Dem Francis Horatio Relfon Drake, Esq. zu Colnton House, in ber Graffcaft Devon: auf eine besondere Schieblabe. - Bon einem Fremben mit= getheilt. - Dd. 18. Dez. 1828. (Aus bem Repert. of Patent-Invent. Jan. 1829. 6. 60.)

## Ueber funftliche Demante.

Es wurde bereits im polyt. Journale Bb. XXX. G. 395 bemerkt, bag es orn. Gannal gelungen ift, reinen Rohlenftoff (aus welchem ber Demant be= kanntlich besteht) in Krnstalle zu verwandeln, welche alle Eigenschaften des De= mantes besigen. Folgendes ist das Detail seiner Bersuche.

Benn man einige Stangen Phosphor in eine Retorte gibt, in welcher sich Schwefel = Roblenftoff befindet, ber mit einer Schichte Baffere bedett ift, fo wird ber Phosphor in dem Augenblike, in welchem er den Schwefel : Roblenftoff berührt, fich auflosen, fiuffig werben, und auf ben Boben ber Retorte finten. Die gange in ber Retorte enthaltene Daffe theilt fich bann in brei verschiedene Schichten: bie oberfte ift reines Waffer; die zweite Schwefel : Rohlenftoff; die britte ber gefloffene Phosphor. Benn man nun die Retorte schutteit, fo bag biefe brei Schich= ten unter einander gemengt werben, so wird bie ganze Daffe bit, mildicht, und Scheibet fich, nach einiger Rube, wieder neuerbinge, aber nur in zwei Schichten, pon einander; bie obere bildet reines Waffer, die untere Phosphor = Cchwefel, und zwischen biefen beiben Schichten zeigt fich eine fehr bunne Lage feinen Pulvers, welches, wenn bie Retorte ben Sonnen = Strahlen ausgeset wirb, mit allen Farben bes Regenbogens spielt, und folglich aus einer Menge kleiner Arnstalle zu be= stehen scheint.

Aufgemuntert burch biefes Resultat fuchte Gr. Gannal größere Kruftalle gu

erhalten, und es gelang ibm.

Er gab in eine Retorte, bie an einen Ortgestellt wurde, wo sie ruhig stehen bleis ben konnte, zuerst acht Ungen Wasser, bann acht Ungen Schwefel = Roblenstoff unb acht Ungen Phosphor. Der Phosphor lofte fich, wie vorher auf, und bie brei Bluffigteiten Schieden fich nach dem Gefeze ihrer specifischen Schwere. und zwanzig Stunden hatte fich zwischen bem Baffer und bem Schwefel : Roblen= ftoffe eine febr bunne Schichte weißen Pulvers gebilbet, Die hier und ba Luftblafen in fic enthiett, und mehrere Mittelpunkte ber Arnstallisation zeigte: einige Arnstalle bils beten kleine Zafeln, andere Sterne. Im Berlaufe einiger Zage ward biese Schichte biker, und die beiden unteren Flufsigkeiten waren nun weniger deutlich von einanber getrennt, so daß sie nach brei Monaten nur Eine Masse zu bilben schienen.

Nachdem noch Ein Monat ohne weiteres Resultat verstrichen war, so handelte es sich darum ein Mittel zu sinden, die krystallisirte Schichte von dem Phosphorz Schwefel abzusondern, was dei der Entzündbarkeit dieser Mischung schwierig war. Nach verschiedenen mehr ober minder mißlungenen Bersuchen entschlaß sich fr. Gannal die ganze Masse durch ein Gemesell lausen zu lassen, das er unter eine gläserne Gloke brachte, unter welcher er die Lust von Zeit zu Zeit erneuerte. Nach einem Monate konnte das Gemesell ohne Gesahr gehandhabt werden, es wurde zusammengelegt, ausgewaschen und getroknet. Hr. Gannal war nun zum erzsten Male im Stande, die Krystalle zu untersuchen, die auf dem Felle zurübbliez den. Der Sonne ausgesezt zeigten sie sich als eine zahllose Menge von Krystallen, die alle Farben des Prismas strahlten. Zwanzig derselben waren groß genug, daß man sie auf die Spize eines Federmessers bringen konnte, und drei hatten die Größe eines Hirstiche Demante hielt. (Mech. Mag. Nro. 278. 6. Dec. S. 500.)

#### Demante in Brafilien.

Man fand in Brasilien vom J. 1772 bis 1818 in dem Districte von Tajaeco 1,298,037 Karate Demanten. Die Regierung scheint indessen nicht viel Bortheil dabei gehabt zu haben; denn sie gab ihr Recht, Demante zu suchen, in Pacht, und die Pachter fanden, die zu obigem Jahre, noch 1,700,000 Karate. Der Werth aller dieser Demante wird auf 67 Millionen Pf. Sterl. geschätt. Der schwerste Demant, den ein armer Reger in der Nahe des Abaité = Flusses im J. 1771 fand, wiegt  $138^{1/2}$  Karat. Der glütliche Finder erhielt durch diesen Fund seine Freiheit und eine Pension von jährlich 50 Pf. Sterl. (600 fl.) (Register of Arts N. 46. S. 352.)

#### Ueber Platinna.

Dr. Wollaston erhielt am 1. December 1828 bie große goldene Medaille ber Royal Society für sein neues Berfahren, Platinna, durch vollkommene Reinigung derselben mittelst Auslösung, durch Pressung des erhaltenen Riederschlasges, Erhizung und hämmerung desselben, zu jeder weiteren technischen Berarbeitung, zum Drahtzuge wie zum Streken in Platten, leicht anwendbar zu machen, so daß man sich derselben jezt bereits zu Gefäßen in Bitriol = Dehl = Fabriken bedient. Er lehrte ferner, in Berbindung mit Hrn. Hersch el und dem vortrefslichen Fasrada v ein Glas mittelst Platinna bereiten, das an Reinheit jedes bisher bekannte Glas unendlich übertrisst, und eine neue Epoche in der Optik herbeisühren wird. Dr. Woll afton liegt ohne Rettung an einer unheilbaren Krankheit, und benüzt seine lezten Stunden einem Schreiber seine Bemerkungen und Zusäze zu seinen Entsekungen zu diktiren. (Mech. Mag. 279. S. 319. 13. Dec. 1828.)

Mittel gegen das Unlaufen und gegen den Roft. Bon Joh. Murray.

Ich finde, daß wenn man Leinwand oder Baumwollen = oder Wollen = Zeug in Basser taucht, welches mit Aezkalk und schwefel faurer Soda 35) gesättigt ift, und dann sorgsältig troknet, Stahlarbeiten, die man in dieselben einwikelt, selbst wenn sie angelausen waren, vollkommen gegen Rost geschüt werden. Eisenrost enthält kohlensaures Gisen, und die wässerigen Theile ", der Keuchtigkeit," desjenigen, was ", das Anlausen" verursacht, werden, wie es erwiesen ist, unter allen Temperaturen, kräftiger aber bei einer erhöhten Temperatur, zersezt, sobald sie mit Gisen in Berührung kommen: und dadurch entsteht Rost. Es ist wahrscheinlich, daß der

<sup>55) &</sup>quot;In water, saturated with quick-lime and sulphate of soda." Et scheint hier ein Druksehler, "and für or," "und" für "ober" eingeschlichen zu senn. Denn, wenn Wasser mit Aezkalt und schwefelsaurer Soda gesättigt wird, so wird die schwefelsaure Soda zersezt, und man erhält Gyps und kaustische Soda, wovon weder der eine noch die andere die hier bemerkte Wirkung außern kann.

faustische Ralt nicht bloß etwas von ber in ber Luft enthaltenen Rohlenfaure, bie burch Feuchtigkeit in eine mehr unmittelbare Berührung mit bem Gifen ober Stahle gebracht wird, sondern selbst auch einen großen Theil der Feuchtigkeit, und, wenn der Kalt hochst kaustisch ift, selbst vielleicht etwas Sauerstoff anzieht. (?)

Die auswitternde schwefelfaure Goda gieht teine Feuchtigkeit an, sondern laßt

fle vielmehr fahren, wie ihr eigenes Arnstallisations : Baffer.

Es ist also offenbar, baß eine Bulle von Baumwollen =, Leinen = oder Wollen=
Beng, die auf die oben beschriebene Beise gesättigt wurde, Stahlwaaren und auch
Siber nicht bloß gegen das Anlaufen schüzt; sondern auch Urkunden, sie mogen auf Papier ober auf Pergament geschrieben seyn.

Stahl : Baaren zc. laffen fich gut aufbewahren, wenn man fie in gepulverten

Megfalt eingrabt.

Ich habe eine Wenge von Versuchen angestellt und sein polirte und magnetisirte Stahlnabetn an einem Seibenfaben in Kaltwasser aufgehängt, so daß sie sich frei in dieser Flusszeit um ihren Aushängepunkt schwingen konnten; ich habe hierbei gestunden, daß dieses Versahren eines der besten ist, um sie eine unbestimmte Zeit über gegen Rost zu schügen und ihre magnetische Kraft zu erhalten. Ein eiserner Ring, unter dem Winkelt von "Rull Anziehung" (no attraction) in Barlow's Researches geneigt, kann um die Flasche ober die kleine Glaskugel angelegt, und die Cardinals Punkte konnen mit Demant in einem Kreise um dieselbe eingeschnitten werden. Unter diesen Verhältnissen hat die Atmosphäre keinen Einsluß auf die Radel, und diese wird geschützt gegen den Feind alles Magnetismus erhalten 36). (Aus dem London Journal of Arts. November. 1828. S. 106.)

## Leinwand = Papier. (Papier Linge.)

Dieses neue Papier hat zu Paris viel Aufsehen gemacht. Es sieht bem Tischzeuge ober anderer Leinwand so ähnlich, daß, selbst wenn man es zwischen den Finzgern halt, ohne genauere Untersuchung man sich tauschen könnte. Man benügt es vorzüglich als Aischzeug, da es dem schonsten damastenen Aischzeuge gleich kommt. Et ist außerst wohlseil: ein Aischtuch kostet nur 5 — 6 Sentime (7 die 9 Pf.), und nachdem es schmuzig geworden ist, nimmt man es, da man es dei hause nicht wasschen kann, um den halben Preis zurük. Gine ganze Aasel Zurnitur kostet einen Franken (27 Ar.) Register of Arts. N. 52. 10. Dec. 1828. S. 65. (Die Idee, Papier als Leinwand zu benüzen, ist nicht neu. In der Armee des größten aller Konige, den je Europa sah, Friedrich's des Einzigen, hatten die Soldaten papierne Manschetten.)

## Papier aus Mais (turfischem Korne).

Harmen macht, berichtet in einer Zeitung, baß ein Papiermacher zu Quilbford ihm aus den Spelzen (husks) bes von ihm gezogenen Mais 50 Bogen sehr schones Paspier verfertigte. Er verspricht fich unendlich viel von dieser Entbekung. Obser-

ver. Galignani Messenger. N. 4281.

(Wir übersetten hier wortlich husks, wie nämlich die Samenhülle der Getreides Arten heißt, mit Spelzen, zweifeln aber sehr, daß. Dr. Gobbett sich hier des wahren Ausdrukes bediente. Wir vermuthen vielmehr, daß er nicht sowohl die Samenhülle des Mais, als die Scheiden bezeichnen wollte, die den Kolben umhüllen, und vielzieicht auch das Mark des Kolbens selbst. Wit diesem Marke des Kolbens, in welz dem die Korner liegen, das wirklich papierartig ist und auch mit den Scheiden, (die man in Aprol, wo Mais allgemeines Korn-Surrogat ist, Flitschen nennt) ware es in der That der Mühe werth, daß geschikte Papiermacher Versuche anstellsten. Man kann auf die getrokneten Flitschen wirklich schreiben, wie auf Palms blättet.)

## Ueber bas Fett der Bolle.

Hr. Chevreul las am 8, Septbr. 1828 vor ber Académie des Sciences eine Abhandlung über ben fetten Stoff ber Wolle. Die in dieser Abhandlung enthal=

<sup>56)</sup> Dieruber find mohl noch auft weitere Berfuche anguftellen,

tenen Thatsachen sind aus einer sehr aussührlichen Arbeit hervorgegangen, beren Bwet ist, die hauptsächlichsten Berschiedenheiten der Wolle in hinsicht ihrer nöheren Bestandtheile auszumitteln, um den Einsluß der verschiedenen Substanzen, welche sie enthalten kann, und die nicht zur Faser gehören, kennen zu lernen. Der Bersasser hat aus der Merinoswolle, welche vorläusig in reinem Wasser entsettet worden war, wenigstens 18 Procent sette Substanz ausgezogen. Auf diese Substanz hat er vorzüglich die Ausmerksamkeit der Ukademie in der ihr gemachten Mittheilung gesenkt. Leztere Substanz besteht wenigstens aus zwei naheren Bestandtheilen, welche sich von einander in ihrem Schmelzpunkte unterscheiben. Der eine ist bei der gewöhnlichen Temperatur wie Wachs, wahrend der andere unter benselben Umständen dem Rükstande von der Deskillation des Terpenthindhls gleicht. Beide können mit Wasser eine Emulsion dilden, wodurch sie sich von dem

Stearin und Dlein unterscheiben und fich bem Fett bes hirns nabern.

Wenn man die fette Substanz der Wolle mit Kaliaustosung erhigt, so verseift sie sich unter den Umstanden, wo das Dlein und Stearin verseift wurden, teineswegs. Diese Bestandtheile enthalten keinen Stikkoss, wie das Fett des Gebirns. Es ist merkwurdig, daß die Wollfaser, welcher man 18 Procent der setten Substanz entzogen hat, sich nicht viel besser als früher zum Farben eignet, wie man dieses dei der Annahme, daß die Wolle vor dem Farben nothwendiger Weise entsettet werden muß, hatte erwarten konnen. Die Bolle, welche ihr Fett verstoren hat, enthalt noch den Schwefel, welchen man in derzenigen sindet, die nicht entsettet wurde, und entwikelt wie leztere, mit Alaun und Weinstein behandelt, Schweselwasserssof. Diesem in der Wolle enthaltenen Schwesel muß man die Farbung zuschreiben, welche bei der Wolle eintritt, wenn man sie in einer Auslössung von essigsaurem Blei, oder essigsaurer Alaunerde, welche noch essigsaures Blei enthalt, oder salzsaurem Jinnorydul u. s. w. erhizt. (Bulletin des Scienc. technol. Octbr. 1828. S. 241.) Sobald die Abhandlung des Grn. Chevreul in den Ann. de Chim. erscheint, werden wir nicht saumen, sie unseren Lesern mitzutheilen.

#### Mehlverfalschung in England.

Die "Times," und aus biesen bas Mechanics - Magazine, N. 276, 22. Nov. 1822. S. 272 erzählen, "daß man jezt Schwerspath (Derhyshire spar) in England unter das Mehl mischt, um das Brod schwerer wiegen zu machen. Daß man in England Pfeisenthon unter Mehl mengt, ist eine alte Sache; 40 Sate Pseisenthon an einen reichen Müller abbressirt, wurden zu Plymouth im I. 1814 weggenommen." — Man sieht hieraus, daß es mit der Baker: Polizei in Constantinopel weit besser steht, als in dem hochgepriesenen konden.

## Alepfel aufzubewahren.

Man kann Aepfel ein Jahr lang über bloß baburch gut erhalten, daß man sie in Korn stett. Quarterly Journal of Science. Mechan. Mag. N. 270. S. 175.

## Erdapfel aufzubewahren.

Man kann Erbäpfel mehrere Jahre lang gut erhalten, wenn man sie ents weber mit siebend heißem Wasser abbrüht, ober einige Minuten lang in einen warmen Ofen bringt. Sie werden bann nie Mehr keimen, und ihr Mehl wird gut bleiben, wenn anders ihre Schale vollkommen ganz ist. Nach bem Brühen muffen sie gut getroknet werden. Worcester Herald. Mech. Mag. a. a. D.

Bunahme ber Lebensmittel in Schottland vom 3. 1769 bis 1828.

| mi se iff the BONE and Both    | Im J. 1769.   | Im J. 1828.                       |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Mindfleisch bas Pf. zu 44 Loth | 2 vib 4 Pence | 5 bis 6 Pence, bas Pf. gu 32 Both |
| Schöpsenfleisch                | 2 - 3 -       | 4 - 5 -                           |
| Schweinefleisch                | 2 - 3 -       | 4 - 6 -                           |
| Kalbfleisch                    | 5 - 4 -       | 5 - 6 -                           |
| Paar junge Suhner              | 3 - 4 -       | 4 - 6 -                           |
| Denne                          | 4 - 6 -       | 10-14-                            |

 

 Gans
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 

# Litteratur.

## Deut fche.

Gemeinnugliche Nachrichten von den (über die) neuesten Erfindungen. Fortschritten und Entdefungen des In= und Auslandes, so wie von der neuesten Litteratur und Kritik der Gewerbskunde für Handwerker, Fabricanten, Runftler und Deconomen herausgegeben von von Dr. Friedrich August Wilhelm Metto. 1, 38d. 1. und 2. S. 8. Berlin. 1828. bei 2B. Nacorff und Comp. 1. 5. 62 G. 2. 5. 72. 5.

Obschon Gr. Dr. Retto bie Borrebe zum ersten hefte mit ben Worten schlieft ,, um im Boraus ben Ginflussen einer voreiligen Kritik zu begegnen, ers Klare ich hiemit, daß ich vor Beendigung bes ersten Banbes dieser Beitschrift, alle und jede Beurtheilung berfelben mir verbitte" so erklare boch ich unterzeich= neter, ben herrn Dr. Netto hiermit vor dem gesammten beutschen Publikum netto für einen unverschämten litterarischen Dieb und sporco bes Plagii litterarii an meinem polytechnischen Journale schuldig, wonach das beutsche Publikum wiffen wird, was es von ben gemeinnuglichen Rachrichten bes herrn Retto zu halten hat.

Dr. Retto bat im iften Befte feb ner gemeinnulid en Rachrichten

gestoblen aus S. 1 — 3 Thurrel's Drehrolle (zwar umgearbeitet, aber ber Druffeh=

Dingler's pointednifchem Sournale.

(er blieb.)

28. 28. S. 6. (2tes Juni: Peft 1828.) S. 443.

C.4 - 8 Field's u. Luning's farbenlofe Laksirnisse

Bb. 28. B. 2. (2tes Uprilwortlich . ... beft 1828.) G. 144. 1

S. 17 - 23 D'arcet über bie frangofische Methode Bron= ge zu vergolben

wörtlich

Bb. 28. B. 6. (2tes Juni: Deft 1828.) Ø. 464.

6.44 — 45 Camerone Coba: fluffigleiten

größtentheils wortlich

28b. 28. P. 3. (1ftes Mais Peft 1828.) S. 223.

S. 13-17 enthalt einen Auffag unter bem Titel: Dr. Ruhn über bie Bereitung von Reapelgelb; biefer ift wortlich aus bem Magazin ber neueften Erfindungen, Entdekungen und Berbefferungen, herausgegeben von Poppe, Rubn und Baumgartner 1828, Bb. III. G. 16, abgebruft. fr. Dr. Netto baju tommt jum Berfaffer biefer Abhandlung ben frn. Dr. Kuhn zu machen, wiffen wir nicht; in ber That ift fie eine bloke Ueberfezung bes Ur= titels Jaune de Naples im Diction. technolog., welcher von frn. Robi= quet abgefaßt ift. Uebrigens ift in ber im genannten Magazin gelieferten Ueber= sezung der Sinn bes Driginals an mehreren Stellen verfehlt, wovon man sich überzeugen tann, wenn man bie Uebersezung beffelben Auffages im polytechn. Journ. Bb. XXVIII. Hft. 3. (1. Maiheft 1828) S. 224. damit vergleicht. In seinem August Sefte hat sich Gr. Dr. Netto die Mühe gegeben, die

von uns benugten Ueberfezungen mit Gulfe bes Driginals umzuarbeiten.

Der verehrl. Ratorff'ichen Buchhandlung banten wir fur bas Compliment, welches fie uns baburch machte, baß fie fich nicht bloß berfelben Lettern bedient,

mit welcher unfer Poly techne Journal gebrukt wirb, fonbern ihren gemein: nuglichen Rachrichten zugleich auch denfelben Umschlag gab, ben unfer Journal fest 9 Jahren führt, und alfo diesen gemeinnuglichen Rachriche ten, wenn wir fo fagen burfen, unfere Livree gibt. Dief erinnert une an jenes Gaftmahl eines reichen Bords in England, bei welchem die Bafte über die Menge von Bedienten, die bei ber Tafel aufwarteten und die Gine und biefelbe Livree trugen, erstaunten, mahrend ber Lord felbst und feine Bebiente glaubten; biefe Bediente gehörten ben Gaften, und die Gafte hatten fie (was in England oftere geschieht) nur zur Ehre bes gaftfreien Lords in bie Farben seines Schildes ge-kleibet. Rach aufgehobener Tafel zeigte sich's indessen, daß der größte Theil bes Services bes edlen Lords abhanden tam, und daß bie Bedienten in feiner Livrée — Gauner waren.

Babrend ber Rach bru ! jest beinabe in allen Staaten verboten ift, fangt man an nath gurichreiben, imb ein noch fcanblicheres Berbrechen, als bas

1:71

bes Rachbrukes zu begehen!

1817777 Wir freuen uns, wenn andere Journale basjenige, was wir in dem unferigen dem Publikum mittheilen, aufzunehmen belieben, babei aber die Quelle, aus welcher sie schopfen, angeben, benn wir halren für alle, benen unsere Ruche behagt, offene Tafel. Wenn sich aber ein Gauner in unsere Ruche schleicht, und unfere mit fcwerem Gelbe ertauften Roftbeaf's und Puddings, . unfere frangofis fchen talten Pafteten und die italianischen Manboletti wegstiehlt und bamit, auf unfere Roften, offene Tafel halten will; fo muffen wir unferen Gaften fagen, baß fie bei einem Gauner gu Tifche geben und bort nur basjenige aufgewarmt Wenn wir unferen Lefern die Rahmen aller berjenigen litterarischen Restau-

rateurs, bie feit 9 Jahren aus unferer Riche gestohlene Gerichte aufwarmten, zugleich mit ben Ruchenzetteln berfelben aufzählen wollten, wir wurden mehr als einen Band füllen und es wurden Rahmen und Beitschtiften unter diesen vorkome men, die es uns schmerzlich senn wurde, zu nennen. Wenn man aber fortfahrt, uns, wie bisher, zu beftehlen, fo werden wir endlich, wie ber Riaja bie ichlechten Bater, fo bie litterarifden Diebe bei ben Ohren vor unferem reblichen beut-

schen Publikum annageln.

Der Herausgeber.

Beschreibung und Abbildung der neuesten verbefferten Beb-, Spinn-, Scher=, Doublir=, Zwirn=, Rattun=, und Calicodruct=, fo wie ahn= - licher Maschinen zur besten und vortheilhaftesten Bereitung der verschiedenen Beugarten. Berausgegeben von Emanuel Rlinghorn. Quedlinburg und Leipzig 1828. Ber-Mit 137 Abbildungen. lag von Gottfr. Baffe.

Seit einigen Jahren kommt eine besondere Art von Bucherfabrikation in Gang, welche barin besteht, bie über einzelne Runfte geschriebenen und in verschiedenen Beitfdriften gerftreuten Abhandlungen zu befonderen Werten gufammenzuschreiben. Dag biejenigen, welche biefer Urt von Schriftstellerei ergeben find, mit bem littes rarischen Eigenthume gerade nicht sondetlich schonend umgehen werben, last sich wohl erwarten; sollte man es aber glauben, bas herr Emanuel Rlinghorn die Unverschämtheit so weit getrieben hat, über dreißig Abhandlungen aus bem polytechnischen Journale zu entnehmen, ohne baffelbe auch nur ein Einziges Mal zu eitiren! — Unmöglich konnen wir glauben, bag bie verehrl. Baffe' fche Buchhandlung bei obigem Berte etwas anberes als bie betrogene Partei bes frn. Emanuel Klinghorn ift, ber uns bestohlen hat.

<sup>37)</sup> Gr. Retto brutte in feinem Julius-Befte Muffage aus bem 2ten Juniushefte unferes Journals ab, bas auch mit ber Poft kaum Unfangs Julius gu Bertin fenn konnte. Wenn man auch zu Berlin ben ruffifchen Kalenber hatte fo ware er auch baun noch mit seiner Zeitrechnung gu fruhe baran, -

# Polytechnisches Journal.

Zehnter Jahrgang, zweites Heft.

#### XIX.

Eine neue Art Kolben in Druk: und Saug: Pumpen so wie auch Kolben gegen doppelten Druk. Von A. B. v. Althaus, Hauptmann und Salinen: Inspektor auf der Ludwigs: Saline Dürrheim im Großherzogthum Baden.

Mit Abbildungen auf Zab. II.

So lange die Hydraulik besteht, ist die Verbesserung der Kolben für alle Arten Pumpen ein Gegenstand des Nachdenkens gewesen, und doch ist man noch nicht dahin gekommen, daß man solche nicht tadelnswerth gefunden, — welches also ganz natürlich die große Menge der Arten zur Anwendung brachte. Erst in späterer Zeit wurden die metallenen bei verschiedenen Werken angebracht, welche jedoch einen Stiefel voraussezen, der mit der größten Genauigkeit gearbeitet sein muß, und daher sur gewöhnliche Pumpwerke unanwendbar sind. — Außer diesen gehören die Kappenkolben zu den besten; — allein sie haben drei Hauptsehler:

a) Sie find fur folche Pumpen unbrauchbar, die ans einer beträchtlichen Tiefe ihr Waffer holen muffen, weil solche nicht mehr aus den Pumpen zu bringen find, indem sie sich an den Zusammen= fezungen der Pumprohren hineinpressen, so wie der Kolben heraus= gehoben werden foll; - b) wenn folche nicht beståndig in Thatig= feit ober in der Bluffigkeit bleiben, fo ziehen fie fich zusammen, und kommen nicht leicht wieder in Ordnung, und c) sie lassen doch im= mer etwas Baffer fallen, ba der Rand bald ungleich wird, und da= her nicht überall sich das Leder fest anprest. — Die neueste Art Rolben lernen wir von Brn. Chalber (Dingler's polytechnisches Journal, 28d. XXVIII. Sft. 5.) kennen. Gie find aber in den mei= ften Fallen unanwendbar, und werden jedem Mechanifer als eine un= haltbare Berbesserung erscheinen. — Es soll daber auch mit diesen Beilen eine neue Urt Rolben gezeigt werben, welche ihre Gute be= reits zu allen verschiedenen Pumpwerken gezeigt haben, - und in drei verschiedene Abtheilungen zerfällt. — Bevor man zur Beschreis bung der einzelnen Abtheilungen schreitet, wird hier im Allgemeinen das Princip diefer Rolben erflart werden muffen.

Die Construction besteht darin, daß man den Kolben aus solzenden vier Haupttheilen verfertigt. "a, das obere Stuf von Metall, an welchem die Kolbenstange besestigt ist, wird an, b, ein Mittels Omgen's polyt. Journ. 1866, XXXI. P. 2.

ffut von Metall, - welches fart durchlochert wurde, - angeschraubt, durch welches von Inuen das Waffer auf die Lebe rung des Rolbens wirft, und, c, bas untere Stut des Rolbens von Metall wird gleichfalls an diefes Mittelftut geschraubt. — Gowohl das obere als das untere Stuf hat einen ausgedrehten Rand von 3 bis 5 Linien Lange, über das Mittelftut hervorragend, welche bende, - d, einen gut zufanmiengenahren Leberfranz von fartem Sohlenleber, ungefahr 4 bis 6 Boll lang, ber über bas Mittel= ftut gelegt ift, festpaten, und fatmäßig burch bas Busammenschrauben bes oberen und unteren Stilfs auseinander behnen; Dieser wird beim Gebrauch, burch ben Druf bes zu hebenden ober zu brufenden Wassers, sich noch mehr ausdehnen, indem der Bafferdruk aus dem inneren Raum des Rolbens durch die Locher im Mittelfiut ben Leberfrang nach Berhaltnif bes barauf wirkenben Gewichts (bes Druke ober ber Laft) an den Pumpenftiefel fester anpreft. - Diese Rolbenart hat nun folgende Bortheile: - 1) Kann die Reibung Diefes Rolbens nur in dem Mage zunehmen, als der Druf es erfordert, woburch nicht nur feine unnothige Reibung entsteht, fondern die mbg= lichft geringfte Reibung Statt hat. - 2) Da der Druk gegen die Wand des Pumpenstiefels nach dem Drut der darauf wirkenden Bafferfaule zunimmt, fo tann er fowohl bei nieberem als bei far-3) Ift derfelbe bei langen fem Druf fein Baffer fallen laffen. wie bei furgen Pumpen mit gleichem Bortheil anzuwenden, und laßt fich, unbeschadet des Rolbens, leicht herausnehmen und mieder einsezen. 4) Ift er in seiner neuen Anschaffung und seiner Unterhaltung der am wenigsten fost spielige. 5) Gind beinabe feine Reparaturen der Lederung nothwendig, weil er fich felbst im Berhaltniß seiner Abnuzung auch ausdehnen kann, und bei langerem Gebrauch bennoch nicht mehr Baffer fallen lagt. 6) Ift berfelbe bei unrunden wie bei ungleich gearbeis teten Stiefeln ebenfogut, wie bei gut ausgearbeiteten, in Unwendung zu bringen. 7) Rann ihn jeder Schuster leicht reparis ren, wenn fich je bas Leber burchgerieben haben follte. - Dach der Auseinandersezung der Haupttheile und der Muglichkeit Dieses Rolbens im Allgemeinen, sollen nun hier die drei verschiedenen Abthei= lungen naber erflart werden.

I. Für gewöhnliche Drukstiefel, z. B. an Feuersprizen = Drukmersken zc. 2c. — Diese Kolbenart bekommt kein Bentil und erhält, a, das obere Stük, an dem die Kolbenstange befestigt wird, aus einer ganzen Platte, welche nach dem gezeichneten Durchschnitt (Fig. 8.) mit dem Gewinde an das Mittelstük augeschraubt wird, und hat einen Rand, um zwischen diesem und dem Mittelstük

ben farten Sohlenlebertrang, welcher an feinen Ranbern zugescharft wird, von oben festzuhalten. - b, bas Mittelftut ift an verschie= denen Stellen mit Lochern versehen, durch welche das Waffer auf ben Lederkranz bruft. - c, die untere Platte ist rosettenartig durch= locht, um das Baffer in das Innere bes Rolbens eindringen ju laf= fen, - ift mit bem Gewinde an bas Mittelftuf angeschraubt, und hat eben benfelben ausgedrehten Rand, um den Lederfrang von un= ten fest zu halten. d, ber Lederkrang muß so start gebraucht fenn, daß er fich kaum in den Stiefel noch einschieben laßt, die Nath muß fleißig gearbeitet fenn, um durch diefe fein Baffer zu verlieren, und der ganze Kolben muß so groß als möglich fur den Stiefel gemacht werben, um den Bauch des Leberkranzes so schwach als möglich ma= chen zu durfen! - Diefe Urt wurde bei einer Fenersprize mit 7 Boll weiten unrunden, und ungleich weiten Stiefeln angewendet, ließ teinen Tropfen Baffer durch, hatte feine gu überwindende Reibung verurfacht, und mar die beste unter vier verschiedenen Arten.

II. Gin Rolben fur fehr lange Saugpumpen wurde folgender Magen conftruirt: - Fig. 9, a, das obere Stuf besteht aus einem offenen Rrang, im übrigen wie dasjenige fur Drufwerke, b, das Mit= telftut ift gleichfalls wie in jenen, jedoch hat folches unten noch eine Platte eingeschraubt, auf welcher ein Rlappen = Bentil fteht, bas nach oben gegen bas Innere des Rolbens aufgeht, wodurch die Baffer beim Saugen burchgeben tonnen. c, bas untere Stuf ift wie das obere, an welchem die Kolbenstange angebracht ift, balt alfo wie bei bem Druffolben den Lederfrang fest, und im Seben liegt die ganze Bafferlaft im Rolben felbft. d, der Lederkranz 4 bis 6 Boll boch, von fartem Sohlenleder, ift wie bei ben Drutpumpen. Diefe Urt Rolben wurde bei einer Soolenpumpe angewendet, welche 400 Fuß Saughobe, 175 Fuß bis zum Rolbenftiefel, also zusammen 575 Suß gange bat, - ber Rolbenftiefel war gleichfalls nicht fehr genau ausgearbeitet, ohne beghalb Waffer fallen zu laffen, und ift jezt schon iber 3/4 Sahr gegangen.

sall. Ein Kolben gegen doppelten Druk, z. B. an einer Wasserssaulmaschine, die mit einem Stiefel doppelt wirkend ist, wird durch Fig. 10. erklärt, welches sein Durchschnitt ist. a, das obere Stük, besteht aus einem offenen Kranz wie bei langen Saugpumpen. — b, das Mittelsstük, ist gleichfalls wie die schon beschriebenen, und hat oben und unten noch eine Platte eingeschraubt, welche in der oberen ein Klappens Bentil hat, das nach unten aufgeht, in der unteren Platte ist aber ein solches angebracht, welches nach oben sich diffnet, so daß wenn der Druk von unten kommt, sich das ober e, wenn aber der Druk von oben kommt, sich das ober e, wenn aber der Druk von oben kommt, sich das unter e Ventil schließt. C,

nem Kranz bestehend. d, die Lederung ist wie bei den oben beschries benen Arten. Dieser Kolben wurde an einer doppeltwirkenden Wassersäulmaschine mit einem Stiesel angebracht, welche mit einer Fallshibe von 80 Fuß die oben angeführte Soolenpumpe treibt, und wurde gleichfalls als der beste unter allen verschiedenen Proben von Kolben erkannt. In diesem Kolben liegt sowohl im Auf als im Abgehen die ganze Last der Süßwassersäule, in demselben drüft die Lederung sest an, schließt durch den wechselnden Druk das eine oder das ans dere Bentil, und verliert selbst durch diese Wechselbewegung des Druks ebensowenig Wasser, wie die oben beschriebenen Kolben.

Nicht nur die Theorie, sondern auch der praktische Gebrauch haben diese neuen Kolbenarten als hochst vortheilhaft bewährt, und sie kon= nen daher mit Recht Jedermann empfohlen werden.

hier moge nun auch eine Berbefferung an Saugpumpen noch Plag finden, die feit mehreren Jahren gang gute Dienste leiftet. -Die Saugpumpen ziehen bftere mit der Fluffigkeit aus ihrer Tiefe Roth, Sand und andere Unreinigkeiten herauf, die durch zufällig eintretende Urfachen, welche oft in der Natur der Sache liegen, auf= gerührt, oder beigeführt werden. Diese sezen sich sodann entweder zwischen bas Bentil, welches die Saugrohren von den Pumprohren scheidet, oder zwischen das Bentil oder die Lederung des Rolbens, und hemmen leicht den Gang der Pumpen, was außer der Unan= nehmlichkeit des Stillstands, zeitraubend, und bftere eintretend durch das Aluspuzen bei fehr langen Pumpenfazen , auch kostspielig wird. Um biefem Uebelftand meiftens zu begegnen, murbe nun folgende Gin= richtung angebracht. Es wurde Fig. 11. zwischen dem Saugrohr, d, und dem Pumpenftiefel, a. wo das untere Bentil, e, angebracht ift, in benfelben noch ein Auffazstut von 6 Boll eingesezt, auf biefes sodann erst das untere Regelventil befestigt, wodurch unter diesem Bentil zwischen dem Auffag und dem Rolbenftiefel ein hohler Raum Wird nun durch die Saugfraft Unrath in den Rolben= stiefel, a, gezogen, der schwerer ift als die zu hebende Fluffigkeit, so fallen beim Niedergehen des Rolbens diefe hinab, und fezen fich in den Raum, b, hinein, der durch dieses Auffagftuf, c, gebildet murde, und da die aufsteigenden Waffer in diefem Raum feine Bewegung der zu hebenden Fluffigkeit mehr hervorbringen konnen, fo bleiben biefe: Unreinigkeiten ruhig barin liegen, wodurch also die durch folche Unreinlichkeiten entstehende Unordnung in den Bentilen auf lange Beit verhindert wird. Es fann daher ans der Erfahrung diese Con= struction mit Recht jedem empfohlen werden, der Saugpumpen gu bauen bat bie dieser Unannehmlichkeit ansgesezt find.

Sowohl diese Kolbenart als diese Aufsazstüfe in Saugpum= pen, konnen auch für gewöhnliche Pumpen von Holz gebraucht wer= den, indem man solche leicht mit Eisen beschlagen kann. Die hauptsache bleibt immer bei den Kolben, den Druk der zu überwin=• denden Wassersaule aus dem Innern des Kolbens auf die Lederung wirken zu lassen, was sich mit Modificationen auch auf Kolben in Dampsmaschinen vielleicht mit großem Vortheil anwenden läßt.

Bekanntlich hat die Lederung der Cylindergeblase viele Schwiezrigkeiten, weil theils die Cylinder von einem großen Durchmesser keine mathematischen Cylinder sind, also auch nie ganz gut passende Kolben erhalten konnen, wenn sie auch sehr fleißig gearbeitet seyn sollten. Dadurch wird eine große Reibung bei diesen Geblasen verzursacht, der Kolben mag eine Lederung haben, welche man will. — Ein größerer Nachtheil bei denselben ist aber immer, daß der Wind, — mag er einfach oder doppelt wirkend im Cylinder gepreßt werzden, — beim Wechsel der Kolben, in den ungepreßten Zustand kommt, — und erst durch seine weiter fortgesezte Bewegung sich wieder verzbichtet. —

Wendete man bei den Cylinder= oder Kasten = Gebläsen von ein=
sachem Druk die Kolbenart an, welche für einfache Drukwerke (3. B.
Feuersprizen), angegeben wurde, — und gebrauchte man ebenso, für
solche wo in ein und demselben Cylinder sowohl im Aufsteigen als Riedergehen der Kolben den Wind hinauspreßt, also doppelt wir=
tend ist, den angegebenen Kolben für doppelt wirkende Wasserwerke
(3. B. wie für doppelt wirkende Wassersäulmaschinen angegeben wurde)
— so hätten diese Kolben bei den Gebläsen die großen Vorzetbeile, daß:

- 1) die Rolben sich weniger abnuzten, und weit luftdichter waren, als die bisher im Gebrauch stehenden.
- 2) Würde in dem hohlen Raum dieser Kolben stets eine Masse Luft verdichtet senn, welche beim Wechsel weit schneller die Schließung der Bentile hervorbrächte und sie sogleich sester verzichließen würde, so daß weniger Wind verloren ginge und einen gleich mäßigeren Luftstrom verursachte, der bei Gezbläsen so wichtig ist. Dabei hatten sie aber noch alle Vortheile, die bei der Anwendung bei Wasserwerken sich zeigen. —

#### XX.

## Long's Dampf : Pumpe.

Aus dem American Journal of Science im Mechanics' Magazine. N. 261. 9. August 1828. S. 17.

Mit Abbitbungen auf Tab. II.

Lieutenant G. W. Long, in der Armee der Vereinigten Staasten, nahm ein Patent auf folgende Dampf=Pumpe, die vielleicht zu mehreren nüglichen Zweken verwendet werden kann.

Die Figur 27. zeigt sie im Durchschnitte. Sie besteht ans zwei symmetrischen Theilen. E, F, ist die Saugrohre mit einer Rlappe, E, die sich nach auswärts offnet. G, H, I, K, ist der Recipient. O, P, ist eine Dampfrohre mit einer Rlappe, R, die so vorgerichtet ist, daß der Dampf zugleich in einen Recipienten gelangen kann, während er von dem anderen abgesperrt wird. Den Dampf erhält man aus einem Ressel, der in der Figur nicht dargestellt ist. m, n, ist die Entladungs Rohre, mit einer Rlappe, n, die sich nach abzwärts offnet, und die mittelst des Drukes einer geringen Quantität Wassers in dem Behälter, S, T, V, X, geschlossen erhalten wird. Eine kleine Deffnung bei, a, b, c, d, ist an der Seite des Recipienzten angebracht, wodurch das Wasser abgeleitet werden kann.

Die Art, wie diese Maschine wirkt, lagt fich leicht begreifen. Die Caugrohren, E, und, F, werden zuerft mittelft der Rohren, L, L, die bann fest verftopft werben, mit Baffer gefüllt. pient wird bis auf die Sobe, C, D, also boch genng um die Rlap= pen, N, gu fchließen, mit Baffer gefallt. Wenn man nun bie Rlappe, B, dreht, wird Dampf in den Recipienten, I, H, gelaffen, und die barin enthaltene Luft wird burch die Rlappe, n, ausgetries Sobald dieß geschehen ift, wird die Rlappe, R, wieder gedreht, fo daß fie den Dampf von, I, H, absperrt, und benselben nach, I, Die Luft wird bann aus diefem Behalter burch bie Rlappe, n, ausgetrieben, mahrend ber in, I, H, enthaltene Dampf durch Berubrung mit dem oberen Theile ber Rohre, E, F, verdichtet wird. Da nun auf biefe Beife ein leerer Raum fich bilbet, fleigt bas Baffer durch die Saugrohre, E., F, empor, und fullt den Recipien= Run wird die Klappe wieder gedreht, Dampf bei, O, einges laffen, und bas in, I, H, enthaltene Baffer durch die Klappe, n, in den Recipienten entleert, mabrend der Dampf lin, I, H, fich verbichtet, und diefer Recipient fich mit Baffer fullt. Go wird abwech= felnd jeder Recipient mit Waffer gefüllt und wieder ausgeleert.

Hr. Long hat eine Borrichtung erfunden, in welcher diese Maschine ohne alle Beihulfe der Hand bedient werden kann.

Da das Wasser in der Rohre, E, F, durch atmosphärischen Druk gehoben wird, und dasselbe mit einer gewissen Geschwindigkeit aufskeigen muß, so wird die Hohe, dis zu welcher das Wasser im Maximum der Hohe gehoben wird, ungefähr 20 bis 25 Fuß betrasgen. Wenn die Recipienten 16 Kudik-Fuß fassen, und alle 10 Sestunden geleert werden, so konnen 6000 Pf. Wasser in Einer Minute auf diese Idhe gehoben werden, was man auf andere Art nur mit einer Kraft von vier Pferden zu thun vermöchte.

Dieser Apparat braucht offenbar weder sehr starkes Material, noch ganz besondere Genauigkeit im Baue, und kostet folglich wenig. Seine Theile konnen nicht leicht in Unordnung gerathen, und lassen sich, nothigen Falles, leicht ausbessern. Der Druk des Dampses darf nur um etwas Weniges größer seyn, als jener der Atmosphäre, und die Menge Dampses, die man nothig hat, übersteigt jene des Wassers nur wegen desjenigen Theiles desselben, der durch die Verdichtung desselben, während er mit dem auszuleerenden Wasser und mit den Wänden des Recipienten in Berührung steht, entstehen muß. Den Betrag dieses Verlustes kann man nicht so leicht mit Genauigkeit bestimmen, außer durch wirkliche Versuche. Wenn die Ausseleerungs Dessung groß gemacht wird, so wird er nicht so groß seyn, daß dadurch ein Nachtheil entstehen kann.

#### XXI.

Elliott's doppelte Rad=Luftpumpe.

Aus dem Mechanics' Magazine. N. 274. 8. Nov. 1828. S. 226. Mit Abbildungen auf Aab. II.

Hr. E. Davn, der eine kurze Beschreibung dieser Luftpumpe gibt, wundert sich, daß man die kraftige und gleichsbrmige Bewegung eines Flugrades nicht schon langst auf die Luftpumpe auswendete.

Die Luft=Platten stehen auf netten, schnekenformig gekrummten, eisernen Schienen, und das Räderwerk wird von einem leichten dreiseigen eisernen Rahmen getragen. An der Achse des Jahnrades, d. Fig. 18. sind zwei Kurbeln, die die Stämpel der Stiefel treiben, deren zwei sind, die unmittelbar darunter angebracht werden. Mit diesen Stiefeln stehen die gekrummten oder Auszugs=Röhren, a. a. die an den Luft=Platten, b., b., angefügt sind, in Verbindung, und sind mit den gehörigen Sperrhähnen versehen. Die Verbindungs=

Stangen der Kurbeln sind an Gegenreibungs = Rådern befestigt, die in den Leitungs = Rahmen laufen. Un diesen sind andere Berbins dungs = Stangen angebracht, eine zu jeder Seite der Stiefel, und mittelst Querhäuptern unter einander verbunden, wodurch auf diese Weise eine vollkommen parallele Bewegung erzeugt wird. Das Flugs rad ist auf derselben Achse befestigt, auf welcher der Triehstok, s, steht. Die Maschine wird durch Umdrehung des Griffes, s, in Bewegung gesetz, und die Ausziehung der Luft beginnt entweder in eisnem oder in beiden Gesässen, g, zugleich, je nachdem die Hähne an denselben, wodurch die Berbindung zwischen den gekrummten Röhren hergestellt wird, geöffnet oder geschlossen werden. h, zeigt den Plazsur das Barometer.

#### XXII.

Hus dem Recueil Industriel. N. 19, 5. 55.

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Herr Russell, ein Zögling des berühmten Bramah, hatte die Gute einige Proben mit dieser Presse vor unseren Augen anzustellen. Die Wirkungen sind, bei der geringen Kraft, die ein Paar Menschen an den beiden kleinen Pumpen anbringen, unglaublich.

In Fig. 19 und 20. liegen Ballen = Tucher in der Presse, indefe fen wird sie hierzu am wenigsten gebraucht.

Die englische Regierung braucht sie zum Pressen der Heubunde, die mit der Cavallerie eingeschifft werden mussen, und die dadurch unendlich verkleinert werden.

Alle Pfeiler und Alles an dieser Presse ist aus dem besten und zähesten. Gisen.

A, ist ein sehr starker, innenwendig vollkommen runder, Cylinder aus Guß : Sisen.

B, ein metallner Stampel auf Guß-Gifen, der den oberen Theil dieses Chlinders vollkommen ausfüllt, in dem unteren Theile deffelben aber einigen freien Spielraum hat.

In diesen Zwischenraum wird das Wasser mittelst der kleinen Drukpumpe, C, eingetrieben.

Da das Waffer sich beinahe nicht zusammendrüken läßt, so muß der Stämpel, mag er auch noch so schwer beladen senn, bei jeder Einsprizung nothwendig um so viel gehoben werden, als das Bershältniß des Unterschiedes der beiden Durchmesser des Enlinders und der beiden Stämpel beträgt, nach dem Grundsaze, daß ber Druk ber Flüss

figkeiten auf verschiedene Oberflächen sich verhalt, wie der Flächeninhalt berselben, sie mogen was immer für eine Form haben.

Hieraus läst sich die Kraft dieser Flächen leicht berechnen. Da der Stämpel der Pumpe nur Einen Zoll im Durchmesser, der drükende Stämpel aber zehn Zoll im Durchmesser hat, so ist das Verhältniß der beiden Flächen, im Zustande der Ruhe, wie 100:1.

Wenn man aber an dem Ende des Hebels der Pumpe, dessen Kraft wie 20:1 ist, eine Menschenkraft = 300 anbringt, so wirkt diese lezte Kraft auf den Stämpel der Pumpe mit einer Kraft = 6000, und diese leztere gibt, auf jeden Quadratzoll der Cylinder=Fläche wirkend, dem Stämpel des Cylinders eine Kraft von 600,000, die dieser auf die Körper äußert, auf welche man ihn wirken läßt.

Das ist das gewöhnliche Verhältniß. Wenn man aber die Flå= che des Stämpels der Pumpe auf 1/4 Zoll im Durchmesser vermin= dern wurde, so ware das Resultat des Drukes multiplicirt mit 16, = 9,600,000.

Es ist also offenbar, daß die Kraft dieser Presse bis in's Un= endliche geht, wenn man die Verhältnisse der Unterschiede der ver= schiedenen Theile der Maschine wachsen läßt, oder eine größere Kraft an dem Hebel der Pumpe anbringt.

Wo kein sehr großer Druk nothig ist, beschleunigt man die Wirskung dieser Presse dadurch, daß man eine andere Pumpe anwendet, deren Durchmesser gewöhnlich zwei Zoll beträgt, und mit dieser zuerst, später aber und am Ende mit der kleineren Pumpe arbeitet: dadurch wird die Arbeit sehr beschleunigt.

Huspressen des sogenannten Castor=Dil (Ricinus=Dehl) und des Co= cos= Rußbhles verfertigt, wo zwischen die anszupressenden Kerne starke eiserne verzinnte Platten kommen.

Jede Presse hat zwei Pumpen, an welchen Klappen mit Hähnen angebracht sind, so daß, wenn freie Verbindung hergestellt ist, beide zugleich wirken konnen. 58)

<sup>38)</sup> Der Redakteur führt bloß: Uebersezung a. b. Engl., als seine Quelle an.

#### XXIII.

Hebelmaschine zum Schneiden und Durchschlagen des kalten Stangen = oder Zain = Gisens. Bon C. Davy.

Aus dem Mechanics' Magazine. N. 274. 18. Oct. 1828. S. 178.

Mit Abbitbungen auf Lab. II.

In Fabriken, in welchen große Maschinen, besonders Dampstessel verfertigt werden, ist eine Vorrichtung, um Löcher durch das kalte Eisen mit aller Genauigkeit und Leichtigkeit durchzuschlagen, eine Sache von der höchsten Wichtigkeit. Man hat bisher mehrere Maschinen zu diessem Ende erfunden. Unter allen diesen ist jene des Herrn Maudsley vielleicht die kräftigste und zwekmäßigste; sie dient jedoch nur allein zum Durchschlagen. Gegenwärtige Maschine dient vorzüglich zu leichteren Arbeiten, zum Durchschlagen der Löcher in eisernen Bettstätten und zum Schneiden der Eisenzaine der Länge nach. Die Hauptsache an derselben ist der mächtige Hebel, der zugleich die Durchschlag=Eissen niederdrüft, und das Messer hebt.

Rig. 12. stellt die Maschine auf ihrem farten eisernen Lager, a,a,a, Sie wird von Pferden getrieben. Das Laufband, b, lauft über die Trommel, c, die auf der Achse des Flugrades, d, befestigt ift, welches seine Bewegung dem Triebstoke, e, mittheilt, der in das Bahn= rab, f, eingreift. Diese Raber laufen in Lagern auf bem fentrechten Auf der Achse des Rades, f, ift die Rurbel und Balze, Geftelle, g. h, des Bebels, i, angebracht, beffen Stugpunkt fich in, k, befindet. Das Gifen, das durchgeschlagen werden foll, wird unter das Durchs schlag-Gifen gebracht, U, welches fich in dem Breiekigen Behause, m, schiebt, das durch Borsprunge zusammengehalten wird, welche von dem Das ausgeschlagene hervorstehenden Metallstute, n, gestügt werden. Stut fallt in eine Sohlung in bem Steinlager, o, welches durch punt: tirte Linien angedeutet ift. Wahrend das Flugrad umlauft, wird ber Bebel, i, gehoben, und macht, daß die stählernen Meffer, p, p, sich einander nabern, und das Durchschlag=Gifen, das durch das Gehäuse, m, fich schiebt, niedergedruft wird. Auf diese Beise wird zugleich geschnitten und durchgeschlagen. Die Lange des zu schneidenden Gifens wird durch ein fenfrecht stehendes Maß an der entgegengesezten Seite ber Maschine regulirt, gegen welches bas Gisen hingestoßen wird. q ift ein Leitungs = Rahmen fur ben Sebel.

Fig. 13. zeigt das durchgeschlagene, 1/4 3oll dike Gisen in natur= licher Größe.

Diese Maschine wird durch Pferde oder Dampstraft getrieben, wie bei Herrn Maudsley.

Die folgende Fig. 14, die zu leichteren Arbeiten bestimmt ist, kann mit der Hand in Bewegung gesezt werden, und dient bei Platzten= und Blech=Eisen. Der Arbeiter ergreift den 2 Juß 6 Zoll lanzgen Hebel, dessen Stüzpunkt bei a, ist. Die Hebel, b, b, b, ruhen auf dem eisernen Gestelle, c, c, c, und das Gehäuse, d, d, durch welzches das Durchschlag=Eisen läuft, ist gleichfalls daran befestigt. Die ganze Maschine wird durch Bolzen, g, g, festgehalten. Das Spiel derselben ergibt sich aus der Beschreibung der obigen Maschine. Wenn man den Hebel, b 1, niederdrüft, wird der Hebel, b 2, vorwärts geztrieben, und dadurch zugleich der Hebel, b 3, niedergedrüft, wodurch das Durchschlag=Eisen, s, abwärts getrieben wird, und auf die dar= unter besindliche Eisenplatte wirft. e, ist eine Bindschraube, die den Schlagstämpel besestigt.

#### XXIV.

Eplinder, Retorten und Kanonen, auf welche Josua Hor= ton sich im April 1828 ein Patent ertheilen ließ.

aus dem Register of Arts and Journal of Patent-Inventions. N. 49.

Mit Abbilbungen auf Tab. II.

Der Patent : Trager verfertigt alle Arten großer Enlinder, als Retorten, Ranonen zc. aus geschlagenem Gifen. Gine geborige Menge eiserner Schienen, a, a, wird durch Bindreife, b, b, wie Fig. 30 und 32. zeigt, zusammengebunden und in den Dfen gebracht. fie die Schweißhize erlangt haben, nimmt man fie heraus, und fchwiebet fie mit schweren Sammern zusammen. Wenn es nothig ift, bigt man fie noch ein Dal, bis fie gehorig zusammengeschweißt find. Dieje Schienen miffen feilformig, oder außen breiter als innen gegen die Sohlung des Enlinders senn: allein es thut es jede in Fig. 30. gezeichnete Form. Wenn der Cylinder eine Kanone werden foll, fo muffen die Schienen gegen die Pulverkammer bin diter fenn; und, wenn man es nothig findet, kann die innere Wand auch aus Stahl gebildet werden: man darf nur eine Lage Stahl = Stangen zwischen die Gisenschienen legen. Nach bem Echweißen wird die Rayone ge= bohrt und abgedreht. Die Pulverkammer kann entweder aus Ginem Stute mit der Ranone oder einem besonderen Stute geschlagenen Gi= sens verfertigt und dann eingeschraubt werden, wie man in Fig. 33. fiebt. Auch die Zapfen konnen in einem Stufe mit der Ranone ver= fertigt werden: der Patent-Trager empfiehlt aber dieselben in einem besonderen Ringe anzubringen, und auf die Kanone aufzuschrauben, und zwar entweder mittelft einer mannlichen Schraube, Die auf der Ranone, und einer weiblichen, die in dem Ringe eingeschnitten ift, wie

in Fig. 33, oder der Ring kann in die Kanone eingezapft senn, wie man in Fig. 31. sieht. Mittelft dieser einzelnen Zapfen kann, was im Kriege große Bortheile gewährt, eine Kanone leicht unbrauchbar gemacht werden, wenn man sie zuruk lassen muß: man darf namslich nur diese Zapfen wegnehmen. Daß der Eylinder während des Schmiedens auf einer Doke gehämmert wird, versteht sich von selbst.

Der Redakteur bemerkt, daß er irgendivo, er weiß aber nicht in welchem Buche, gelesen habe, daß die Kanonen anfangs auf diese Weise verfertigt wurden. In Nicholson's Encyclopådie wurde gleichfalls vorgeschlagen, Kanonen aus gehämmertem Eisen zu versfertigen; eine sehr schöne Kanone, die auf diese Weise verfertigt wurde, wurde nach dem Tower gesendet; sie war aber so leicht, daß man besorgte, sie wurde bei dem Abseuern sich wersen. Im Tower ist auch eine Kanone, die aus eisernen Schienen, wie ein Faß aus eisernen Dauben, verfertigt wurde. <sup>39</sup>)

#### XXV.

Gefahrloses Knallgas=Gebläse von Ferdinand Dechsle in Pforzheim.

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Um das Knallgas-Gebläse gefahrlos zu machen, mussen beide Gasarten in besondern Behåltern ausbewahrt werden, damit keine Explosion veranlaßt werden, und der Experimentator ohne Angst vor diesem Apparat sizen und seine Arbeit verrichten kann. Alle Mittel, welche man bisher zur Berhinderung einer Explosion des Knallgases anwandte, z. B. Dehlbehålter, Drathneze, enge Röhren und dergl., mögen ihren Zwek erfüllen, wenn der Apparat richtig construirt ist und von einem geübten Chemiker gehandhabt wird, aber das geringste Bersehen kann Gesundheit und Leben in Gefahr bringen, und ber vorsichtige und besonnene Chemiker gehet doch mit einer gewissen Scheue und Zaghaftigkeit mit dem Knallgas-Gebläse um.

Um meinen beabsichtigten Zwek zu erreichen, bediente ich mich der einfachsten Mittel, und construirte folgenden Apparat:

Zwei große Rindsblasen mußten die Gase aufnehmen, und wurs den daher mit Rohren und Hähnen versehen; beide Rohren liesen in eine gemeinschaftliche, an welcher eine abwärts gebogene Lothrohrs spize stelte, zusammen. Die Vermischung der Gase erfolgte daher gerade hinter der Lothrohrspize. Beide Blasen mit ihren Rohren

<sup>39)</sup> Man hat in alteren Zeiten, und sogar noch im J. 1809, holzerne Ka= nonen, wie Fasser verfertigt, und Steine aus benselben geschossen. 2. b. u.

wurden in einem Rasten mit einer Scheidewand befestigt. In je ides Fach dieses Rastens wurde ein kleineres Rastichen eingepaßt, das mit dem erforderlichen Gewicht beladen werden konnte, welches die B lassen drükte, und bei gedssneten Hahnen die Gase ausströmen lie B. Die größte Schwierigkeit fand ich in dem Reguliren der Hahnd stangen, um immer ein Bolum Sauerstoff mit zwei Bolum Ba feserstoff Bas ausströmen zu lassen. Die Hähne wurden deshalb m it Stellschrauben versehen, damit man die Gase schnell oder langsan nausströmen lassen konnte, und eine Reihe Versuche war erforder lich, um das richtige Verhältniß der ausströmenden Gase zu sinden. Folgendes Versahren führte mich auf kürzestem Wege zum Ziele.

Jede Blase wurde mit dem Munde aufgeblasen, und mit dem : Sahne gesperrt. Auf jede drufte ein zehn Pfund schweres Gewicht; es murde eine lange gekrummte Rohre an die Stelle des Lothrohrs geftett, und in eine Baffermanne geleitet. Mun ließ ich die Luft aus einer Blase in eine umgekehrte, mit Waffer gefüllte Bouteille stromen, und so oft sich die Bouteille mit Luft gefüllt hatte, wurde jedes Mal in dem Raften ein Zeichen gemacht, wie tief fich bas flei= nere Raftchen mit dem Gewicht senkte. Go wurde fortgefahren bis die ganze Blafe leer war. Mit der zweiten Blafe wurde auf gleiche Beise verfahren. Ich erhielt auf diese Art eine Scale, an welcher ju erkennen mar, wie viel Luft jede Blase verloren hatte. Mun mur= den beide Blasen mit Luft bis an den ersten Strich der Scale, welder mit o, bezeichnet war, angefüllt. Beide Bahne wurden gleich= zeitig geoffnet und an der Scale beobachtet, welcher Sahn am mei= ften Luft durchgeben ließ, ware aus einer Blafe ein Bolum, und aus ber anderen zwei Bolum Luft zu gleicher Zeit entwichen, fo hatten Die Sahne keiner weiteren Correktion bedurft; da aber dief ein felt= ner Bufall ift, fo mußte durch die Stellschrauben der beiden Sahne die Deffnung so lange verandert werden, bis in derselben Zeit aus einer Blafe eins, aus ber anderen zwei Bolum Luft ausstromten, mas nur durch die vorbereitete Scale beobachtet werden fonnte.

hat man das richtige Verhältniß der ausströmenden Luft gestunden, so füllt man die Blasen auf folgende Beise: Die Blase, welche zwei Volum Basserstoff Bas abgibt, wird möglichst luftleer gemacht; alsdann füllt man eine gewöhnliche Beinbouteille zur halfte mit verdünnter Schwefelsaure, wirst einige Loth Zink hinein, sezt eine elastische Röhre auf die Bouteille, verbindet das andere Ende der Röhre mit der Mündung des Gasrohros, und läßt so viel Bassserstoff Gas in die Blase, die sie voll ist, worauf man den hahn verschließt. Die andere Blase, welche ein Volum Sauerstoff Gas aufnehmen muß, wird ebenfalls zuerst möglichst luftleer gemacht und

do ann vermittelst eines Korken eine kleine glaserne Retorte an das Giasrohr befestigt. In diese Retorte bringt man ungefahr ein halb Loth chlorsaures Kali (Kali muriaticum oxydatum) mit eben so viel Naunstein abgerieben; lezterer verhindert das starke Aufblahen und I tebersteigen. Man erhizt sodann die Retorte mit einer Weingeistellampe, um das Sanerstoff Sas aus dem chlorsauren Kali auszutreis ben; dabei muß man sich aber vor zu schnellem Erhizen derselben hüten, weil das Gas schon bei mäßiger Hize entweicht und ein zu starkes Feuer die Retorte aus dem Korke treiben und zerbrechen konnte. Ist nun diese zweite Blase mit Sauerstoff Gas gefüllt, so verschließt man den Hahn.

Will man eine Schmelzprobe, z. B. mit Platinna machen, fo legt man ungefahr ein bis brei Gran bavon auf eine Roble, in bie man zuvor ein Grubchen gemacht hat. Man bffnet ben Bafferftoff= Gas = Sahn, gundet bas Gas mit einem Fidibus an, und bffnet bann auch den Sauerstoff : Bas = Sahn; sobald lezterer Sahn geoffnet wird, verkurzt fich die Flamme auffallend. Das zum Schmelzen bestimmte Metall auf der Rohle wird nun an die Spize der abwarts brennen-Co wenig die Flamme an ber Tageshelle den Klamme gehalten. leuchtet, fo fehr wird diese Leuchtfraft fleigen, wenn die Rlamme einen festen Rorper trifft. hat man bie rechte Entfernung von ber Lothrohrspize getroffen, so wird die Lichtstarte fo heftig, daß die Augen eben fo fehr geblendet werden, wie wenn man in die unbewolfte Sonne fieht. Diefe Schmelgproben erfordern aber eine gewiffe Uebung und Behendigkeit. Rleine Cylinderchen von Thonerde schmelzen gu Gilber verdampft und verbreitet einen einer gelblichten Glasperle. feinen Staubregen um die Roble. Graphit zerkniftert anfanglich, endlich aber schmilzt er zu einem schwarzen Glase. Platinna schmilzt mit Funkensprühen, wie schweißendes Gifen oder Stahl.

Erflarung ber Zeichnung.

Fig. 5. Grundriß, F, F, F, F, holzerner Rasten mit einer Scheis dewand, X. A, B, zwei große Rindsblasen mit messingenen kegelfbrs migen Mündungen, welche in Fig. 3, z,z, deutlicher zu sehen sind. g, g, zwei Röhren, die in h, zusammenlausen. i, i, Hähne mit Stelslungen, die zum Reguliren der Deffnungen dienen. Bei h, ist ein abwärts gebogenes kleines Löthrohr angestekt.

Fig. 4, zeigt den Kasten im Aufriß, alle Theile mit gleicher Bezeichnung. H, K, zeigt die kleinen Kastchen, mit den zwei Gewichten, D, D, jedes von zehn Pfund, welche auf die Blasen, A, B, druken.

(Preis diefes Apparats Ft. 24.)

is .

## XXVI.

Beschreibung eines Wekers, der zugleich ein Licht anzündet; erfunden von Ferdinand Dechsle in Pforzheim.

Mit Abbilbungen auf Tab. II.

Die vielerlei Uhren mit Wefer, welche bekannt wurden, find mei= ftens complicirt, denn bei allen erfordert die Larmgloke ein besonde= res Laufwerk, welches durch ein Gewicht ober Federkraft in Bewe= gung gefegt werben muß. Diefes Laufwert wird von der Uhr gur bestimmten Stunde ausgeloft, und in Thatigfeit gefest, aber an fei= nem habe ich noch eine mechanische Borrichtung gefunden, vermittelft welcher ein Licht angezündet wird, wenn die Uhr zu wefen aufgehort Ich nahm mir vor, eine Weter-Uhr zu conftruiren, die fo ein= fach als möglich fenn, und zugleich ein Licht anzunden follte. erfter Gebanke fiel auf die Bundholzchen mit chlorfaurem Rali (Kali muriaticum oxigenatum), welche in Schwefelfaure eingetaucht fich ent= Ich verfertigte mir eine Borrichtung, an welcher ein Glas= den mit Schwefelfaure angebracht war, bas einen glafernen Detel hatte, der fich von felbst bffnete, wenn das fich an einem Schwefelfaben befindliche chlorfaure Rali eintauchen und fich entzunden follte. Diefe Ginrichtung erfullte ben beabsichtigten 3wet immer, wenn alles gut angeordnet mar, aber fie hatte den Uebelftand, baß im Mugen= blif des Entzundens immer fleine Tropfchen Schwefelfaure umber= gesprigt wurden, welche nicht nur ben Weter, sondern auch ben Tisch, worauf er fant, ubel befletten.

Ich verwarf beswegen diese Einrichtung, und versuchte das Licht vermittelst des glühenden Platindraths, oder der sogenannten Davy's schen Glühlampe ohne Flamme, zu entzünden. Dieses gelang so weit, daß mir nichts mehr zu wünschen übrig blieb.

Der ganze Mechanismus besteht aus einem Taschen=Uhrwerk, einer Gloke an einer Uhrfeder befestigt, einer Davy'schen Glühlampe und einem Wachslicht, nebst Schwefelfaden und Zunder. Diese Gesgenstände stehen auf folgende Weise mit einander in Verbindung.

Fig. 1, A, A, A, A, ist ein Kastchen von Holz, worauf das Werk einer Taschen: Uhr dergestalt angebracht ist, daß sich die Uhr samt dem Gehäus, B, herum drehen läßt. C, C, ist ein hölzerner Arm, der die Gloke, D, an der Uhrfeder, F, trägt, Bei d, ist die Gloke durchbohrt, damit man sie in den Haken, g, einhängen kann.

Der Haken, g, ist in einem Charniere beweglich und endigt sich mit einer kurzen Klappe, x.

Das Wachslicht fieft in einer conisch ausgebrehten, messingenen

96 Dedele's Befdreib. eines Wetere, ber zugl. Licht angunbet.

Rohre, H, die auf einem vierekigen Holze, I, befestigt ist. Lezteres läßt sich in die Hohe heben, und durch eine schmale Feder, K, welsche vorspringt, festhalten.

Die Glühlampe, L, stekt in einem runden Loch, und fist mit dem Boden, auf einem holzernen Fuß, M.

Un dem Wachslicht ist ein Schwefelfaden mit einem Stukchen Zunder befestigt. Lezterer liegt in einer messingenen Gabel, damit er seine Lage und Richtung behält.

Fig. 2. zeigt ben Wefer im gespannten Buftanbe.

Fig. 3. zeigt folden im Grundriß.

Will man ihn gebrauchen, so zieht man bie Uhr auf und richtet ben Beiger auf die Tagesftunde. Das Richten des Zeigers verrichtet man mit dem Uhrschluffel, indem man ihn auf das Minuten = Bieret fest, und fo lange rut- ober vorwarts brebt, bis ber Zeiger auf ber Tagesstunde steht. Wollte man um 2 ober 3 Uhr gewekt fenn, fo mußte man das Uhrgehaus fo lange breben, bis das bewegliche Li= nial, v, Fig. 3. obige Stunde anzeigen murde; um aber biefes gehb= rig zu bewerkstelligen, muß man bas Linial, v, Fig. 3. mit einem Finger fest halten, und zwar so, daß die Kante des Linials mit der Rante der Unterlage, y, zusammen trifft. Nun wird die Glublampe mit Weingeist gefüllt, und der Docht mit dem Platindrath wieder eingesezt. Man zundet die Glublampe mit einem Licht an, und nach= bem ber Weingeift einige Gefunden gebrannt bat, blaft man bas Blammchen wieder aus. Ift der Platindrath nicht in feiner Richtung zerdrukt, so wird er sogleich zu gluben anfangen, und so lange fort= gluben, bis der Weingeift verdampft ift. (In 24 Stunden wird eine Unge Beingeift verdampft.) Der Bunder mit bem Schwefelfaden wird auf die Urt an das Wachslicht befestigt, daß man mit der dabei be= findlichen, hinten zugespizten Bange, ein Loch neben dem Docht bes Wachslichtes fticht, den Schwefelfaben hineinstett, ein bis zwei Dal um den Docht herum wendet, und mit den Fingern fest bruft. Bunder wird in die Gabel gelegt, damit er die erforderliche Richtung und Lage behålt.

Das vierekigte Holz wird in die Hohe gezogen, bis die leichte Feder einschnappt, und es sost halt. Die Gloke wird in den Haken gehängt, und somit ist alles zum Weken und Lichtanzinden bereitet. Rommt nun der Uhrzeiger nach und nach herbei, so drükt er zulezt an das Linial, w, Fig. 3; lezteres drükt die leichte Feder, H, Fig. 2, das vierekigte Holz fällt, die Gloke wird ausgehängt und fängt an zu länten, der Zunder berührt den glühenden Platindrath, fängt Feuer, und das Wachslicht wird durch den Schwefelfaden entzündet.

Die Schwefelfaden werden auf folgende Weise bereitet: Man schneidet von Baumwollen-Strikgarn Faden in der erforderlichen Lange von circa zwei und einem halben 30ll. Diese Faden taucht man zwei 30ll tief in zerstossenes Wachs, den übrigen halben 30ll aber, in zerstossenen Schwefel. hat man eine beliebige Menge solcher Faden, so schweidet man einen guten lokern Zunder in vierekigte Stükchen, legt sie in einer Reihe auf den Tisch, zündet die äußerste Spize des Schwesklfadens an, bringt sie geschwind auf ein Stükchen Zunder, und drükt das Feuer aus, wodurch der Schwesel an dem Zunder festhält. Wurde man den Faden ganz in Schwesel eintauchen, so würde er beim Absbrennen einen übeln Geruch verbreiten.

Einen schon gegebeiteten Weker dieser Urt, mit mehreren hundert Zund= oder Schwefelfaden, nebst zwei Platindrathen, verkaufe ich fur Fl. 22.

# XXVII.

Verbesserter Probier= oder Kupellir-Ofen, von Ferdinand Dechsle, Gold: Controlleur in Pforzheim.

Mit Abbilbungen auf Aab. II.

Die Probier = Defen, wie fie wirklich noch bei den meiften Probierern im Gebrauche find, und beren auch ich mich anfangs bediente, haben inegesammt einen Sauptfehler, der darin besteht, daß die Duf= fel nicht gang durch ben Dfen hindurch lauft, fondern fich im Ofen endigt und ichließt. Es ift baber unmbglich, bag bas Sauerftoffgas der atmosphärischen Luft das treibende Blei in den Rapellen, welche im bintern Theile ber Muffel fteben, fo leicht berührt, als basjenige in den au der Mundung der Muffel befindlichen Rapellen. Denn wenn die atmospharische Luft ihr Sauerftoffgas an bas Blei abgegeben hat, fo follee wieder neue atmospharische Luft berbeiftromen, und bie ger= feste einen Ausgang finden, damit die Orndation des Bleies und der übrigen verglasbaren Metalle unaufgehalten fortschreiten fann. Deb= rere Probierer suchen diesem Uebelstande dadurch zu begegnen, daß sie an der Muffel Seitenbffnungen anbringen, aber hiebei hat man im= mer zu befürchten, daß eine Probe verderben werde, wenn eine Roble sprigt, und theilweise in die Rapelle fallt.

Ich habe oft die unangenehme Erfahrung gemacht, daß die an der Mündung stehenden Kapellen viel eher abliefen, als die mittleren und die hinteren, ungeachtet die Hize der lezteren größer ist, als die der ersteren.

Die Ursache davon läßt sich leicht einsehen; denn die atmosphärissche Luft berührt das treibende Blei in den vorderen Kapellen zuerst und orndirt es; die übrige den mittleren und hinteren Kapellen noch zuströmende Luft aber hat nur wenig Sauerstoffgas mehr.

Ich suchte diesen Fehler zu verbessern, indem ich die Muffeln ganz durch den Ofen gehen ließ, so daß ein immerwährender Luft = Durchzug Statt finden konnte; ich brachte zwei Muffeln übereinander an, wovon die eine bloß zum Aufwärmen der Kapellen bestimmt ist; die Muffeln haben keine größere Breite als zur Aufnahme einer Kapelle nothig ist, und es konnen sechs Kapellen, also drei ganze Proben, auf ein Mal in einer Muffel abgetrieben werden.

Hat man mehrere Proben, so kann man alle nachfolgende durch diejenige Muffel passiren lassen, in welcher man das Abtreiben ansing. Man hat dabei den Bortheil, daß man die Rapellen nicht leicht verzwechselt, weil alle in einer Reihe hintereinander stehen. Wenn dieser Ofen die gehörige Hize erlangt hat, so wird eine Bleikugel von 1/2 loth Gewicht in 15 bis 18 Minuten verglast, wozu in einem Probier-Ofen mit hinten geschlossenen Ruffeln 30 — 36 Minuten nothig waren.

Mancher Probierer wird enge Muffeln verwerfen, weil viele die Gewohnheit haben, die Silberproben in der ganzen großen Muffel so lange herumzuführen, bis sie geblikt haben und vollendet sind. Sie glauben bei diesem Verfahren vermittelst geringerer Hize dem bekannten Silberverlust vorzubeugen, während dieser doch nur durch das richtige Verhältniß des Bleies zum Silber vermieden werden kann.

# Erklarung ber Zeichnung.

Fig. 6, A, A, A, A, ift der Aschenheerd. A, B, ift der mittlere Theil, oder eigentliche Ofen; C, der hut. Bei A u. B, laßt sich der Ofen abhes ben, welcher also aus drei Theilen besteht, die aus Eisenblech verserztigt sind und mit Dachziegeln ausgefüttert werden, welche leztere man erneuert, wenn sie ausgebrannt sind. D, D, sind die zwei Muffeln, die ganz durch den Ofen hindurch lausen, wie Fig. 7. zeigt. E, E, sind zwei Schieber, die theils als Register benuzt werden, theils auch nur dazu dienen, um die Rohlen neben der Muffel herabfallen zu machen. Der beigegebene Maaßstab zeigt die genaueren Verhaltnisse des Ofens in franzbsischem Maaß an.

real to with the first the second of the

# XXVIII.

Dekonomische Fußwärmer (Chauffrettes de Hollande) in Zimmern, Bureaux, auf Schiffen, in Wagen; von der Erfindung des Hrn. Heusch zu Henri=Capelle.

Aus dem Industriel belge. N. 59. 1828. Im Bulletin des Sciences technolog. Octor. 1828. S. 244.

Mit Abbitdungen auf Tab. II.

Die hollandische Sitte, ein Rohlen = oder Torf = Beken unter die Fuße zu stellen, und die Nachtheile, die mit dieser gefährlichen Borstichtung verbunden sind, veranlaßten den Berfasser auf eine Berbesserung derselben zu denken. 40)

Als Barnunge = Tafel, indem bie Fugwarmer, nicht bloß nach ben Erfahrungen aller Aerzte, sondern felbst nach bem Gefühle bes gesunden Menfchen Ber-

<sup>40)</sup> Die Faulheit, die bem menschlichen Beifte angeboren ift, und die wir aus beuchelei gegen und felbst Bewohnheit nennen, macht und nicht blos ftolz auf une fere Thorheiten, vergnugt und zufrieden bei bem Elenbe, bas fie uber uns brachte und noch bringt; sie fest und sogar, was man von ber Faulheit kaum erwarten sollte, in eine Thatigkeit, bie bis an bas Dubefelige und Lacherliche granzt, die bas Reich unserer Thorheiten verewigen und erweitern hilft und zu bem alten Jammer noch neues Elend, zuweilen fogar mit nicht geringem Aufwande an Beiftes = und Ror= perkraft, reichlich hinzuthut. So unendlich bie Fortschritte find, die geiftreiche Phyfiter, gewett burch das Beifpiel bes unfterblichen Rumford, in der Pyros technit feit einem halben Sahrhunderte gemacht haben, fo fahrt man boch in bemfelben Lande, in welchem Rumford seine, für die Menschheit so wohlthatigen, Arbeis ten begann, noch immer fort, den einzigen wahren Reichthum biefes gandes jahrlich ju Millionen nicht bloß unnug, sondern jum Schaden und Berberben ber Ge= funbheit, muthwillig zu verbrennen, und mahrend man in diefem ganbe im Winter halb gebraten wird, ist man in Rumford's Vaterlande und in dem benachbarten bolland, so mild auch daselbst ber Winter ist, in Gefahr zu erfrieren, und der Eng= lander und Hollander ift in kalten Binter-Tagen bei all seinem Reichthume nicht viel gemachlicher in seinen reichen Zimmern, als der Gronlander und Estimoh in seinem Schneeloche beim tochenben Thrantopfe. Bergebens hat Franklin an seinem Ramin = Dfen der Menschheit ein Geschent hinterlaffen, bas nur an seinen Wetter= Ableitern fein Gegenstut findet; es gibt noch zur Stunde weit weniger Francoline in den Baufern, ale Better : Ubleiter auf ben Baufern. Die ungeheueren Rachel= bfen, die, genau gufammen gerechnet, in einer Stunde mehr Forftfrevel verüben, als alle Bolgbiebe in einem Jahre, find in bem größten Theile von Deutschland noch ebenfo an der Tages = Ordnung, wie die erbarmlichen Ramine in England und in bolland und in einem großen Theile Frankreichs. Da man an diesen Raminen auf einer Seite friert, und auf ber anderen bratet, und nie zu einer behaglichen wars men Stube gelangt, so gerieth man in England, und noch mehr in dem kalteren feuchteren Bolland, auf die Idee, sich die Theile feines heiligen Leibes einzeln gu warmen; und fo entstanden bie Fugwarmer, bie Bauchwarmer, bie Bettenmarmer u. f. f., bis zu ben Rafenwarmern hinauf, als welche man in Holland die zolltangen Tabatpfeifen füglich betrachten tann. Blubende Dorfer , Martre und Stadte mur= den burch einen oder den anderen biefer Barmer wiederholt in Ufche gelegt; huns berte von Frauen und Madchen wurden und werben noch jest (erst vor wenigen Wochen in England eine angesehene Frau) lebenbig burch diese Fusivarmer verbrannt; alle diefe Bektionen vermögen nichts gegen die Faulheit des menschlichen Geistes: es bleibt nicht nur beim Alten, sonbern man macht sogar bas Alte (wie, bei Raftnern, ber Italianer zu Leipzig bas Leiben Christi) ,, auf eine neue Manier." Gine folde meue Manier bes alten Uebels ift auch gegenwartiger Fußwarmer, ben wir nur als Barnunge = Tafel und als Beifpiel ber vielfaltigen Berirrungen bes menschlichen Beiftes bier aufführten.

Man mag diese Beken mit Holzkohlen oder mit Torf heizen, so hat man lang zu thun, bis das Brenn=Material gehörig brennt; man hat Mühe es in Gluth zu erhalten; die Wärme ist nicht gleichformig; die Zimmer werden dadurch verunreinigt, und selbst die Gefahr bei dem Gebrauche derselben ist nicht unbedeutend.

Fig. 1 und 2. zeigt biefen verbefferten Fußwarmer.

A, ist eine ovale Buchse aus Eisenblech mit Lochern versehen!, das mit die Luft freien Zutritt in das Junere derselben gewinnt. z, ist ein Henkel mit einem Gewinde, um diese Buchse von einem Orte zu dem anderen bequem tragen zu können. y, y, y, sind drei kleine Zapfen, zwei vorwärts, einer rukwärts, jeder mit einem Loche um eiserne Stifte durchzuschieben, die an Kettchen hängen, und wodurch die Buchse auf ihrem Boden befestigt wird. X, ist der Boden der Lampe, w, mit eisnem Falze und einem schwimmenden Dochte, v; ein Reif, u, fast dassenige auf, was allenfalls aus der Lampe verschüttet wird.

Diese Lampe, die noch überdieß zwei Ohren und einen Dekel hat, ist so vorgerichtet, daß die Luft freien Zutritt zu derselben hat und der Docht immer in der Mitte schwimmt.

B, ist eine horizontale Scheidewand, die als Boden fur das kleine Beken bient, welches mit kaltem Wasser gefüllt wird.

C, Rohre dieses Bekens, durch welches dasselbe mit Wasser gefüllt wird. Diese Rohre ist unten mit kleinen Lockern, und oben mit einem Dekel versehen, der etwas weiter ist, um zu hindern, daß das Wasser nicht über den achtzigsten Grad gehizt wird. Sie ist überdieß noch mit einer anderen etwas hoheren Rohre umgeben, damit auch nicht die mins deste Feuchtigkeit dort hin gelangt, wo man die Füße hinzustellen hat.

D, eine Hulle aus Maroquin zur Aufnahme der Füße. Sie ist mit Pelz gefüttert, und am Rande der Stelle, auf welche man die Füße sezt, mittelst kleiner Stifte befestigt, die in Locher passen, mit welchen dieser Rand versehen ist.

standes, die Quelle zahlloser Krankheiten sind. Seit den Zeiten des unsterblichen Boerhaave haben die achtbaren hollandischen Kerzte ihren diten Landsmänninnen gezeigt und bewiesen, daß so viele ihrer Krankheiten, ihrer Ausschläge und Gezschwüre an den Füßen, ihre Krampfadern an denselben (die sogenannten Kinderstüße), ihr lästiger und garstiger weißer Fluß, ihre Muttervorfalle und Krankheizten an der Barmutter vorzüglich von diesen unglüklichen Fußwärmern herrühren, die die Temperatur an denselben erhöhen, den Zustuß der Säste dahin und die Reizdarkeit und Empsindlichkeit an den Muskeln und Nerven dieser Theile krankhaft vermehren zc. Alles war dieher vergedens und in den Wind gesprochen. Da Hr. He u sch die die verderblichen Folgen theilweise angebrachter Wärme noch durch die nachtheiligen erschlassenden Einslüsse warmer Wasserdater Wärme noch durch die nachtheiligen erschlassenden Einslüsse warmer Wasserdater Wärme noch burch die nachtheiligen erschlassenden Einslüsse warmer Wasserdampse erhöht, so steht zu erwarten, daß die Folgen dieser verdesserten Fußwärmer sich bald so kräfztig an den Individuen, die sich berselben bedienen, außern werden, daß diese sich derselben nicht gar lang werden hedienen können; denn im Grade sind Fußwärmer höchst überstüssig.

E, Detel, jum Austofchen der Lampe.

She man die Lampe anzündet, füllt man das Beken zur hälfte mit Wasser, und wenn die Lampe nur acht Minuten lang brennt, wird das Wasser bereits heiß genug geworden senn, um die Füße zu wärz men. Die Temperatur wird nach und nach bis auf 80° steigen.

Je nachdem man mehr oder minder warm haben will, darf man die Lampe nur hoher oder tiefer stellen.

Auf Reisen in Wagen oder Schiffen minmt man statt ber Lampe eine dite Wachsterzei

So wie das Wasser verdünstet, muß man nach und nach frisches miezen. Die Lampe wird mit Weingeist unterhalten, der ("in Holland und Frankreich"), wie Herr Derosne der altere in seinen Bersuchen am Sparheerde erwiesen hat, nicht theurer kommt, als Holzkohle.

# XXIX.

Vorrichtung zur Verhütung der Verunreinigung der Dampfs Kessel und ähnlicher Gefäße, und zur Reinigung dersels ben, wenn sie unrein geworden sind, worauf Unt. Scott, Topfer in Southwiks Pottern, Durhamshire, sich am 4. August 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Mas bem Repertory of Patent - Inventions. November 1828. G. 257.

Durch meine Vorrichtung wird die Bildung von Rinden aus ben erdigen in dem Waffer enthaltenen Theilen am Boden und an den Banden des Dampf=Ressels auf folgende Weise verhindert. Ich nehme Gefaße oder flache Platten von beliebiger Form oder Große, in welcher fie in den Dampf Reffel eingesett werden konnen. Befaße konnen aus Guß : Gifen oder aus Gifenblech, aus Rupfer, Meffing, Blei, Binn, Bint ober aus irgend einer Metall : Composi= tion, auch aus Thon oder Steingut = Composition, romischem Ritte, holz, oder überhaupt aus irgend einer harten und dichten Maffe verfertigt werden. Gie konnen innerhalb des Reffels oder außer dem= selben verfertigt werden, tonnen flach ober mit einem Seitenrande verseben senn, sie konnen mit Fußen oder mit irgend einer Borrichtung ausgestattet fenn, um zu hindern, daß fie nicht unmittelbar auf dem Bo= den aufliegen, oder auch nicht. Bon diesen Gefäßen oder Platten bringe ich eine beliebige Anzahl an dem unterften Theile des Reffels ober irgendwo an demfelben an. Ihre Zahl und ihre Große muß hinreichen, um allen Bodensag (alle groberen, die Rinde, als Nieder= schlag, bilbenden und in dem Wasser enthaltenen Theile) aufzuneh= men und gefammelt zu erhalten, bis die gewöhnliche Zeit zur Rei= nigung des Keffels kommt. Da das Waffer über diesen Gefäßen durch

dieselben in einem ruhigeren Zustande erhalten wird, als an den übrisgen Theilen des Kessels, so können die gröberen erdigen Theile des Wassers sich ruhig auf diesen Gefäßen absezen. Diese Gefäße mussen mit Wasser gefüllt werden, wenn man sie in dem Ressel einsezt, oder sonst durch Gewichte oder auf irgend eine andere Weise befestigt wers den, denn sonst könnten sie sich verrüken, und in dem Ressel, wenn man das Wasser das erste Mal in denselben laufen läßt, nicht ges horig eben stehen 41). Urkunde dessen zc.

Bemerkung. Der Gegenstand dieses Patentes ist außerst wichtig, indem er eine Unbequemlichkeit bei den Dampf=Resselln besteitigt, die nicht bloß hochst langweilig und verdrießlich ist, sondern auch viele Auslagen verursacht, indem der Kessel dadurch weit früher verdorben wird 42).

In wiesern dieser Zwek durch das Verfahren des Patent=Trå=
gers erreicht wird, ist eine andere Frage; wir halten indessen seinen Vorschlag eines Versuches werth, und erwarten die Bekanntmachung desselben, wenn er einen Versuch angestellt hat. Die Sache ist nicht so ganz klar, wie es ihm scheint.

Und scheinen flache Platten auf Füßen, wodurch sie in einer geringen Entfernung von dem Boden des Kessels gehalten werden, unter allen seinen Borschlägen am zwekmäßigsten, wenn sie beinahe so groß sind, als der Boden des Kessels; am schlechtesten aber scheint uns ein Gefäß zu seyn, das kleiner als der Kessel ist, und in lezteren gestellt wird: denn hadurch wird die Mittheilung der Hize an das Wasserschad bildet, indem das äußere Gefäß hier eine Art von Wassersbad bildet, wodurch, wie Chemiker schon zu Boerhaave's Zeiten wußten, die Halfte der Wärme verloren geht. Indessen müßten selbst in der oben empsohlenen Platte hinlänglich weite Deffnungen zum Durchgange des Dampses gelassen werden, indem sonst gleichfalls die Mittheilung der Hize erschwert würde. Vielleicht wäre es am besten, diese Platte so auszuhängen, daß man sie, wenn der Kessel mit kaltem Wasser gefüllt wird, in die Hohe ziehen und dann erst in ihre gehdrige Lage hinablassen kann, wenn das Wasser in dem Kessel bereits siedet.

Es scheint uns ferner, daß die Hauptwirkung der oben erwähnten Platten oder Gefäße darin besteht, daß das Wasser über denselben

<sup>44)</sup> Wir haben von dieser Vorrichtung nach einzelnen Notizen, die in englischen Journalen hierüber vorkamen, im Polyt. Journ. B. XXX. S. 336. bereits Nachs richt gegeben. Da das Repertory nun die Patent Erklärung dieser Borrichtung in Extenso und mit Anmerkungen versehen bekannt machte, so wollten wir dieselbe unseren Lesern auch so umständlich, wie sie der Ersinder selbst beschrieben hat, mittheilen.

A. d. R.

<sup>42)</sup> Gelbst bie Gefahr bes Berftens ber Ressel wird badurch vergrößert.

badurch in einer Art von Ruhe erhalten wird, so daß die in dem Wasser schwebenden erdigen Theile dadurch auf dieselben, statt auf den Boden des Kessels, niederfallen, wo sie durch das Sieden immer in befriger Bewegung gehalten werden. Aus diesem Grunde scheint uns eine Verlängerung des Kessels in bedeutender Entfernung von dem Fener weg eine ähnliche Wirkung hervorbringen zu konnen: die erdizgen Bestandtheile werden sich daselbst niederschlagen, weil das Wasser eben daselbst stiller ist, und das Feuer nicht an den Boden anschlägt, so daß keine Gesahr des Durchbrennens des Ressels oder des Verderzbens desselben bei dem Wegpuzen der Rinde zu besorgen ist.

## XXX.

Jakob Allaire's Dampf=Fang oder Behalter.

Mus bem London Journal of Arts. December 1828. S. 165.

Hennzung der Hieß sich in R. Amerika ein Patent auf die Bennzung der Hize geben, die bei Dampf=Maschinen gewöhnlich in den Schornstein entweicht, also verloren geht. Er will diese Hize zur Berdunnung, also zur weiteren Ausdehnung des Dampfes, be= nüzen, und hat zu diesem Ende einen Dampf=Fang oder Behälter angebracht, der so vorgerichtet ist, daß der in dem Ressel erzeugte Dampf, ehe er gebraucht wird, über oder durch das erhizte Metall des Feuer=Schornsteines hinzieht, und zwar nur in solcher Menge, als die Maschine desselben bedarf.

Da der Raum zwischen dem außeren Theile des Dampf=Fans ges oder Behalters und dem außeren Theile des Feuer=Schornstei= nes sehr klein ist, so wird jeder neue Dampf, der durch den Dampf= Fang zieht, in Berührung mit dem erhizten Metalle des Feuer=Schorn= steines gebracht, der die Hize seines Metalles dem Dampfe mittheilt, und dadurch denselben fast auf die Hize dieses Metalles bringt, so daß er zugleich das Metall vor dem Berbrennen schüzt.

Da es sich hier bloß um Vermehrung der Ausdehnung des Damspfes handelt, und kein Verbrennen des Metalles zu besorgen ist, so kann das Feuer von außen oder von innen auf den Dampf wirsken, wenn nur die Rohre, die den Dampf leitet, die gehörige Größe hat.

11 3.17 1 1.14 50 19 15

# XXXI.

Ueber Verbesserungen bei Verdampfung von Flüssigkeiten, Dampf=Erzeugung, Ersparung an Vrenn=Material und Verminderung der Reibung in Maschinen. Von Jak. Perkins, Esqu.

Mus Gites technological Repository. December 1828. G. 311.

herrn Perfins's Berbefferung bei Berbampfung von Fluffigteiren und Dampf=Erzeugung. Berr Pertins fellte, unter der Boraussezung, baß Metalle eine großere Barmeleitunges Rraft befigen, ale Baffer, folgende Berfuche an. Er nahm zwei freisformige Blote Gußeisen mit, fachem Boben und einer halbtreis: formigen Bertiefung von ungefahr drei Boll im Durchmeffer. Boben ber einen biefer halbereisfbrinigen Bertiefungen lief er glatt und eben, und auf bem anberen brachte er eine Menge tegelfbrmis ger Spizen an, die beim Guffe barauf gegoffen wurden. Er erhigte beibe Blote auf benselben Grad, und goß Baffer in die Sohlungen berselben. Das Waffer in der mit Spizen verfehenen Sohlung verbampfte, wie er vermuthete, weit schneller, als in ber bes anderen Gefäßes mit flachem ebenen Boben. Er ließ bann eiferne Rohren gießen mit strahlenformigen Rippen an ber inneren Glache ringe um den Mittelpunkt berfelben, wo fie fich in bunne Ranten enbeten. Er verband zwei folche Rohren mit feinem tohrenformigen Dampf= erzeuger mit hohem Druke, und brachte fie an jenem Theile des Ofens an, wo die Size am großten war. Diefe Rohren wurden hier, we gen ber Schnelligfeit, mit welcher bas Waffer feinen Warmeftoff burch die hohere Leitungefraft bes Metalls erhalt, niemals roth glubend, und litten also nicht so fehr durch die Size des Dfens, wie die abrigen Rohren, und der Dampf wurde weit schneller erzeugt.

Hern Perkins's Methode Brenn=Material zu erspasen. Er kauft die Abfalle oder die kleinen Kohks, die man bei der Gas=Erzeugung erhalt und wegwirft, und siebt sie durch, so daß die kleineren von den größeren geschieden werden. Leztere verwendet er nun als Brenn=Material auf die gewöhnliche Weise; dem Staube sezt er aber ein Drittel Thon und Wasser zu, drükt die Masse in einer walzenformigen Rohre stark zusammen, und läßt sie dann aus dieser in walzenformigen Stuken von größerer oder geringerer Länge herausfallen. Diese Stuke troknet er oben auf einem Ofen, und sie brenz nen dann eben so gut, wie die gewöhnlichen Gas-Kohks. Auf diese Weise heizt er gegenwärtig wirklich seine Damps=Maschine, ohne irz gend ein anderes Feuer=Material, mit den geringen Kosten von 111/2. Pence (341/2 Xr.) zwölf Stunden lang. Dieselbe Heizung wird sich

Pertens's Berbefferungen bei Berbampfung v. Fluffigfeiten zc. anch bei jeder Arbeit, zu welcher man die Maschine verwendet, mit verhaltnismäßigem Nugen verwenden laffen.

herrn Perkins's Methode die Reibung in Maschinen ju vermindern. Es gelang ibm, bie Rothwendigkeit des Schmies rens des Stampels der Maschine mit Dehl, Fett, ober mit irgend einem anderen schlupfrig machenben Korper auf folgende Beise zu Sein Stampel ift aus Gloten : Speise und befteht aus folgenden Bestandtheilen:

20 Theilen Rupfer,

5 — Zinn,

1 — 3int.

Der Stampel sowohl, als der eiserne Cylinder, wird unter bem Drufe einer bedeutenden Menge darüber stebenden Metalles gegoffen, wodurch die Dichtigfeit des Guffes ungemein gewinnt, und der ge= goffene Korper ein weit geschlosseneres und gedrängteres Korn erhalt, ja bas Gußeisen oftere ein fo feines und geschloffenes Rorn erlangt, als wenn es Sammer=Gifen ware. Diefe beiden Metalle poliren fich nun von felbst an einander, mahrend fie auf einander laufen.

Er bedient fich beffelben bichten Guß : Gifens zur Berfertigung ber Rurbel-Achsen au feinen Dampf-Maschinen und zu den Achsen auf feinen Schleifsteinen zc. Er laßt die malzenformigen Salfe diefer Achfen auf Lagern aus Gloten : Speife laufen, Die unter benfelben angebracht und mit eplindrischen Sohlungen quer über ihre obere Flache vorgerichtet find, die nicht über den fechsten Theil eines Rrei= fes betragen. Auf Diefen fleinen Lagern laufen feine Achsen mit einem außerst geringen Bedarf von Fett, um fie binlanglich schlupfrig zu erhalten. Die gewöhnlichen Lager find bekanntlich halbkreisformig.

Auf diese Beise laufen auch die enlindrischen Salle ber Achse. eines großen Schleifsteines, ber jum Schleifen großer Artitel in ber Miethe dient, und wein das Laufband abgeworfen wird; so macht ber Stein für fich allein noch wenigstens funfzig Umbrehungen, ebe er ftill fteben bleibt.

hert E. Turrell erinnerte uns, bag herr P. Reit ihm fagte, Berr Rinman, ber feine Gießerei ehemals in Choe : lane gu Lon= don hatte, habe feine Ranonen fur die oftindische Compagnie immer unter dem Drufe einer bedeutenden Menge barüber stehenden Metalles gegoffen, und biefer Umstand, zugleich mit der großen Gorgfalt für ben Zeitpunkt, in welchem bas Metall im Dfen seinen gehörigen Bu= ftand erreichte, und ben er dadurch erkannte, daß er von Zeit zu Zeit Proben aus dem Dfen nahm, gab seinen Kanonen bedeutende Bor= züge vor allen übrigen, die nicht mit gleicher Sorgfalt gegoffen wurden. 43)

# XXXII.

R. Stein's Patent Distillir = Apparat, worauf derselbe sich im Junius 1828 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem Register of Arts and Patent-Invent. N. 47. S. 554.

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Dbschon dieser Distillir Apparat den französischen, nach Woolf's Worrichtung errichteten, Distillir Apparaten auf eine auffallende Weise ähnlich ist, so ist doch der Grundsaz, auf welchem er beruht, ganz verschieden. Es handelt sich hier nämlich nicht um Vermehrung der geistigen Stärke des Distillates, sondern um Ersparung des Feuers Materiales.

Die Bige, beren es bedarf, um eine gegebene Bervichte = Menge von Fluffigkeit in Dampf zu verwandeln, ift weit größer, als jene, bie man braucht, um biefe Menge von Fluffigkeit bis gum Gieben gu erhizen. Ein Pfund in Dampf verwandeltes Waffer macht fechs Pfund Baffer fieben. Die auf diese Beise entwikelte Size (ber Calor latens) ist in verschiedenen Fluffigkeiten verschieden, in jedem Kalle aber bedeutend. Bei der gegenwartig gewohnlichen Beife gu distilliren geht fie nicht nur verloren, fondern erzeugt eine bedeutende Nebenausgabe, indem es einer großen Menge Baffers bedarf, um ben Dampf zu verdichten und wieder in tropfbare Geftalt zu brin= Um biefe Bige nun zu benugen, bat ber Patent = Trager ges genwärtige Borrichtung ausgedacht, durch welche ein Theil ber Aluffigfeit einen anderen Theil derselben verdampft, und dieg durch die Bige, die bei ber Berbichtung bes Dampfes frei wird. Um eine Aluffigfeit in Dampf zu verwandeln, ift nicht bloß eine gewiffe Menge von Size nothwendig, sondern auch eine gewiffe Intensitat Diefer Bige nothig. Go wird z. B. ein Pfund Dampf von 2120 g. feche Pfund Baffer auf den Siedepunkt bringen, aber nichts von biefen feche Pfunden Baffere in Dampf verwandeln, indem, in dem Aus genblike, als das zu erhizende Wasser in Dampf verwandelt wird,

<sup>43)</sup> Es unterliegt keinem Zweisel, daß das englische Gubeisen seine Worzüge vor dem deutschen und französischen nicht seiner Gute (denn manches deutsche, zumal das stenrische, Eisen-Erz ist besser als das englische), sondern der Art des Gusses zu danken hat, nämlich 1) dem hohen Drucke, der durch die in bedeutenden Höhen in Röhren über dem Model stehenden flüssigen Metall = Massen auf das in dem Model besindliche Metall erzeugt wird; 2) der Anwendung heißer Model. Mansche unserer Eisengießer arbeiten nicht viel besser als Kerzengießer, und was kann bei solcher Arbeit herauskommen?

es keine weitere Hize von dem Dampfe mehr aufnehmen kann. Wenn jedoch der Dampf unter einem größeren Druke, als jenem der At= mosphäre, gebildet wird, wird, wie das Thermometer zeigt, seine Hize vermehrt; er kann also dann fortsahren, dem Wasser seine Hize mitzutheilen, nachdem dasselbe bereits den Grad der Siedehize erreicht hat, wenn lezteres sich nicht unter demselben Druke, wie der Dampf, besindet. Nach diesem Grundsaze ist nun der hier abgebildete Dampf vorgerichtet.

M. 1, 2, 3, 4, Fig. 17. find vier långlich elliptische Distillirs Blasen, wovon zwei im Durchschnitte dargestellt sind. Ihre unteren halften sind mit Gehäusen umgeben, a, a, die als Dampskammern, b, b, dienen. Jede Blase hat eine senkrechte Rohre, c, c, c, c, die von einem Hahne mit doppeltem Durchgange, d, d, geschlossen wird. Einer dieser Durchgange offnet sich in die Rohre, e, die in die Burm=Rohre sührt, während der andere eine Verbindung zwischen einer Blase und dem Dampsgehäuse der nächsten Blase mittelst der krummen Rohren, s, s, s, herstellt. Von der Blase, 1, zum Dampsgehäuse der Blase, 3, und von Blase, 3, zum Dampsgehäuse der Blase, 4.

Die Blasen werden durch die Rohre, g, gefüllt, und die Menge der Füllung wird durch die Schwimmer, h, regulirt. Jedes Dampf= gehäuse steht mit der Rohre, k, in Verbindung, die aus einem Dampf= teffel kommt, und zwar mittelst der Rohren, l, l, l, l, die mit Hah= nen versehen sind. Aus dem unteren Theile des Dampfgehäuses stei= gen Rohren, m, m, nieder. Die von der Blase, 1, führt zu der Eisterne, die den Dampftessel mit heißem Wasser versieht, während die auderen entweder mit einer gemeinschaftlichen Hauptrohre, n, die zu einem gemeinschaftlichen Kühlgefäße führt, in Verbindung stehen, oder jede einzeln zu einem einzelnen Kühlgefäße leitet.

Aus dem oberen Theile eines jeden Dampfgehäuses entsteht eine Rohre, die man bei, 3, und 4, sieht, welche mit einer Eich=Rohre, p, p, in Berbindung steht, und sich in ein Hebe=Barometer, q, q, endet- r, r, r, sind die Schlief=Locher in jeder Blase zur Reinisgung derselben; s, s, s, s, die Abzugs=Rohren an den Blasen: die Dampfgehäuse werden durch Hähne in der Rohre, m, m, ausgeleert, die in die Hauptrohre, n, führt.

Die Arbeit geschieht in diesem Apparate auf folgende Weise. Die Blasen werden gefüllt, und die Hähne, d, nach, e, geöffnet. Der Dampf wird folglich durch die Röhren, l, l, die von der Dampf= töhre, k, herleiten, in jedes Dampfgehäuse gelangen, und darin schnell verdichtet werden: die Luft entweicht durch eine Röhre, die in der Zeichnung nicht dargestellt ist. Wenn die Flüssigkeit in den Blasen

Beinahe ben Siebepunkt erreicht bat, wird der Dampf von allen Dampfgehaufen abgesperit, außer von jenen in N. 1, und die Dabne, d, werben in die Rohren, f, gebffnet; nachbem die Sauptrohre; n, von bem verdichteten Baffer entleert murde, werben bie Sahne von 2, 3, und 4, auf, m, geschloffen. Der Dampf aus den Reffeln (ber won bedeutendem Drute ift) fahrt fort in bas Dampfgehaufe N. 1; gu fliegen, theilt der Bluffigfeit in ber Blafe, 1, feine Size mit, und Der Dampf tritt in das Dampfgehanse, N. 27 macht fie fieben. uber, und die Alaffigfeit in N. 2, verdichtet ben Dampf von N. 1, bis zur gewöhnlichen Temperatur. Da nun ber Dampf aus N. 1, nicht langer mehr verbichtet wird, und nicht entweichen kann, aber immer neue Dize aus bem Dampfleffel erhalt, fo nimmt feine Tem= peratur ju, und er theilt fie ber Aluffigfeit in N. 2, mit, und bringe dieselbe endlich zum Sieden, und geht in bas Dampfgehause N. 3, über u. f. f., bis er aus, 4, burch die Rohre, e, in den Berdichter tritt. Sobald die Fluffigfeit in 2, 3, und 4, zu tochen anfangt, muß ber Sahn auf, m, jum Theile gebffnet werben, um ben verbichteten Geift aus ber Robre, n, in ben Abfahler geben gu laffen, wahrend er immer einen gewiffen Theil in dem Dampfgehause noch guruthalt, deffen Sobie burch die Gichrohre, p, bestimmt wird, inbem das Barometer, q, q, ben Drut des Dampfes in jedem Dampfgehaufe anzeigt. Erfahrung lehrt ben gehörigen Drut am beften ten= nen, ba er bei verschiedenen Bluffigkeiten verschieden ift. beiter muß baher mahrend bes Diftillirens immer genau auf bas Barometer feben, bas baber auch zugleich mit ben Gich = Robren in der Mitte des Apparates angebracht ift. Bei biefer Diftillationes Beise werden brei Biertel bes gebundenen Barmestoffes (Calor latens) ber verbunfteten Bluffigkeit benutt, und folglich wird eine bebeutenbe Menge Berdichtunge = Baffer erspart. Der Saupt = Einwurf, den man gegen biefen Apparat machen kann, ift, die Gefahrlichkeit beffelben in Folge bes großen Drufes, und bie Roftbarkeit beffelben bei feinem complicirten Baue. St. Mare's Diftillir : Apparat 44) er= reicht ben 3wet bes Patent = Tragers auf eine einfachere Beife, und gewährt zugleich ben Bortheil, Brantwein von jeder Starte gu lies fern: biefer leztere Apparat wird auch immer häufiger angewendet. Er findet fich bereits in der neuen Brantweinbrennerei ber Sorn. Richolfon in St. John's Street.

<sup>44)</sup> Register of Arts IV. p. 49.

# ХХХШ.

Mittel, die Gegenwart des Weingeistes in flüchtigen Dehlen schnell und sicher zu erkennen. Von Hrn. Béral.

Aus dem Journal de Chemie med. August 1827. S. 381. im Bulletin des Sciences technol. October 1828. S. 242.

Herr Beral schlägt zur Prufung der Reinheit der flüchtigen Dehle das Potassum vor, indem dieses Metalloid keine Wirkung auf dieselben außert, wenn sie rein sind; hingegen dasselbe, sobald nur der vierte Theil Alkohol von 35 oder 40° diesen Dehlen beigemengt ist, und es in dieselben getaucht wird, alsogleich eine runde Form und den Glanz eines Quetsilber-Rügelchens aunimmt, und sich dreht; das Ornd verschwindet schnell, und ein leichtes Geräusch begleitet diese Wirkung.

Je reiner das Dehl ist, besto weniger deutlich sind auch die eben angesührtn Erscheinungen. Indessen sind sie, wenn auch nur der zwölfte Theil Alkohol dem Dehle beigemengt ist (bei vielen und zwar den meisten, Dehlen darf auch nur der vierzigste Theil Alkohol beigemischt senn), noch immer deutlich genug, um diese Art von Verzfälschung alsogleich anzukunden. Einige wenige Dehle wirken aber auch im reinen Zustande (wie z. B. alles Nelkendhl) eben so auf das Potassum, wie andere flüchtige Dehle, denen ein Zwölftel Alekohol zugesezt ist.

Terpenthin = Dehl wirkt, als Ausnahme, für sich allein eben so, wie Dehle, welche Alkohol enthalten; man kann daher mittelst Potasssum auch die Verfälschung der flüchtigen Dehle durch Terpenthin= Dehl entdeken, wenn sie ein Drittel oder Viertel davon enthalten.

Bernstein = Dehl (l'huile médiate de succin) und Copaiva = Dehl (Copahu) wirken auf das Potassium eben so wenig, als die reinen Dehle. Eben dieß gilt auch von Dehlen, die Kampher aufgelost entz halten.

Im Allgemeinen kann man jedes flüchtige Dehl für frei von Alkohol, oder höchstens mit 1/25 desselben versezt erklären, wenn in zwölf Tropfen desselben ein Stükchen Potassium von der Größe eines Flohsamens (Psyllium) zehn oder funfzehn Minuten lang unversehrt bleibt, ohne sich zu orydiren oder zu verschwinden.

Jedes Dehl, in welchem Potassium in weniger als fünf Minu= ten ganz verschwindet, muß wenigstens mehr als 1/25 Alkohol enthalten.

Eben daffelbe muß auch in weniger als in Einer Minute in einem Dehle verschwinden, das mehr als ein Viertel Alkohol enthalt.

#### XXXIV.

# Reinigung bes Wassers.

Aus bein Repertory of Patent-Inventions. November 1828. S. 506.

Man hat neulich zu Paris verschiedene Versuche über bas Fil= triren bes Waffers angestellt, um die verhaltnismäßig beste Methode Der erfte Berfuch murbe mit ungefahr 6 Gallons (60 Pf.) Seine = Baffer angestellt, in welches man einige Tage vorher eini= gen thierischen Stoff marf und fich barin gerfegen ließ, um bas Daffer übel schmeken und übel riechen zu machen 45). Ein Theil bieses Waffers wurde dann durch eine Schichte Holzkohlen, Sand und Riefel burchgelaffen, wie es bei ber Filtrir = Unftalt fur die gute Stadt Paris gewöhnlich geschieht. Nach dem Filtriren fand man es vollfommen flar, und von allem Unrathe, ber vorher in demselben um= herschwamm, vollkommen gereinigt; es hatte auch beinahe allen ib= len Geschmat von dem zugesezten thierischen Stoffe verloren. deffen blieben seine chemischen Gigenschaften bei diesem Filtriren durch= aus unverandert: der Gops, den das Seine = Baffer in fo großer Menge enthalt, war, nach vorgenommener Analyse, in dem filtrir= ten Baffer eben fo haufig, als in dem nicht filtrirten.

Nach diesem Versuche wurde ein anderer Theil dieses Wassers durch eine dunne Schichte thierischer Kohle filtrirt, die durch Verskohlung thierischer Knochen in einem geschlossenen Tiegel unter einer Art von Schornstein bereitet wurde. Das Wasser lief vollkommen rein und gut durch, frei von allem üblen Geruche und Geschmake, den es vorher hatte, und war mehr frisch und perlend und prikelnd, als nach der ersten Filtrirung. Indessen hatte auch dadurch noch keine chemische Veränderung Statt in Hinsicht der übrigen Bestandtheile.

Ein britter Bersuch wurde dann mit dem übrigen Theile des Wassers vorgenommen. Man gab in zwei Gallons desselben ungesfähr Ein Quentchen gepülverten Alaun. Das Wasser wurde damit angerührt, vier und zwanzig Stunden lang in Ruhe gelassen, und hierauf versucht. Dieses Wasser war, bis auf Einen Zoll von dem Boden des Gefäßes, noch heller und perlender, als bei irgend einem früheren Versuche; Geschmak und Geruch waren vollkommen rein, und es prikelte mehr auf der Zunge, als alles vorige Wasser. In der Nähe des Bodens war ein diker, wolkiger aber leichter, Bodensaz, nebst dem Sande und anderen schwereren Theilen, die niedersielen.

<sup>45)</sup> Dieß war überstüssig; das Seine = Wasser führt ohnedieß thierischen Stoff genug, und stinkt quantum satis. A. b. u.

Dieser Bodensaz zeigte sehr deutlich die Gegenwart faulenden thieri= schen Stoffes 4) und mehrere Gypstorner.

Man versuchte dann zu bestimmen, in wiefern das Wasser durch den zugesezten Alaun abstringirend wurde, und fand, daß wenigstens ein Drittel des lezteren neutralisirt wurde, und daß der übrige Theil desselben dem Wasser durchaus keine abstringirende Eigenschaft gab, die auch nur im mindesten die übrigen Eigenschaften desselben beeinträchtigen, oder denjenigen, die sich desselben bedienten, nachtheizlig werden konnte. Man sezte indessen eben so viel kohlensaure Soda zu, um alle Saure zu neutralisiren, die man noch in dem Wasser vermuthen konnte. Diese beigesezte Soda veränderte den Geschmak des Wassers auch nicht im Geringsten.

Da man nun das Resultat dieses Versuches für entscheidend hielt, so wurde ein einfacher und wohlseiler Filtrir=Apparat zum Haus= Gebrauche auf folgende Weise verfertigt.

Ein! hölzernes Faß von beliediger Größe wird auf einen Untersfaz aufrecht hingestellt, und mit zwei Hahnen versehen, wovon der eine zunächst am Boden, der andere sechs Zoll hoch über demselben angebracht ist. Nachdem das Faß mit Wasser gefüllt wurde, wird gepülverter Alaun im Berhältnisse von etwas weniger als einem halben Quentchen auf jedes Gallon in das Wasser gerührt, und dieses vier und zwanzig Stunden lang in Ruhe gelassen. Nach dieser Zeit kann man aus dem oberen Hahne so viel Wasser ablassen, als man braucht, und wenn alles Wasser bis zu diesem abgelassen wurde, wird das unter demselben besindliche Wasser bei dem unteren Hahne abgelassen, und das Faß wieder wie vorher gefüllt 47).

46) Ulfo nach zweimaligem Filtriren, und felbst nach Filtriren burch thierische Koble! A. b. U.

<sup>47)</sup> Bei aller Achtung, die wir fur die Parifer Chemiter haben, muffen wir bas Publitum vor biefem Maun : und Goba = Baffer marnen, beffen fortgefegter taglicher Gebrauch nicht andere als nachtheilig auf die Gefundheit wirken kann. Benn die alten Beiden, bei welchen zwei Drittel ber Menfchen Stlaven maren, wenn bie unglaubigen Araber und Turten, bei welchen auch noch ein Drittel Stlave ift, für ihre Stlaven mit Wasserleitungen sorgten, deren Ruinen nach 10 und 20 Jahrhunderten noch brauchbar sind (wie die Wasserleitung Agricola's bei Nimes, die Basserleitungen der alten Araber in Spanien), so ist es emporend, daß wir in unserem christlichen Zeitalter so wenig auf das erste Lebensbedürfniß des Menschen, auf Baffer benten, bag, wir baffelbe unfere Burger ale faulce Pfugen-Baffer ober als Alaun: und Goda: Baffer trinten laffen wollen. Der Ueberfeger tannte in feinem Beital= ter nur zwei Manner, bie ihren Mitburgern Baffer, gutes reines Baffer, ichentten ober wenigstens ichenten wollten: ber, ber es wirklich schenkte, war ber fel. Bergog Albert von Sachfen : Tefchen, ber eine ber Borftabte Biens mit Baffer in einer herrlichen Bafferleitung mit Gußeifen = Rohren verfah, in welchen bas Baffer zwei Stunden weit geleitet wirb, und einen Juden, der einer Stadt, in welcher Franscistaner und Jefuiten einen Theil ber Bevolterung bilben, eine Bafferleitung schenken wollte, aber früher zu Grunde und zu Grabe ging, als er seinen menschenfreundlichen Plan ausführen konnte. A. b. u. ichenfreundlichen Plan ausführen tonnte.

## XXXV.

1 . 3 . .

Verbesserung in der Papiermacherei, worauf T. B. Erompston, zu Tamworth, Lancashire, und E. Tanlor, zu Marsden, Yorkshire, sich im Julius 1828 ein Patent ertheilen ließen.

Mus dem Register of Arts, N. 46. S. 545. Mit Abbildungen auf Tab. II.

Da auf Hrn. G. Dickenson's Maschine 48) das Papier breister, als nothwendig wird, so muß dasselbe der Lange nach geschnitten werden, was auf folgende Weise geschieht.

Fig. 15. zeigt die Maschine im Seiten : Aufrisse. Fig. 16. zeigt die Messer im Grundrisse. a, ist die Walze, auf welcher das Papier entweder naß vom Filze her oder troken aufgerollt wird. b, b, und c, c, sind zwei Paar Ingwalzen, welche das Papier leiten, und zuerst zwischen die kreissbrmigen Messer, e, e, und dann auf die Walze, d, bringen, auf welcher es nach dem Schnitte aufgerollt wird.

Die Achse, auf welcher das obere Meffer aufgezogen ift, wird von irgend einer Triebkraft getrieben, und theilt ihre Bewegung ben oberen Zugwalzen, b, und, c, mit. Diese beiden oberen Walzen dres ben die beiden unteren mittelft Zahnradern an ben anderen Enden der Achsen, die in einander eingreifen. Das obere Deffer führt auf dieselbe Weise ein Zahnrad auf seiner Achse, das ein anderes Jahn= rad auf der Achse bes unteren Meffers treibt. Diese Rader find, ber Deutlichkeit wegen, in der Zeichnung weggelaffen. Durch die Um: drehung dieser Theile bes Apparates kommt das Papier, das burch die Linie, g, g, dargestellt ift, von, a, zwischen die Walzen, b, wird bei, e, getheilt, und dann von den Balgen, c, nach, d, mittelft eis nes Laufbandes geführt, das, wie die Figur zeigt, von, d, berkommt. Um diese Bewegung nach dem immer machfenden Umfange ber Balge, d, einzurichten, welcher burch bas auf berfelben aufgerollte Papier immer großer wird, ift die Band = Rolle auf, d, eine Reibungs = Balge, die so gestellt wird, daß sie wahrend ihres Umlaufes sich etwas schie: ben läßt.

Man muß ferner noch bemerken, daß die Achse des unteren Messers nicht ganz parallel mit jener des oberen ist, wodurch die Schneiden der Messer, die gegen die Walzen, a, hinstehen, in Berührung gebracht werden, während die anderen Schneiden von einander laufen, so daß das Papier leichter aus den Messern hervortreten kann. Daß mit diesem Apparate sehr schnell geschnitten werden muß, ist offenbar.

<sup>48)</sup> Sie ift im Polyt, Journ. B. XXX. S. 356, beschrieben, A. b.

# XXXVI.

Maschine zum Tabakschneiden, worauf S. W. Wright zu Lambeth sich im September 1828 ein Patent ertheis len ließ.

Mus dem Register of Arts and Journal of Patent-Inventions. N. 49.

Mit Abbitbungen auf Tab. II.

Die Redaktion bedauert, daß der geistreiche Mechaniker Bright, der so viele Verbesserungen im Maschinen = Wesen bekannt hemacht hat, und patentisiren ließ, seinen Scharffinn wegen eines so "ekelhaften auss landischen Unkrauts wie der Tabak" augestrengt hat.

Er hat, statt eines einzelnen Messers, eine Reihe von Messern, die wie Speichen in einem Rade gestellt sind, angebracht; eine Vorrichtung, die man bereits vor 25 Jahren in England beim Strohschneiden angez wendet hat, und es läßt sich, sagt die Redaktion, nicht einsehen, wie ein so tüchtiger Mechaniker, als herr Wright ist, seine Messer gezrade auf die unvortheilhafteste Weise in Thatigkeit sezen konnte, namslich durch den Druk, statt daß er denselben eine ziehende, schneiz dende Bewegung gegeben hatte. Der Tabak will, wie der Schinken, sein geschnitten, und nicht klein gehakt seyn.

Fig. 28 und 29. stellen zwei Durchschnitts = Ansichten dieser Masschine bar, die unter rechten Winkeln auf einander genommen sind. a, ist die Hauptachse, die durch die Trommel, b, in Umlauf geset wird. c, c, ist ein Rad mit Angeln, d, d, an welchen die Messer, e, e, einsgehängt, und mittelst Schrauben befestigt werden. Diese Borrichtung sieht man am deutlichsten in Fig. 23., andere Schrauben, f, f, dienen zur Stellung und Befestigung der Angeln, d, d, so daß die Messer genau an der Borderseite der Kiste andrüfen, in welcher der Tabak liegt.

h, h, sind zwei Schrauben, welche den Tabak niederdrüken. k, ist eine Schraube, welche den Tabak vorwarts schiebt an die Mosser. Diese Schraube wird von Lagern, l, l, getragen, und arbeitet in einem Niete, das sich in dem massiven Bloke, m, besindet, von welchem zwei starke Stangen zu einem anderen starken Bloke in der Buchse, g, führen, welcher den Tabak bei jeder Umdrehung der Schraube vorwarts schiebt. Un der Achse der Schraube besindet sich eine Rolle mit drei Furchen, welche mittelst einer Darmsaite von einer anderen Rolle, o, auf der Achse, a, hergetrieben wird, wodurch die Schraube mehr oder minder schnell gedreht werden kann, je nachdem der Tabak gröber oder seiner geschnitten werden soll. Die Rolle mit den drei Furchen wird mittelst eines schiebbaren Klobens, p, auf der Achse der Schraube umhergeführt, und von einer in seinen Furchen liegenden Gabel angedrüft.

Wenn frischer Tabak in die Kiste kommen soll, wird die Gabel von dem Bloke abgezogen, und ein Gewicht, s, das an einer auf einer Winde befindlichen Schnur hängt, steigt nieder und dreht die Schraube in entgegengesezter Richtung, wodurch der Blok an das andere Ende der Buchse, g, gebracht wird.

## XXXVII.

Maschine zum Enthülsen des Reißes, 49) worauf Hr. Melvil Wilson in Warnfort-Court zu London sich im Junius 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem Recueil industriel. N. 19. S. 5. Mit Abbitoungen auf Tab. II.

Diese Maschine besteht aus einem langen Cylinder, der innenwens dig hohl und aus Holz oder aus Metall ist. Auf der inneren Fläche des selben sind, in gleichen Abständen und in parallelen Kreisen, mehrere Reihen ekiger Stangen bekestigt, die gegen den Mittelpunkt vorspringen.

Dieser Enlinder dreht sich sehr leicht und langsam um eine kleine Achse, die mit eben so viel Stangen, die den vorigen ganz ähnlich sind, beset ist. Die Stangen auf dieser Achse drehen sich in entgegengesezter Richtung mit den vorigen sehr schnell, und treffen mit denselben in Entfernung von Einem Zoll zusammen.

In diesen Eylinder, der, wie Fig. 26. zeigt, schief geneigt aufzgestellt wird, schüttet man oben den Reiß ein, und dreht ihn mittelst einer Rurbel. Die Reißkörner werden schnell und ununterbrochen unzählige Male zwischen den gegenüberstehenden Stangen hin und her geworfen, ehe sie vollkommen enthülst und unzerbrochen an dem unteren Theile des Cylinders hinaus fallen.

Fig. 21. zeigt den hut des Eplinders, der weder auf der Achse, noch auf dem Cylinder, sondern auf dem Gestelle befestigt ist, welches den Rumpf trägt.

Fig. 22. ist ein auf dem Cylinder befestigtes Rad. Es ist unmitztelbar unter dem Hute angebracht, und die Achse lauft durch dasselbe. Dieses Rad dient der Achse und dem Cylinder als Leiter bei ihrer entzgegengesezten Bewegung.

Dieses Rad besteht aus zwei gleichen Theilen, welche man nothle gen Falles aus einander nehmen kann.

<sup>49)</sup> Wir theilen diesen Artikel mit, obschon Deutschland keinen Reiß haut, weil das Enthülsen auch bei vielen anderen Feldfrüchten mit Nuzen angewendet werden kann, und die bisherigen Vorrichtungen zu diesem Iweke nicht ganz entsprechend sind, wie aus der Preis-Aufgabe der Société d'Encouragement im Polytechen Journ. B. XXIII. S. 273. erhellt.

Fig. 23. zeigt das Innere des Cylinders im Quer = Durchschnitte, mit einer Reihe der vier eisernen Stangen. Man sieht zugleich auch die correspondirende Reihe von Stangen, die auf der Achse befestigt ist.

Fig. 24. zeigt im Rleinen die efige Figur Diefer Stangen.

Fig. 25. stellt den Boden des Cylinders dar. Die Deffnungen, die man zwischen den Speichen sieht, und durch welche der Reiß durchfällt, sind mit kleinen Schiebern versehen, die man nach Belies ben mehr oder minder offnen und schließen kann, je nachdem mehr oder minder enthulster oder abgeschälter Reiß vorhanden ist.

Fig. 26. zeigt die ganze Maschine unter einem Winkel von 45° geneigt.

A, A, ift ber Cylinder.

B, ift die Achse, deren Stuzen man in der Figur fieht.

D, ift ein Triebftof.

E, das Triebrad.

F, ein anderes auf dem Cylinder aufgezogenes Rad.

G, die Kurbel, die sehr schnell gedreht wird, entweder mit der Sand oder mittelst irgend eines Mechanismus.

H. Durchschnitt bes Rumpfes, aus welchem ber Reiß in den Eplinder fällt.

I, Der Boben, auf welchen der enthulste Reiß fallt.

K, Ein Fächer, ber den Staub oder die zerschlagenen Sautchen wegblaft. Er wird durch ein Laufband in Bewegung gesezt, das von dem Cylinder getrieben wird.

Wenn er schneller laufen soll, konnte man eine Rolle auf der Achse des Triebrades anbringen.

Wir wollen uns einige Bemerkungen erlauben, sagt der Redakteur des Recueil. Es ware vielleicht besser dem Cylinder eine beschleunigte Bewegung zu geben, und der Achse eine langsamere, oder wenigstens beiden eine gleiche.

Denn wie soll eine langsame Bewegung des Enlinders den Reiß schnell rutteln, was doch unerläßlich ist? Wird der Reiß in gerins ger Menge durch den Rumpf nachgeschüttet? Dann muß er langsam auf den Boden des Cylinders hinabrollen, wenn dieser sich langsam dreht, und die Stangen, die eilf Zwolftel des Hohlraumes nach der Richtung des Durchmessers leer lassen, werden zu nichts dienen.

Es fragt sich ferner, wie viele Doppelreihen dieser Stangen vor= handen sind? Sie mussen beständig mit dem Reiße in Berührung bleiben, wenn dieser enthulst werden soll.

Der Erfinder erklart sich nicht hierüber, und muß entweder bei seiner unvollkommenen Beschreibung etwas vergessen, oder sich nicht deutlich erklart haben.

Man kann auch fragen: warum der Enlinder so stark geneigt ist? indem der Reiß badurch nur um so schneller auf den Boden fällt, da der Enlinder auch noch dazu beiträgt, und dadurch die Dauer der Einwirkung der Stangen nur noch vermindert.

Der Patent = Trager sagt nichts über die Lange und über den Durchmesser des Enlinders; über die Menge Reißes, die man in den Enlinder schüttet; über die Zeit, wie lang er der Einwirkung desselz ben und der Stangen ausgesezt bleibt, und über die Menge enthülsten Reißes, die man in einer gewissen Zeit erhält.

Wir haben, ungeachtet aller dieser Mångel, diese Maschine hier abgebildet und beschrieben, weil sie uns der Idee nach gut scheint, und diese Fehler sich leicht verbessern lassen. S)

# XXXVIII.

Ueber die Färbung der Blätter im Herbste. Von Herrn Macaire-Princep in Genf.

Mus ben Annales de Chimie et de Physique. Muguft 1828. G. 415.

Wen hat das neue Schauspiel, welches im Berbste die man= nigfaltigen und fatten Farben barbieten, womit die Ratur augenbliklich die Pflanzen ziert, nicht schon Erstaunen und oft sogar Bewunderung eingeflößt? Es scheint, daß fie die Augen des Menfchen, so lange die Sonne noch ihren vollen Glang hat, durch eine garte und ziemlich gleichmäßige Farbe schonen will, und sodann die lezten Mu= genblike, welche ihr übrig bleiben, benugt, um alle ihre Rraft gu ent= wifeln, indem fie bem Lande die fatteften und mannigfaltigften Far= ben ertheilt, und mit biesem glanzenden Unblit allen jahrlichen Er= scheinungen ber Begetation ein Ende macht. Diese so merkwurdige Beränderung hat naturlich die Aufmerksamkeit der Physiologen auf fich gezogen, aber fast alle haben fie nur vorübergehend und als mit einer anderen Thatsache, namlich dem Abfallen der Blatter zusam= menhangend, betrachtet, welche leztere zu erklaren ihnen wichtiger schien. Go haben mehrere, wie Gr. be la Mark in dieser Farbung der Blatter mahrend des Berbstes nur einen frankhaften Bustand ge= feben; Br. Cennebier eine Beranderung oder Berminderung der Nahrungsfäfte, welche bloß ihren Abfall vorbereitet, indem fie das obere Mez des Blattes lahmt u. f. w. Es schien mir, daß diese beiden Erscheinungen hinreichend unabhängig von einander find, so daß sie abgesondert untersucht werden mussen, und obgleich man im Allgemeinen nicht laugnen kann, daß bem Abfallen der Blatter oft

bersezt; er sagt aber nicht, woher er ihn entlehnte. A. b. 11.

ihre Farbeveränderung vorhergeht, so gibt es boch zahlreiche Fälle, wo die Blätter grün abfallen, und andere, wo sie ihre Farbe veränz dern, ohne abzufallen. Dieser Unterschied ist von einiger Wichtigkeit, weil, wenn die Farbenveränderung des Blattes seinen Abfall veranlassen muß, dieselbe als der Ansang seines Absterdens betrachtet werden muß, was auch die meisten Physiologen gethan haben, während man sie, wie ich glaube, als eine Erscheinung des Pflanzenlebens betrachz ten muß, als eine Folge der fortwährenden Einwirkung eben derselben Agentien, welche bei den anderen Functionen der Pflanzen vorherrzschen, eine Meinung, welche die wenigen in dieser Abhandlung anges führten Thatsachen vielleicht zu unterstüzen geeignet sind. 51)

Erst am Ende des Sommers oder im Laufe des Berbstes geht bekanntlich in den Pflanzen die Farbenveranderung vor, welche den Gegenstand unserer Untersuchung ausmacht. Go mannigfaltig auch die Farben, welche fie zeigen, feyn mogen, fo fann man boch fagen, daß fie fich mit wenigen Ausnahmen dem Gelb ober Roth nabern, welche beiden Farben zu diefer Zeit vorherrschend find. derung zeigt sich nicht augenbliklich: gewöhnlich verschwindet bie grune Farbe allmählich auf bem Blatte; viele Blatter, wie bie bes Schotendorns, des Abricofenbaums, fangen an stellenweise und in Fleten gelb zu werden. Bei anderen, wie bem Birnbaum u. f. m. bleiben lange Zeit schöngrune Puncte auf dem pomeranzenfarbigen ober gelben Grunde der Blatter. Andere, wie die von Rhus coriaria, fangen an fich an ihrem Rande ju verandern, und besonders an der Spize. Die Abern und die Theile des Parenchyms, welche fie berühren, icheinen ihre grune Farbe am langften beizubehalten. glaubte zu beobachten, daß die Blatter, deren Grun dunkel ift, die rothe Farbe annehmen, und diejenigen, deren Grun hell ift, die gelbe oder gelbliche Farbe. Die meisten Blatter jedoch, welche roth werden, werden vorher gelb; man fann diefes bei bem Sumach (Rhus Coriaria) sehen.

Einfluß des Lichtes. Es war leicht zu sehen, daß die Einwirkung des Lichtes einen großen Einfluß auf die Farbenveränderung der Blätter im Herbste ausübt, und daß bei den Blättern, welche sich freiwillig zum Theil bedeten, der entblößte Theil immer schneller und stärker gefärbt wurde. Es handelte sich nun darum, zu erfahren, ob die Erscheinung auch in der Dunkelheit an einem Orte, wo aller Einfluß des Lichtes ausgeschlossen ist, entweder an ganzen Zwei-

<sup>51)</sup> Die wahrscheinlichste Meinung über bas Abfallen ber Blatter an ben Baumen ist die von Gocean und Schultes. Man vergleiche Willbenow's Grundriß ber Krauterkunde, mit Anmerkungen von I. A. Schultes, Wien 1818 bei Doll. A. d. R.

gen oder Theilen von Blattern Statt finden kann; ich sah immer, daß dieser Ausschluß des Lichtes alle Farbenveränderung verhindere. Wenn das ganze Blatt gegen das Licht geschützt war, fiel es grün ab; wenn aber nur ein Theil desselben dagegen verwahrt war, färbte sich das übrige Parenchym, während der bedekte Theil seine anfängliche Farbe behielt. Auch habe ich mich versichert, daß der Einstuß des Lichtes bei dem ganzen Verlauf der sich einstellenden Erscheinunz gen nothig ist, und wenn ich Blätter oder Theile von Blättern, welche ehe sie sich rotheten gelb waren, wie der Sumach (Rhus Coriaria), gegen das Licht verwahrte, siel das Blatt gelb ab, oder der bedekte Theil behielt diese Farbe bei, während der übrige roth wurde, was die Nothwendigkeit der Einwirkung des Lichtes bei allen Graden der Färbung zeigt.

Die Bersuche des beruhmten Th. von Sauffure haben bekanntlich die wichtige Thatsache außer Zweifel gesezt, baß die grunen Theile ber Pflanzen während ber Nacht eine veranderliche Menge von Sauerstoff verschluken, je nach ben Arten der Pflanzen, und daß sie eine gewisse Menge von diesem Gas abgeben, wenn man fie in Quell= maffer ber Sonne aussezt. Begierig den Ginfluß zu erfahren, welchen die im Berbst erfolgte Farbung ber Blatter auf Diese Erscheis nung haben konnte, stellte ich mannigfaltige Bersuche an, indem ich mich, so viel es nur immer moglich war, an das Berfahren bes Srn. v. Sauffure hielt. Zuerst überzeugte ich mich, daß die schon gefarbten Blatter fein Cauerftoffgas ausgeben, wenn man fie bem Sonnenlicht aussezt, und dann erfuhr ich, daß diese Thatsache schon Br. Sennebier ausgemittelt hatte. Indem ich meine Untersu= chungen weiter ausdehnte, fand ich, daß sobald die Blatter entweder jum Theil gefarbt, oder auf dem Punct waren, ihre Farbe zu ver= andern, selbst dann, wenn sie dem Auge noch grun erschienen, sie von diesem Moment an aufhorten Sauerstoff an der Sonne abzuge= Auch fand ich burch viele Bersuche, Die ich im Ginzelnen nicht anführen zu muffen glaube, daß die Blatter, sobald fie in ihrem Beftreben ihre Farbe zu verandern, gleich weit vorgeruft maren, Sauer= stoffgas mahrend der Macht einzusaugen fortfuhren, und zwar in ei= nem Berhaltniffe, welches in dem Dage abnahm, als die Farbung porschritt, woraus man schließen konnte, daß der Farbestoff des Blat= tes badurch, daß er fich mit diesem Sauerstoff verbindet, seine Farbe fo verandert.

Ueber den Farbestoff der Blatter. — Bor einigen Jahren haben die Hhrn. Pelletier und Caventou an der grüznen Substanz der Blatter eigenthumliche Eigenschaften entdekt, und sie unter dem Namen Chlorophyll unter die näheren Bestandtheile

des Pflanzenreichs eingereiht. Diese Substanz schien der Siz der Farbeveranderungen der Blatter zu fenn, und mußte daher der Ge= genstand meiner Untersuchung werden. Nachdem ich ihre Eigenschaf= ten, welche ich bald anführen werde, von neuem studirt hatte, fing ich an, bie analoge Substanz der durch ben Ginfluß des Gerbstes grun und gelb gefärbten Blatter zu untersuchen. Um das Chlorpholl zu erhalten, laffen die Sorn. Pelletier und Caventon den 211= tohol auf das Mark der Pflanzen wirken; ich fand aber, daß menn man die Blatter in Arbeit nimmt, man fie vorher mit Aether fochen muß, um das Bachs und die fetten Substanzen, welche fie fast im= mer enthalten, wegzuschaffen. Wenn man gelb gewordene Blatter des Pappelbaumes (Populus fastigiata) mit kochendem Schwefelather behandelt, farbt er fich schwach gelb und fest beim Erkalten eine pul= verige Substanz ab, welche alle Eigenschaften des Wachses besigt. Bei bem Abrauchen erhalt man eine fette, feste, weiße, bei gelinder Barme fcmelzbare Substanz, von startem Pappelgeruch, welche beim Erhizen einen scharfen und stechenden Dampf verbreitet. Diese Gub= fang findet man auch in ben grunen Blattern. Der Rufftand ber gelb gewordenen Blatter murde mit einer hinreichenden Menge Alfo= hol von 40° gefocht, wodurch sich dieser schon gelb farbte und die Blatter ihre Farbe verloren. Wird diese geistige Auflosung mit Baf= fer vermischt, so trubt fie fich zuerft nicht, aber bald scheiden fich daraus gelbliche Flofen von harzartigem Aussehen ab. hat man fie mit etwas Alaunauflosung vermischt und versezt sie dann mit reinem Rali, fo fallt ein schoner pomeranzengelber Lat nieder. geistige Auflosung ber gelben Blatter bei gelinder Barme abgeraucht, fo fest fich baraus eine feste pomeranzengelbe Substanz von gleichsam grasartigem Geschmat ab, welche durchsichtig ift, beim Erwarmen fich zusammenbakt, fich in Allkohol und Aether, welche sie gelb farbt, auf= lost, in kaltem Baffer unaufloslich ift, und fich durch Sulfe ber Barme in verdunnten Gauren in geringer Menge aufloft; im Feuer schmilzt fie und focht und verbreitet dann einen angenehmen Geruch. gleichsam wie von einer verbrannter vegetabilischen Gubstang. verdunnter Salpeterfaure erwarmt, blaht fich die gelbe Substanz auf, worauf fie fich auflost und einen gelblichweißen Rukstand hinterlaßt, welcher mit Baffer behandelt nicht auf Sauerkleefaure reagirt. diese Eigenschaften hat fie mit der grinen Gubstanz gemein, die man nach bemfelben Berfahren aus den noch grunen Blattern deffelben Bau= mes erhalt, bloß die Berschiedenheit der Farbe ausgenommen. gegen unterscheiden fich diese beiden Gubstanzen darin, daß bas grune Harz in fetten und fluchtigen Dehlen auflöslich ist, mahrend das gelbe Barg fich barin nicht auflost, so wie endlich in bem Berhalten gegen

die Sauren und Alkalien. In der That, wenn das gelbe harz lang gere Zeit, selbst in der Kalte, in Alkalien liegen bleibt, so wird es schön grun und die Einwirkung der Warme beschleunigt diese Wirkung.

Gie ift bann bem Chlorophyll in allem ahnlich, und wird wie biefes in Dehlen auflöslich. Andererseits machen alle Korper, welche ihren Cauerstoff abgeben tonnen, wie die Cauren, ober Diejenigen Behandlungsarten, welche bie Bereinigung Diefes Gafes erleichtern, wie Aussezen ber geiftigen Auflosung an die Luft, Barme u. f. m. bas Chlorophyll gelb oder roth, so daß das Sarz der Blatter, welche im herbst ihre Farbe verandert haben, nur grunes orydirtes Sarz au fenn scheint, ober ein folches, welches fich gewiffer, Magen gesäuert Läßt man ein gelbes Blatt von irgend einem Baume einige Beit in Rali liegen, fo wird es wieder fcon grun, ohne eine merkliche Beranderung zu erleiden; bas Ammoniak und alle Alkalien bringen biefelbe Wirfung hervor; bleibt hingegen ein grunes Blatt in einer Caure liegen, fo wird es bald gelb ober roth, und bas Rali ftellt die grune Farbe wieder ber. Man kann unmöglich ten Namen Chlorophyll fur eine Gubstang beibehalten, welche nicht im= mer grun ift, und übrigens, wie ich bald bemerken werde, nur in ben Blattern vorkommt; ich hatte mir bas Wort Phytochrom bafur ausgedacht, als mir herr Professor De Candolle, bem ich Diese Resultate mittheilte, fagte, er halte es ebenfalls fur nothig, eine neue Benennung anzunehmen, und bas Wort Chromule porschlug, welches ich in der Folge in dieser Abhandlung mablen merde. 52)

Behandelt man die gerötheten Blåtter des Sumach (Rhus Coriaria) oder des Birnbaums mit kochendem Alkohol von 40°, so färbt sich die Flüssigkeit schon blutroth und sezt beim Abdampsen eine harzartige Substanz ab, welche durch Einwirkung der Alkalien wieder schon grun wird. Eine Saure stellt in diesem Falle die rothe Farbe wieder her. Da man oft das Phytochrom die gelbe Farbe ansnehmen sieht, ehe es roth wird, so muß man daraus naturlich schließen, daß das rothe etwas hoher oxydirt ist. Aus diesen Thatzsachen geht also hervor, daß man die Farbenveränderung des Phyztochroms der Blåtter während des Herbstes leicht erklären kann, durch die Absorbtion einer neuen Menge Sauerstoff, welche nicht mehr daraus abgeschieden wird. Diese Bermehrung des Sauerstoffs bringt allmählich Beränderungen in der Farbe hervor, ohne die übrigen Eizgenschaften des Phytochroms bedeutend zu verändern. Dadurch ers

<sup>52)</sup> Da das Wort Chromule nicht passend mit beutscher Endung ausgebrütt werden kann, so ist in dieser Uebersezung der vielleicht zweimäßigere Ausbruk Phytochrom beibehalten worden.

klaren sich auch die Erscheinungen an gewissen Blattern (z. B. von Arum bicolor) leicht, welche drei Farben, roth, gelb und grun zus gleich zeigen; denjenigen von Tradescantia discolor, welche eine schone rothe Farbe auf ihrer unteren Oberfläche zeigen, während die obere grun ist, und man kann in der That aus diesen verschiedenen Theilen verschieden gefärdtes Phytochrom erhalten, nämlich das gelbe und rothe Phytochrom, welche durch die Einwirkung des Kalis grun werden u. s. w.

Machdem ich gefunden hatte, daß der Farbestoff ohne seine Natur wesentlich zu verändern, verschiedene Farben, wie Grun, Roth, Gelb und ihre Mischungen zeigen kann, war es interessant zu untersuchen, ob man nach der Analogie, welche die Bechachtungen der Botaniker, zwischen den verschiedenen Organen der Pflanzen, z. B. den Blatztern, dem Kelch (calix), der Blumenkrone (corolla) u. s. w. zeigen, in den Blumen denselben Färbestoff wie in den Blattern sinden kann.

In den Kelchen konnte man leicht das grüne Phytochrom finsten, so wie es sich in den Blattern darstellt; ich erhielt aus dem gefärbten Kelch von Salvia splendens eine schon rothe harzartige Substanz, welche alle Eigenschaften des Phytochroms der roth gezwordenen Blatter besaß; wie lezteres wurde sie durch Alkalien grün, auf Zusaz von Sauren wieder roth, war in den Dehlen unauflöslich u. s. w. Als ich die Blatter der Blumen von Salvia splendens an demjenigen Theile des Stieles, welcher die Blumen halt, und der wie diese roth ist, untersuchte, fand ich dieselbe Substanz wieder. Die Blumenblatter der rothen Geranium, der bengalischen Rosen, des Sternkrauts u. s. w. gaben auf gleiche Weise behandelt alle als Farbestoff das rothe Phytochrom, und die Blumen blieben halbdurchzsichtig und farbenlos zurük. Alle gelben Blumen, welche ich unterzsuches durch Alkalien grün wurde u. s. w.

Die weißen Blumen, die kleine Anzahl wenigstens, welche ich bei der vorgerükten Jahreszeit noch erhalten konnte, scheinen ein schwach gelbes Phytochrom zu enthalten, welches in seiner Farbe durch irgend einen Naturproceß, dem man später auf die Spur zu kommen suchen muß, modificirt wurde. Die tothlich blauen Blusmen, wie die von Levcojen (Cheiranthus) gaben zuerst eine rosensrothe Tinctur, welche dann purpurroth wurde, und einen Rükstand von schön violetter Farbe hinterließ. Die schön blauen Blumen (Viola odorata) geben auf dieselbe Art eine schön blaue Substanz, die der vorhergehenden sehr ähnlich ist. Diese Substanz wird durch Allkalien grün, durch Säuren roth, ist in kaltem Wasser auflöslich, und könnte in pulverigem Zustande ausbewahrt werden, wenn man

Die Farbe ber Beilchen erhalten wollte. Da man vermuthen konnt's daß fie durch die Berbindung des rothen Phytochroms mit einem vegetabilischen Alkali entsteht, so versuchte ich sie burch eine abnliche 3ch zerrieb mit einer kleinen Fünstliche Vereinigung nachzubilden. Menge vegetabilischen Alfalis, wie Chinin, Strichnin u. f. m., bas rothe Phytochrom, welches aus den so gefärbten Blattern erhalten wurde, und fand, daß dieses Gemenge in kaltem Wasser aufloslich geworben war, nicht mehr bas harzartige Aussehen des rothen Phys tochroms befaß, und eine so auffallende blaulich = grune Farbe an= nahm, als ich es nur immer von einem Bersuche erwarten konnte, der in so weitem Abstande die Naturprocesse nachahmt. menge wird durch Sauren roth, durch Alfalien wieder blaulich, ge= rade fo wie es bei einer blauen Pflanzentinctur ber Fall ift. Gads formiges Ammoniak ertheilt dem rothen Phytochrom ebenfalls eine blauliche Farbe, aber in der Warme und beim Ausfezen an die Luft verdunftet das Gas, und die rothe Farbe erscheint wieder.

Aus diesen Thatsachen kann man, wie es mir scheint schließen, daß die blauen und violetten Blumen als Farbestoff rothes Phystochrom mit einem vegetabilischen Alkali vereinigt enthalten, ein Schluß, den ich durch die Analyse zu bekräftigen suchen werde, so

bald mir es die Jahreszeit erlauben wird.

Ich hatte im verstoffenen Frühling Gelegenheit gehabt, verschies bene Barietaten von Afelen (Aquilegia vulgaris) zu untersuchen, aber leider früher als ich mich mit den Bersuchen beschäftigte, welche den Gegenstand bieser Abhandlung ausmachen. Diese ursprünglich blaue Blume wird leicht roth, indem sie die Zwischenfarben durchgeht. Werden die blauen und rothen Blumen einzeln genommen, entweder mit Wasser oder mit Alsohol behandelt, so geben sie Tincturen, welche bestimmt neutral sind, und vielleicht im ersten Falle sogar alkalisch, und im zweiten entschieden sauer; ich fand sogar, daß die rothen Blumen der angewandten Flüssigkeiten Essigsaure abgegeben hatten.

Alus den in tieser kurzen Abhandlung erwähnten Thatsachen

geht, wie ich glaube, Folgendes hervor:

1) Alle farbigen Theile der Pflanzen scheinen eine eigenthum: liche Substanz (Phytochrom, Chromule) zu enthalten, welche durch geringe Modificationen ihre Farbe verändern kann.

2) Die Farbenveranderung der Blatter im herbste wird durch die Aufnahme von Sauerstoff und gewisser Maßen eine Sauerung des

Phytochroms veranlaßt.

## XXXIX.

Practische Anleitung, um auf Calicos in gedrukten Dessins das achte Krapp = Rosaroth darzustellen. Vom Heraus= geber.

Eine der ersten Bedingungen zur Hervorbringung dieses Krapp= Rosarothes ist, ganz rein gebleichte Baumwollentücher zum Druken zu nehmen, damit die Waare beim Krappfarben sich nicht einfarbt, und auch nicht flekig wird. Zum Vordruk der Calicos wendet man einen mitttelstarken Mordant an, wozu sich folgender Ansaz am besten eignet.

Man loft in

96 Pfund Waffer,

30 Pfund Alaun durch Hulfe der Warme auf; gießt die warme Auflosung in einer Ausakufe über

30 Pfund Bleizuker, ruhrt das Ganze recht gut durch ein= ander und gibt dann nach und nach

21/4 Pfund krystallisirte Soda, die man vorher in 4 Pfund Wasser aufgelost hat, hinzu. Der Ansaz muß nun noch ein Paar Stunden gerührt und vor dem Gebrauch wenigstens 48 Stunden lang stehen gelassen werden. Dieser Ansaz (Mordant) ist nach seiner Stärke zum Verdiken mit Gummi geeignet. Wenn man sich aber an Statt des Gummi's zum Verdiken der Stärke bedient, so sezt man auf 5 Maß dieses Mordant noch Ein Maß Wasser zu.

Die mit diesem verdikten Mordant gedrukten Calicos werden nun, wie es bei Drukwaaren üblich ist, einige Tage in einem temperirten Rechen aufgehängt, darauf im Kühkothbade gereinigt, gut lausge= walkt, gewaschen und dann an = und ausgefärbt.

Das An = und Ausfärben geschieht entweder in einer hölzernen Farbekufe, die durch Einströmen von Wasserdampfen erhizt wird, oder in einem kupfernen Ressel, in welchem ein aus geschälten Weiden gestochtener Korb befestigt ist, damit die Stüke keine Kesselsten bekommen. Wenn man nicht zu viele Stüke auf ein Mal in einem Ressel farbt, so kann man dieses auch ohne Anwendung eines Korbes verrichten.

Jum Anfarben nimmt man auf jedes Stuk Calico von 3/4 Stab Breite und 22 Stab Lange nebst der gehörigen Quantitat Wasser 3/4 Pfund Krapp und 3/4 Loth Potasche. Die Potasche löst man vorher in etwas warmen Wasser auf. Man bringt die Stuke bei einer Temz peratur von 20 Grad Reaumur in das Farbebad und läßt sie zum Anfarben eine Stunde lang darin, während welcher Zeit man sie imzmer hin und her haspelt und breit erhält, und dafür sorgt, daß die Temperatur der Flüssigkeit 30 Grad Reaumur nicht übersteigt; die

Stute werden sodann aus dem Ressel genommen, in fließendem Baf= fer ausgewaschen und nun ausgefärbt,

Bum Ausfarben bereitet man ein frisches Farbebad und nimmt nun, je nachdem de Calicos mit einem leichten, mittlern ober fcme= ren Mufter ober Deffin bedrukt find, auf jedes Stift von der angege= benen Breite und Lange, zwei, zwei und ein halbes bis brei Pfund Rrapp und bei breiteren und langeren Tuchern in diesem Berhalt= niffe mehr Krapp. Auf jedes Pfund Krapp, bas zu diesem Farben in Unwendung fommt, fest man bem Farbebabe ein halbes Loth Pot= afche zu, welches vorläufig in Waffer aufgeloft murde. Man lagt Diefes frische Farbebad 20° R. warm werden und farbt bei biefer Temperatur eine Stunde, barauf lagt man es allmählich auf 30 Grade fteigen und farbt fo eine Stunde fort, worauf man die Temperatur bis auf 40 Grad fteigen laft und babei bie Stufe noch eine gute Stunde lang im Reffel lagt. Warmer als 40 bis 45 Grad Reau= mur barf bas Farbebad nicht werben, weil fonft bas Roth bas ge= Das Ausfarben bauert bei ununter= horige Feuer wieder verliert. brochenem Bin= und Berhaspeln, wie hier angegeben murde, 31/4 bis 4 Stunden, ober fo lange, bis ber Mordant mit dem Pigment bes Rrapps gehörig gefattigt wurde und bie mit Mordant bedruften Stel= Ien eine firschbraunrothe Farbe angenommen haben. Die Stufe mer= ben nun aus bem Farbebabe geschlagen, in fließenbem Baffer aus= gewaschen, gewalft und über Dacht auf bem Bleichplan ausgespannt. Den anderen Tag bebt man die Stufe vom Bleichplane auf und fcont fie in einem Geifenbade. Man nimmt biegu auf Gin Gruf. wenn mehrere Stute auf ein Dal geschont werben, ein halbes Pfund Dehlseife; bei nur wenigen Stufen mußte man auf bas Stuf an brei Biertelpfund Geife nehmen. Die Geife loft man in etwas Waffer porber auf und gießt fie in bas in dem Reffel bis auf 40 bis 45° Reaumur erwarmte Baffer und nimmt die Stute, inbem man biefe Temperatur unterhalt, 1 bis 11/2 Stunde lang in biefem Seifenbade burch. Gie werden bann aus dem Seifenbade genommen, im flie= Benden Baffer ausgewaschen, gewalkt und bann über Nacht auf bem Bleichplan ausgelegt.

Nun folgt das Rosiren. Hiezn nimmt man auf jedes Stuff der so weit behandelten Calicos Ein Pfund Seife und Ein Quentchen concretes orydirtes salzsaures Zinn oder, was noch besser ist, eben so viel Tafeldruksalz. Die Seife wird klein geschnitten, und in einem kleinen Kessel in der nothigen Menge Wasser aufgelost; wenn sie ganz

<sup>53)</sup> Das Tafelbrutsalz, mit bessen vielseitiger technischer Berwendung die meisten Drukereibesiger bekannt find, ist stets bei mir zu einem fehr billigen Preise zu haben.

um auf Calicos in gebrutten Deffins bas achte Rrapp=Rofaroth barguft. 125 zergangen ift, so wird bas concrete salzsaure Zinnoxyd ober bas Tafel= drukfalg hinzugesezt, und die Daffe auf dem Fener gut unter einander gerührt. Inzwischen wird bas Baffer im größeren Reffel warm ge= macht und wenn es auf ungefahr 40° R. gekommen ift, wird bie aufgelofte Seife mit dem Tafelbrukfalz hinzugegoffen, alles durch Um= rubren gut gemischt und die Stufe hineingehaspelt. Man unterhalt das Feuer gang schwach, damit die Fluffigkeit die Temperatur von 40° nicht übersteigt. In diesem Belebungebade werden bie Stiffe zwei, drei bis vier Stunden lang oder eigentlich fo lange herumge= haspelt, bis fie ichon dunkelrofaroth geworden find, mas man bei eini= ger Uebung leicht aus bem Unsehen erkennen lernt. Wenn bie gefarb= ten Stellen bas gehbrige Lufter angenommen haben, bann werben bie Stufe aus bem Reffel gehaspelt, gewaschen, gewalft und über Dacht auf dem Bleichplan ausgebreitet. Gollte die Farbe nach dem Ausle= gen noch zu dunkel und die ungedruften Stellen nicht gang weiß fenn, fo muß man die Stufe entweder noch ein paar Tage auf bem Bleich= plan ausgebreitet liegen laffen, ober fie nochmals durch ein Geifenbab nehmen; wie dieß bei dem Schonen diefer Farbe angegeben murbe.

Das Auslegen auf dem Bleichplan ist großerntheils ausreichend, fo daß man die Seifenbad : Paffage erspart.

In den heißen Sommer = Monaten muß man die so gefärbte Waare nur während ber Nacht auslegen und am Morgen wieder auf= heben.

Das Rosiren kann auch in einem Avivir=Ressel, gerade so wie bei den turkischroth gefärbten Calicos geschehen. Da aber diese Farbe in geschlossenen Resseln (wie dieß auch bei turkischroth gefärbten Gar=nen und Calicos der Fall ist) bei weitem nicht so angegriffen wird, wie in offenen Resseln, so muß man in diesem Falle das Kochen im Avivir=Ressel '7 bis 8 Stunden lang fortsezen. Die Verhältnisse der Seise und des Tafeldruksalzes bleiben beim Rosiren im Avivir=Ressel eben so, wie sie im Vorhergehenden für den offenen Kessel angegeben wurden.

Wenn man nur von hartem Baffer Gebrauch machen kann, muß man es zum Rostren vorher weich machen oder von den Kalktheilen reinigen, damit die Seife mit dem Tafeldruksalze nicht gerinnt und die so gebildete Kalkseise die Stuke nicht verunreinigt. Zu diesem Ende erhizt man das Wasser in einem Kessel und sezt dann einer Quantität desselben, durch welche 12 Stuke durchgenommen werden sollen, ein Biertelpfund Potasche und ein halbes Pfund Seife zu, welche man vorher in etwas Wasser aufgelost hat, rührt alles gut unter einander und nimmt nach einiger Zeit die auf der Obersläche schwirmmende geronnene Seife mit einem Schaumloffel ab, und gießt

dann erst, nachdem alle Unreinigkeiten entfernt worden sind, die aufzgeloste Seife mit dem Tafeldruksalze in den Ressel. Wenn das Rossiren in einem Avivir-Ressel geschieht, so bedient man sich zum Reisnigen des Wassers eines flachen, an einem kniefdrmigen langen Stiele befestigten Schaumloffels. Bei dem Seifenbade, so wie bei dem Rossiren, muß man ebenfalls einen Korb in dem Ressel anbringen, das mit die Stüke auch bei diesen Operationen nicht flekig werden.

Jum Farben nimmt man am besten 2 bis 3 Theile feinen Elsasser= und 1 Theil Avignon=Krapp. Man kann jedoch auch Hollander= Krapp mit Zusaz von einem Viertel Avignon=Krapp oder gestoßenen Alizari = Burzeln anwenden.

Wenn man einige Male nach dieser Methode gefärbt, geschönt und avivirt hat, so wird man bei einiger Aufmerksamkeit eine hinlängliche Routine erhalten haben, um dieses überaus schone Roth in der gewünschten Nüance stets gleichformig darzustellen.

### XL.

Ueber Seide und Seidenzeuge. Von Dzanam. Aus dem Recueil industriel. October 1828. S. 45. (Fortsezung von Bb. XXX. S. 128. im Polytech n. Journ.)

G. V. Bon ben Doppel = Cocons, von ber Flotseibe (bourre de soie), ber Fleuret = und Filoselle = Seide.

Ein Cocon, an welchem zwei Seidenraupen spannen, ist ein Doppel = Cocon (Doupion). Diese Cocons sind beinahe noch ein Mal so groß, als die gewöhnlichen. Man liest sie unter den übrisgen aus, und haspelt sie einzeln ab. Sie geben eine grobe und rauhe Seide, die zur Nahe=Seide und Fransen=Arbeit verwendet wird.

Der Flaum, welcher den Cocon bedekt, das innere Hautchen deffelben, der Cocon, in welchem die Raupe gestorben oder aus welchem sie als Schmetterling ausgekrochen ist, um als solcher sich fortzupflanszen, liefert die sogenannte Fleuret = oder Filoselle = Seide (le fleuret ou la filoselle). Piémont war lange Zeit über das einzige Land, in welchem man diese Abfälle benüzte. Indessen hat die Schweizssich dieses Zweizes der Industrie bemächtigt: die Schweizer kaufen diese Abfälle in Italien auf, und spinnen sie. Sie bezahlen für das Pfund Ikranken bis Ikranken 25 Cent., und verkaufen es, gesponznen, um 15 bis 18 Franken. Man sagt, daß die Schweiz jährlich 100,000 bis 120,000 Pfund solchen Gespinnstes aussührt.

Gewöhnlich nehmen die Weber diese Cocon = Saute und diese offes nen Cocons, steken sie auf einen holzernen fingerdiken Spieß, wie eine Muze, ziehen sie mit den Fingern ein paar Boll weit aus einander, und nachdem sie eine hinlängliche Menge derselben auf einander gestekt ha= ben, um einen Roken voll zu bekommen, spinnen sie dieselben noch aus freier Hand. Seit einigen Jahren hat man aber zwekmäßigere Me= thoden zum Spinnen dieser Abfälle gefunden. Man zupft diese Co= cons zu einer Art von Werg, (Flokseide, bourre) hechelt sie auf stäh= lernen Hecheln, wie den Flachs, und spinnt sie dann auf der Maschine.

Andere kardatschen diese Seide nach dem Zupfen auf der Cylinder= Kardatsche, wie die Baumvolle, und spinnen sie dann auf den soge= nannten Mull=Jennys.

Andere sieden diese Cowns drei Stunden lang im Wasser aus, und sezen, während des Rockens, den vierten Theil des Gewichtes der Seide Seife zu, waschen die gekochte Seide in fließendem Wasser in Korben, und lassen sie dann ent kardatschen.

Wir bedienen uns eines weniger kostspieligen und schnelleren Versfahrens, um diese Cocons zum Spinnen herzurichten, welches wir hier mit Verguigen mittheilen.

Man lost so viel kohlensaure Soda in Fluß = oder Regen = Wasser auf, als zu einer anderthalbgrädigen Soda-Auflösung nothig ist, bringt die Cocons in diese Auflösung, läßt sie eine halbe Stunde lang in der= selben kochen, nimmt sie aus derselben und hängt sie in einem Korbe in Fluß = Wasser, in welchem man sie wäscht, drükt sie aus und troknet sie, und hat dann eine sehr feine weiße Flokseide, die sich leicht spinnen läßt. Man kann aus solcher Seide Fleuretseide von 18 bis 24 Deniers spinnen, von welcher das Pfund, gewöhnlich, zwischen 20 und 26 Franken kostet.

Man macht aus der Fleuretseide sogenannte Ovales, Trames, Orsgansin= und Grenadine : Seide zu Strumpfen, Schahlen, Roben, wo dann Wolle, Baumwolle oder Tibet dazu genommen wird. Die gröbste wird zur Posamentirer : Arbeit verwendet.

J. VI. Sterbling : Seibe (Chiques), erftitte Seibe (soies marinées), Rippen: und Knoten : Seibe (costes et bouchons).

Sterbling Seide (Chiques) ist diejenige Seide, wo die Pupz pen im Cocon zu Grunde gingen oder zerflossen. Der Faden dieser Coz cons erhält durch das Verfaulen des Thieres Fleken, die nicht ausz zubringen sind, und die ganze Strähne Seide verderben können, wenn sie damit ausgesotten werden. Man lernt diesen Fehler vorzüglich beim Farben, selbst beim Schwarzfärben, kennen.

Erstikte Seide (soie marinée) nennt man diejenige, die, wäh= rend sie eingepakt war, naß geworden ist. Dieses Verderben der Seide hat an mehreren Stellen der Strähne, vorzüglich aber an jenen Statt, wo die Strike der Ballen zu liegen kommen. Es bildet sich daselbst eine Art von Schimmel, oder es entsteht eine Zersezung des thierischen Stof= fes, wodurch die Seide schmuzig grau wird. Solche Seide wird bei dem Aussieden nie wieder weiß, und nimmt die Farbe nur fehr schwer an.

Rippen (costes) nennt man Theile der Cocons, die bei dem Abwinden derfelben an dem Faden hängen bleiben, und eine Art von länglicher Rippe (ein Grath, côte) von 6 bis 15 Linien Länge an demselben bilden, und den Faden oft 4 bis 10 Mal tiker machen. Diese Seide gibt beim Spinnen auf der Mühle, wo man diese Rippen abbrechen muß, großen Abgang.

Die Knoten (Stopsel, bouchons) sind eine Art Andpfe (nus), die durch Fleken entstehen, welche aus Nachlässigkeit der Abwinderinn an dem Faden schon im Beken hangen blieben. Auch dadurch entstehen auf der Spinn=Mühle Abfalle, die den Käufer einer solchen Seide sehr beeinträchtigen.

G. VII. Abwinden ober Abhaereln ber Seide (Filature).

Nachdem die Seidenraupen ihre Arbeit auf dem aufgestekten Spinnhause vollendet haben, nimmt man die von ihnen gesponnenen Cocond von denselben ab, und liest diejenigen aus, die man zur Fortpstanzung bestimmt, sortirt die gelben und die weißen, und legt die Doppel-Cocons und die Sterblinge bei Seite, so wie auch die ersteren. Außer diesen und den Sterblingen werden alle anderen erstikt (ausgelbscht, éteints), d. h., man todtet die Puppe, damit sie nicht als Nachtfalter den Cocons ausweicht, und ein Loch in denselben macht. Dieses Iddten geschieht auf verschiedene Weise.

Hr. Arnaud Dubo nifson, ein Oratorier, versuchte im Jahre 1778 folgendes Verfahren in Gegenwart des Intendanten von Langue; doc, das wie man sagt, vollkommen gelungen senn soll. 54)

Man läßt einen Kasten aus Fichtenholz von 10 Fuß Länge, 9 Fuß Hohe und 4 Fuß Tiefe verfertigen, dessen Wände genau schließen, und den man mit Papier aussuttett, welches mit einem Kitte aus Kase und ungelbschtem Kalk überall in demselben sorgfältig angeklebt wird. In diesem Kasten bringt man 16 Schubladen von 5 Zoll Hohe, und von der Länge und Tiese des Kastens an. Der Boden dieser Schubladen wird nicht aus Holz, sondern aus sogenannter Steisleinwand, oder aus eiznem Roßhaar Wewebe, wie an einem Siebe, verfertigt. In jeder solchen Schublade breitet man 80 Pfund Cocons aus und auf den Boden des Kastens legt man, in zwei oder drei länglichen Schusseln, Ein Pfund zerstoßenen Kampher. Der Kasten, der zwei Thuren hat, die sich in Falzen schieben, wird nun genau geschlossen. Nach 36 Stunz den nimmt man die Cocons aus der unteren Schublade heraus, und führt dasur die zweite zunächst über derselben stehende Schublade an

<sup>54)</sup> Wir tonnen es Miemanben rathen,

ber Stelle berfelben ein, und ruft so alle anderen Schubladen um ein Fach herab. Die herausgezogene Schublade, N. 16, wird ausgeleert, mit frischen Cocons gefüllt, und oben in dem Kasten an der Stelle der Schublade, N. 1, eingeschoben. Nach 15 Stunden zieht man die Schublade, N. 15, die jezt die unterste geworden ist, heraus, leert sie aus, bringt die Schublade, N. 14, an die Stelle derselben, ruft alle übrigen Laden wieder um ein Fach herab und schiebt die Schublade, N. 15, an die Stelle von N. 1. Diese Arbeit wird nun alle Stunden wiederholt. Die herausgenommenen Cocons läßt man in einem gut geschlossenen Jimmer über einander gehäuft liegen, stellt eine Pfanne mit einem Wärmer (Rechaud), in welchem ein kleines Feuer brennt, in dasselbe, schüttet drei Gläser voll Weingeist, in welchen man drei Unzen Kampher aufgelbst hat, in diese Pfanne, und verschließt dann das Jimmer bis auf den nächsten Tag.

Auf diese Weise wird die Puppe getödtet, sie erhartet und wird in dem warmen Wasser des Bekens nicht wieder lebendig, kann also nicht mehr, wie bei den anderen Thatungs : Weisen das Product ihrer Zersezung von sich geben, und Sterblings : Cocons (Chiques) erszeugen: die Seide bleibt rein und unbestekt. Ueberdieß werden Cocons, die auf diese Weise behandelt wurden, auch nicht so von Ratzten und Motten angegriffen, wie diejenigen, in welchen man die Pupppen mittelst Wassers todtet.

Statt des Ramphers kann man auch die Dampfe von schweses liger Saure anwenden, die man durch den Rasten ziehen läßt, und in dieser hinsicht, entweder Schwefel in dem Rasten anzunden und brennen lassen, oder das Gas aus Rohle, Sägespänen und Schwessfelsaure entwikeln, wie wir beim Schwefeln sagen werden. Auf diese Weise erhält man die Cocons beinahe ganz weiß.

Gewöhnlich tödtet man die Puppen dadurch, daß man sie 5 bis 6 Stunden lang den Wasser= Dampfen eines Wassers aussezt, das in einem geschlossenen Gemache bis auf 80° Reaumur erhist wurde.

Andere bringen die Cocons in einen Ofen, der bis auf 45 oder 50° geheizt wird, wo aber die Cocons bftere anbrennen oder so troz ten werden, daß man sie nur mit großer Muhe abwinden kann.

Man hat versucht die Puppen mit Dampfen von Sauerstoffgas 36) voer von Chlor zu tobten: allein, während diese Insekten dadurch gestbotet werden, werben die zarten Faden der Cocons so sehr verbranut, daß sie zur Flokseide werden, die man nicht mehr spinnen kann.

<sup>55) &</sup>quot;(Gas oxigene)". Wird vielleicht Gaz sulfureux, schweftiche Saute beißen follen. A. b. u.

S. VIII. Abminden oder Abhaspeln. (Filature).

Das Abwinden ist die Kunst, die Faden aus dem Cocon, den die Seidenraupe gesponnen hat, abzuldsen, und daraus einen gleiche formigen Faden zu bilden, den man zu Strähnen von verschiedener Länge auswindet. Man gibt diesem Faden dadurch die gehörige Dike, daß man 2, 3, 4 und 5 Cocons, selten mehr, auf ein Mal abwindet. Es hat sich gezeigt, daß ein einziger Cocon einen Faden von 4000 Meter Länge geben kann, der ungefähr 60 Grau, sic! 2—3 Gran soll es heißen)" wiegt. Zur Seide für feines Dünntuch und Blonden (gazes sines et blondes) windet man nur zwei Cocons sür Einen Faden ab.

Gewöhnlich werden nur 3-4 Cocons zu Einem Faben abgewunsten. Man könnte 8, 12, 16, 20 Cocons auf ein Mal abwinden, wenn man sie zu vier und vier nimmt.

Die hochste Reinlichkeit in den Beken und im Wasser, gleichfors mige Hize und gehörige Auswahl der Cocons sind die Hauptbes dingungen bei dem Abwinden, wenn die Arbeit vollkommen gelinz gen soll.

Man verdankt Hrn. Genfoul de Bagnols, Seidenhandler zu knon, die Errichtung einer Anstalt, in welcher die Seide von den Cocons mittelst Dampfes abgewunden wird, und wo ein einziger Kefssel das Wasser in den Beken auf einem gleichförmigen Grade von Warme halt, so daß es nicht mehr eines eigenen Deschens für jest des einzelne Beken bedarf, und folglich viel Brenn=Material erspart wird. Durch diese glükliche Entdekung wurden die Filaturen ) in Frankreich auf jenen Grad von Bollkommenheit gebracht, welchen die Filaturen in Piemont bereits früher erreicht hatten. Hr. Genssoul hat diesem Zweige der Industrie einen ausgezeichneten Dienst erwiesen, und dasür auch sehr ehrenvolle National=Belohnungen ershalten: ohne Zweisel hat er sich auch dadurch ein wohlverdientes Versmögen erworben.

Die Chinesen, sagt Hr. Legout de Flair in seinen Essais historiques et politiques sur l'Indoustan, lesen, nachdem sie die Coscons erstiften, die verschiedenen Sorten derselben aus, und legen sie 20 Stunden lang an die Sonne, um die gelben zu bleichen. Sie werden hier durch die Einwirkung des Lichtes und des Sauerstoffes auch wirklich weiß. Sie geben hierauf diese Cocons in kleine Besten, die ungefähr vier Liter Wasser fassen, losen ein Loth Alaun in diesem Wasser auf, und wechseln dieses Wasser in ihren Beken drei

" to broadly only dive

<sup>56)</sup> So nennt man in Italien und in Frankreich die Anstalten und Werts fratten, in welchen die Seide von ben Cocons abgewunden wirb. 2. b. u.

Mal bes Tages. Sie halten ihr Wasser sehr heiß, und sezen jedes Mal wieder Alaun zu. Der Seidenfaden läuft nach und nach durch ein Ziehloch in Glas über gläserne Zapfen und zwischen zwei kleine gläserne Walzen, die sehr fein polirt sind. Dadurch erhält die Seide jenen Silberglanz, den man an der chinesischen Seide von Nankin so sehr preiset. Man sezt gleich viel Alaun, dem Gewichte nach, den Cocons bei dem Klopfen derselben zu <sup>57</sup>), und man macht nur drei Trachten Cocons aus demselben Wasser, d. h., man klopft nur drei Mal. Jedes Beken hat acht Haspel, um die Seide acht oder zwölf Stunden lang auf denselben troknen zu lassen, wodurch sie mehr Elassticität (Nerf) erhält.

Da man in China auch gelbe Cocons hat, so windet man diese besonders ab, und bleicht die Strahne auf folgende Weise.

In einem geschlossenen, mit Sande bestreuten und der Sonne gehörig ausgeseten hofe stellt man die haspel auf Stusen an eine Urt von Krippe gegen die Mauer, die rauh mit Kalk angeworfen und frisch geweißt ist. Man läßt sie acht Stunden lang der Sonne ausgesezt, und bringt sie, wenn Regen oder schlechtes Wetter zu kommen droht, unter Dach, und stellt sie nicht ehe wieder heraus, als die der Thau verschwunden ist. Sie werden auch immer vor Sonnen-Untergang wieder unter Dach gebracht. Um folgenden Tage kehrt man die Strähne um, damit die andere Seite der Sonne auszgesezt wird. Gewöhnlich reichen 24 bis 30 Stunden einer solchen Ausstellung hin, um die Seide gehörig zu bleichen. Man legt sie hierauf zusammen, pakt sie ein, und drükt sie den Glanz wieder, den sie zusammen. Auf diese Weise erhält sie den Glanz wieder, den sie durch das Licht während des Ausstellens derselben an die Sonne verloren hat.

Einige chinesische Seiden = Abwinder sezen die Seide, nachdem sie dieselbe gebleicht haben, während zwei oder drei Stunden der Einz wirkung der Dampfe der schwefeligen Saure aus, wodurch sie mehr Weiße und Glanz erhalt.

Don Antonio Reguz zu Madrid hat vorgeschlagen die Seide kalt abzuwinden. Man weicht, sagt er, die Cocons vorläufig in Wasser, bas beinahe siedend heiß ist, und rührt sie in demselben fleißig um, um sie zu erweichen und den Gummi abzuldsen, der die Faden zusammengeleimt halt. Man wirft sie hierauf in Beken, die mit Wasser gefüllt sind, welches nur die Temperatur der Atmosphäre halt. Statt der gewöhnlichen Beken kann man sich auch hölzerner

<sup>57)</sup> Dieß steht mit obiger Ungabe ber Menge Maunes in Wiberspruch. 2. b. u.

Gefäße aus weißem Holze bedienen. Die Cocons winden sich auf diese Weise leicht ab. Die patriotische Gesellschaft zu Madrid hat Versuche über dieses Versahren angestellt, und die auf diese Weise abgewundene Seide in fünf verschiedenen sehr zarten Farben farben lassen, und sie dann mit der auf die gewöhnliche Weise abgewunz denen Seide, die eben so gefärbt wurde, verglichen. Das Resultat siel erwünscht aus. Man hat diese Methode, die Seide abzuwins den, bereits in den Konigreichen Valencia und Grenada eingeführt. Bulletin de la Société d'Encouragement 1825 58).

In Frankreich hat, wie wir oben bemerkten, die glukliche Ans wendung des Dampfes zur Wärmung des Wassers in den Beken die Filaturen ungemein vervollkommnet. Es fehlt denselben nun zu ih= rer Bollendung nichts, als daß man auch noch den piemontesischen verbef= serten Haspel in denselben anwendet, d. h. den Haspel, an welchem der Triebstok und das große Rad, jedes Stuk einzeln für sich, 25 Zähne, der Stern des Haspels aber und das kleine Rad, wieder je= des Stuk einzeln, 22 Jähne führt; ferner das Ziehloch, die Drehe= zapfen (torsade) und die zwei Walzen aus polirtem Glase, deren sich die Chinesen bedienen, dreimaliges Wechseln des Wassers wäh= rend 12 Stunden, und die Anwendung des Alaunes zum Entschälen der Seide.

Allein, ungluklicher Weise wechseln viele Abwinder, die mehr auf unerlaubten Gewinn, als auf Bervollkommnung ihrer Arbeit, bes dacht sind, nicht nur das Wasser in dem Beken nicht, sondern sie zerdrüßen selbst die Puppen in demselben unter dem Vorwande, daß der Faden dadurch mehr Elasticität erhält und sich leichter abwinden läßt (was falsch ist), während sie dadurch die Seide nur schwerer wiegen machen wollen. Andere lösen in dem Wasser ihrer Beken Salz, Gummi, Stärkmehl, thierischen Leim mit Alaun, Juker, braus nen Sprup auf, oder sezen Wallrath und Wachs in Potasche aufz gelöst mit einer Abkochung der Beilchen: Wurzel (Iris florentina) zu, die der Seide jenen Beilchen: Geruch gibt, den sie von Naeur aus hat, wenn sie aus der Filatur kommt: lezteres nennen sie das arozmatische Enkaustikum (encaustique aromatique). Andere schütten ein wenig Schweselsaure zu.

Es gibt endlich Abwinder, die, nachdem die Seide von dem Haspel abgenommen wurde, die Strahne mit Dehl, mit trolener Seife reiben, oder gar in eine Auflbsung von kochsalzsaurem Kalke, tauchen.

Durch diese Berfälschungen läßt das Gemicht der Seide fich leicht

<sup>68)</sup> Polytechn, Journ, B. XVII, S. 1100:

um 5 bis 6 p. C. vermehren, die der Fabrikant, der diese Betrüsgereien nicht kennt, und kein Mittel zur Entdekung derselben besigt, beim Kaufe dieser Seide dann einbußt. Wir haben ein sicheres und uns sehlbares Mittel gefunden, diesen Betrug zu entdeken, und werden zu Lyon und in den Manufaktur=Städten eine eigene Anstalt zu diessem Ende errichten. Wir finden es nicht geeignet dasselbe bekannt zu machen, indem die Seiden=Abwinder und die Seiden=Spinner balb andere Arten von Betrügereien erfinden wurden, gegen welche wir durch unsere Mittel nichts vermögen.

Die sogenannte Bedingung (la condition), die man so weise eingeführt hat, kann ben Käuser, der Seide kauft, wohl gegen das Ueberladen derselben mit Feuchtigkeit sichern, die die Seide so begieztig anzieht, daß sie beinahe den zehnten Theil ihres Gewichtes das von aufzunehmen vermag; allein die Anstalten zur Erfüllung dieser Bedingung sind durchaus nicht im Stande die übrigen Gewichtsz Verfälschungen zu entdeken. Das aromatische Enkaustikum, der braune Sprup, der kochsalzsaure Kalk sind am schwersten auszumitteln: durch unser Berkahren entdekt man sie jedoch im Augenblike.

# f. IX. Spinnen ber Seibe. (Moulinage.)

Die Seibe ift, so wie fie vom Abwinden (aus der Filatur) her= kommt, ein mehr ober minder feiner Faben, je nachdem man mehr ober weniger Cocons zu demfelben genommen hat. Um ihn brauchen zu konnen, muß er jene Zubereitung erhalten, die man in Frankreich Moulinage, bas Spinnen (ober eigentlich Zwirnen) ber Seide nennt. Bor biefer Zubereitung heißt die Geibe rohe Geibe (soies greges) ober unbearbeitete Seide (non ouvrées) Die verschiedenen Bu= bereitungen, die man ber roben Seide gibt, bestehen barin, daß man die Faden einzeln, und zwar mehr oder weniger fart, breht, und bann fo für fich allein verarbeitet; oder baß man 2 und 2, 3 und 3, 4 und 4 Faben zc. zusammen nimmt; ober baß man fie mit ein= ander vereinigt und zugleich noch breht, was durch fehr finnreiche Maschinen geschieht, die die Englander auf den hochsten Grad von Bolltommenheit brachten. Die auf diese Weise zubereitete gespon= nene, bearbeitete Seide (soies ouvrées) kommt nun im Sandel unter dem Nahmen Haarseide (poils), Dval = Seide (Ovales), Gin= trag: Seibe (trames), Retten : Seibe (Organcins), Grenadines, Rondelettes, Rondelettines, filés, doubles tors pour les crêpes de Chine etc. por.

Es war wieder der Minister Colbert, der die Bearbeitung der Seide auf den Seiden=Spinnmuhlen (le moulinage) aus Italien nach Frankreich verpflanzte. Er ließ einen geschiften Arbeiter, Benay, aus Bologna kommen, und gab ihm, auf Ansuchen ber Schöppen der Stadt Lyon, eine Fabrik zu Vizieux bei Condrieux im Gebiete von Lyon (Arrêt du Conseil d'État, 30. Sept. 1670); dann noch eine zu Fons, bei Aubenas, von wo aus sich die Spinnmuhlen durch das ganze Visvarais verbreiteten. Benay wurde in den Adelstand erhoben und erhielt eine Pension 59).

Die Haar = Seide (le Poil) ist ein einziger gedrehter Seidens faden von 8—14 p. C. (points courants), je nachdem die Seide sein ist. Dieses Drehen ist nothwendig, damit der Faden beim Abschäzlen, beim Farben und auf dem Stuhle sich nicht fasert. Man braucht solche Seide in der Bandmacherei.

Das Haus Arquillière zu Lyon hat, mittelst einer besonderen Zubereitung, ein Mittel gefunden, solche Seide auch zu Seiden=Zeuzgen, und namentlich zu gewissen Arten von Gros de Naples, ganzroh (poils en grège) in 2, 4, 5, 6 Faden ohne alle Drehung zu verarbeiten.

Die Eintrag=Seibe (trame) besteht aus zwei, zuweilen auch aus drei, Faden oder Haaren (poils), die man mit einander vereinigt, indem man sie zugleich mit einander abwindet und dann auf die Mihle bringt, wo sie eine Drehung von 12—14 p. C. erhalten, damit sie sich desto besser unter einander verbinden. Feine EintragsSeide (Trame sine) halt auf der Probe (à l'essai), von welcher wir sogleich sprechen werden, 23—40 Deniers; seste (Trame serme) 41 bis 60.

Die Dval : Seibe (Ovale, sois ovalée) erhalt beinahe eine ahnliche Bearbeitung, wie die Eintrag : Seide, nur daß man statt 2—3 Faden rohe Seide, die die Eintrag : Seide bilden, 8—12, ja sogar 16 zur Dval : Seide nimmt. Diese Seide dient nur zu Strüm: pfen, Tricots und überhaupt zu gewirkten Arbeiten (bonnetesée). Das Ovaliren der Seide, die Ovalier : Mühle (moulin à ovaler) ist eine englische Erfindung 60). Diese Maschine gewährt den Bortheil, regelmäßige und lange Strähne zu bilden, so daß der Fabrikant die Länge des Strähnes, die dieser selbst nach dem Farben haben muß, auf zwei oder drei Linien höchstens mit Genauigkeit bestimmen kann. Er weiß selbst die Zahl der Windungen seiner Seide, wenn er die der Schnur zählen will, die um die Achse des zweiten Rades des Haspels läuft. Zehn Windungen dieser Schnur geben 600 am Strähne: auf diese Weise ist der Fabrikant gegen jede Beruntreuung seiner Arbeiter und der Färber gesichert.

Die Retten= oder Organsin=Seide (L'organcin) besteht

<sup>59)</sup> Die heutigen Eyoner muffen nach England auswandern. A. b. u.
60) Eine von einem aus Frankreich durch bas Edikt von Rantes verjagten, Sugenoten in England gemachte Erfindung. A. b. u.

aus 2, 3 ober 4 Faben; gewöhnlich aus 2. Jeder Faben wird erst einzeln gedreht, und zwar rechts, und so stark, daß 3 Zoll Länge 600 Drehungen bilden. Nach dem Reglement von 1757 für Seis ben Mühlen sind für diese erste Appretur 60 Points unten und 15 Points oben vorgeschrieben: die Berechnung geschieht an den Zähnen der beiden Triebside, die die Spule führen.

Nachdem diese Faden ihre erste Appretur erhalten haben, vereis nigt man sie durch Zwirnung (Doublage) und gibt ihnen auf der Mühle die zweite Zurichtung, die nur den zehnten Theil der ersten beträgt, und die links geschieht. Feine Ketten : Seide (l'organcin sin) halt 18 bis 28 Deniers; die feste (ferme) 30 bis 40.

Man zieht gegenwärtig die feine Organsin mit einem Faden Wolle, Baumwolle, Ziegenhaar, Tibet oder Vigogne zu Schahlen und französischen Kasimiren, zu Gilets, Roben und anderen Modes Stoffen (étosses de fantaisie) auf.

Ehevor zog man auch Organsin von 18 bis 20 Deniers mit langer Wolle zu Etaminen, halb seidenen Camelots, zu den soge= nannten Prunelles und anderen leichten schwarzen Stoffen für die Pfaffen in Spanien und in Sud=Amerika auf.

Die Filé=Seibe (les filés) ist eine grobe Seide, selbst Seide von Doppel=Cocons, von welcher man, wie zur Eintrag- und Ketten=Seide, mehrere Faden zusammen nimmt. Diese werden alle platt zusammengedreht. Sie ist bald rechts, bald verkehrt gedreht, und dient zur Goldborten=Wirkerei (à la dorure).

Die Grenades, Grenadines, Rondelettes und Rondelettines sind feine, schwere, feste robe Seide, von welcher man, wie bei der Drzgansin, mehrere Faden nimmt, denen man aber eine weit stärkere Zurichtung gibt. Man braucht sie zu Schahlen, Roben und zur Näheseide.

Die Horn. Dugas, zu St. Chamont, bei Lyon, haben, vor ungefähr acht Jahren, das Verfahren der Chinesen gefunden, um soge, nannten chinesischen Krep (crépes dits de Chine) zu verfertigen. Man nimmt zweisadige Retten Seide: dem ersten Faden gibt man eine starke Zurichtung rechts, und dem zweiten auch rechts; dann zwirnt man zwei solche Faden zusammen, wodurch man also einen viersadigen Faden erhält, dem man noch eine dritte Zurichtung gibt.

Die Seide zu Blonden wird aus zwei Faden wie Organsin besarbeitet, und erhalt eine starke Zurichtung. Da man nur weiße und geschälte Seide hierzu nimmt, so muß diese sehr rein und vollkommen zugerichtet senn. Die Hhrn. Bonnard und Poidebard zu Lyon haben diesem Zweige der Industrie einen solchen Grad von

Wolltommenheit zu verschaffen gewußt, daß sie teine Rivalen nuhr zu furchten haben.

Dieß sind die vorzüglichsten Bearbeitungen, die man der Seibe gewöhnlich gibt. In das Detail des Mechanismus, durch welchen diese Bearbeitung geschieht, konnen wir uns nicht einlassen: man sindet es in der Encyclopédie méthodique 61).

Es ist nothig, die Seiden = Fabrikanten und die Seidenhandler barauf aufmerksam zu machen, daß treulose Seiden = Miller bei der Zurichtung der Seide nicht unbedeutende Mengen des ihnen anvers trauten kostbaren Materiales zu unterschlagen wissen, und dann den Rest, den sie zurükgeben, mit fremdartigen Stoffen, mit Dehl, mit Auslosung von Knochen = Gallerte, mit Enkaustikum, Alaun, braus nem Sprup, kochsalzsaurem Kalke zc. verfälschen. Den Abgang an Gewicht schieben sie nicht selten auf die Rippen, Knoten, Floken, Karden zc. Durch unser Verfahren zur Entdekung der Verfälschung der rohen Seide lernt man auch diesen Betrug, diesen offenbaren Diebstahl kennen.

# S. X. Prufung ber Seibe. (Essai des soies.)

Man pruft bie Saar-, Gintrag= und Retten= Seide zu knon in bffentlichen Memtern, die gewohnlich mit Frauenzimmern befegt find. Um die Seide zu prufen, nimmt man 18 bis 21 Gebinde (flotillons), bie eine Strahne (matteau ober echeveau) bilben. Man bringt fie auf einen Saspel, deffen Umfang genau eine Gle balt. Man nimmt von jedem 400 Windungen, was genau 400 Ellen gibt. Man bils bet hieraus Strahnchen, die man einzeln wiegt, und bas Gewicht, bas biefe 400 Windungen ober Ellen geben, gibt ber Geibe ihren Behalt oder Titel (titre). Wenn also 400 Ellen Gintrag = Seide (Trame) 40 Gran wiegen, fo hat biefe Seibe einen Gehalt oder Titel von 40 Deniers; und wenn 400 Ellen Retten = Seide (Organcin) 18 Gran wiegen, fo gibt bieß diefer Seide einen Titel von 18 Deniers. Das man alfo Denier nennt, ift eigentlich Gin Gran. behalten diese Strahnchen als ihre Bezahlung, winden fie bann, nach ihrem Gehalte, zusammen und verkaufen fie gn kleine Fabrifanten unter bem Berthe, wenn fie einige Pfunde bei einander baben. Es gibt Prufer oder Probirer (Essayeurs), die fich des Jahres 7 bis 8000 Franken verdienen, wenn die Seiden : Arbeit zu Lyon ftark geht.

<sup>61)</sup> Hr. Dzanam hatte seine Landsleute wohl an ben Mann erinnern können, ber die Artikel Soie, Laine etc. in ber Encyclopédie méthodique so meisterhaft bearbeitete; ber seinem Jahrhunderte um mehr dann um Jahrs hunderte voraus war, und ber als Opfer seiner Geradheit und Offenheit unter ber hand von Mordern siel: an den unsterblichen Roland de la Platière. A. b. U.

# 6. XI. Bebingung ber Seibe. (Condition.)

Die Seibe bedingen (conditionner) heißt berfelben bie Feuchtig= feit entziehen, Die fie in Folge ihrer Unziehungefraft gegen Diefelbe (Bogroffopicitat) aufgenommen hat. Die Bedingung war in Diémont fcon feit langer Beit eingeführt, als Gr. Raft = Dacgras aus Epon fie vor 40 Jahren nach diefer Stadt brachte. bei Einführung derfelben die größten hinderniffe, nicht bloß von Seite ber Seibenhandler, bie eine Unftalt nicht gern feben fonnten, Die ihnen bedeutenden Gewinn entzog, obichon er auf Betrug be= rubte, und, durch Dezung ber Geibe, nur gum Schaden bes Raufers ausfallen tonnte, fondern felbft von Geite ber Sandels- Rammer (Chambre de Commerce), die hier nur Bermehrung der Schwierigfeiten beim Raufe und Berkaufe Diefer Baaren fand. Indeffen fieg= ten boch die Buniche ber Fabrifanten über die Treulofigfeit, und eine Bedingunge = Anstalt wurde auf Rosten und auf Rechnung bes frn. Raft errichtet. In der Schrekens = Periode horte diefe Anftalt für furze Beit auf; fie murbe aber unter Raifer Napoleon, unfterb= lichen Andenkens, zur bffentlichen und privilegirten Unftalt erhoben, und unter die Leitung der Sandels = Rammer geftellt.

Die Bedingung wird auf folgende Weise erfühlt. Man wiegt bas Netto: Gewicht ber Seide, wenn sie auf das Amt gebracht wird. Man bisnet hierauf die Strähne und legt sie in Rasten, die aus Gittern bestehen, auf Stellen, die gleichfalls Gitter sind. Die Kazsten werden hierauf von Käuser und Berkäuser versiegelt. In dies sen Kasten bleibt die Seide 24 Stunden lang einer Wärme von 18 bis 20 Graden ausgesezt, worauf man sie herausnimmt und neuerz dings wiegt. Wenn die Seide mehr als 2½ Procent an Gewicht verloren hat, so bringt man sie neuerdings auf 24 Stunden in den Kasten, und bemerkt auf einer eigenen Urkunde das Netto: Gewicht und den Abgang, wornach dann der Kauf geschlossen wird.

Im J. 1826 gingen zu knon 472,000 Kilogramm Seide durch die Bedingung. Sie verloren dadurch 11,000 Kilogramm, was 21/16 p. C., also beinahe 800,000 Franken Abzug an einem Werthe von ungefähr 30 Millionen gibt. Die Fabrikanten haben sich also einen Berlust von 27/16 am rohen Materiale erspart. Indessen haben wir gezeigt, daß man durch diese Bedingung der Seide die fremdartigen Stoffe, mit welchen sie verfälscht wird, nicht entziehen kann.

Man weiß aus zuverlässigen Erfahrungen, daß gute und gut gesponnene Seide bei dem Entschälen und Aussieden, als Borbereiz tung zum Farben, nicht mehr als 26 p. C. verlieren darf. Dieser Abgang rührt von den gummiharzigen und thierischen Bestandtheilen der Seide ber, die sie umhallen. Die Analyse derselben sindet sich in unserem Auffaze im 1sten, 2ten und 3ten Stute dieses Journales 69). Ein größerer Abgang ist die Folge des Betruges, der frembartigen Stoffe, mit welcher man die Seide verfälscht. Als Beispiel, wie wenig die Bedingung zur Entdekung dieses Betruges beiträgt, mag Folgendes dienen. 2440 Gramm Organsin aus Vivarais gaben, nach: dem sie aus der Bedingung kamen, nach der Entschälung nur 1740 Gramm. Der Abgang war also 28% p. C. statt 26 p. C. Der Fabrikant verlor demnach, auch nach der Bedingung, noch 2% p. C.

Eine andere Drgansin wog, nach der Bedingung, 2600 Gramm, und gab, nach dem Abschälen, nur 1830 Gramm. Sie verlor also 29% p. C., und der Fabrikant verlor hier, ungeachtet aller Bedinz dingung, noch 3% p. C. Diese Versuche wurden bffentlich angez stellt und juridisch erwiesen.

g. XII. Prufung ber Seibe burd eine besondere Art

Wir haben gezeigt, daß die Probe nur der Seide die Feuchtigzkeit entzieht, die sie so leicht anzieht. Seit man die Bedingung eins führte, suchten betrügerische Abwinder und Spinner andere Mittel, das Gewicht der Seide auf treulose Weise zu vermehren. Sie bez dienen sich hierzu der oben angeführten Materialien, und erhöhen dadurch das Gewicht der Seide um 5 bis 6 p. C.

Es war also für unsere Fabriken außerst wichtig, Mittel zu finden, durch welche man diese Betrügereien entdeken konnte, und wir haben solche Mittel gefunden. Wir haben dffentlich vor vier Jahz ren zu Lyon, in Gegenwart von Commissaren der Handels Rammer, des Direktors der Bedingungs Mustalt, des Hrn. Camille Beauz vais, Direktors der Savonnerie, und zwolf der ersten Fabrikanten Lyons, die gehbrigen Versuche hierüber angestellt. Sie gelangen vollzkommen, und es wurde hierüber gerichtliche Urkunde abgefaßt. Seit dieser Zeit hat sich dieses Versahren noch mehr verbessert, und die Seide wird durch dasselbe sehr schon weiß, glanzend, vollkommen gezbsnet, und weit nerviger, als wenn sie, wie gewöhnlich, mit Seise ausgesotten wird. Dieß wurde von den Commissaren der Académie royale des Sciences et Arts de Lyon erwiesen, und wir erhielten daz für die goldene Medaille.

Durch unser Verfahren verliert die Seide nicht bloß ihre Schale (gres), sondern alle fremdartige Stoffe, mit welchen der Betrug sie verfälscht, vollkommen. Es entschält nicht bloß theilweise; denn sonst mußte die Seide mehr ober minder gelb bleiben, und wirkt durch aus nicht auf die thierische Faser, die den eigentlichen Seidenfaden

<sup>62)</sup> Polytechn. Journ. B. XXX. S. 128.

bildet; benn er wird badurch nicht platt und wollig, wie burch bas Rochen in der Seife, sondern bleibt im Gegentheile rund und fest.

Es ist kein Zweifel, daß durch dieses Berfahren binnen 10 Jah= ren alle Filaturen und Seiden=Spinnmuhlen gezwungen senn werden besser zu arbeiten, und nur reine Seide zu liefern, die mit keinen fremdartigen und schädlichen Stoffen verfälscht ist.

Der Gang bei Diefem Berfahren ift folgender: er ift fo ein: fach, wie bei dem Raufe von Fluffigkeiten oder Colonial : Urtifeln nach dem Metto = Gewichte. Gin Fabrifant fauft einen Ballen Seide. Nachdem er über den Preis übereingekommen ift, wiegt er ibn bei bem Bertaufer, und Raufer und Bertaufer nehmen, nach Belieben, ein halbes Kilogramm aus dem Ballen. Man gibt diese beiden Mu= fter zusammen, richtet fie zu, ale ob fie gefarbt werben follen (pantime), und bringt fie auf das Prufunge : Umt. Bier wiegt man fie genau, plombirt fie, gibt bem Raufer ein Zeichen, und fchreibt bas Gewicht in ein eigenes Register ein. Das Mufter wird nun ent= fchalt, wozu man nur Gine Stunde braucht, und ftrahnweise in gleicher She in einer Trofenftube von 30° Reaumur aufgehangt, fo daß also die Barme gleichformig auf diefelbe wirkt. Rach 12 Stunden wird fie volltommen trofen geworden fenn und fann bann herausgenom= Man wiegt fie dann neuerdings und findet nach bem men werden. Register ben Abgang, ben man auf einer eigenen Urfunde bemertt, und fodann ben Rauf barnach abschließt.

Man hat gesagt, daß die Bedingung überflussig ist, indem die Seide hier eben so gut die Feuchtigkeit verliert, als die fremdartigen Stoffe, durch welche das Gewicht derselben verfälscht wird. Man wird unten zwei Beispiele hierüber mittheilen.

Außer dem unbestreitbaren Bortheile, den Betrug mit Leichtigkeit zu erkennen, gewinnt der Fabrikant noch andere, nicht minder wessentliche Punkte. Er weiß auf diese Weise mit Genauigkeit, wies viel eine gewisse Menge Seide bei dem Farben durch das Abschälen verliert, und der Farber kann nun nicht mehr das Mindeste unterschlagen, was bei untreuen Farbern so oft geschieht. Er kann mit Genauigkeit die Menge Seide berechnen, die er zur Verfertigung eiznes Stükes von einer gewissen Anzahl Ellen und von einer gewissen Schwere nothig hat, ohne, wie es jezt täglich geschieht, zu viel oder zu wenig dafür in Anschlag zu bringen.

Hier zwei Beispiele zur Bestimmung der Fakturen unter der Voraussezung, daß die reinste Seide beim Abschälen 26 von 100 verliert. Das erste Beispiel ist von einer Seide, die die Bedingung erfüllte, das zweite von einer Seide, an welcher man dieselbe nicht vorgenommen hat.

#### 1. Beifpiel.

Man fragt nun, nach der Regel de Tri: wenn 1010 Gramm 278 Gramm verlieren, wie viel verlieren 100? — Das Resultat wird 271/2, p. C. seyn. Hiervon 26 abgezogen, bleibt 11/2 p. C. des Preis ses: Bergütung, die der Verkäuser dem Käuser schuldig ist.

#### II. Beifpiel.

D. verkauft an E. einen Ballen Seide. Man nimmt, ohne Bedingung, ein Muster heraus, das bei der Prufung 1000 Gr. wiegt,
Nach dem Abschälen wog dieses Muster nur mehr 670 —

Berluft 330 —

Nach der Regel de Tri wird man finden, daß der Ballen 33 p. C. verloren hat. Hiervon 26 abgezogen, bleiben an den Käufer 7 p. C. des Preises zu vergüten.

Man sieht, wie es auf diese einfache Weise dem Betruge und der Treulosigkeit kunftig unmöglich seyn wird, eine so kostbare Waare, wie Seide zu verfälschen.

(Die Fortfezung folgt.)

#### XLI.

Ueber verschiedene Gegenstände der Garten-Cultur. Aus den Papieren der Londoner Horticultural-Society.

Im Repertory of Patent-Inventions. Janner S. 55.

Feigenbaume gegen Froft gu fougen.

Der hochw. Hr. Georg Swayne zu Dyrham bei Bath theilte ber Gesellschaft folgende Methode mit, Feigenbaume gegen den Frost zu schüzen. Er bemerkte, daß, wo immer eine Fruchtknospe eines Feigenbaumes zufällig von dem wollenen Bande bedekt war, mit welschem die Zweige des Baumes an der Wand angebunden wurden, die Feige, die sich in der Folge aus dieser Knospe entwikelte, schnelz ler heranwuchs und größer wurde, als andere Feigen desselben Astes, deren Knospen nicht bedekt waren. Hieraus schloß er, daß, wenn man den ganzen Theil eines Astes, der im nächsten Jahre Früchte tragen soll, auf ähnliche Weise mit einer leichten Deke schüzen konnte, dasselbe bei allen Früchten Statt haben wurde. Er nahm dahet als

tes bedruktes Papier, das noch einiges Licht durchläßt (mas er für wichtig hielt) und doch zugleich ein schlechter Warmeleiter ift, das zugleich auch weniger Nässe durchläßt, als unbedruktes Papier, und umwikelte den fruchttragenden Theil der Aleste mit langen Streisen desselben Anfangs Winters, wo bereits Frost zu befürchten stand: nicht früher, damit das Holz vollkommen ausreisen konnte. Den mit den Papier = Streisen ganz nach chirurgischer Praxis gefatschten Ast befestigte er dam mittelst zweier Wollenbander, damit das Papier fest halt, am Anfange und Ende des Verbandes an der Wand. Ende Aprils, wo man bereits vor Reisen sicher ist, und die Knospen schwellen, nahm er den Verband au einem milden trüben Tag bez hutsam ab, und sah den besten Erfolg.

Mittel, Baume bie an ber Band gezogen werden, vor bem

Der hochw. Hr. Wilh. Phelps, in Mellisont Abben, bei Wels, Somersetshire, schutzte seine an der Wand gezogenen Baume mittelst breiter Leitern, die hoch genug waren, um über die obersten Iweige der Baume emporzureichen, wenn sie am Grunde der Mauer drei Fuß weit von derselben abstanden, und in dieser Richtung an der Wand angelehnt waren. Er gab einer Leiter 6 Fuß Breite, und ließ die Sprießel anderthalb Fuß weit von einander. Diese Sprießel umwikelte er mit Heu und Stroh, das, bei der schiesen Stellung der Leitern, in Bundeln so über einander hing, daß die kalten Winde abgehalten wurden, und doch noch Luft genug unter dieser Bedekung war. Diese Leitern stellte er im Frühjahre vor, wenn die Baume aus singen zu blühen, und ließ sie solang vor denselben, die sich bereits die Frucht augesezt hatte. Die Leitern sind sehr leicht gebaut. Er bedient sich dieser Methode bereits vier Jahre lang mit dem besten Ersolge.

Ananas Beete ohne tunftliche Size und Dunger zu treiben. Dr. 3. Dall, Gartner bei bem Garl of Sarbwide gu

Wienpole, Cambridgeshire, benüzte Hrn. Mav=Phial's Plan bei den Ananas=Beeten, um sie ohne kunstliche Hize und Dünger zu treiben. Er umgab das Beet vorne mit einem 5 Fuß, rukwärts mit einem 7 Fuß hohen und überall 5½, Fuß diken Blätter=Walle, und that immer frische Blätter zu, so wie die alten sich sezten. Ein solcher Wall dauert, ohne daß man ihn umzustürzen brancht; Ein Jahr lang: nach dieser Zeit kunen die Blätter noch zum Treiben des Spargels, Seekohles zc. verwendet werden und im dritten Jahre gesben sie die beste Pflanzenerde. Die Länge seines Ananas=Beetes bestrug 160 Fuß, wozu er jährlich 700 einspännige Pferde=Karren voll Blätter brancht, die 300 Kubils-Pards (1 Pard = 3 Fuß) Pflanzenerde.

zen: Erde geben. Bon den 5-600 Stoken Ananas, die er in biesem Beete zieht, schneidet er jahrlich an 150 Früchte. Er bedient sich dies fer Methode seit vier Jahren mit dem besten Erfolge.

Rhabarber gu treiben.

Hopetown, in Schottland, treibt die Rhabarber auf folgende Beise. In der lezten Boche des Decembers nimmt er Burzeln von Rheum hybridum, deren Fasern er soviel mbglich schont, und pflanzt sie in leichter Erde in Risten von 3 Fuß Långe, 1 Fuß 8 Zoll Breite, und eben solcher Tiefe. Er stellt diese Kisten in einen Champignon: Kelzler oder in ein dunkles Ort, und begießt die Erde von Zeit zu Zeit. Wenn die Temperatur in diesem Gewolbe 55 bis 65° (F.; + 10 bis 14° R.) ist, werden die Wurzeln treiben, und die Schößlinge im Februar schon weiß geschnitten werdeu konnen. Wenn man alle drei Wochen eine frische Kiste einsezt, so wird man für eine gewöhns liche Familie immer genug von diesem Gemüse bis in April haben, wo man die Wurzeln dann in den Gaten verpflanzt, und auf ähnliche Weise weiter benüzt 69).

Buba : Rohl wie Seetohl gebleicht.

Dr. J. Bedgewood, Esqu., sandte der Horticultural Society Proben, von Buda=Kohl, (Buda-Kale), den er, wie Scekohl, mittelst darübergestürzter Garten=Topfe bleichte. (Es wird nicht ges sagt, was dieser Buda-Kale ist. Sea-Kale ist Crambe maritima, die in England häusig als Gemuse genossen wird. Ist Buda-Kale vielleicht Crambe tatarica, die in Ungarn, und auch in Mähren wild wächst, und deren Wurzeln von den Landleuten genossen wers den? Haben vielleicht reisende Engländer diese Crambe maritima aus Ungarn nach England gebracht, und nach der Hauptstadt Unsgarns, Ofen, (Buda), Buda-Kale genannt?)

Miftbeeten: und Treibhaufer: Fenfter einzutitten.

Bei der gewöhnlichen Weise, die Glastafeln in die Mistbeetens und Treibhäuser=Fenster einzukitten, ist der Kitt der Sonne und der Witterung zu sehr ausgesezt, verliert nur zu bald seine Zähigkeit, Ibst sich ab, und das Wasser verdirbt nicht bloß die Rahmen, sons dern tropfelt auch in die Beete und Häuser, und verdirbt die Pflanzen. Hr. J. Read, in Newington Causeway, Southwark, hat diesem Nachtheile dadurch abgeholfen, daß er der Fensterleisten zu jeder Seite mit einer tiefen Furche versieht, in welche die Kitt über

<sup>63)</sup> Man kennt in Deutschland dieses wohlschmekende und gesunde frühe Gesmuse noch viel zu wenig, so wie man überhaupt den Rhabarber Bau für Fare ber und für Apotheker auf eine schändliche Weise bei uns vernachtässigt. Unsere Alpentander könnten viel mit dieser Pflanze gewinnen. A. d. u.

bas eingesete Glas eingestrichen wird, und die Leiste sich oben zu beiden Seiten schief abdacht. Wenn frische Glastafeln eingesezt wers den mussen, nimmt man den Ritt mittelst eines Hohl = Meißels aus der Furche heraus.

#### Bau ber Teltower Ruben.

hr. J. Hunneman sandte der Gesellschaft mehrere Wurzeln der Teltower Rube, einer kleinen, kostbar schmekenden, spindelsbrmigen Rube von der Große der kleinen langen Rettige, die vorzügslich um Teltow im Brandenburgischen gebaut wird, und begleitete sie mit folgender Notiz über die Art dieselben zu bauen. Man saet sie zwei Mal bes Jahres; ein Mal im April, wo sie dann im Julius, oder noch früher geerntet werden konnen; dann im August, wo sie in das umgestürzte Kornfeld, oder in einen frühen Erdäpfels Aker gebaut werden. Diese lezteren werden erst spät im Herbste ausges zogen, und nachdem man sie von den Kronen und Fasern gereinigt hat, in Kellern im trokenen Sande ausbewahrt. Sie gedeihen nur in dem sandigen Boden der Gegend von Teltow gut, und arten auf besserem Boden schnell aus. Sie vertragen durchaus keinen Dünger. Sie werden häusig als kostliches Gemuse auf verschiedene Weise zus gerichtet genossen, vorzüglich aber gedämpst 64).

Mittel gegen Burmer in Garten=Zopfen.

Baronet Ch. Miles Lambert Mond bemerkte, daß Tuberosen, die er in Thysen zog und die freudig blühten, plozlich anfingen zu kränkeln. Er fand eine Menge kleiner Würmer auf der Oberstäche der Erde in diesen Topfen, und vermuthete, daß diese die Ursache des kranken Justandes der Tuberosen wären. Er ließ daher einen Aufguß von Nußblättern bereiten, und die Topfe mit demselben bes gießen. Dieß trieb die Würmer aus der Erde an die Oberstäche derselben, wo man sie leicht wegschaffen konnte. Auf diese Weise wurde 14 Tage lang fortgefahren, dis kein Wurm mehr zum Vorzscheine kam. Die Tuberosen erholten sich. Der Hr. Baron wiederz holte diesen Bersuch auch an anderen Topfen mit dem besten Erfolge. Der Aufguß dient nicht bloß als Mittel gegen die Wärmer, sondern zugleich auch als Dünger. Man nimmt frische Nußblätter, überz

<sup>64)</sup> Diese Teltower Rüben sind die baner'schen Rüberln, Scheers Rüberln, Pfaba = Rüberln, die in Banern aber nur im herbste gebaut werden, in die Stoppeln, und die um Psada bei Regensburg am besten gedeihen. Der Uebersezer hat der Londoner Horticultural-Society im Jahr 1825 eine Schachtel voll bayer'schen Rübchen und Samen derselben auf ministeriellem Wege zugefandt; die Gesellschaft scheint sie aber nicht erhalten zu haben. Der vortreffz liche Hr. Hunneman, ein Preuße zu London, (ein wahrhaft goldenes Glied in der auren catena, die England mit dem sessen Lande verbindet) hat England und Deutschland durch seine anspruchslose und unermüdete Thatigkeit mehr genügt, als 6 Duzende mussiger Diplomaten.

gießt sie mit siedend heißem Wasser, und laßt sie so lang bedekt fte-

# Sproßen: Rohl.

Hr. Peregr. Dan, Gartner bei der Grafinn Onsart zu hams house, sandte der Society einen Sproßen = Rohl (Tree-Gabbage, Brassica sempervirens) von 12 Fuß Hohe und sehr vielen Aesten. Er blühte weiß.

Zwiebel frühe so zu treiben, daß sie reichlich Zwiebelbrut (Kindel) ansezen.

Hr. J. Smith, Gartner bei Esq. Hammond zu Potter's Bar, bei Barnet, behandelt die Zwiebeln in dieser Hinsicht auf folgende Beise. Er saet den Samen in einem Garten=Beete sehr dik Ende Aprils aus, und verdunnt die Samlinge nicht, wodurch sie also sehr klein bleiben.

Ein Theil davon wird spater zum Pokeln verbraucht und der Ueberrest, der ungefahr die Große einer Ruß haben wird, im Janner oder Hornung nur so tief in die Erde gestekt, daß sie kaum davon ber dekt werden. Wenn sich nun die Bluthen Schäfte zeigen, bricht er dieselben ab, und nun wird die Zwiebel, statt wieder einen Bluthen-Schaft zu treiben, junge Zwiebeln um die alte Zwiebel ansezen (sogenannte Kindel bilden). Auf diese Weise erhielt er Zwiebel Stoke von 2—3 Zoll im Durchmesser im frühsten Frühjahre, zu einer Zeit, wo die frischen Zwiebeln kaum so die wie eine Federspule zu sepn pflez gen. Bis Ende Junius sind diese Zwiebeln ganz ausgewachsen, lassen sich aber nicht gut ausbewahren.

Birnen auf Mifpel gu pfropfen.

Capitan Rainier pfropfte Birnen auf Mispel. Die Schoße linge waren sehr stark und 3 Fuß lang, trugen im zweiten Jahre, gaben aber immer nur Zwergbaume.

#### XLII.

# Miszellen.

Mortliche Uebersetzung eines englischen Patentes dd. 25. Mar; 1828. Aus dem Repertory of Pat. Invent. Dec. 1828. S. 327.

"Enklarung bes ber Johanna Bentlen Lowren, Chefrau bes Thom. Sampson Cowren, Strobbut = Fabrifanten in ber Stadt Ereter ertheilten Patentes auf gewisse Berbesserungen in Berfertigung ber Bute und Dugchen. Dd. 25, 1828.

Allen, benen Gegenwartiges zu Gesicht kommt 2c. 2c. Run wisset, daß in Folge obigen Proviso's 65), Ich, die besagte Johanne Bentlen Lowren, hiermit die Natur meiner besagten Ersindung, und die Art, auf welche dieselbe ausgeführt werb, durch folgende Beschreibung derselben beschreibe und bestätige, das heißt,

<sup>65)</sup> Der königlichen Titulatur, bie in zc. zc. ausgebrukt ift. 2. b. 11.

meine Erfindung befteht in 66) ber Unwendung eines Bandes, ber Geibe, Bolle, Baumwolle ober der Spane ju einem Geflechte um bute ober Dugen baraus ju Das Geflecht muß mit einer quer burchlaufenben Stange verfertigt werden, bamit bas hinzukommende Material aufgenommen und festgehalten wird, welches Material entweder Band, Seide, Bolle, Baumwolle oder Spane senn tann, und mit einer Radel ober mit einem anberen Instrumente burch bas Beflecht durchgezogen werden muß, indem jede andere Stange abwechselnd, oder je zwei und brei Stangen bes Beflechtes nach bem Belieben bes Kabritanten aufgenommen werben; bas Material kann burch bas Geflecht entweber auf einer Geite ober auf beiben Seiten bes Beflechtes burchgezogen werben, und jebe Art von Geflecht wird ber Abficht entsprechen, es mag aus Strob, Livorner Beigen, Spanen ober aus mas immer bestehen, wenn bas Geflecht nur mit ber Stange Geflecht mit einer langen Stange quer burch ift quer durch verfertigt murbe. bas befte gur Aufnahme bes zuzusezenden Materiales. Wenn bas Material zugefest murbe, nach ber oben beschriebenen Beise, burch Durchziehen burch bas Geflecht, muß bas Geflecht auf bie gewöhnliche Beise zusammengenahet werben für die Fabritanten von huten und Muzchen nach der verlangten Form und Facon. Urkunde beffen zc. 6-)

Ueber hrn. Tredgold's Theorie der Dampfmaschinen mit umdrebender Bewegung

entstand neulich ein Streit im Repertory of Patent-Inventions, den wir, seis ner Zeit, sammt einer Antwort eines Hrn. B. für Hrn. Tredgold im Polytechn. Journal B. XXX. S. 225. mittheilen. Der Berfasser des Aufsazes, der den Streit veranlaßte, ist aber mit dieser Antwort des Hrn. B. nicht zufrieden, und ein neuer Kämpfer gegen Hrn. Tredgold ist auf die Seite des Bersechters getreten, wodurch jezt ein Doppelkamps im Repertory of Patent-Inventions, November, 1828, S. 294 und 297 geführt wird, den wir nicht in unser Blatt verpflanzen können, auf welchen wir aber den künstigen Uebersezer von Tredgold's vortresslichem Werke über die Dampsmaschine ausmerksam machen zu mussen für nothig erachten, damit das Audiatur et altera pars von ihm nicht übersehen wird.

# Dampffeffel zu reinigen.

Wir haben neulich von der Patent. Methode Rachricht gegeben, Dampstessel badurch zu reinigen, daß man kleine Troge auf Füßen auf dem Boden derselben aufstellt. Bersuche, durch welche dieses Versahren als hochst brauchdar bestätigt wird, sinden sich im Mech. Mag. N. 274. S. 234, wo auch noch ein anderer Bersuch angeführt ist, den jeder leicht nachmachen kann. Man hänge in eine Psanne, in welcher sich Bodensaz besindet und Wasser kocht, ein kleines Fläschchen oder irgend ein Gefäß nur einige Minuten lang, und man wird sinden, daß der Bodensaz in dieses in die Pfanne gehängte Fläschchen oder Gefäß fallen wird, so daß, wenn man mehrere solche Gefäße andringt, der ganze Boden der Pfanne rein werden wird.

# Ueber die großte befannte Dampf = Maschine.

Das Mechanics' Magazine gab in N. 252, nach frn. Faren's Berichte,

86) Alle bis zu biesem Worte ,,in" angeführten Worter sind ber sogenannte Kopf an allen englischen Patenten, in welchem nur ber Name bes Patent-Trägers gewechselt wird.

<sup>67)</sup> Wir fragen irgend einen unserer deutschen Landsleute, ob er diese Erklärung, die wir mit diplomatischer Genauigkeit übersezten, versteht? Ob er dafür 1500 fl. bezahlen will, und ob er glaubt, daß er dadurch das Recht verlieren darf und Strafe dafür bezahlen muß, wenn er seinen hut zufällig allenfalls so siechtet, wie die Frau Ioh. Lowren, indem er, ungeachtet ihrer hier gegebenen Erkläzung, nicht wissen kann, wie sie denselben slechtet? So machen die Beamten auf der großen Insel, wie auch hier und da auf dem festen Lande, durch Berwirzung und Berwikelung der einfachsten Sache von der Welt nichts wie Unheil und Processe.

21. d., u.

bie Dampfmaschine an bem Kahlenwerke zu hawkesbury als bie größte Dampfmaschine in England an. Ein Pseudonymus, unterzeichnet Minero, sandte in bas Mechanics' Magazine N. 278, 6. Decemb., solgende Notizen über die Dampsmaschinen in Cormvallis, aus welchen erhellet, daß hr. Faren sich sehr irrte.

| Die Dampfmaschine zu Sawtesburn, nach Grn. | *    | Långe des<br>Stoffes | Rahl ber Stoffe<br>In Einer Minute | Durchmesser<br>der Pumpe | Bebt aus bee<br>Tiefe von |
|--------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Faren die größte in                        | 3011 | Fuß                  | -                                  | Fuß                      | Kaben                     |
| England, halt                              | 58   | 8                    | 12,0                               | 14                       | 65,0                      |
| Dolcoath                                   | 76   | 9                    | 5,13                               | . 121/2                  | 75,4                      |
| Pembrote                                   | 80   | 9,9                  | 3,68                               | 18                       | 22,2                      |
| Confolibat. Mines .                        | 90   | .10                  | 5,44                               | 10                       | 92                        |

Ueberdieß find in Cornwallis noch 11 andere Maschinen, die alle größer find

als jene gu Sawfesburn.

#### Rene Dampf = Rlappe.

Das Franklin Journal, und aus diesem bas Mechanics' Magazine, N. 281. S. 345, liefert Beschreibung und Abbildung einer neuen Damps Alappe, die wir zu complitirt sinden, als daß wir uns Nuzen von derselben versprecken konnten, und daher in unserem Journal nicht abbilden; worauf wir aber die Historiographen der Dampsmaschine, der Bollständigkeit wegen, ausmerksam machen wollen. Diesselben werden auch sehr gut thun, wenn sie einen Aussa

Ueber Dampfmaschinen mit hohem und niedrigem Druke in berselben Nummer bes Mochanics' Magazine. S. 346, mit der unterschrift: ",von einem altmodischen Mechaniker" Revue passiren lassen; der altmobische Herr versucht neuerdings zu beweisen, daß Dampfmaschinen mit hohem Druke weder Feuer noch Wasser ersparen, und nichts wie größere Gefahr bringen.

# Berungluftes Dampfichiff.

Das Journal de Havre erzählt, und Galignani zu Paris wiederholt es, daß der Baumeister des Dampsschiffes, te Rageur, sich so sehr verrechnete, daß, als dasselbe mit 100 Mann bemannt, und mit den hierzu nothigen Munde und Baffen Borrathen für eine Fahrt nach Morea versehen wurde, kaum mehr so viel Raum übrig blieb, um für drei Tage Feuer Material für die Dampsmaschine unterzubringen. Die Ruder Rader, die nur 20 Boll tief tauchen sollten, gingen 4 Fußtief in Wasser. Dieses Dampsschiff kostete beinahe Eine Million Franken, und ward auf Kosten der Regierung erbaut.

# Mairn's Patent Schiffe mittelft Dampf zu treiben.

Das Repertory of Patent-Inventions liefert in seinem neuesten hefte, December, 1828. S. 328 dieses Patent des Hrn. Wilh. Rairn, Maurer's zu Ebinburgh, Davie : Street, in Extenso, bemerkt aber am Ende sehr grundlich, daß die Idee, auf welcher dasselbe beruht, nichts taugt. Wir verweisen bemnach diesenigen Leser, denen in der Theorie, Schiffe, wie Fische, mittelst Flossen zu bewegen, hohe Weisheit zu liegen scheint, auf dieses Patent und auf die Bemer-kungen des Repertory.

# Dampfbothe sichern gegen den Bligstrahl.

Das Dampsboth, the Dart, wurde am 7ten Sept. Nachmittags in einem Sturme, während es 13 englische Meilen weit in einer Stunde lief, von einem furchtbaren Blizstrahle ohne allen Schaden getroffen. Das viele Eisen, vorzüglich der eiserne Schovnstein, leitete die elektrische Materie schnell an die Rader, und durch diese in das Wasser. Man betrachtet daher jezt in England die Dampsbothe als die besten und sichersten Blizableiter. (Aus dem Maidstone Journal in Gill's technological Repository. October, S. 252.)

Scille.

# Reue und verbefferte Art Schiffe zu belaften.

Ein hr. Ralph Rowcaftle ließ sich am 13. Dec. 1827 ein Patent auf die Idee geben, das Wasser selbst statt des gewöhnlichen Ballastes zu benügen. Das Repertory of Patent - Inventions, das in seinem December = Hefte von diesem sonderbaren Patente Rachricht gibt, sindet basselbe so undeutlich und verworren abgesaßt, daß es gesteht, dasselbe kaum begreisen zu können. Es ist wohl kaum nothig aus der Theorie bes Bewegungs = und Schwerpunktes des Schiffes zu beweisen (wie das Repertory sich die Mühe gab es zu thun), daß Wasser, wegen seiner geringen specisischen Schwere, nie als Ballast dienen kann, und daß, wenn es als solcher benüzt werden sollte, es wegen des Raumes, den es einnehmen müßte, unendlich kostdarer Ballast werden müßte. Wie es möglich, für eine solche Idee 1500 st. wegzuwersen?

#### Berfuche mit Brn. Joh. Lee Stevens Ruder = Radern.

Die mit den Ruder = Radern des Hrn. J. Lee Stevens sowohl in der Themse, als in dem City = Canal angestellten Bersuche, welche im Mech. Mag. N. 270. 11ten October S. 163 (auch im Register of Arts, N. 46 vom 10ten Octob. S. 344) beschrieben sind, sind in jeder hinsicht zum Vortheile dieser neuen Verbesserung der bisherigen Ruder = Rader ausgefallen. Es steht nun zu erwarten, was die weitere Unwendung derselben im Großen uns hierüber lehren wird. (Wir haben die Lee Stevens'schen Rader im Polyt. Journal B. XXIX- S. 405. beschrieben.)

# Mit Srn. Stene's Ruber = Rabern,

wovon wir im Polyt. Journ. bereits früher Rachricht gegeben haben, wurden an der Militärschule zu Woolwich auf Besehl der Regierung Versuche an einem alten Schiffe angestellt, die sehr gut ausgefallen, und Eine englische Meile auf zwei Minuten gegeben haben sollen. herr Lieutenant Stene ist ein schr gebildeter Mann, der zwei Mal die Nord-Expedition unter Capt. Noss und Parry mit machte. Wenn die weiteren Versuche eben so gut gelingen, so steht der Dampsschiffsahrt eine hochst wohlthätige Revolution bevor. (Times. Galignani. N. 4296.)

# Ueber die Theorie des Sebels.

Die London Mechanics Institution vertheilte am 2. Dec. 1828 (bem funfsten Jahre ihrer Entstehung) ihre Preise. Den ersten Preis erhielt ein Hr. Warb, ber harte Arbeit bei einem Maschinen-Fabrikanten verrichten muß, und nur die Racht über für sich benügen kann. Dieser originelle Mann fand einen wichtigen Fehler in dem berühmten Werke des Dr. D. Gregorn, Prof. der Mathematik an der königl. Militair=Akademie zu Woolwich, , über Mechanichie inen Fehler, den auch der hochwürdige Hr. Dr. D. Lardner, Prof. d. Physik und Astronosmie an der neuen Universität zu London, in seinem Treatise of Mechanics nachsschied und in der Library of usesuk knowledge, so wie auch Hr. Nicholsson in seiner Operative Mechanic. Ein Schuster erhielt den zweiten Preis über seinen "Bersuch über das Rad und die Achse." (Register of Arts. N. 52. 10. Dec. 1828. S. 57.)

Ueber Barlow's beste Bewegungs = Art zur Ersparung der Kurbel, die derselbe patentissiren ließ (wir haben das Patent im Polytechnischen Journal bereits früher mitgetheilt, und mehrere englische Journale sind jezt noch mit der Glorie desselben erfüllt), bemerkt ein Hr. A. im Repertory of Patent-Inventions, Decemb. 1828. S. 357, "daß dieselbe entweder die größte Unwissenscheit in der Mechanik beweist, wenn Hr. Barlow das glaubte, was er schrieb, oder den höchsten Mangel an Menschenkenntniß, wenn er sich einbildet, daß man solchen Unsinn für dare Münze nehmen würde." Was an seiner Borrichtung noch brauchbar ist, gehört Hrn. Cartwright, der sich im I. 1797 auf seine Verbesserung der Kurbel ein Patent geben ließ. Hrn. Cartwright's Borrichs

tung findet fich auch in Rees's Encyclopadie, Art. Steam-Engine, Saf. V. Fig. 8 abgebilbet.

#### Brn. Comerby's Unferwinde.

Das Repertory of Patent-Inventions gibt im November = Hefte S. 287. einen Auszug aus der Beschreibung des Patentes, welches Hr. Sowerby sich am 4ten Julius 1827 auf diese Winde geben ließ, jedoch ohne Abbildung, wosdurch die Beschreibung undeutlich bleibt. Wir konnen uns damit trösten, daß, nach den Bemerkungen des Repertory, durch diese Verbesserungen nicht viel gewonsnen ist.

### Ueber Grn. Lemuel Wellmann Bright's Krahn.

Das Repertory of Patent-Inventions, November, 1828, liefert S. 269. einen Auszug aus ber Beschreibung, welche Hr. Pright in ber Patent-Erzklärung seines Krahnes gegeben hat, aber ohne Abbildung. Wir haben Beschreisbung und Abbildung besselben nach dem London Journal of Arts (Polyt. Journ. Bb. XXVII. S. 237.) mitgetheilt. Das Repertory begleitet eine Besschreibung mit folgender Bemerkung.

"Wir horen, daß dieser Krahn gegenwartig auf mehreren Werften unserer Stadt gebraucht wird. Dieß beweist aber noch nicht, daß er auch wirklich besser ist, und wir finden nichts an Wright's Krahne, wodurch Arbeit erspart wird, wohl aber eine so große Vervielfältigung seiner Theile, daß er dadurch leichter in

Unordnung gerathen und kostspieliger werden muß."

"Seine zweite Methode, den Krahn mittelst zusammengedrükter Luft in Thastigkeit zu sezen, gefällt uns besser; benn eine einzige Compressions = Maschine kann, sie mag von einer Dampsmaschine oder von Pferden getrieben werden, einen Lufts behälter füllen, der groß genug ist, um mehrere Krahne in Bewegung zu sezen, wos durch Raum gewonnen und Arbeit erspart wird."

"Herner hat Hr. Medhurst schon in einem Patente vom I. 1799 (Repertory. II. Series, 4. Bb. S. 466) eine Luftverdichtungs Maschine beschrieben, "die zu allen Zweken bient, wozu man Wind, Wasser, Dampf und Pferde brauchen kann," so daß man ihn als ben früheren Benüzer der verdichteten Luft zur Bewegung der Krahne betrachten muß."

# Ueber Srn. Sague's Rrahn.

Wir haben im Polytechn. Journ. 29. B. S. 242, von hrn. Hague's Krahn nach dem London Journal of Arts Beschreibung und Abbildung geliezsert. Das Repertory of Patent Inventions hat im Novemberzhofte S. 274, einen Auszug aus der Patent Erklärung desselben, ohne Abbildung gezliesert, demselben aber einige Bemerkungen beigesügt. Es hat, in seinen Bemerzkungen über Bright's Patent, auf die Achnlichkeit zwischen hague's und Wright's Maschine hingedeutet, und zeigt hier, "daß der Unterschied zwischen beiden bloß barin besteht, daß hr. Wright die Luft auf einen höheren Druk, als den der Atmosphäre, zusammendrükt, während hr. Hague sich mit hervorzbringung eines bloßen leeren Raumes begnügt."

"Beibe Maschinen taugen bei einzelnen Krahnen nicht, wohl aber bort, wo viele Krahne auf ein Mal in Bewegung gesezt werben mussen, indem die Lustepumpen und der Lustbebälter für einzelne Maschinen zu theuer kommen. Man kann ferner gegen beibe diese Patent-Vorrichtungen den Einwurf machen, daß bei beiben zu kostbare Versuche nothwendig sind, um die vortheilhafteste Einrichtung für ihre Lustbehälter zu bestimmen, indem man die Wirkung der zusammengedrükten Lust, zu ähnlichen Zwesen, nur noch aus einzelnen Versuchen im Kleinen kennt, wenn man anders nicht das große Lustgewölbe an den Eisenwerken zu Dezvon, das Hr. Mushett daselbst vorrichtete, um dem dortigen Gebläse einen gleiche förmigen Gang zu geben, als etwas Aehnliches mit Hrn. Wright's Methode will gelten lassen."

"brn. Sague's Borrichtung braucht keine so farken Gefaße, als bie bes frn, Wright, und erstere last sich leichter luftbicht erhalten, weil ber Drut

der außeren Buft, bie hier bie Arieberaft bilbet, alle Theile berfelben gufammen= schließt und zusammenhalt; bafur ist diese Maschine aber auch in ihrer Wirkung beschränkt, und kann sich nie zu einer Kraft von 15 Pfb. auf ben [ Boll erheben, weil ein vollkommen leerer Raum praktisch unmöglich ift. Gr. Wright's Mas fchine forbert hingegen fehr ftarte Gefaße, um die jufammengebrutte Luft in fich ju halten; sie find ber Gefahr bes Berplazens, oder wenigstene bes Durchlaffens ber Luft, mehr ausgesezt, die von innen in denselben nach außen drutt; dafür hat fie aber eine weit größere Rraft, bie man auf vielfache des Drukes ber atmo-Spharischen Buft erhohen tann; bafur tann ber Buftbehalter fleiner fenn als Sa= gue's Gefaß fur ben leeren Raum, (welches fehr groß fenn muß) und es kann folglich Raum und Auslage erspart werden."

"Es ware uns sehr angenehm, wenn beibe biese Krahne häusiger angewendet wurden, nur damit das Publikum fabe, was man burch den Druk der Atmofphare als Triebtraft vermag. Man murbe fich bann beffelben auch gum schnellen Transporte der Baaren bebienen lernen: eine Ibee, bie Gr. De burft zuerft im 3. 1800 patentifiren ließ (or. Ballance im 3. 1824) und bie vielleicht bloß beswegen als Chimare erschien, weil man sich und anderen zu fehr mit ber-

felben schmeichelte."

#### Wilh. Spong's Patent auf Verminderung der Reibung an Radern.

fr. Bilh. Spong ließ fich am' 15. Mug. 1827 ein Patent auf Berminbe= rung der Reibung an Kutschen = und Bafferradern ertheilen. Das Repertory of Patent-Inventions liefert einen Auszug hiervon ohne Abbildung, und bemerkt, daß biefe Berbefferung nicht neu ift, und einen Theil bes Patentes bes hrn. Bramah vom Rov. 1813 bilbet, beffen Erklarung im Reportory, 24. B. 6. 255 II. Series, gegeben wurde. Es findet sogar Bramah's bewegliche Uchsen, so wie sie ursprünglich gewesen sind, noch besser.

#### Malcolm Muit's Patent=Sage.

br. Makolm Muir zu Glasgow ließ fich am 1. Jun. 1827 ein Patent auf fiene Runftfage ertheilen, bie nach Urt ber Sage bes orn. Brunel gu Portsmonth eingerichtet ist. Die Beschreibung und Abbildung berselben ist aber so unvoll= ständig, daß bas London Journal of Arts, November 1828. S. 68 sich mit einer blogen Rominal : Ungeige begnugen mußte. Go werden bie Patentgefeze in England beobachtet.

#### Beschreibung der Winch = Brude, der altesten Sangebrude in Eng= land, und mahrscheinlich in Europa.

Da alle Nachrichten und Angaben ber Maße, die bisher über diesel Brute erfchienen find, unrichtig find, fo hat fr. 28. C. Erevelnan biefe Brute neuer:

bings untersucht und gemeffen, und folgende Refultate gefunden.

"Die Binch : Brute besteht aus zwei Retten, beren Glieder 6 Boll lang find, und 11/2 Boll im Umfange halten. Der Boben, ber auf biefen Retten liegt, ift achtzehn Boll breit und hat ju jeber Seite ein Gelander. Die Retten find mittelft Die Bange biefer Retten ift Bolgen an jebem Ende in Felfen eingelaffen. folgende:

. 59 Fuß 4 Boll. 3wischen ben Kelsen

Un ber Rordseite liegen auf bem Felfen 12 - 0 Das Enbe, bas an ber Subfeite auf Felfen ruht, fann wegen Schuttes nicht

gesehen werben.

Der Mittelpunkt ber Brute, ber ungefahr 3 Fuß tiefer liegt, als bie Enben ber Ketten, war am 2. Jul. 1828 zwei und zwanzig Fuß über ber Bafferflache! Das Wasser war 81/2 Fuß tief.

Diefes Resultat weicht von allen bisher gebrutten Angaben ab, nach welchen

Die Brute, die in einem verfallenen Zustande und nicht angenehm zu passiren ift, wird mittelft zweier Retten festgehalten, bie um ben Boden derfelben laufen und in ben Bafaltfelfen an ber Beftfeite befestigt find. Bremfter's Journ. und Philos. Mag. Rovember, 1828. S. 387.

#### Brn. Wilh. Didinfon's Schwimmende Matragen.

fr. Didinfon, Binnmaaren = Banbler, Bridge = Street, Southwart, ber sich viel mit Proviantirung der Schiffe beschäftigt, gerieth auf die Idee, schwims mende Matrazen aus 7 Pfund Roßhaar und 5 Pfund Kork zu verfertigen. 31/2 Pfund Roghaar werben eben auf bem Tuche ausgebreitet, bas bie Matrage bilben foll; auf dieses Roßhaar werben die 5 Pfund Mork, in Spanen von hochstens 1/8 Boll Dike, gleichformig und chen hingelegt, und barüber die anderen 31/2 Pfund Roßhaar ausgebreitet, mit dem oberen Theile der Leinwand, welche Diese schwimmenben Matrazen ließ Dr. Didinfon am 13. August 1827 paten: tisiren, und das Repertory of Patent-Inventions bemerkt im December-Beste 1828 S. 332 fehr richtig, daß biefe fcwimmenben Matragen wenige Schiff: brüchige retten werben; sie werben bochstens einen schnellen und feichten Tob (ertrinken ift nicht sterben, fagt ber Englander) mit einem langsamen und martervollen hungertode, mit der Ehre, einem haifische als Inbis zu bienen, oder mit Berichmetterung aller Knochen an den Felsen, an welchen die Wogen bie schwim= mende Matraze anschläubern werden, vertauschen helfen. Ben. G. Cumbertand's schwimmenbe Matragen, die in Nicholson's Philosophical Journal, 4810, XXVII. B. G. 134 für Geefahrer beschrieben wurden, und die aus Abfallen von Kork bestehen, scheinen ber Redaction des Reportory zweimäßiger, und mutben ehe und ofter bem beabsichtigten 3wete ber Rettung entsprechen.

# Unterirdischer Canal in England.

Der Languedoc-Canal ist nicht der einzige, der unter der Erbe hinzleht. Der Canal zwischen Hubberösielb und Manchester läuft 220 Yards tief unter der Erde eine Streke von mehr als drei englischen Meilen lang hin. (Galignami Mess. N. 4261.)

#### Weißes Solz auf ber Drebebank zu verzieren.

Hr. Gill beschreibt im October=Hefte S. 253 zur Bergierung des weißen Holzes auf der Drehebank folgende Methode, von welcher, wie er fagt, noch in keinem Werke über die Drehekunst Nachricht gegeben ift.

Man schmitzt Schell = Lat und Wachs, und sest benfelben, während sie noch flussig sind, irgend ein farbiges Pulver zu, z. B. rothen Lak, Vermillon, Berliener = Blau, Indigo, Konigs = Gelb, gelben Ocher, Lampenschwarz 2c. Aus jeber

dieser Farben macht man einen eigenen Ballen.

Nachdem das Holz, welches man verzieren will, in der Drehebank seine Form bereits erhalten hat, laßt man es in derselben schnell umlausen, und halt den Ballen von der Farbe, die man dem gedrechselten Gegenstande geben will, an den lezteren an. Durch die Hize, welche durch die Reibung des Ballens an dem Hotze entsteht, schmilzt ein Theil dieser Farbenmasse, und bleibt an demselben kleiben. Dieser Theil von Farbenmasse wird nun gehörig vertrieben und dadurch pozitirt, daß man ein Stut Kork an das gedrehte Stut auf der gefärdten Stelle sest anhalt. Um nun die verlangten farbigen Ringe auf der Arbeit zu erhalten, nimmt man das Ueberstüssige von der Farbe wieder mit dem Meißel weg, und trägt auf ähntiche Weise eine andere Farbe auf, wenn man mehrere solche Ringe von versschiedenen Farben haben will, die endlich die Arbeit ganz vollendet ist.

Die gewöhnliche Beise, gefärbtes Bienenwachs auf ahnliche Art auf Drechs: Ier = Arbeiten aufzutragen, taugt nichts, indem man mit demselben nicht so schon

und gart, und nicht fo haltbar arbeiten fann.

Unsere Tunbridger : Drechster 68) konnten auf diese Weise ihre Arbeiten sehr vervollkommnen.

#### Methode der alten Egupter Holzarbeiten zu verzieren.

Ein reisender Englander brathte aus Aegypten einen alt agyptischen schlecht gearbeiteten Kamm aus dunkelbraunem Holze mit. Dieser holzerne Ramm ift mit

<sup>68)</sup> Tunbribge ift für England, was Berchtesgaben, Geißlingen und Nurnberg für Deutschland find. 21. b. 11.

metallenen Figuren verziert, die aus Areisen und geraden Linien bestehen. Bei genauerer Untersuchung dieser Berzierungen fand es sich, daß dieselben in das Hotz tief eingeschnitten, und daß diese Bertiefungen mit einem Amalgama aus Jinn und Quetsilber in krystallinischer Form ausgefüllt waren, welches gerade sowiel Consistenz hatte, daß es nicht aus denselben heraussallen konnte. Dieses Amalgam erhält, so oft man den Ramm reibt oder abpuzt, immer neuen Glanz. An anderen Stellen war dieser Kamm mit Stüten grünen Glasstüte lagen in runz den Löchern, die man in das Holz eingeschnitten hatte. (Gill's technolog. Reposit. October 1828. S. 253.)

# Ueber die Urfachen des ungleichen Ganges der Rirchthurm = Uhren.

bat Gr. Binn im Mechanics' Mag. B. VI. S. 546 einen Aufsaz geliefert, auf welchen wir seiner Zeit die Uhrmacher aufmerksam machten. Gr. harrison, ber berühmteste Uhrmacher in England, tritt jezt gegen Winn in die Schranken, und berichtigt die Ansichten dessetben in Mech. Mag. N. 278. 6. Dec. 1828. S. 298.

# hrn Poulton's Patent = Schreibfeder (Self-supplying Pen).

Berr Georg Poulton; Schneibermeister in Stafford Street, Dlb = Bond Street, Mibblefer, ließ sich am 4ten Julius 1827 ein Patent auf eine Schreibseber geben, mit welcher man, nothigen Falles, auch ohne einzutauchen schreiben kann.

Das London Journal of Arts beschreibt in seinem December Sefte, S. 160, biefe Feder, ohne Abbitdung, (welche bei der Patent = Erklarung fehlte)

wie folgt.

"Diese neue Feber besteht aus einer Feber, aus einer Rohre und aus einem Gehäuse. Diese Theile konnen nun einzeln, ober alle zugleich angewendet werben."

"Die Feder ist aus Stahl, und vergoldet ober versilbert, damit sie nicht von Rost angegriffen wird. Sie kann für sich allein, wie eine gewöhnliche Schreibfes der, benüzt werden, oder man kann sie an eine Rohre anschrauben, die als Tintensbehalter bient."

Diese Rohre ist von Gold ober Silber, bamit sie nicht von ber Tinte anges griffen wird, und in berfelben ist ein Gewicht, ober ein Stampel angebracht, ber burch sein Gewicht wirkt, wenn die Feder senkrecht gehalten wird, und burch eine Rlappe in der Nahe ber Einfügung der lezteren die Tinte in dieselbe drukt.

Das Behaufe schließt Rohre und Feber ein und fchust die legtere.

# Porzellan = Fabrif von Sevres.

Alles Gute kräftig forbern, sich und seine Habe ber Wahrheit opfern und ben Unterdrüften emporhelsen, scheint das Erbgut der edlen Familie de la Roches four auld zu seyn, deren großen Urgroßvater, den unsterblichen Berfasser der Restexions et Maximes, die Rachwelt ewig bewundern wird, deren Großvater die Stleren unseres Zeitalters noch jezt beweinen, und bessen Endel rühmlich in die Fußstapsen seiner Voreltern tritt. Der Hr. Bicomte de la Rochesourauld, Aide de Camp Sr. Maj. des Koniges von Frankreich, wuste von Sr. Majestät die Erlaubniß zu erbitten, daß jeder Mahler, der sich in Porzestans und Emails Mahlerei üben will, in der konigl. Fabrik zu Sevres freien Zutritt erhält, und baselbst alle Unterstüzung sowohl an dem kostbaren hierzu nothigen Farbens Matestiale, als an übriger technischer Aushülse sindet. Der verdiente Herr Const anstine leitet diese neue Schule für Email Mahlerei. (Galignani Mess. 4280.)

# Spigen = Fabrif.

Mitten in bem Jammer, ber jezt die englischen Fabriken befällt (zu Glasgow allein gingen 11 der angesehensten Kausleute zu Grunde und stürzten ein heer von Fabrikanten in bobenloses Elend), errichtet ein hr. Core eine Spizen : Fabrik, an welcher er bereits 2000 Arbeiter beschäftigt. (Galignani, N. 4275.)

Ueber die verhältnismäßige Menge Dampfes, welche in Gefäßen mit gläuzender Metall=Oberfläche und mit schwarz angestriechener Oberfläche verdichtet wird. f. B. Fox, Vice=Präsidenten d. k. geologischen Gesellschaft zu Cornevall.

Dberstäche hatte und das andere mit Lampenschwarz überzogen war, wurden mit einem Dampstessel in Verdindung geset. Die Verdindungs Rohren wurden sogen lezteren geneigt, daß alles durch Berdichtung in den Rohren entstandene wasser in denselben zurüksließen konnte. Die Gefäße waren gleich groß und vier Zoll im Gevierte. Der Versuch wurde in einem geschlossenen Zimmer in einer Temperatur von 82° (K.) angestellt. Die mittlere Temperatur des Dampses war 215° (K.). Das Wasser wurde durch gehörig gestellte hähne abgezogen. Nach 72 Minuten lieserte das glänzende Gesäß 5,7, das schwarz angestrichene 10,2 Kubikzoll verdichtetes Wasser. Wenn man nun annimmt, daß Damps bei dieser Temperatur um \( \beta 000 \) Mal dunner ist, als Wasser, so liesert die Verdichtung eines Quadratsuses schwarz angestrichener Oberstäche dinnen 24 Stunden 489600 Kubikzoll oder 1736 Gallons Damps, und dieselbe Oberstäche, wenn sie metallisch glänzend ist, während berselben Zeit, nur 273600 Kubikzoll oder 972 Gallons. Also verhält sich die verdichtende Krast einer geschwärzten Oberstäche zu jener einer metallisch glänzenden, wie 1736 zu 972. Wenn der Unterschied in der Temperatur des erhizten Korpers und jener der denselben umgebenden Lust noch größer ist, wird die Wirkung noch verhältnismäßig vergrößert werden.

Wenn Luftströmungen Statt haben, ist es wahrscheinlich, daß die Wirkung in beiben verstärkt wird, nur daß das Verhältniß dieser Zunahme an der glanzenden Oberfläche stärker senn wird, als an der geschwächten. (Brewster's Journal und London Journal of Arts. November. 1822. S. 108.)

#### Ueber Arkometer.

und ihre Unvollkommenheiten, wenn die Temperatur, unter welcher sie angewendet werden, nicht genau berütsichtigt wird, hat Hr. Gutteridge im Mechanics' Magazine N. 277. 29. Nov. S. 275 einen interessanten kleinen Auffaz eingerükt, ben wir Physikern, Chemikern und Jollbeamten zum Studium empfehlen. Hr. Gutteridge beweiset, daß die berühmten Sikes'schen Tafeln, auf welchen das englische Brantwein-Bollsustem beruht, dem Staate und den Brantweinbrennern gleich Unrecht thun.

#### Ueber das Anlaffen des Electrums und Tutanego.

Diese Metall = Compositionen forbern bei dem Anlassen eine eigene Behands tung. Sie mussen in einem Feuer aus Fohren = ober Fichtenholz, das keine Anoten haben darf, ober aus Lindenholz roth glubend gemacht werden, und langsam

unter ber Ufche, mit welcher man fie bebekt, abkublen.

Das Electrum ist eine neue weiße legirung, die jezt in Mobe kommt, und als Surregat für Silber dient. Tutanego, oder Weißkupfer (Tutonague), ist eine langst bekannte Composition, die eigentlich aus China kommen sollte, die man aber in England nachmacht. Bei dem Electrum scheint Eisen, bei Tutanego Nikel zu senn; über die übrigen Bestandtheile dieser Compositionen herrscht großes Dunkel. Electrum kostet das Pfund zu kondon 16 Shillings (8 fl. 48 kr.); Tutanego 8 Shill.

So unbedeutend oder kleinlich die Bemerkung zu senn scheint, daß das Holz keine Knoten haben darf, so wichtig ist sie; benn diese Knoten geben Terpenthin, und dieser erzeugt beim Berbrennen brennzelige Holzsaure, die, wenn sie auf erhiztes Metall kommt, machtig auf dasselbe wirkt, wie wir neulich bei den Gußeisen=Rohren sahen, die zur Ableitung der brennzeligen Holzsaure gebraucht wurden, und die durch dieselbe in eine graphitartige Masse verwandelt wurde.

Wir wissen, daß ein ausgezeichneter Ahlen's Macher zu Warrington in Lancashire seinen Stahl immer in Eschen Feuer anließ, was er für unerläßlich zur Erhaltung eines guten Stahles ansah. (Gill technol. Reposit. Nov. 1828.

S. 318.)

Ueber Dehnbarteit des Gifens.

Das Journal des zoies de communication, Petersbourg, 1826. N. V enthalt S. 19. einige intressante Bemerkungen bes orn. Oberst=Lieutenants henry über Dehnbarkeit des Eisens bei Gelegenheit eines Aufsazes über hängebrüken, bie sich im Bulletin des Sciences technol. Octobre 1828. S. 291 im Auszuge sinden. Eisen in farken Stangen bricht nur unter einem Druke von 36 Kizlogrammen auf Ein Millimeter. Unter der hälfte dieses Drukes fängt es an sich zu streken, zieht sich aber nach aufgehobenem Druke wieder zusammen, was nicht mehr geschieht, wenn eirmal 2/3 des Drukes, unter welchem es bricht, auf dasselbe gewirkt haben. Es gibt übrigens hier Andmalien. Sine Gisenstange, von 3½ Boll im Gevierte errug eine Spannung von 18 Kil. 60 auf das Millimester, brach aber Tags darauf unter derselben Spannung. Aehnliche Anomalien haben auch bei dem blosm Streken Statt.

hrn. Pepys's Vorrichtung, die Probier-Glaschen in chemischen Laboratorien bequemer gebrauchen zu konnen,

Bekanntlich sieht ber Arbeits = Tisch eines thatigen Chemikers in seinem Laboratorium nicht viel besser aus, als der Tisch des Dr. Montebanco im Jahrmarkte zu Plundersweiler, und es geht viele Zeit mit dem Auswaschen der einzelnen Pro-

bier = Glaschen verloren.

Um diese Zeit zu ersparen, und mehrere Gläschen auf ein Mal auswaschen zu können, hat herr Pepys seine Prodier-Gläschen, die ungefähr 3/8 Zoll im Durchsmesser halten, und 5/4 Zoll tief, dann mit einem 5/4 Zoll langen und 1/4 Zoll im Durchmesser haltenden Stiele versehen sind, mit lezterem in köcher in einem dunnen slachen latirten Stüte Mahagony-Holz eingekittet, wodurch sie nicht bloß vollkomsmen sest stehen, sondern auch alle auf ein Mal in dem, in guten kaboratorien imsmer vorhandenen, Wasser-Grunde ausgewaschen werden können. (Gill's techn. Repos. December 1828. S. 380.)

Ueber die verdorbene Luft in den Brunnen und die Lebensgefahr bei Reinigung derselben.

Gr. Capitan Forman erzählt im London Journal of Arts, December, S. 136, ben traurigen Fall, daß neulich wieder zwei Menschen bei dem Reinigen eines Brunnens zu Grunde gingen, indem sie in der verdorbenen, in der Tiefe des

Brunnens befindlichen, Buft erftiften.

Er fordert die Regierungen und die Journalisten auf, in ihren Blattern bekannt zu machen, daß, man dem sichern Tode, den jährlich so viele Menschen 69) bei Reiznigung alter Brunnen sinden, leicht dadurch entgehen kann, wenn, ehe man sich in den Brunnen hinabwagt, ein angezündetes Licht in einer Laterne oder eine kleine Fakel an einer Schnur oder Stange in den Brunnen hinabgelassen und zugesehen wird, ob das Licht oder die Fakel brennt, und daß man ch ja nie wagen dürse in den Brunzuen hinabzusteigen, wenn das Licht auslischt, indem der Mensch in einer Lüft, in welcher kein Licht zu brennen vermag, augenbliktich erstitt.

Es sollte von Stadt. und Land : Polizei wegen kein Brunnen bestiegen werben burfen, ohne daß Unzeige hiervon bei ber Polizei : Behorde geschieht, die bann ihren Mann (aber tarfrei!) abzusenden hat, welcher ben Versuch mit bem

Lichte vorläufig anstellen muß, ebe jemand in den Brunnen hinabsteigt.

Capitan Form an schlagt vor, wenn bas licht oder die Fakel in dem Brunnen verlischt, die verdorbene Luft mittelst einer tragbaren, aber starken, Saugpumpe, die man an einem luftdichten in den Brunnen hinabgelassenen, ledernen, hervor in Basser geweichten, Schlauch andringt, aus dem Brunnen auszupumpen. 70)

69) Der Ueberfezer erinnert fich in feiner fruben Jugend feche Manner in Ginem Brunnen neben bem Saufe feines Baters erstitt gefeben zu haben. A. b. u.

# Berbefferung au Talglergen Duchten,

Hr. John Murray versichert in Dr. Brewster's Journal, daß, wenn man die baumwollenen Dochte der Talgkerzen in eine Luslösung von Pottasche in Kalkwasser taucht, diese Rerzen viel heller und reine: brennen, höchstens nur so oft als Wachsterzen gepuzt werden dursen, und nicht ablausen. Es versteht sich von selbst, daß die Dochte vollkommen troken senn mussen, ehe sie in Talg getaucht werden. (Mech. Mag. N. 270. S. 175.)

#### Bacterei zu Paris mit einer Anete : Maschine.

Man errichtete biese Bakerei zu Paris in der Vorstadt St. Antoine, rue de Borry N. 11, mittelst 400 Actien, jede zu 1000 Franken. Das Kneten gesschieht mittelst einer eigenen Maschine, wodurch ein weit schmakhafteres Brot erzeugt werden soll. Da die Maschine kräftiger arbeitet, als der Menschen-Arm es nicht vermag, so darf, sagt man, nicht so viel Sauerteig zugesezt werden, und das Brot wird dadurch auch nahrhafter. Diese Krete-Maschine lieserte die 16,800 Pf. Brot, die am Karl's-Tage zu Paris den Armen ansgetheilt wurden 71).

#### Bersteinertes Wasser des Framaddy.

Das Edinburgh New Philosophical Journal, September, 1828, erzahlt S. 392 aus Alexander's Travels in Persia S. 34, baß, als man bei einem Festungsbaue an diesem Strome burch die Pioniere einige Pfahle aus Thek: Holz umhauen ließ, die erst vor 10 Jahren eingerammelt wurden, und jährlich nur drei Monate unter Wasser standen, man diese Pfahle durch und durch versteinert fand. — Man sollte das Wasser des Frawaddy und das Thek: holz einer Unalyse unterziehen.

#### Der Rüben (Turnips) Bau ist deutschen Ursprungs. Bon Sir Walter Scott.

Bis Unfange des 18ten Jahrhunderte wurde die Rube, Diefes toftbare Burgel= Bewache, bei une nur in Garten ober auf fleinen Aterfleten zum Ruchengebrauche gebaut. Bord Zownshend, ber Ronig Georg ben I. auf einer Reife nach Deutschland als Staats. Sekretar begleitete, fah aber, bag man in biefem Lanbe Ruben auf Mekern in vielen Tagwerken als Biehfutter baut, und baburch unfruchtbare Grunbe verbeffert; er brachte Samen biefer Ruben aus Deutschland nach England, und em = pfahl allen feinen Pachtern, bie einen abnlichen Boben hatten, wie jenen, ben er in Danover fand, biefe Ruben auf handverfche Beife zu pflangen. Die Berfuche ge= langen , und ber Rubenbau auf den Metern im Großen verbreitete fich nach und nach über gang Rorfolt, und im Berlaufe ber Beit über gang England. Der Ruf bes Norfolk-Bandes als akerbauende Gegend Schreibt fich erft aus Borb Townshenb's Beiten, ber mit ungeheueren Unftrengungen bie Beiben, bie oben Grunbe, bie Schaf= weiben und alle unfruchtbaren Plage umgaunte und bungte. Einige feiner Rachbarn folgten feinem Beispiele, bas bald barauf wieder von anderen nachgeahmt wurde. Geit ber Beit, als biefe Berbefferungen in Rorfolt vorgenommen wurden, flieg ber Werth ber Grunde von Ginem oder Zwei Shillings, Die man fir Gin Acre gab, bis auf 15 und 20 Chillings, und bas Land, bas ehevor nur Schafweiben und Raninchen : Gebege hatte, murbe eines ber fruchtbarften ganber, beffen erhöhter Ertrag

<sup>71)</sup> Wir sind sehr für Maschinen; nicht weil mittelst berselben schneller, besser und wohlseiler (in vielen Fällen) gearbeitet werden kann, als mit der Hand, sondern weil wir den Menschen nirgendwo gern zur Maschine herabgewürdigt ses hen, und es für die höchste Pslicht der Humanität halten, Alles durch Maschinen arbeiten zu lassen, was durch dieselben gearbeitet werden kann. Bisher hat indessen keine der vielen Knetes Maschinen den Arm des Bakers noch ersezen können; denn es sind dei dem Kneten des Teiges Aufgaben zu lösen, die dieher durch Masshinen nicht gelöset wurden. Wenn indessen diese schwierige Aufgabe bisher auch noch nicht gelöset wurden. Wenn indessen diese schwierige Aufgabe bisher auch noch nicht gelöset wurden, so wollen wir doch nicht an der Möglichkeit der Bösung derselben verzweiseln, und erwarten die ferneren Resultate. A. d. U.

burch fleißige Bewirthschaftung noch bis auf ben heutigen Tag vermehrt und ver-Das herrlichfte Getreibe in ber Belt machft jest auf bemfelben beffert wurde. Boben, auf welchem vor Ginführung des Rübenbaues einige burre und halbverhungerte Raninchen taum ein balmchen Gras als Futter fanden. Gr. Colquboun schaft in feinen ,, Statistical Researches" ben Werth aller in England gegenwar: tig gebauten Ruben auf jahrlich 14 Millionen Pfund Sterling (168 Millionen Gul-Wenn man aber bebenkt, daß ber Landwirth burch ben Rubenbau in ben Stand gefegt wird Grunde zu bebauen und zu benügen, die fonft als ode Grunde bei ihrer natürlichen Unfruchtbarkeit liegen bleiben mußten; baß ber Boben burch ben Rubenbau fo schon vom Untraute gereinigt und fo gut wirb, daß man mit Sicher= heit Berfte und Rice in benfelben bauen tann; daß biefer Rice eine herrliche Borbereitung zum Beizenbaue wird; so wird es jedem einteuchten, daß die Vortheile ber Folgen des Rubenbaues ben eigentlichen Berth der Ruben ale Biehfutter unend: lich übertreffen muffen. Benn man mich fragte, wer ber Dann ift, ber in neueren Beiten ber größte Wohlthater fur bas Land geworden ift, fo wurde ich teinen Mugenblik anftehen auf jenen geiftreichen edlen Bord hinguweifen, den die Schongeifter und die hofteute seiner Beit als ben "Rüben .= Townshend" (Turnip - Towns-In weniger als einem Jahrhunderte hat ber hend) verlachten und verhöhnten. Rubenbau, den er aus Sanover nach England brachte, fich über gang England verbreitet, und biefer Rubenbau liefert gegenwartig fahrlich gerade fo viel Ertrag, ats nothig ift um bie Intereffen unserer National = Schuld zu titgen, und vielleicht (Quarterly Review. Edinburgh Neu Philos. Journal. noch etwas barüber. Sept. 1828. S. 409.)

# Neue Art Wanzen in England, die aus Amerika bahinkam.

hr. Gill bestätigt im Rovember- Hefte S. 318 des tochnological Repository die Rlage, die man von Dublin aus gegen das americanische Fichtenholz (Holz von Pinus canadensis) im Februar dieses Jahres zuerst erhob; daß es nämlich oft ganz voll von einer neuen Urt von Wanzen ist, "die länger sind, als die gewöhnlichen Wanzen, und weit stärker und lästiger beißen." Fußboben aus canadischem Fichtenholze haben bereits ganze Häuser und Straßen in London mit dieser Pest angestett. Hr. Gill erwähnt einiger Fälle, wo Familien ihre alten Wohnungen wegen der Wanzen verließen, und in ganz neu gebaute Häuser zogen, wo sie aber, da das Holzwert aus canadischem Fichtenholze war, noch weit ärger von den americanischen Wanzen angefallen wurden. England erhielt seine Wanzen durch das Edict von Nantes mittelst der Mobel der über den Sanal slüchtenden Hugenotten; es wird jezt dasur Paris mit americanischen Wanzen versehen. Wir rathen Pandelsleuten die Kisten und Sägespäne, die sie aus Umerica oder England erhalten, alsogleich sorgsältig zu verbrennen.

#### Fruchtbarkeit eines Birnbaumes.

Ein mittelmäßiger Birnbaum im Garten des M. Doct. Malgill zu Rankeilour in Schottland trug im herbste 1827 nicht weniger als 30,000 Birnen. (Scotsman. Galignani. N. 4827.)

# Bhitlaw's Brennnessel (Urtica Whitlawi), neues Spinn=Ma=terial.

Die Urtica Whitlawî wird jezt in England gebaut. Hr. Gill sah sie (technol. Repos. Novemb. 1828. S. 519) zum Schnitte reif, und nennt sie "ein großes National Diect." Diese Nessel wird über 6 Fuß hoch, und treibt aus einer Wurzel 8 bis 16 Stamme. Dicht gepflanzt stehen die Stangel so dicht, wie Weizenhalme. Sie liesert mehr Faserstoff, als irgend eine bisher bekannte Pflanze, und gibt die seinsten Spizen eben so schon, als sie die stärksten Seile und Unkertaue liesert. Sie liesert seche Fuß lange Fasern; zu seinen Urbeiten wählt man indessen nur Fasern von 12 — 18 Zoll. Die Producte kann man bei hrn. Whitlaw, 44, kinsbury-place-south sehen. (Die hansnessel, welcher die Urtica Whitlawi sehr nahe kommt, wurde seit unbenklichen Zeiten in Asien verarbeitet, und wir nennen nech seine Gewebe Resseltuch. Leser, die die Würde der Nesselt als Spinnmaterial noch nicht kennen, verweisen

wir auf Bohmer's technische Geschichte ber Pflanzen 1. B. 543. (Ge ist boch wunderbar, daß kein Buchhandler von diesem classischen Werke der deutschen Litteratur eine neue Auflage veranstaltete, während so vieles alberne unbrauchbare und erbarmliche Zeug unserer Naturphilosophen gutmuthige Berleger sindet.)

#### Die Arracacha = Burgel,

von welcher man uns schon vor 20 Jahren so viel erzählte, und die um Begota mit so gutem Erfolge gebaut wird, die schmakhafter und nahrhafter senn soll, als die Erdäpfel, ist endlich durch Hrn. Watts aus Carthagena in großer Menge an den berühmten Dr. Hamilton zu Plymouth gelangt. Man wird nun versuchen sie in Europa zu bauen. Die Franzosen suchen sich dieselbe nun auch — durch die Minister zu verschaffen; das sicherste Mittel, sie nicht zu bekommen. (Recueil industriel. October. 1828. S. 39.)

#### Cochenille nach Malta verpflanzt.

Da die Cochenille (Coccus Cacti) in der Nahe tvon Cadiz so gut gebeiht, so ließ die englische Regierung dieselbe auch nach Malta verpflanzen. Dr. Gorsman hat sie dahin gebrocht. (Register of Arts. N. 53. 20. Dec. 1828. S. 80.)

#### Baumwolle in Corfica.

Die im vorigen Sommer (1828) in Corfica in ber Gegend von Ujaccio ange=
ftellten Versuche, Baumwolle zu bauen, sind vollkommen gelungen, und berechti=
gen zu ben schönften Erwartungen. (Galignani N. 4290.)

#### Segeltuch aus Baumwolle.

Die Amerikaner verfertigen jest Segeltuch aus Baumwolle. Die stärkste Sorte wiegt Ein Pfund per Yard (3 engl. Fuß) und kostet 20 Pence. (1 Fl.) (Sun. Galignani. N. 4827.)

#### Feuerlosch = Anstalten in London. .

Wir haben schon ofters von der Erbarmlichkeit derfelben in unseren Blattern gesprochen. Das Mech. Mag. N. 270. 11. Octob. S. 165 u. f. stimmt ganz mit unseren Klagen überein, und bemerkt, daß der Berlust so vieler Menschenleben, die bei den Feuersbrünsten jährlich in London zu Grunde gehen, mitunter auch in dem sonderbaren Parliaments: Geseze liegt, nach welchem derjenige, der mit der ersten Feuersprize kommt, 30 Shillings (18 sl.), kein Mensch aber, der eine Feuerleiter bringt, auch nur einen Heller dafür erhalt. Man eilt also von allen Seiten mit Feuersprizen herbei; Niemand bringt aber eine Leiter, und die Unsglüklichen, die in den oberen Stokwerken wohnen, mussen verbrennen, solald die hölzerne Stiege brennt 73).

# Ueber Lebens = Affecurangen oder Leibrenten = Gefellichaften,

sindet sich ein sehr interessanter Aufsaz in dem Philosophical Magazine and Annals of Philosophy, November 1828, S. 359, welchen wir allen Theit=nehmern an solchen Anstalten, deren wir jezt mehrere in Deutschland besizen, zum Studium empfehlen.

<sup>72)</sup> Man kann sich eine Idee von den Polizei : Anstalten zu London machen, wenn man bedenkt, daß diese Stadt von beinahe 1½ Millionen Einwohnern nur ein Polizei : Personal von 1000 Köpfen (vom Polizei Director bis zum lezten Consstable und Rachtwachter abwarts gerechnet) besizt, und jedes dieser Polizei : Insbividuen im Durchschnitte jährlich nur 700 fl. Gehalt bezieht, gerade so viel, als ob es bei uns jährlich 116 fl. hatte, da zu London alles 6 Mal theuerer ist, als bei une,

# hrn. Rough's Plan zur Rettung bei Feuersgefahr.

Hr. Rough schlägt im Mech. Mag. N. 274. S. 237, als bas sicherste Mittel zur Rettung vor bem lebendig Berbrennen bei Feuersgefahr, in Sausern, die an einander gebaut sind, eine Berbindung' zwischen diesen Sausern vor von einem Stokwerke des einen in das gleich hohe Stokwerk des anderen; eine Bersbindung, von welcher man nur bei Feuersgefahr Gebrauch macht. — So viel wir wissen, ist diese Borrichtung in mehreren Stadten China's, wo man, ohne einen Fuß auf die Gasse zu sezen, durch die ganze Stadt aus einem Zimmer in das andere gehen kann, bereits längst eingeführt. Es wird indessen lang in Europa noch her gehen, die wir so chinesisch platonisch werden.

# Concurrenz der Dampfbothe in England.

So groß ist die Concurrenz zwischen ben Dampsboth Gompagnien, die zwischen London und Margate fahren, daß die Passagiers, die diesen Morgen nach Margate fuhren, von einem Dampsbothe, das seine Concurrenten zu Grunde richten will, umsonst gefahren wurden, und nur die Ufer Steuer zu bezahlen hatten. (Standard. Galignani Mess. N. 4233.)

# Pferde = und Menschen = Rraft in England.

Man machte zu Sunbury eine Bette um 500 Buineen (6000 fl.), mit einem und bemfelben Pferbe im Trotte 40 engl. (10 baperiche) Meilen in 3 Stunden gu 30 englische Meilen (71/2 baverf.) wurden in 2 Stunden 11 Minuten gluflich zurufgelegt; hier ließen aber bie Rrafte bes armen Thieres nach, bas auf der Salfte ber 35igsten Deile endlich gang erschöpft war, und zusammen fiel. — Dagegen ritt ein Gentleman aus ber Gegenb von Orford auf ber Strafe von Ban= burn 95 englische Meilen (233/4 baversche Post = Meilen) mit bemfelben Pferbe in 10 Stunden 56 Minuten 15 Sekunden, und gewann folglich noch 33 Minuten 15 Sekunden bei feiner Bette, indem er wettete bie 95 englischen Meilen in 11 Stnuben und einer halben zu reiten. Er flieg um 5 Uhr Morgens zu Pferbe. Rach= bem er 60 englische Meilen zurukgelegt hatte, ruhte er mit seinem Pferbe Eine Stunde und 2 Minuten lang, und sezte bann seinen Ritt getroft weiter fort, den er gluklich vollendete. Um Ende diefes in feiner Art einzigen Rittes ichien weber das Pferd noch ber Reiter sehr angegriffen. Das Pferd war burchaus nicht von einer befonderen Raffe; es war ein Schet, und schien nichts weniger als einer folden Anstrengung fabig. — (Diefer Gentleman verbiente mit Konig Kart XII. von Schweben ju reiten, ber von Benber bis Strafburg ritt, und alle feine Abjutanten bis auf einen zu Schanden ritt). (Galignani N. 4273.)

# Benspiele menschlicher Schnelligkeit.

Ein Läufer, West, lief eine Streke von 160 Yarbs (480 engl. Auß ober 80 Klaster) in sechzehn Secunden. Lord Figron und Capit. Webberburn gingen im Schritte, ohne einen Augenblik zu laufen, 15 englische Meilen (b. i. 7½/2 bayerische Poststunden) in zwei Stunden, 46 Minuten, 17 Secunden; die 5 ersten Meilen in 52½/2 Minute; die zwenten 5 Meilen in 54½/2 Minuten; die britten 5 Meilen in 59 Minuten 17 Secunden. (Galignani Messeng. N. 4265.)

# Thee = Sandel in England,

Enbe Novembers begann ber lette Quartal=Thee: Verkauf (Quarterly-Sale) im India=Hause zu London. Ausgeboten wurden nicht weniger als 8 Millionen Pfund, um 200,000 Pfd. mehr als jemals zu Markte kamen:

Für jedes Pfund Thee, das die oftindische Compagnie unter ober um 2 Shile ling (1 Fl. 12 Ar.) das Pfund verkauft, bezahlt sie dem Staate 96 p. C. Abgabe; für jedes Pfund über 2 Shilling aber 100 p. C. Dieß ist die berühmte Thee-Tare, die Amerika's Freiheit herbeiführte. Man verbraucht gegenwärtig zwischen 31 und

32 Millionen Pfund Thee bes Jahres in England. Die schlechteste Sorte, Bohea, zu 1 Shilling 7 Pence bis 1 Sh. 81/4 Pence das Pfund. Sun. Galignani. N. 4827. — So theuer bezahlt man in England das Bergnügen, sich einen schlechten Magen zu machen!

#### Trankstener in England auf Bier und Brantwein.

Die Tranksteuer in England und Schottland betrug im Jahre 1827 auf starkes Bier (strong beer) 6,172,259 Pfd. Sterl. (74 Millionen Gulden in runder Zahl). Die Malzsteuer auf Gerstenmalz wurde von 5,488,793 Quarters Malz bezogen. In eben diesem Jahre wurden 19,684,426 Gallons Brantwein (Gallon = 10 Pfd. Wasser) gebrannt, und mit 4,178,536 Pfd. Sterl., 16 Shill., 4 P. (ungefähr Millionen in runder Zahl) versteuert. (Times. Galignani Mess. N. 4236.)

# Stempelgebühr für Ralender in England.

Die Stämpelgebühr für Kalender, zu 1 Shill. 3 Pence (45 fr.), betrug für das Jahr 1828 zu London 30,106 Pf. 5 Shill. 9 Pence (361,214 fl. 5 fr.) Dieß gabe 451,593 Eremplare. (Times. Galignani N. 4271.)

# Bevolkerungs = und Culturfähigkeit England's in seinen 3 Konigreichen.

England's Oberstäche beträgt in den drei Königreichen 74 Millionen Aeres. von denen wenigstens 64 Millionen urbar gemacht werden konnen. Ein halber Acre reicht für Einen Menschen zum jährlichen Unterhalte hin, und Ein Acre für Ein Pferd. England könnte folglich, das jezige Verhältniß von Roß und Mann beachetet, 120 Millionen Menschen und 4 Millionen Pferde halten. (Edmunds on political Economy. Edinburgh new Philosophical Journal. Septemb. S. 406.)

#### Seidenfabrifen in England.

Da die englischen Seibenfabriken bei ihren Maschinen wohlfeiler arbeiten, so bestellen jest französische Kausseute ihre leichten Seibenzeuge für Westindien bei englischen Fabrikanten. (Observer. Galignani. 4270.)

# Ausfuhr aus Glasgow Anfangs Novembers.

Ein Schiff führte aus Glasgow nach St. Thomas 150,000 Nards (1 Nard = 3 engl. Fuß) Baumwollenzeuge verschiedener Art; ein anderes, aus eben dieser Stadt, nach Neu-Orleans 80,000 Nards Baumwollen- und 200,000 Lefenen-Zeuge; ein drittes nach Carthagena 230,000 Baumwollenzeuge verschiedener Art. (Galiguani N. 4276.)

# Betrachtungen eines Englanders über den gegemvärtigen Zustand des Handels und der Industrie in England.

Die Urt, wie die Franzosen auf allen Markten von Europa uns mit ihrer gewohnten Feinheit zu verbrangen und unferen Ginfluß in jedem Winkel der Erde zu untergraben wiffen, mußte felbst einen Stoiker zum Merger bringen. Wir werben in unseren Handels : Tractaten mit Preußen betrogen (defrauded); Frankreich gewann burch die Herabsezung unserer Bolle; die Americaner verbieten die Einfuhr unserer Wollen-Artikel und versehen an unserer Stelle andere Staaten mit Baumwolle; aus Spanien sind wir hinausgesperrt, und am Rheine durch die erhöhten Bolle aufgehalten. Wir ließen uns diese Beleidigungen, diesen Schimpf gefallen, ohne bie minbeste Begenbemerkung zu wagen, weber burch Anfragen von Seite der Minister Gr. Majestat, noch durch abgeforderte Erklarungen unserer Antaster. Die Weise, wie die Franzosen in Portugal uns mißhandeln, liefert eine gang neue Rubrit in bem Rataloge unferer Sanbels : Befchwerden. bem Tractate von Methuen hatten unfere Manufacturen in Portugal einen Nachlaß von 15 p. C.; denn wahrend alle anderen Bolter 30 p. C. Einfuhrzoll bezahlen mußten, begahlten wir 15. Diefer Tractat war im 3. 1825 abgelaufen, und ift zeither nicht erneuert worden. Durch unfer hirnloses und verderbliches Einmengen

in die politischen Angelegenheiten Portugals kam es nun dahin, daß man in allen Kramladen Lissadon's und Oporto's franzosische und deutsche Waaren sieht, die man ehevor niemals daselbst gesehen hat. Unser Handel ist vollkommen zerstort. Der Irlander mag jezt seine Butter für sich selbst behalten; denn der Hollander kann sie wohlseiler verkausen. Die deutsche Leinwand macht die englische übersstüssig. Franzdsische Tücher haben die Tücher unserer Witbürger zu Leeds aus Portugal verdrängt, so wie die französischen gedrukten Kattune die französischen Strumpswirker-Arbeiten, und die niederländischen Spizen unsere englischen Fabrikate dieser Art. Gerechter Himmel! Weiß unser Herzog von Wellington was er thut, oder vielmehr was er nicht thut? 2c. 2c.

#### Ueber ben Ginfluß der fogenannten Softrauern.

Die Fabrikanten und Kaufleute von Puzwaaren hielten Ende Novembers eine Berfammlung zu London, in welcher sie beschlossen, Gr. Majeståt ehrfurchtsvollest zu bitten, Die Dauer ber kunftigen hoftrauern allergnabigst zu beschränken, indem, wie sie beweisen konnen, eine einzige Poftrauer von ber jezt gewöhnlichen Dauer menigstens 100,000 Arbeiter in England um ihr tägliches Brot bringt. Gie halten sich für überzeugt, daß Gr. Majestat von dem ungeheueren Unglüte, das eine folde Hoftrauer über viele taufend arme Familien aus ber armeren arbeitenben Glaffe bringt, durch ihre Minister nie in Renntnis gefegt wurden, und daß Allerhochstelele ben nie zugeben werden, in driftlichen Zeiten Menschenopfer zur Leichenseier der Großen burch Sungertod fallen zu sehen, wie es im heibenthume burch Feuer und Schwert geschah, und bei ben Reger-Gaziten noch geschieht. Gine folche hoftrauer koftet nicht bloß bas leben ber armen Arbeiter und ihrer Beiber und Rinber, Die während berfelben buchstablich verhungern, sondern auch die Rapitalien ber Rapita= liften, die ber Staat fo oft in Unfpruch nehmen muß. Gin Ronig, wie Georg ber IV. wird nicht zugeben, bag mahrend Geine erlauchte Familie gum Glute bes Banbes lebte, dieselbe burch ihren Tob, burch welchen bas Band ohnedieß unerfezbaren Berluft erleidet, auch Tod und Berderben über so viele treue Unterthanen bringe. (Chronicle. Galignani Messenger. N. 4281.)

# Die größte bekannte Reisekutsche

baut gegenwärtig zu Philadelphia (nach dem Philadelphia Chronicle) Hr. I. Gleafon. Diese Rutsche ist zur Fahrt zwischen Bordentown und Washington bestimmt. Sie hat zwei Kasten über einander, jeden mit sieben Sizen auf 4 Personen, so daß sie 56 Personen auf ein Mal sahren kann. Der ganze Doppelkasten ist 13 Fuß lang, 5 Fuß breit und 10 Fuß hoch; auf den Achsen aufgesezt wird der Dekel 14 Fuß über dem Boden stehen. Das Gestell hat vier Rader; die vorderen halten drei, die hinteren beinahe seche Fuß im Durchmesser; jedes Rad hat doppelte Speichen und anderthalb Fuß breite Reise. Die Bagage wird in einem angehängten einräderigen Karren nachgezogen, dessen Rad einen 2½. Fuß breiten Reis sührt. Zur Bespannung braucht man 12 Pferde, drei und drei neben einander, die zwei Postistions außer dem Kutscher fordern. Auf den bisheriegen Reisewagen würde man mit derselben Anzahl von Pferden nur 27 Reisende sahren können. Man sährt so schnell, als mit den gewöhnlichen vierspännigen Kutschen. (Galignani N. 4260.)

# Der größte befannte Stein in der Welt

liegt jezt im Steinbruche zu Graigleith. Er ist etwas über 136 Fuß lang und wird auf 15,000 Tonnen (300,000 3tr.) geschätt. (Caledon. Mercury. Galignan. 4263.)

# Ueber ben Willand Canal

findet sich ein, in historischer Hinsicht mehr als in technischer, interessanter Aufsag in Silliman's American-Journal of Science und in Gill's technolog. Reposit. November 1828 S. 297. In technischer Hinsicht ist bloß Phelp's Borrichtung zur Förberung der Erde aus der Tiese merkwürdig, die übrigens nichts anderes, als die in Europa längst bekannte sogenannte Auszugs Maschine

in Alpenförsten (zu Mariazell, hinter Weißenbach im Salzkammergute 74) zur Förderung des Holzes über Berge ist, wo das Gewicht des leer herabrollenden Wagens den beladenen aufwärts ziehen hilft; nur ist diese Borrichtung hier im Kleinen angebracht, da die Erdtruhen bei dem Canalbaue keinen so großen Kraftsausund nothwendig machen. Dieser Canal, der den Eries und Ontarios See verbinden und den berühmten Niagaras Fall umgehen wird, ist in der Abat ein erstaunenswerthes Werk, das alle bisher vorhandenen Canale in der Welt an Größe übertrisst. Weder Meilen lange Felsenwände noch Meilen lange Sümpfe vermochten den Unternehmungs Geist der Nord Americaner zu lähmen. 700,000 Dollars sind bereits verwendet, und einige hundert Tausende werden noch verwendet werden müssen. Es wäre der Mühe werth, Wasserbauwerständige aus Europa zu hrn. Alfred Barrett, Ingenieur zu News york, der diesen Riesenbau leitet, in die Schule zu schiften, um bort Canals Bau zu sernen.

Erklarung des konigl. geh. Rathes J. v. Utsschneider gegen einige Neußerungen in der Bibliotheque universelle und dem Globe über die Erzeugung des Flintglases.

Im Ropemberstüte der Bibliothèque universelle S. 175 wird von den Herausgebern dieser Zeitschrift behauptet: "daß das Objektiv des Refraktors (welcher, wie bekannt, von dem optischen Institute Uhschneider und Fraunhofer in Munchen für die Sternwarte in Dorpat versertigt wurde) aus den Schmelztiegeln des Hrn. Guinaud hervorgegangen sen." Zu gleizcher Zeit wurde auch in mehrern öffentlichen Blattern die Reuigkeit als Auszug aus, der Zeitschrift le Globe Tom. VI. N. 107. Nov. 1828 verbreitet: "daß die Hh. Thib eaude au und Bontemps das mit Fraunhofer und dessen Gehülfen Guinaud zu Grabe getragene Geheimniß, ganz reines Flintglas zu optischen Zweien, und von beliediger Größe zu versertigen, unter Guinaud des Schnes Beistand wieder aufgefunden haben. Unter den Platten, welche sie der französischen Ukademie der Wissenschaften zur Beurtheilung vorgelegt haben, bestindet sich eine von 14 Zoll Durchmesser.

Nicht gewohnt, das Publikum mit Privat = Angelegenheiten zu belästigen, halte ich wegen der Theilnahme desselben an der Erhaltung für die Menscheit allgemeinnüzlicher Kenntnisse mich doch für verpflichtet, obigen Angaben, so weit es vor der hand nothig ist, sowehl zur Ehre des leiber zu früh gestorbenen Opztikers Fraun hofer, als des optischen Instituts im Allgemeinen, — zu widersprechen, und ich habe daher in der Beilage zur Allgemeinen Beitung, N. 25, den 25sten Januar 1829, S. 99. über die Berhältrisse des in obigen Zeitzschriften genannten Hrn. Guinaud zu meinem optischen Institute in Benedittsbeuren (wovon ich in meinem kurzen Umrisse der Lebensbeschreibung des Hrn. Dr. Jos. von Fraunhoser schon im J. 1826, Polyt. Journ. Bb. XXI. S. 161. Melz

dung machte) einige Aufklarung gegeben.

Die Ferrnöhre, welche seit Fraunhofers Tobe aus meinem optischen Institute in die Welt hinausgingen und wozu die Objektive aus neu geschmolzenem Glase verfertigt worden, widerlegen die Angabe der genanmen Zeitschrift le Globe, daß mit Fraunhofers und dessen Gehülfen Guinaud ihr Geheimniß, ganz reines Flintglas zu optischen Zweken und in beliebiger Größe zu verfertigen, zu Grabe getragen sey.

Bei ber Gewißheit, daß ich in ber Erzeugung dieser Glasarten in meinen Glasofen nicht zuruk bleiben werbe, freut es mich, wenn auch Andere diesen Industriezweig versuchen, und verantaffen, daß aus ihrem Flint und Crownglase bessere Sehwerkzeuge, als bisher die banerischen waren, auch wirklich ein

DR al verfertigt werben.

3. v. uhfchneiber.

<sup>73)</sup> Siehe Schultes Briefe über bas Salzkammergut. 1809. 2. Ih.

# Polytechnisches Journal.

Zehnter Jahrgang, drittes Heft.

#### XLIII.

Verbesserung im Baue der Dampfmaschinen, Dampstessel und Dampf=Erzeuger, worauf Sam. Elegg, Mechaniker, Chapel Walk, Liverpool, sich am 20. Marz 1828 ein Patent ertheilen ließ.

Mit Abbildung auf Tab. III.

Diese Berbesserung besteht 1) in einer besonderen Vorrichtung im Baue des arbeitenden Cylinders einer Dampfmaschine; 2) in der Art, die Dampf=Erzeuger in dem Ofen anzubringen, so daß sie sich selbst nach Bedarf mit Wasser versehen.

Der arbeitende Eylinder, oder vielmehr die Vorrichtung, welche statt desselben angewendet wird, ist ring= oder kreissbrinig, nicht gerade wie die Cylinder gewöhnlich sind, und der Stämpel läuft in kreissbriniger Richtung hin und her, statt daß er sich, wie gewöhnslich, in gerader Richtung auf und nieder bewegt.

Fig. 3. zeigt benjenigen Theil, welchen der Patent = Trager ben arbeitenden Cylinder nennt, namlich, a, a, der nicht bloß das Sons derbare hat, daß er halbkreisfbrmig, sondern auch, daß er in seinem Durchschnitte vierekig ist. Der Stampel, b, ist gleichfalls vierekig, und in der Form eines Segmentes desselben Kreises, wie a, gebogen. Der Patent = Trager zieht diese vierekige Form vor, weil, (unter der Boraussezung, daß die Maschine bei hohem Druke geht) der Stampel leichter eine Metall = Fassung ober Fütterung bekommen kann, als wenn er rund ist.

Die Stämpel Stange ist, ihrer ganzen Länge nach, von dersels ben Form und Stärke, wie der Stämpel selbst, und bildet einen Bosgen von 180°, mehr oder weniger, wie man es bequem findet: man zieht jedoch ein Segment von der Größe eines Halbkreises vor, weil man auf diese Weise den längsten Stoß erhält. Die Kammer ist an dem oberen Ende mittelst einer Schlußbuchse geschlossen, c, c, ganz auf die bei Dampsmaschinen gewöhnliche hampsbichte Weise.

Das außere Ende der Stampel = Stange steht mit einem Arme, d, in Berbindung, der an einer Achse, e, befostigt ist, die im Mitstelpunkte des Kreis-Abschnittes, a, liegt; durch die Hin= und Hersbewegung des Stampels in dieser kreisformigen Kammer schwingt sich der Arm, d, auf seiner Achse.

11

Der Patent-Trager schlagt vor, ben Stampel burch hohen Druk ju treiben, ber burch eine Ginlaftlappe in bie Rammer, a, auf bie gewöhnliche Beise eingeführt wird. Nachdem eine hinlangliche Menge Dampfes in die Rammer eingelaffen wurde, wird die Rlappe geschlof= fen; man lagt den Dampf fich ausbehnen, und ben Stampel badurch bis an bas Ende feines Stoffes ober Buges treiben.

Un dem außeren Ende ber Stampel : Stange find Gewichte, d, angebracht, bie bem Drufe entgegen arbeiten, und benfelben gleichfor= mig auf die Maschine wirken laffen; d. h., wenn der Dampf anfangt ju wirken und feine größte Rraft außert, werden die Gewichte gehos ben, und hindern durch ihre Schwere die Wirkung des Dampfes: wie der Dampf fich aber in der Kammer ausbreitet, wird die Wir= fung vermindert, und wenn die Gewichte über ben Bunft in der Gent= rechten gelangt find, bilft ihre Schwere an ber entgegengefezten Seite der fich vermindernden Rraft des Dampfes, und unterftugt die Da= schine in ihrer Thatigkeit.

Man kann an einer Maschine zwei ober mehrere folche arbeitende Segmente mit Stampeln anbringen, und wenn ein Sebel, f, an bem Ende einer jeben Stampel=Stange angebracht und mit einer Rurbel an der Achse des Flugrades verbunden ist, so wird fie die abwech= selnde Bewegung der Stampel den arbeitenden Theilen der zu treis benben Maschine mittheilen.

Es ware überfluffig die ganze Dafchine bier barzustellen, inbent Die verbefferte Rammer mit ihrem Stampel bas einzige Reue an ber Maschine ift. Das Deffnen und Schließen ber Aus : und Ginlagflappen geschieht auf die gerodhnliche Beise mittelft Stangen, die mit bem Stampel verbunden find, und bas Uebrige an der Mafchine ord= net fith nach Umftanben.

Was bas Nachfüllen des Waffers, als ben zweiten Theil biejes Patentes betrifft, wodurch der Reffel ober der Dampf = Erzeuger bas jur Dampf-Entwifelung nothige Waffer immer in ber gehörigen Menge erhalten foll, fo bilbet der Patent = Trager ben Dampf: Erzeu= ger aus Mohren, von welchen irgend eine beliebige Anzahl in boris sontalen Reihen gelegt, und fo in bem Dfen aufgezogen wird, baß ffe, wie Bebel auf ihrem Stagpunte, aufsteigen und fallen tonnen, indem fie bon einem darüber befindlichen, mit einem Gewichte berfehenen, Sebel im Gleichgewichte erhalten werben.

Die Etzeuger werden, im erften Falle, mittelft einer Drutpumpe jur Balfte init Baffer gefüllt. Das Gewicht Diefer Menge Baffers, so wie bas des Erzeugers selbst, muß genau burch das Gewicht bes darilber befindlichen Hebels aufgewogen werden: ungefahr fo wie an So wie nutt bas Wasser ist den einer gewöhnlichen Schnellwage,

Digitized by Google

Dampf-Erzeugern in Dampf verwandelt und als solcher ausgetrieben wird, werden die Dampf-Erzeuger leichter, und heben sich folglich auf ihren Zapfen in die Sohe, und fezen durch ihr Aufsteigen eine kleine Stange in Bewegung, die eine Klappe diffnet, ungefähr auf dieselbe Weise, wie ein Schwimmer oder ein Rugel-Hahn in einer Cisterne oder in einem Behälter. Diese Klappe läßt nun so lang Wasser in die Erzeuger sließen, die diese durch ihre dadurch vermehrte Schwere wies der auf ihren Zapfen nieder steigen, und die Wasserklappe schließen.

Auf diese Weise wird, durch gehörige Stellung des Gewichtes an dem Schnellwag-Hebel, jeder Zeit eine hinlangliche Menge Wasssers in die Erzeuger geleitet, und jeder in dieser Menge durch die Verdampfung entstehende Abgang wird ebenso augenbliklich wieder ersset, als jeder Zufluß einer mehr als nothwendigen Menge dadurch vermindert wird.

Der Patent: Trager bemerkt, daß seine Vorrichtung auf mehrere verschiedene Weisen nach Ermessen des Mechanikers ausgeführt werden kann, und beschränkt sein Patent = Recht auf die beiden angeführten Punkte.

#### XLIV.

Jak. Frazer's Patent = Dampfkessel und Ofen. Aus dem Register of Arts and Patent - Inventions N. 52. 19. Decembes 1888. S. 49.

Mit Abbifdung auf Tab. III.

Hr. Jak. Frazer ließ sich im Janer 1827 ein Patent auf folgenden Dampstessel und Dfen geben, der vorzüglich für Dampsbosthe taugt, weil der Ressel überall mit Wasser umgeben ist, und so alle Feuersgefahr verhatet wird.

Diese Borrichtung wird durch die Figuren selbst deutlich, und bedarf keiner besonderen Beschreibung.

Fig. 35. zeigt sie im Aufrisse von vorne; Fig. 36. im Quers durchschnitte; Fig. 37. im senkrechten Längendurchschnitte; Fig. 38. im horizontalen Durchschnitte oder Grundrisse: dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstände. Bei a, a, sind zwei Aschengruben und zwei Desen, aus welchen der Zug der Luft und der Flamme, wie die Pfeile zeigen, horizontal ausläuft, dann bei b, b, herabsteigt, sich mit dem benachbarten Zuge vereinigt, und in entgegengesezter Richtung durch den weiteren Canal, c, unmittelbar unter dem vorigen vorne nach den Ofen läuft, wo er sich wieder theilt, und ein Theil rechts, der andere links in die engen Seitenzüge, d, d, am äußersten Ende läuft, wo beide bei e, sich wieder vereinigen, und in dem mitts

164 G. Ricardson Porter's Heizungs-Methobe mit Zerpenthingeistic. leren Canale, f, nach vorne an den Kessel laufen, wo sie in den Schornstein, g, aufsteigen. h, ist der Raum für den Dampf. Alles Uebrige ist wie an den gewöhnlichen Kesseln.

#### XLV.

J. Tanlor Beale's und G. Richardson Porter's Seizungs-Methode mit Terpenthingeist 2c.

Mit Abbildung auf Tab. III.

Wir haben von dieser Patent-Methode (sie wurde am 19. Idner 1828 patentisirt) nach dem Register of Arts Nachricht gegeben, wo jedoch keine Abbildung mitgetheilt wurde. Das London Journal spricht weniger von der Methode selbst, liefert aber die Abbildung des hierzu nothigen Apparates.

Fig. 32. zeigt denselben im Durchschnitte. a, ist der Ofen, wie gewöhnlich aus Ziegeln erbaut; b, ein eisernes, in dem Ofen einges mauertes Gefäß; c, ein Kessel oder eine Pfanne aus Kupfer oder aus irgend einem anderen Metalle, in dem Gefäße, b, auf welchem es mittelst Vorsprüngen und Bolzen luftdicht befestigt ist.

In den unteren Raum des Gefäßes, b, wird Terpenthingeist eingelassen und das Feuer im Ofen, a, angeschürt. Der Terpenthinsgeist wird kochen, und bei 316° F. in Dampf verwandelt werden, welcher Dampf dann den Kessel, c, umgibt, und der in derselben entshaltenen Flüssigkeit eine weit höhere Temperatur mittheilt, als man mit Wasserdampfen bei dem gewöhnlichen Druke der Atmosphäre nicht hervorzubringen vermag.

Aus dem Gefäße, b, leitet eine Rohre, d, aufwärts in den Abtühler, e. Durch diese Rohre steigt der Dampf des kochenden Ters
penthingeistes in den Abkühler, in welchem sich ein Gefäß mit kaltem
Wasser, f, befindet, und an der Seite des Abkühlers ist eine kleine
Rohre, g, die sich in die Atmosphäre desnet. So wie der Dampf aus
dem kochenden Terpenthingeiste in der Rohre, d, aussteigt, und mit dem
Boden des Gefäßes mit kaltem Wasser und mit der Atmosphäre durch
die Rohre, g, in Berührung kommt, verdichtet sich der Terpenthins
Dampf alsogleich in seinen vorigen tropfbar flussigen Zustand, und
sließt wieder durch die Rohre, d, zurük in das Gefäß, h, um dort
neuerdings zu verdampfen. Eine Rohre, mit einem Hahne, h, dient
zum Abziehen des Terpenthingeistes, so oft es nothig wird.

Die Form der Gefäße läßt fich nach Belieben abandern. 75).

11115

. . . . 11 ::

<sup>74)</sup> Es ist offenbar, daß hier noch immer Feuersgefahr zu beforgen ist, wenn zu start geheizt wird. A. d. N.

# XLVI.

# Glaserne Springbrunnen.

Aus dem Mechanics Magazine N. 279. 15. Decbr. 1828. S. 506.

Mit Abbildung auf Lab. III.

Hr. W. Baddelen d. jung. beschreibt a. a. D. ein Spielwerk, womit die Rramer zu London jest die Fenster ihrer Kramladen schmusten, und das mußige Publikum zum Stehenbleiben, Gaffen, Eintrezten und Naheranschauen, und zum Einkaufen loken. Dieses Spielzwerk beruht auf einer optischen Täuschung, in welcher Glas einen Wasserstrahl darstellt, der bald aus dem Munde eines Lowen, bald über Felsen, bald aus der Urne eines Flußgottes unter einer Stokzuhr herausströmt.

Diese Spielerei kann übrigens auch von einigem Nuzen werden, indem man, mittelst einer ähnlichen Borrichtung, kleine Modelle versschiedener Maschinen, wie Mühlenwerke, Dampfmaschinen zc. in Umslauf sezen, und selbst bei Kindern Geschmak an mechanischen Borrichstungen erweken und benselben einigen Unterricht in der ersten Jugend spielend beibringen kann.

Die meisten dieser Spielwerke werden durch eine Feder in Bewegung gesezt, die ein Raderwerk treibt. Andere verfertigen die Raber und Triebstbke aus Kartenpapier und Draht, nach Art der neuen
papiernen Pariser = Uhren, die man jezt vor so vielen Fenstern sieht,
und sezen dieselben mittelst eines Gewichtes in Bewegung. Hierzu gehort jedoch schon einige Geschiklichkeit und Uebung. Folgende Borrichtung, die gewundene Glasstange, die durch ihre Umdrehung die
optische Täuschung hervorbringt und den Wasserstrahl darstellt, in Umlauf zu sezen, scheint uns einfacher und bequemer.

Fig. 43. zeigt die Maschine von vorne, und Fig. 44. ist ein Seisten=Aufriß. Die Triebkraft ist sein gesiebter Sand, oder vielleicht noch besser sein gesiebte Eisenfeile, die aus einem Behalter, A, auf das Schauselrad, B, sällt, und dieses dadurch in Umlauf sezt. Die Bewegung dieses Rades wird der Glasstange, C, mittelst eines abgesstuzt kegelsdrmigen Rades auf der Achse derselben mitgetheilt. Dieses Rad ist mit seinem Handschuh-Leder überzogen und an der Seite des Schauselrades befindet sich eine Scheibe oder ein Kreis von ahne lichem Leder, D, an welchen das Rad der Glasstange austößt und sich so an demselben reibt, daß, wenn das eine dieser Rader in Umslauf gesext wird, auch das andere durch Reibung an demselben ums getrieben wird. Der Sand fällt aus dem Behälter, A, durch eine vieretige Dessnung, b, in demselben auf das Rad, B, welche Dessaung mittelst eines Schiebers weiter oder enger gemacht werden kann,

wodurch dann die Geschwindigkeit des Rades, B, nach Belieben gessstellt wird. Der Sand oder die Eisenseile fällt aus dem Rade, B, in die Lade, E, unter demselben, und kann seiner Zeit aus demselben genommen und wieder in den Behalter geschüttet werden. Das beste Material zur Verfertigung des Rades, B, ist ein dunnes Plattchen Mahagonn : Holz, wie es die Galanterie : Tischler zum Einlegen brauzchen. Es wirft sich nicht so leicht, wie Kartenpapier oder Patent bekel. Das Rad kann drei Zoll im Durchmesser und ungefähr Einen Zoll in der Breite halten. Der Unterschied in der Umlaufszeit zwisschen dem abgestuzt kegelfdrmigen Rade und dem Kreise, D, hangt von den verschiedenen Durchmessern derselben ab. — Diese Borrich:

# XLVII.

sung wird, wie es fich von felbft verfteht, mit Ausnahme der ge=

mundenen Glasstange, dem Muge verborgen gehalten.

Worrichtung um Wasser aus Bergwerken, Schächten, Bruns nen in die Höhe zu sördern, worauf K. Seidler, Kaufmann in Crawford Street, Portman Square, Middlesex, sich in Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden Fremden am 20. Decbr. 1826 ein Patent ertheilen ließ.

Mit Abbutung auf Tab. III.

Diese Vorrichtung zum Heben des Wassers aus großen Tiefen besteht in der Unwendung verdichteter Luft, welche man auf die Ober= flache des in der Tiefe befindlichen Wassers druken läßt, um dasselbe in der Hauptrohre der Pumpe in die Hohe steigen zu machen.

Fig. 5. ist eine Stizze dieser Borrichtung. Sie besteht aus eisner oben am Brunnen oder am Schachte angebrachten Luftpumpe und einem Kasten in der Tiese desselben, der mittelst Rohren oder Schläusche mit jener verbunden ist. a, a, ist der Stiefel der Luftpumpe; b, der Stämpel; c, eine Klappenbuchse mit einer Drehe: Klappe, die, wenn sie sich dreht, die Verbindungen zwischen der Luftpumpe und diesser oder jener Rohre wechselt. d, ist eine Luftrohre, die von der Luftpumpe zu der Kammer, e, des unten besindlichen Kastens leitet. f, ist eine ähnliche Rohre, die von der Luftpumpe zu der anderen Kammer, g, des Kastens führt, und h, ist die aussteigende Hauptstöhre, durch welche das Wasser zu dem Austauftroge hinauf geleitet wird.

Man seze nun, der Stampel, b, der Luftpumpe befinde sich im Aufsteigen, so wird die ihm nachfolgende Luft in den unteren Theil

des Eplinders, a, durch die Klappe, c, aus der Robre, d, von der Kammer, e, bes Raftens hinaufgelangen. Da nun bie Luft aus ber Rammer, e, ausgepumpt wird, so wird das Maffer in die Sohe ftei= gen, und dieselbe fullen. Nun muß die Klappe, c, umgedreht mer; den, so daß eine Berbindung zwischen bem oberen Theile des Cy= linders, a, und der Kammer, g, durch, f, hergestellt wird, wo dann durch das Miedersteigen des Stampels, b, die Luft in dem unteren Theile bes Cylinders verdichtet und durch die Rohre, d, in die Ram= mer, e, des Raftens getrieben wird, aus welcher fie folglich das Baf= fer aus und durch die Rohre, h, hinauftreibt, mahrend gleichzeitig die Luft aus der Kammer, g. in den oberen Theil des Cylinders hin= aufgezogen, und folglich bas Wasser in die Rammer, g, nachfolgen, und bieselbe, so wie fruger die Rammer, e, fullen wird. Beise kommt burch die Thatigfeit bes Stampels, b, und burch ben Wechsel ber Rlappe, c, das Wasser nach und nach in der hauptrobre, h, hinauf.

Wirkung und Gegenwirkung hebt sich hier nicht wechselseitig auf, sondern die weit größere Menge Luft, die den Cylinder, a, ausfüllt, und, verdichtet, in die kleine Kammer, e, oder g, getrieben wird, wird durch ihre Elasticität das Wasser in der Hauptrohre der Pumpe in die Hohe treiben.

Ein Hauptvortheil bei dieser Vorrichtung ift dieser, daß die Rohren oder Schläuche burch alle Krummungen durchgeführt werden und von unbestimmter Lange seyn konnen. 76)

### XLVIII.

Tragbares warmes Bad, aus der Fabrik des J. Benham, Wigmore Street, Cavendish Square.

Mus dem Register of Arts, N. 40. G. 251.

Mit Abbildung auf Tab. III.

Die Fig. 17. zeigt ben Apparat im Durchschnitte. a, ist die gewöhnliche Babewanne, bis auf die gehörige Sohe mit Wasser gefüllt.
b, der Ofen zur Heizung des Wassers. c, eine Riste zur Ausbewah=
rung der Kohlen und der Asche. Bei d, e, ist ein doppeltes Gehäuse,
das oben und unten Deffnungen hat, mittelst welcher es mit dem dop=
pelrandigen Ressel in Verbindung steht, der das Feuer von allen Sei=
ten umgibt. Das Wasser steigt in dem Ressel, so bald es heiß wird,
in die Höhe, und tritt bei e, in die Badewanne, während das kalte
Wasser aus dieser bei d, dafür in den Kessel eintritt, so daß hier ein

<sup>75)</sup> Ist biese Vorrichtung anch wirklich irgendwo im Gange? A. b. u.

ståter Wechsel bes Wassers und schnelle Erhizung desselben Statt hat. f, ist eine Pumpe zum Auspumpen des Wassers aus der Wanne. g, ist ein kleiner Schornstein aus geschlagenem Eisen. Der ganze Aps parat läuft auf Rollen.

# XLIX.

Instrument, wodurch man leichter und sicherer bestimmen kann, ob alles an einem Schiffe gehörig im Gleichgewichte ist, und worauf Wilh. Kingston, Mühlen: Baumeister auf der Werste zu Portsmouth, und Georg Stebbing, mathematische Instrumenten: Macher, High: Street, Portsmouth, sich am 20. Dechr. 1826 ein Patent ertheilen ließen.

Mus dem London Journal of Arts. Septbr. 1828. S. 351. Mit Abbildungen auf Tab. III.

Dieses kleine Instrument wird unter bem Berdeke ober an irgend einem bequemen Orte angebracht, wo es sich als Pendel schwingt, und das Stampfen und Rollen des Schiffes anzeigt.

Fig. 33. zeigt dieses Instrument von außen. a, ist der untere Theil des Berdekes oder ein Balken, in welchem der gabelformige Bugel, b, b, fest eingeschraubt wird, und daran befestigt bleibt. c,c, ist die Buchse, welche den zu beschreibenden Mechanismus enthält.

Diese Buchse schwingt sich auf Zapfen, d, d, die an den Seiten derselben befestigt sind, und durch walzenformige Locker in den unter ren Enden des gabelformigen Bugels laufen. Diese Zapfen haben ferner Zeiger, e, e, die an den Enden derselben befestigt sind. Un den Seiten des gabelformigen Bugels sind Segment-Platten, I, f, bes festigt, die mit den gehörigen Gradeintheilungen versehen sind, wie Fig. 34. zeigt.

Nachdem nun der Bügel, b, b, festgemacht wurde, schwingt sich die Buchse nothwendig auf ihren Zapfen vorwärts und rukwärts, und hängt durch ihre Schwere immer senkrecht, das Schiff mag wie immer stampfen. Die Buchse kann daher stets als in Ruhe befindlich betrachtet werden, und ebenso ihre Zeiger, e, e, während der Bügel mit seinen Segment-Platten sich schwingt, so wie das Schiff mit seinem Haupte im Basser steigt und fällt. Es wird daher der Winkel, welcher als Abweichung von der Horizontalen durch das Stampfen des Schiffes entsteht, durch die Querbewegung der Segment-Platten, f, f, hinter den seisern, e, e, angezeigt.

Das Rollen des Schiffes, d. h. die Seiten-Abweichung von der Genkrechten, sieht man auf dem in Grade getheilten Zifferblatte, g, vorne an der Buchse, c. Es hangt namlich innenwendig in dieser

Buchse von dem oberen Theile derselben ein Pendel hekab, das seit= warts schwankt. Der untere Theil dieses Pendels führt einen Seg= ment= Jahnstok, der in die Jahne eines Triebstokes auf der Achse des Zeigers, h, eingreift. Wenn also das Schiff rollt, und sich auf eine oder auf die andere Seite von der Senkrechten abweichend neigt, fällt das Pendel immer in die Senkrechte und bewegt mittelst seines Jahnstok= Segmentes den Triebstok und den Zeiger, und zeigt dadurch, um wieviel Grade das Schiff von der Senkrechten bei dem Rollen abweicht.

An dem unteren Theile des Pendels ist innerhalb der Buchse ein hervorragendes Stut, welches in einem Gefäße mit Queksilber als Ruder wirkt, und dadurch einen geringen Widerstand bildet bei den Schwingungen, wodurch die Wirkung des Pendulums, ohne ver= mehrte Reibung, stätiger wird 76):

#### L.

Ueber das Ziehen der Lastschiffe durch kleine Dampfbothe.

Ein Correspondent im Norden sandte uns folgenden Bericht über einige interessante Bersuche, die man über die Möglichkeit des Ziehens der Lastschiffe durch Dampsbothe neulich an dem Forth und Clyde Canal angestellt hat.

Das Resultat ist allerdings sehr wichtig, indem es beweiset, daß, bei mittelmäßiger Geschwindigkeit, Lastschiffe mit Wortheil von Dampsbethen gezogen werden konnen. Man wird sehen, daß, wenn man mit jener Schnelligkeit fährt, mit welcher Kohlenschiffe gewöhnz lich auf Canalen fahren, Ein Etr. Steinkohle in Einer Stunde (der Etr. Steinkohle kostet ungefähr 4 Pence (12 kr.) ebensoviel leistet, als vier Pserde, ohne daß der Canal dabei litte. Wenn wir den Unterhalt Eines Pferdes nur zu 3 Sh. 6 p. (2 fl. 6 kr.) ") für den Tag rechnen, so verhalten sich die Zugkosten durch ein Dampsboth zu jenen des Roßzuges wie Eins zu Vier, die Gestehungskosten des Dampsbothes abgerechnet. Die Wirkung der Ruderräder auf den Canal scheint unbedeutend: denn die Wagen (der Schwall) die an die Ufer des Canales schlagen und dieselben verderben, hängen mehr

77) Man sieht hieraus, wie theuer es in England felbst für ein Roß zu les ben ist. A. b. U.

<sup>76)</sup> Wenn ber Buget, b, b, groß und ftart genug ift, um ftatt ber Buchse, c, einen Cehnstuht auf Japfen, d, d, aufzunehmen, so wird man auf diesem Stuhle sigend gegen das Stampfen des Schiffes und folglich auch gegen die Seetrankheit gesichert senn.

A. d. U.

von der Schnelligkeit ab, mit welcher das Schiff sich bewegt, gleichviel ob es durch Dampf= oder durch Pferde=Kraft gezogen wird.

Das Dampfboth, mit welchem man den Bersuch anstellte, hatte die Kraft von 10 Pferden, und war ursprünglich ein Ueberfahrtss Both: die Ruderrader waren an den Seiten angebracht. In offenem Wasser machte es in Einer Minute 36 Schläge und brauchte in Giener Stunde ungefähr Einen Etr. Steinkohlen.

I. Bersuch. Das Both lief frei, machte, nach der Breite bes Canales, 34 bis 35 Schläge in Einer Minute und legte in Einer Stunde sechs englische Meilen zurük.

Die Wagen an den Ufern waren bedeutend und worden dem Canale geschadet haben, wenn er nicht an der Stelle des Versuches mit Steinen eingefaßt gewesen ware.

II. Bersuch. Drei Kohlen Schiffe, (coal-scows) die in Allem ungefähr 90 Tonnen Kohlen gehalten haben mögen, wurden in's Tan genommen. Die Maschine machte ungefähr 18 Schläge in Eisner Minute, und Eine Meile wurde in 21 Minuten, oder etwas weniger als drei Meilen in Einer Stunde zurüfgelegt. Der Schwall war unbedeutend.

III. Bersuch. Eines der Kohlen=Schiffe wurde zurüfgelassen. Die Maschine machte 22 bis 24 Schläge in Einer Minute, und die Schiffe liefen nun Eine Meile in 171/3, Minute, oder etwas mehr als drei Meilen in Einer Stunde. Der Schwall war mittelmäßig.

IV. Bersuch. Ein Canal=Schiff von der ersten Größe, das noch durch die Schleuse durch konnte und in voller Tiefe desselben ging, aber nur 65 Tonnen Last führte, wurde in's Tau eines Koh= len=Schiffes (coal-gabert) gethan, das 47 Tonnen trug, und beide wurden von dem Dampsschiffe gezogen. Das Dampsboth brauchte jezt zu einer Meile 411/2 Minuten oder machte weniger als 11/2 Mei= len in Einer Minute.

V. Bersuch. Obige Schiffe wurden vom Dampfbothe abge= Ibst, und 5 Pferde vor dieselben gespannt. Die Pferde legten im Zuge derselben Eine Meile in 34 Minuten zurat, bder ungefähr 13/4 Meilen in Einer Stunde.

Die Pferde außerten in dieser Meile mehr Kraft als gewöhnlich, und da der Lauf des Canales auf dieser Streke sehr ungunstig war, sich sehr schlängelte, so kann man mit vollem Rechte die Zeiten 411/2, und 34 Minuten, in dem Verhältnisse umkehren.

Aus obigen Bersuchen ergibt sich, daß die Schiffe wohlfeiler durch Dampsbothe als durch Pferde gezogen werden konnen, und daß man auf Canalen, wo nicht zu viele Schleusen vorkommen, sich derselben mit großem Vortheile bedienen kann.

Der Einwurf, den man gegen Damptbothe auf Canalen machte, daß sie namlich die Ufer beschädigen, wird sich durch Vorrichtungen, mit welchen man sich gegenwärtig beschäftigt, bald ganzlich beseitigen lassen 18).

#### LI.

Verbesserung an den Vorrichtungen zum Forttreiben der Bothe, Schiffe 2c., worauf Wilh. Busk, Esq., Broad Street, Sity of London, sich am 18ten October 1826 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. October 1828. S. 21.
Mit Abbildungen auf Tab. III.

Der Patent = Träger legt hier zwei Plane vor, Bothe und ans bere Fahrzeuge zu treiben: Istes ein Ruderbrett, das mittelst geglies derter Hebel in einer Art von Kurbelbewegung durch das Wasser ges führt wird, wo der Widerstand des Ruders gegen das Wasser den Stoß gibt; 2tes eine Reihe von Rudern, die, wie Halbmesser in einem walzenformigen Gehäuse gestellt, sich drehen und eine mächtige Strömung in Folge der Centrisugalfraft an diesem Eylinder erzengen, wodurch das Fahrzeug in entgegengesezter Richtung getrieben wird.

Fig. 14 stellt einen Theil eines Bothes mit der Borrichtung nach dem ersten dieser Plane vor. a, ist das Flugrad einer Damps=maschine, das sich, wie gewöhnlich, um eine Achse dreht. b, ist eine Kehrstange an den Felgen dieses Rades angebracht, und mit dem Hebel, c, durch ein Gewinde, d, verbunden. Der Hebel, c, schwingt sich um seinen Stüzpunkt, e, der an der Seite des Bothes angebracht ist. In der Nahe des Gesüges, d, ist das Ruderbrett, f, an dem Ende der Kehrstange angebracht, und so wie das Flugzah umläuft, wird das Ruderbrett durch das Wasser gezogen in eiznem Bogen, dessen Mittelpunkt der Stüzpunkt ist. Während dieses Durchganges durch das Wasser sindet das Ruderbrett jenen Widerzsstand, der das Both vorwärts treibt.

Das Ruderbrett hat eine Eigenheit, deren Zwek in der Patent= Erklarung nicht angegeben ist: es sind namlich am Rande zwei schmale Leisten darauf befestigt.

Das Ruder wird durch die eben angegebene Kurbel : Bewegung in Thatigkeit gesezt; jede andere mechanische Vorrichtung, durch welche es in einem gehörig weiten Bogen herumgeführt wird, dient aber eben so gut.

<sup>78)</sup> Es ist sonderbar, daß man noch auf der Themse keinen Bersuch angestellt hat, ob die Amerikaner Narren oder gescheidte Leute sind, wenn sie auf Flussen lies ber gewöhnliche Schiffe mit der Last befrachten und durch Dampsbothe stromausswarts ziehen lassen, als die Dampsbothe selbst so groß zu bauen, daß sie die Fracht an ihren eigenen Bord nehmen konnen.

21, b. U.

Fig. 15 zeigt die zweite Borrichtung. a, ist ein hohler Eplinz ber, ber seiner Lange nach an den Seiten des Fahrzeuges angebracht ist, und in diesem Eylinder ist ein gewöhnliches Ruder : Rad, dessen Ruder wie Halbmesser gestellt sind. Dieses Rad wird mittelst einer in dem Fahrzeuge angebrachten Maschine schnell um seine Uchse gez dreht, und das Wasser, das bei der verengten Deffnung, b, in den Eylinder eingelassen wird, wird durch die Centrisugal : Kraft bei der anderen Deffnung, c, hinaus geworfen. Da diese Deffnung gegen das hintertheil des Schiffes gekehrt ist, so wird das Both vorwarts getrieben.

#### LII.

Maschine zum Treiben, worauf Paul Steenstrup, Esq., Basing: Lane, sich am 4ten Juni 1828 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem Register of Arts, N. 40. S. 242.

Mit Abbilbungen auf Tab- III.

(Im Mudjuge, nebft einem Borfchlage ju Sand: Bagen.)

Die Streitigkeiten über die beste Stellung der Ruder an den Ruderrädern, die in der Praxis in der Richtung der Halbmesser gesstellt sind, wodurch Kraft bei dem Eintauchen und Aussteigen dersselben verloren geht; die nach anderen bleibend senkrecht auf das Wasser, nach anderen wandelbar schief gestellt werden sollen, sind zu bekannt, als daß sie hier einer weiteren Entwikelung bedürften. Hr. Steenstrup bemerkt, daß, da jeder Theil des Umfanges des Razdes bei seiner Umdrehung eine zusammengedrüfte Encloide beschreibt, die Ruder bei jedem Theile ihrer Umdrehung Tangenten auf diese Krumme bilden sollen, und schlägt, um dieß zu bewerkstelligen, zweisehr einfache und sinnreiche Methoden vor.

Fig. 16 stellt die, nach seiner Ansicht, einfachste Methode dar.

a, ist das Ruderrad; b, ein Zahnrad, das auf der Seite des Schiffes aufgebolzt, und concentrisch mit, a, ist, so daß die Achse, c, des Ruderrades sich in dem Mittelpunkte des Rades, b, drehen kann; d, ist ein anderes Zahnrad, dessen Durchmesser doppelt so groß ist, als der Durchmesser des Rades, b, das sich um eine Achse dreht, die von den Armen des Ruderrades gestützt wird, und in, b, eingreift; e, sind Ruder, die sich um Achsen drehen, welche in den Felgen des Ruderrades, die den Umkreis desselben bilden, hängen. Auf jeder dieser Achsen besindet sich ein Kettenrad, s, und ein ähnliches Rad ist auch auf der Achse des Zahnrades, d, befestigt. g, ist eine Laufzetter, die über die Räder, s, an den Felgen des Ruderrades und

unter dem Rade, f, auf der Achse, d, läuft. h, ist die Was= ferlinie.

Man wird nun einsehen, daß, wenn das Ruderrad in Bewegung geset wird, das seisstene Zahnrad, b, das größere Zahnsrad, d, um seinen Mittelpunkt drehen wird und zugleich um das ganze Ruderrad, ungefähr wie das Sonnen und Planeten Rad an Watt's Dampsmaschine sich dreht. Da der Durchmesser des Rades, d, zwei Mal so groß ist, als der Durchmesser von, b, so dreht es sich ein Mal um seine Achse, während es um das Ruderrad herzumläuft, und macht mittelst der Lanklette, die unter dem kleinen Rade, k, herumläuft, daß während dieser Zeit sich jedes Ruder um seine Achse ein Mal dreht. Da jedes Ruder dadurch beständig nach dem hochsten Punkte in dem Umfange des Rades gekehrt wird, wie die Figur zeigt, so ist es, wie der Patent Träger erweiset, beinahe in der Richtung der gesuchten Tangente.

Nach der zweiten Methode wird, statt der Laufkette, ein großes Jahnrad genommen, das sich frei auf der Achse des Ruderrades bes wegt. Dieses Jahnrad greift in die Rader auf der Achse der Ruder, und wird durch eine Laufkette in Bewegung gesezt, die über ein kleisnes Rad auf der Achse des Rades, d, und über ein ahnliches Rad an der Achse eines der Ruder läuft, in Umtrieb gesezt 79).

Der Patent : Träger bemerkt, daß diese Rader überhaupt über ein Drittel ihres Durchmessers in Wasser eingesenkt senn mussen: so tief konnen die gegenwärtigen Ruderrader "(vorzüglich auf Flüssen)" nicht gesenkt werden. Auf diese Weise, sagt er, konnen an diesen Radern eben so viele Ruder in Thatigkeit gesezt werden, wie an größeren Radern; ja er versichert, daß das Rad noch sehr gut ars beitet, wenn es ganz versenkt ist, und in was immer für einer Lage im Wasser, senkrecht, schief, oder horizontal, steht.

In einem Schreiben an den Redakteur des Register of Arts fagt der Patent = Träger, daß er ein solches Patent = Rad verfertigen ließ, welches auch als gewöhnliches Ruderrad (wo die Ruder nach)

<sup>79)</sup> Der Patent Träger bemerkt im Register of Arts N. 41. S. 270, baß die in N. 40. gegebene Abbildung zur zweiten Borrichtung burchaus vom Kupferzstecher versehlt wurde, weßwegen wir sie auch wegließen, und daß seine Ansicht über die Tangenten Rage des Rubers diese ist: ", daß ein Ruber, in dem Augensblike, wo es in der Richtung des Schiffes sich dewegt, eine Tangente auf die zussammengedrütte Encloide bildet, welche jeder Theil des Rades während der Umdrestung desselben beschreibt, und daß der Winkel, den es mit dieser Krummen bildet, zunimmt, wie die Triebkraft des Ruders zunimmt, die es auf die entgegengesete Seite des Umlauskreises gekommen ist, wo es immer einen rechten Winkel auf die Tangente des Rades und der Cycloide darstellen wird. Von hier aus wird das Rusder wieder allmählich diesen Winkel vermindern, so wie seine Triebkraft abnimmt, dies es wieder auf der vorigen Stelle eine Tangente auf diese Krumme und auf das Rad selbst bildet.

der Richtung der Halbmesser stehen) benüzt werden kann. Dieses Rad hat 41/2. Fuß im Durchmesser, und 10 Ruder, wovon jedes 15 Zoll lang und 8 Zoll breit ist. Er brachte dasselbe zwischen zwei Bothen an, von welchen es in verschiedener Tiese eingesenkt und von zwei Männern getrieben werden konnte, und versuchte es in der Themse bei einer Ladung von 1500 Pf. in den beiden Bothen mit folgenden Resultaten:

A. Die Triebkraft des Rades nimmt zu, je tiefer das Rad in das Wasser gesenkt ist, und ist dann am größten, wann das Rad ganzlich unter Wasser ist.

B. Die Ruder druken das Wasser auf ihrem Durchgange durch dasselbe nicht nieder und heben es nicht auf, und das Ruderrad erzeugt keine zitternde Bewegung an den Bothen.

C. Der Schwall oder das Hinterwasser ist unbedeutend und kaum merklich, wenn das Ruderrad unter Wasser ist.

Um eine sichere Bergleichung zwischen der Triebkraft meines Ruderrades und des gewöhnlichen anstellen zu konnen, ließ ich die Bothe bei Hochwasser über die Themse zurükrudern.

1. Das gemeine gewöhnliche Ruderrad (in welches ich das meinige umwandelte) machte in 61/2 Min. 198 Umläufe

2. Mein Patent=Ruderrad, auf 8 Tiefe eingesenkt

. . . 55/4 - 176 -

3. Do. auf 1/4 eines Durchmeffers . . 51/4 - 155 -

4. Do. zwischen 1/4 und 1/2 . . . . 51/4 - 154 -

5. Do. ganglich unter Baffer . . . 6 - 128 -

Die Zahl der Umläufe für denselben Abstand verhält sich ums gekehrt wie die Triebkraft. Folglich ist die Triebkraft des Patents Ruderrades, in der Tiefe von N. 4. eingesenkt, mehr als 25 p. C., und ganz eingesenkt, wie in N. 5, mehr als 50 p. C. höher, als an dem gewöhnlichen Ruderrade.

Die hier angegebene Vorrichtung läßt sich auch, wie es dem Uebersezer scheint, mit Vortheil für Forderung der Wagen umkehren. Wenn, a, a, ein gewöhnliches Wagenrad, und wenn, b, ein Zahnsrad auf der Nabe dieses Rades ist, und, d, ein Zahnrad, das auf einer Kurbelachse befestigt ist, die in Pfannen auf einem Gestelle läuft, welches auf der Achse, c, angebracht ist, so wird das Rad, a, mit einer Kraft und Geschwindigkeit bewegt werden, die sich wie der Durchmesser von, d, zum Durchmesser von, b, verhält. Wenn nun das Rad, d, so groß ist, als das Rad, a, so wird eine sehr gezringe Kraft dazu gehören, um das Rad, d, und folglich auch das Rad, a, zu treiben, wie man aus der bekannten Ersahrung aller Kuts

Treviranne Methobe, in Sinfict auf Dampf: Soifffahrt. 175

scher weiß, daß zur Bewegung eines schwer geladenen Wagens, den die Pferde nicht mehr weiter zu ziehen vermögen, die geringe Nachstülfe des Kutschers an den Felgen eines einzelnen Rades des Wazgens oft hinreicht. Es ist offenbar, daß zwei Menschen, wovon der eine zwei solche Triebräder, d, an den vorderen, der andere zwei ähnzliche an den hinteren Kädern mittelst ihrer Kurbelachse treibt, hinreischen mussen, um einen schwer beladenen Wagen zu bewegen, und daß zwei Pferde an der Achse von, d, angespannt ebensoviel und noch mehr ziehen können, als vier Pferde, die man an der Achse von, c, angesspannt hält. Für seden Fall erhielte man durch diese Vorrichtung weit beguemere Handwagen, als die Draissnen unbequeme und uns sichere Fußwagen gewesen sind. Es soll nur ein Schlosser einmal ein solches Käderwerk versuchen, und er wird sich bald von der Brauchbarzkeit desselben überzeugen.

## LIII.

Des Mechanikus Ludwig Georg Treviranus Methode, den Betrag der partiellen Gefälle eines Stromes, vors züglich in Hinsicht auf Dampf-Schifffahrt, zu ermitteln.

Die Methode, welcher man fich gewohnlich bedient, den Betrag eines Stromgefälles zu ermitteln, ift bekannt.

Eine andere von der gewöhnlichen ganz verschiedene Methode, welche ich vor etwa 8 Jahren in Bremen erfand, und die ich schon zu der Zeit nach mehreren Probeversuchen als etwas nicht Unwichtisges betrachtete, entschließe ich mich jezt, durch dieses Journal offentslich bekannt zu machen, unter anderen Gründen, auch aus dem Grunde, weil meine frühere Ansicht, daß sie auf theoretisch richtisgen Grundsägen beruht, und auch in praktischer Hinsicht für den oben in der Ueberschrift angegebenen Zwek sehr brauchbare Resultate liefern bürfte, seitdem sich nichts geändert hat.

Ju der Ermittelung des Totalgefälles einer langen Stromsftreke ist sie nicht geeignet, und ein gewöhnliches Nivellement ihr vorzuziehen. Aber zu der Untersuchung kurzer, oder partieller Gefälle eines Stromes, in Bezug auf eine etwa auf diesem Strom einzuzichtende Dampf-Schiffsahrt scheint sie sich besser, als jede andere mit bekannte Methode zu eignen, indem es in diesem Fall insbesonsdere darauf ankommt, im Boraus den Einfluß zu ermitteln, den das Gefälle des in der Untersuchung begriffenen Strompunktes, verbunz den mit der Geschwindigkeit des Wassers, und die aus beiden resulzirenden Kräfte auf die Bewegung des künftigen Dampf Schiffes haben werden, um dartiach bearetheisen zu können, ob das Dampf-

176 Treviranus Methobe, in Sinfict auf Dampf = Schifffahrt.

Schiff solche kurze Gefälle dem Strome entgegen passiren kann, oder nicht.

Meine Methode besteht, wie ich vorläufig in der Kurze und im Allgemeinen bemerken will, in der Anwendung mehrerer bekannten Mittel und Grundsäze, wodurch sich in jedem vorkommenden Fall das relative Gewicht eines auf die zu untersuchende Stromstelle gebrachten todten und schwimmenden Korpers, welcher auf der Stromstelle durch eine äußere Kraft gehalten wird, finden läßt.

Aus dem gefundenen relativen, und dem als bekannt vorausges fezten absoluten Gewicht des Korpers mache ich dann den Schluß auf das Gefälle des Strompunktes, auf welchem sich der Korper befand. Zu näherer Entwikelung der dabei in Anwendung kommenden Grundsfäze diene das Folgende:

Wenn ein todter schwimmender oder specifisch leichterer Korper als Wasser, auf einem strem stehen Wasser, oder auf einem Strom sich bes findet, so ist eine außere in der entgegengesezten Richtung des Stroms laufes auf den Korper wirkende Kraft nothig, ihn auf einem bestimmsten Punkt des Stromes zu erhalten, indem, wie die Erfahrung lehrt, jeder schwimmende Korper ein Bestreben hat, dem Laufe des Stromes zu folgen.

Dieses Bestreben des Korpers, dem Laufe des Stromes zu folzgen, hat zwei Ursachen: Eine derselben ist, daß der todte Korper in sich selbst keine Kraft besizt, die der Kraft entgegen wirken konnte, womit das fließende Wasser, in welchem er schwimmt, in dem Falle auf ihn wirken wurde, wenn er in Ruhe verbleiben wollte.

Die andere Ursache liegt zum Theil in der Beschaffenheit der Oberfläche des Stromes, und zum Theil in dem Korper selbst.

Stromes, oder eines jeden fließenden Wassers eine geneigte Ebene, die aber, beilaufig gesagt, im Strome wegen der Ungleichheiten des Grundbettes, und aus andern Ursachen, in der Regel aus vielen fleis nern Ebenen von verschiedener Neigung besteht. Ein schwimmender Korper besit wie jeder andere Korper ein eigenthumliches oder absolutes Gewicht; was zwar durch die Wassermasse, welche er verdrängt, balancirt wird, aber demungeachtet in anderer Beziehung in ihm versbleibt. Um aus der geneigten Oberstäche des Stromes, und dem absoluten Gewichte des schwimmenden Korpers jezt einen Schluß auf sein Bestreben zu machen, dem Lauf des Stromes zu folgen, so ist es erlaubt: unter der geneigten Oberstäche des Stromes, oder einer Stromstelle, sich eine eben so viel geneigte mathematische Ebene, und den Korper ohne Fristion auf dieser Ebene besindlich zu benken.

1

Ereviranus, über Ausmittelung b. partiellen Gefalle eines Stromes. 177

Rach bekannten mathematischen Grundsägen folgt bann:

Der Korper wird nach Maßgabe seines absoluten Gewichtes, und nach Maßgabe der Neigung der Sbene ein Bestreben haben, von dieser Sbene herunter zu gleiten, und zwar mit einer Kraft, die im Berhältniß zu seinem absoluten Gewichte: dem Berhältniß der Hohe der geneigten Sbene zu ihrer Länge proportional ist; oder mehr in Bezug auf den Gegenstand verhält sich: das relative Gewicht des schwimmenden Korpers, oder das Bestreben desselben von der geneige ten Sbene herunter zu gleiten, zu seinem absoluten Gewichte, wie das Gefälle zu der Länge, auf welche sich das Gefälle im Strome bezieht.

In der relativen Schwerkraft des schwimmenden Korpers liegt demnach die zweite Ursache, warum der Korper ein Bestreben hat, dem Lause des Stromes zu folgen, und darin liegt auch die Ursache, wie ich noch bemerke, aber eigentlich nicht zur Sache gehört, warum ein schwimmender Korper von einem etwas bedeutenden Gewichte, wenn er sich selbst überlassen in dem Strome schwimmt, sich nicht nur mit der gleichen Geschwindigkeit des Stromes, sondern mit einer größern Geschwindigkeit bewegt, als der Strom selbst besizt.

Zu Folge des bis soweit Gesagten sind es also zwei Kräfte, welche auf einen schwimmenden Körper wirken, der im Strome durch eine außere Kraft gehalten wird, nämlich die Kraft des Stromes, und das relative Gewicht desselben Körpers <sup>80</sup>) — und die Summe beider Kräfte muß, wenn der Körper im Strome auf einem bestimm= ten Punkt bleiben soll, durch eine äußere dritte Kraft balancirt werden.

Wenn unter den schwimmenden Korper von jezt an ein Schiff von einem bekannten Gewichte und einer solchen Größe verstanden wird, daß etwa drei Mann im Stande sind, es auch in einem hefztigen Strome zu regieren, und ein solches Schiff im Strome vor Anker gelegt wird, so läßt sich dann mit Hulfe eines Dynamometers leicht die Kraft messen, welche nothig seyn durfte, der Kraft des Wassers vereint mit der relativen Schwerkraft des Schiffes das Gleichgewicht zu halten.

Eben so leicht laßt sich auch von dem Schiffe aus mittelst ei= nes Strommessers die Geschwindigkeit des Stromes messen, in wel= chem sich das Schiff befindet.

<sup>80)</sup> Man unterscheibet zwar in der Regel noch einige andere Krafte, die auf einen schwimmenden Korper wirken, nambich die Friktion und Ubhasson des Wassers; in dieser Abhandlung ist es indessen erlaubt, beide eben benannte Krafte mit in den Ausdruk Kraft des Wassers zu begreisen, wenn das Wasser in Bewegung und der Korper in Ruhe ist, oder in den Ausdruk Widerstand des Wassers, wenn der Korper in Bewegung und das Wasser in Ruhe ist.

Es kame jest nur noch barauf an zu wissen: wie viel man von dem, was der Dynamometer angab, für die mit der gemessenen Gesschwindigkeit des Stromes körrespondirende Kraft des Wassers abzuziehen hatte, um in dem verbliebenen Reste das relative Gewicht des Schiffes zu erhalten, und aus dem gefundenen relativen und dem bekannten absoluten Gewicht des Schiffes, dann nach den vorhin gesmachten Schlussen den Schluß auf das Gefälle zu nachen.

Die Kraft, mit welcher ein Strom von einer bekannten Geschwindigkeit auf dem Schiffe, oder überhaupt auf einem schidimmens den Korper wirket, ist gleich der Kraft, wondit ein todtes Wasser, in welchem der Korper mit der Geschwindigkeit des Stromes bewegt wird, der Bewegung des Korpers widersteht, voer gleich dem Wisderstand des Wassers.

Der Widerstand des Wassers auf Schiffe von etwa 30 Fuß Länge läßt sich im todten Wasser für Geschwindigkeiten von 1 bis etwa 8 Fuß pr. Sekunde, wie ich aus der Erfahrung weiß, ohne sehr bedeutende Schwierigkeiten sinden.

Im todten Waffer konnte man also auch den Widerständ des Wassers auf dem Schiffe finden, welches man bel der Untersuchung der Strompunkte zu gebrauchen gedenkt.

In meinem Bersnchen über diesen Gegenstand fand ich ben Widerständ ben Quadraten der Geschwindigkeiten immer mehr proportional, wenigenens war keine regelmäßige Abweichung von diesem Gefeze bemerkbat.

Wenn dieses Gefez als richtig anerkannt wird, bann kann man ihrer ben Widerstand bes Wassers, auf dem in Rede stehenden Schiffe, noch auf einem anderen und leichteren Wege, als im todten Wasser, Aufschluß erhalten; man kann den Widerstand, oder die ihm gleiche Kraft des Wassers dann auch im fließenden Wasser sinden.

Ju dieser Absicht suche man sich im Strome eine Streke aus, die eine möglichst gleiche Breite und gleiche Tiese hat, und übers haupt von solchee Beschäffenheit ist, daß man doch wenigstens auf einige hundert Fuß Lange, auf ein gleichformiges Gefälle und gleiche Geschwindigkeit des Wassers im Stromfaden schließen darf; wo auch das Wasser nicht zu langsam, sondern mit einer Geschwindigkeit von etwa 3 bis 4 Fuß pr. Sekunde sließt.

Das Schiff, auf welchem man die Rraft des Stromes zu ers mitteln wünscht, lege man dann in den Stromfaden vor Anker; messe die Geschwindigkeit des Stromes, und auch die Kraft, welche nothig senn dürste, das Schiff in dem Strome zu halten, und nivelz lie zulezt noch eine schiftliche Länge der Stromstreke auf die ges wöhnliche Art, und möglichst genau.

Aus dem durch das Mivellement gefundenen Gefalle und dem

absoluten Gewicht des Schiffes läßt sich jezt für diesen Fall das relative Gewicht des Schiffes berechnen, und dieses relative Gewicht, oder diese relative Schwerkraft, von der Araft abgezogen, die nothig war, das Schiff im Strome zu halten, gibt die Araft des Wassers auf dem Schiffe, welche der gemessenen Geschwindigkeit des Stromes korrespondirt.

Die auf diesem Wege gefundene Geschwindigkeit und Araft des Wassers mußten dann zulezt als Grundlagen angenommen, und dars nach für andere Geschwindigkeiten die zugehörigen Kräfte nach den Quadraten der Geschwindigkeiten berechnet und zu der Ermittelung der Gefälle anderer Strompunkte wiederum in Anwendung gebracht werden.

Wenn ich auch, indem ich so eben den Borschlag machte, eine Stromstelle nach der gewöhnlichen Methode zu nivelliren, und dars aus Data's zu der Anwendung meiner Methode zu entuehmen, diese nicht gegen den Einwand schüzen kann: daß die Resultate, welche sich unter solchen Umständen von ihr erwarten lassen, als von jener abhängig, auch weniger genau ausfallen müssen, so ist dieser Einswand, wenn man einzelne Fälle dabei im Auge hat, wie ich zuges ben will, zwar gegründet, aber im Allgemeinen und mit Berüksichztigung dessen, wosür ich schon Ansangs meine Methode insbesondere empsohlen habe, scheint mir dieser Einwand kein großes Gewicht zu haben.

Ich erlaube mir, mich über diesen Punkt bestimmter auszu=

Es ist mir nicht unbekannt, daß sich einzelne Stromstreken, wenn es nicht an Zeit fehlt, alles zu einem Strom= Nivellement Be= nothigte in: der besten Ordnung vorzurichten und man sich den schifz- lichsten Zeitpunkt wählen kann, dann mit großer Genauigkeit nivel- liren lassen.

Es ist mir aber auch eben so wenig unbekannt, daß ein Strom: Nivellement unter anderen Umständen, z. B. bei einem felsigten Grundsbette und sehr heftiger Strömung mit ganz bedeutenden Schwierigsteiten verbunden seyn kann, und dann jene Genauigkeit auch nicht gewährt.

Meine Methode dagegen ist auf jeden Strompunkt, dem Schisse durch eine oder die andere Kraft dem Strome entgegen passiren können, die Strömung sen noch so heftig, und das Grundbette wie es wolle, ohne viele Umstände anwendbar. Ich habe es wenigstens immer indglich befunden mit einem Schisse von etwa 30 Fuß Länge, wie ich es zu meinen Untersuchungen nur gebrauche, auch auf felsigem Grunde, und in Strömungen von etwa 10 Fuß Geschwindigkeit pr.

Sekunde vor Anker zu gehen, und mehr gebrauche ich nicht, um meine Untersuchungen zu beginnen.

Ich rechne bemnach, wenn die Untersuchung ber Stromftellen in Bezug auf Dampf = Chifffahrt unternommen wird, daß ich bann auf Strompunkten, wo fich ein weiches Grundbette, also auch keine heftige Stromung vorfindet, und wo die gewohnliche Methode das Gefalle vielleicht am richtigsten geben murbe, fur meinen 3met eigentlich nichts gu thun habe, und daß das Gefalle, welches ich ber Dronung wegen auf folche Strompunkte auch fuche zu ermitteln, nach meiner Methode bann hinreichend genau ausfällt; und bag wenn ich fur meine Methode, mit Bulfe der gewohnlichen Methode, unter den gunftigsten Umftanden die Data hinfichtlich des Widerstandes bes Baffers gefammelt habe, und diefe bann auf Strompunkte in Un= wendung bringe, die fur meine Untersuchung die wichtigsten find, und wo man auf dem gewöhnlichen Wege nicht gut fort kommt, ich in folden Fallen nach meiner Methode vielleicht richtigere Resultate, als nach ber gewöhnlichen finden durfte, wenn auch einige Data bagu von legterer entnommen find.

Hiemit glaube ich benn auf jenen etwaigen Einwand, der sich gegen meine Methode machen ließe, schon genügend geantwortet zu haben; aus dem Folgenden wird, wie ich hoffe, noch mehr hervorgehen, daß sie sich zu dem Zwek, wofür ich sie insbesondere empfohlen habe, ganz vorzüglich eignet.

Schon in der Einleitung dieser Abhandlung habe ich bemerkt, und wiederhole es hier mit anderen Worten, daß wenn man bei Unstersuchung der Strompunkte eine einzurichtende Dampf Schifffahrt im Auge hat, es dann vorzüglich darauf ausommt, den speciellen Punkt einer richtigen Stromstelle auszumitteln, wo der vereinte Einsstuß des Gefälles und des Stromes auf dem Dampsichisse am größten sehn wurde, wenn es dem Strome entgegen, diese Stromstelle passirte.

Nach meinem Berfahren finde ich den speciellen Punkt einer solz chen Stromstelle auf einem ganz praktischen Wege, und ohne vielen Zeitverlust durch Bersuche.

Ich darf zu dem Ende mein Versuchs : Schiff nur etwas obers halb der Stromstelle vor Anker legen, das Schiff dann am Ankerstau in die Stromstelle herunter treiben lassen, und von Zeit zu Zeit mit dem Dynamometer die Kraft messen, welche nothig ist das Schiff zu halten, bis ich den fraglichen Punkt treffe, wo nämlich der Dynamometer das Hochste zeigt. Dieser specielle Punkt wird dann genau unstersucht, bei andern Punkten der Stromstelle, wenn ich es sonst zwekmäs

Big finde sie zu untersuchen, kann eine weniger genaue Untersuchung genügen.

Nach der gewöhnlichen Methode ist die Aufgabe den speciellen Punkt einer Stromstelle zu finden, um welchen es sich handelt, nicht so leicht zu losen. Man kann ihn troz aller Mübe sehr leicht verfehlen.

Es genügte in diesem Falle nicht: etwa nur den Anfang und das Ende des starken Gefälles zu nivelliren und zwischen diesen Punkten das Gefälle als gleichsbrmig anzunehmen, sondern um hierüber Gewisheit zu erhalten, und um eben so richtig, wie ich zu verfahren, müßten alle die Punkte nivellirt werden, wo ich die Versuche mit dem Schiffe und dem Dynamometer machte, und überdieß müßten auf allen diesen Punkten die Geschwindigkeiten des Stromes genau gemessen werden, wosür ich kein Bedürfniß hatte, und dann wäre die Arbeit erst zum Theil beendiget, und der specielle Punkt noch undes kannt. Ihn kennen zu lernen, müßten dann noch viele der in Hinssicht auf Gesälle und Geschwindigkeit des Wassers untersuchten Punkte berechnet und gegen einander verglichen werden, um endlich den fragzlichen speciellen Punkt heraus zu bringen.

Daß dieß Verfahren weit mehr Arbeit erfordert als das mei= nige, und weit leichter grobe Fehler dabei vorgehen konnen, wird, glaube ich, eingeraumt werden muffen.

Wenn ferner die Aufgabe eines Hydrotechnikers die ist: eine Stromlänge von vielleicht 20, 30 und mehr Meilen für den angeges benen Zwek zu untersuchen, und zwar bei einem möglichst gleichen Wasserstande, dann ist es zu Lösung dieser Aufgabe natürlich von Wichtigkeit, wenn er mit der Untersuchung aller bemerkenswerthen Punkte schnell fertig werden kann. Daß sich aber nach meiner Mesthode vielleicht sechs und mehr Punkte untersuchen lassen, die man auf dem gewöhnlichen Wege mit einem fertig wird, durfte vielleicht auch keine zu hohe Annahme senn.

Sie gewährt dem Hydrotechniker zulezt noch den Bortheil, daß er nicht nur über die Beschaffenheit des Grundbettes, über die Wassfertiesen und die Geschwindigkeiten, sondern auch über die Gefälle der Strompunkte von dem Schiffe oder Nachen aus, in welchen er den Strom befährt, alle diese Untersuchungen unter seinen eigenen Ausgen kann anstellen lassen, sich demnach bei seiner Arbeit auf etwanige Angaben der Gehülsen nicht zu verlassen braucht. Das Schiff, welches man gebraucht, um nach meiner Methode die Gefälle zu unstersuchen, darf nicht zu leicht seyn, indem sich nach dem absoluten Gewichte auch das relative richtet, und lezteres, um möglichst richstige Resultate in Bezug auf die Gefälle zu erhalten, auf den Stromsskellen nicht zu geringe ausfallen muß. Es darf aber auch im Ges

gentheil nicht zu schwer senn, weil es sich sonst im heftigen Strom burch einige Mann nicht regieren läßt.

Das Fahrzeug, dessen ich mich in meinem Versuche bedieute, hatte 32 Fuß Länge, 5%, Fuß zur größten Breite, und tauchte 9 Zoll tief. Die stark gebrochenen Eken machten inwendig, sowohl mit dem Boden als mit den Seitenwänden, einen Winkel von etwa 135 Grad.

Mit Einschluß meines eigenen und des Gewichts zweier Gehülfen betrug das Gewicht meines Schiffes 3100 Pfd. Bremer Gewicht. Ein Schiff von diesem Gewicht und von der angegebenen Größe scheint mir für den beabsichtigten Zwek wohl geeignet zu senu. Den Widerstand des Wassers fand ich im todten Wasser für Geschwindigkeiten von 2 bis 7% Fuß pr. Secunde.

Zu vier englischen Fuß Geschwindigkeit pr. Secunde correspondirte ein Widerstand von 10 Bremer Pfunde, und für andere Geschwindigsteiten mar der Widerstand den Quadraten der Geschwindigkeiten proportional.

Die Vorrichtungen, deren ich mich dabei bediente, kann ich dieß Mal aus mehreren Gründen nicht beschreiben, was auch, wie ich hoffe, nicht von Bedeutug senn wird, als ich hereits einen anderen und leichteren Weg, den Widerstand zu finden, angegeben habe. Den Strommesser, den ich in meinen Versuchen gebrauchte, ist nach Woltzmanuscher Construction, ein sogenannter hydrometrischer Flügel. Ein solcher Flügel gibt, wie ich mich überzeugt habe, kleine und große Geschwindigkeiten des Stromes sehr genau an.

Mein Dynamometer, oder meine Feder-Wage ist zum Theil nach eigener Construktion. Es lassen sich Kräfte von 1 bis 300 Pfund Bremer Gewicht damit messen, und die Abtheilungen für die ersten Pfunde sind etwa 3/8; die für die lezten etwa 1/8 3011 groß.

Das Schiff legte ich, wenn oberhalb der Stromstellen, die ich zu untersuchen wünschte, kein anderweitiger Befestigungspunkt für das Ankertau sich mir darbot, im Strome vor Anker; befestigte das zweite Ende des nur dunnen Ankertaues an der Feder = Wage, und hielt diese entweder während der Beobachtung mit den Handen, oder wenn der Jug dafür zu stark war, hing ich sie an einem am Vors dertheile des Schiffes befindlichen Haken.

Wenn der Steuermann mittelst des Steuerruders das Schiff geshörig in der Richtung des Stromfadens hielt, dann waren die Visbrationen des Zeigers der Wage in der Negel sehr unbedeutend, und der mittlere Stand des Zeigers der Wage ließ sich dann leicht und richtig beobachten.

Hinsichtlich der Abtheilungen der Feder = Wage ist noch zu bes merken: daß, wenn diese sich etwa auf lothrecht würkende Krafte be-

nan bei horizontal wirkenden Kräften zu dem, was der Zeiger dann angibt, zu addiren hat, um das richtige Resultat zu erhalten. Um genau zu verfahren, ist es ferner noch nothwendig, daß die Kraft, welche das Schiff im Strome erhalt, in einer horizontalen Richtung wirke, oder wenn dieses nicht ist, der schiese Zug auf einen Horizontalag reducirt werde.

Das Ankertau sollte demnach in der Nahe des Schiffes eine ho= rizontale Lage haben, wenn man nicht rechnen will.

In dieser Absicht konnten zwei hölzerne, oder vielleicht beffer, runde, eiserne Stangen nahe an ihren Enden etwas ins Kreuz zussammen gebunden werden. Die zwei langen Schenkel der Stangen sezte man dann im Gebrauche auf den Grund des Flusses, und zwisschen den oberen kurzen Schenkeln ruhte der Ankertau, und ließe sich nach Belieben, je nachdem man die unteren Schenkel der Stangen einander naherte, oder mehr von einander entfernte, hoch und niedrig bringen.

Zum Schlusse erlaube ich mir noch mehrere in Bezug auf den Gegenstand dieser Abhandlung von mir gemachte Versuche anzugeben, um eines Theils durch die Verechnung einiger dieser Versuche meine Methode mit einigen Beispielen noch mehr zu erläutern, und anderen Theils, weil man, wie ich hoffe, dadurch zu der Ueberzeugung geslangen wird, daß es sich hier nicht um eine Kleinigkeit gehandelt hat, und daß das relative Gewicht eines Dampf=Schiffes, unter Umstänzden eine ganz bedeutende Rolle in der Dampf=Schiffest spielen, und ein formidables Hinderniß in der Bewegung des Schiffes werden kann, daß demnach die vorherige Ermittelung des Betrags starker Gefälle in dieser Hinsicht von großer Wichtigkeit ist.

Aus den Versuchen ergibt sich auch: daß Gefälle und Geschwindigkeit des Stromes zu einander in keinem bestimmten Verhältniß
stehen, oder zu gleicher Geschwindigkeit des Wassers verschiedener Strompunkte oft sehr von einander verschiedene Gefälle gehören, also
aus dem Strome auf das Gefälle, oder umgekehrt, aus dem Ge=
fälle auf den Strom sich kein bestimmter Schluß machen läßt, und
beides in jedem vorkommenden Falle besonders gemessen werden muß.

Die jezt folgenden Versuche, worauf sich das so eben Gesagte bezieht, machte ich im Dechr. 1821 bei einem hohen Wasserstand, im Wasserstrom bei Bremen.

1) Am unteren oder N. W. Ende der Stadt Bremen, wo die Weser eine ansehuliche Breite und Tiefe hat, legte ich mit zwei Geshülfen das im Porigen beschriebene Schiff in freiem Strome vor Anster, und fand die Geschwindigkeit des Stromes durch den Woltmann=

schen Flügel gleich 365 englische Fuß pr. Secunde, und nach dem Dysnamometer, oder der Feder-Wage, die Kraft des Wassers vereint mit der relativen Schwerkraft des Schiffes, bei einem horizontalen Zuge, gleich 9 Pfund Bremer Gewicht.

2) Höher aufwärts, wo die Weser nur ohngefähr die halbe Breite hat, als auf dem Punkte, wo ich den vorigen Bersuch machte, und überdieß auf einem Punkte durch das Ende eines in den Strom hinz eintretenden Bollwerkes noch mehr bewegt ist, wird, wie ich fand, durch das Bollwerk oberhalb ein Ausschau des Wassers verursacht, und auf eine kurze Streke ein stärkeres Gefälle erzeugt, als ich auf andern Punkten, im freien Strome bei Bremen habe sinden konnen.

Dem Ende des Bollwerks gegenüber, und etwa 15 bis 20 Fuß davon entfernt, gab mir der Flügel 4,33 Fuß Geschwindigkeit, und die Feder=Wage zeigte 21,5 Pfund.

3) Legte ich den vorderen Theil des Schiffes in einer geraden Linie mit dem Ausgang des zweiten Joches der großen Weser-Brüfe
von der Neustadt-Seite gerechnet, wo, wie ich fand, das durch das
Ioch herunter fließende Wasser die größte Geschwindigkeit hatte: unter diesen Umständen war die Geschwindigkeit des Wassers nach dem
Stromwasser 5,78 Fuß pr. Secunde, und die nothige Kraft, das Schiff
zu halten, betrug nach der Wage 31,5 Pfund.

4) Fand ich durch Bersuche: daß, wenn das Schiff etwa um 1/3 feis ner Lange in das Joch heraufgezogen wurde, die vereinte Kraft des Bassers und ber relativen Schwerkraft des Schiffes dann am größten war.

Die erforderliche Kraft in dieser Lage das Schiff zu halten, war nicht weniger als 47 Pfunde; war also um die Hälfte größer, als im vorigen, oder dritten Versuche; betrug mehr als das Doppelte des zweizten, und mehr als das Fünffache des ersten Versuchs, obgleich das Schiff vorne nur von einem Strome getroffen wurde, dessen Geschwindigkeit 4,21 Fuß betrug, und in dieser Hinsicht nur die des ersten Versuches um 0,56 Fuß überstieg.

5) Zulezt ließ ich das Schiff ganz in das Joch herauf ziehen. Die Feder-Wage zeigte dann beinahe dasselbe, wie im dritten Versuche: nämlich 31 Pfunde; die Geschwindigkeit des Stromes an dem vorderen Theile des Schiffes, und etwa 6 bis 7 Fuß unterhalb dem Einzgang des Joches war aber viel geringer, als im dritten Versuche, sie war nach dem Strommesser 3,94 Fuß pr. Secunde.

Zur Berechnung dieser Bersuche nehme ich au, was ich bereits in den vorangegangenen angegeben habe: daß namlich das absolute Ge-wicht meines Schiffes 3100 Pfund betrug; ferner zu 4 Fuß Geschwins digkeit des Schiffes im todten Wasser ein Widerstand des Wassers von '7 Pfund correspondirte, und für andere Geschwindigkeiten der Wider=

fiand, ober in Bezug auf bie zu berechnenden Bersuche auch bie Rraft bes Maffere ben Quabraten ber Gefchwindigfeiten proportional mar.

Im erften Bersuche war die Geschwindigkeit des Wassers, nach dem Schrommesser 3,65 Fuß pr. Secunde, und die Kraft des Wassers auf dem Schiff, nach der solgenden Berechnung 3,65° +10 4° ± 8,33 Pfund. Die Summe der Kraft des Wassers, und der relativen Schwerskraft des Schisses der kraft des Schisses der Bagers, und der Kraft des Schisses der Kraft des Schisses der Bagers der Kraft des Schisses der Feder-Waage Phymp: also die relative Schwerkraft allein 9 — 8,33 = 0.67 Phymbe.

und folglich das Gefalle des Strompunktes oder der Abhangequotient: 0,67 oder /467,

In zweiten Bersuche war die Geschwindigkeit des Stromes 4,33 Fuß, und die Kraft des Bassers auf dem Schiff  $\frac{4.33}{4^2} + 10 = 11,72$  Pfund. Die Keder-Baage gab 21,5 Pfund.

Die relative Schwerfraft bes Schiffes war bennach 21,5-11,72 = 9,78 Pfunde, und bas Gefalle ober ber Abhangsquotient: 9,78 -/hg.

Werden die übrigen brei Berfuche nach benfelben Grundfagen, wie die zwei ersten berechnet, so ergeben sich Refultate, wie sie zur besteren Uebersicht fur alle funf Berfuche zusammen gestellt find, in der folgenden

| Bezeichnung ber<br>Bersuche. | Gefcwindigfeit bes Stromes pr. Secund. | Die Feber : Waage<br>zeigte Pfunte. | Wiberstand ober Kraft<br>bes Anglers in<br>Pfunde. | Refative Schwers<br>Araft des Waffers<br>in Pfunde. | Das absolute Gewicht<br>bes Schiffes in Pfunde. | Abhangequotient cber<br>Gefälle, |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                            | 3,65                                   | 0,3<br>21,5<br>51,5                 | 8,33                                               | 0,67                                                | 5100                                            | 1/46:7<br>1/317<br>1/29:<br>1/86 |
| 2                            | 4,33                                   | 21,5                                | 11,72                                              | 9,78                                                | 5100                                            | 1/317                            |
| 5                            | 4,33<br>5,78                           | 51,5                                | 20,88                                              | 10,62                                               | 5100                                            | 1/200                            |
| 4                            | 4,21                                   | 47,0                                | 11,07                                              | 55,95                                               | 5100                                            | 1/86                             |
| 5                            | 5,91                                   | 51,0                                | 970                                                | 21,50                                               | 5100                                            | 1/116                            |

Tabelle.

Mit Beruffichtigung ber angegebenen Umftanbe, unter welchen bie Berluche gemacht wurden, folgt aus bem ersten Berluche: wie geeringe das Gefälle eines Stromes fur die Geschvindigkeit bes Waffers von 3,65 pr. Secunde nur zu son ver einen ungedenmen Lauf, und dabei eine gehörige Breite und Tiefe bat, und daß das Bewegungshinderniß, welches einem Schiffe, indem es einem so beschaffes nen Strome entgegensegelt, aus dem Gefälle, und seinem eigenen Gewichte und seinem in betweiten ift.

Der zweite Bersuch lehrt aber schon: wie durch eine unbedeutend scheinende Ursache, durch das in den Strom etwas hineintretende Boll-werk, ein partielles Gefälle entstehen, und das relative Gewicht eines Schiffes der Kraft des Wassers auf demselben, dann schou beinahe gleich kommen, und das gesammte Bewegungshinderniß des Schiffes das durch bedeutend größer werden kann, als es bei derselben Geschwindigskeit des Stromes unter anderen und gunstigen Umständen ist.

Aus den übrigen drei Versuchen sind die Hindernisse, welche der Schifffahrt überhaupt, besonders aber der Dampfschifffahrt aus starken partiellen Gefällen entstehen konnen, noch ersichtlicher, als aus dem zweiten Versuche. 11)

Im Allgemeinen läßt sich aus den Versuchen noch abnehmen, daß aus den Geschwindigkeiten der Strömungen guf die gehörigen Gefälle sich kein richtiger Schluß machen läßt, daß beider Verhältnisse zu einans der, wie ich noch darthun wollte, kein bestimmtes ist, welches sich nur durch Messung in jedem vorkommenden Falle ermitteln läßt.

Daß in diesem leztern Saze Enthaltene ist übrigens Hydrotechnistern schon bekannt, und keine neue Entdekung. Es diene demnach nur als Beweis, daß die Richtigkeit der Versuche Anderer über diesen Punkt sich auch in meinen Versuchen bestätiget haben. Ich glaube jezt in dieser Abhandlung bewiesen zu haben, daß das neue Versahren, welches ich angegeben habe, auf theoretisch richtigen Grundsäzen beruht, und auch in praktischer Hinsicht für den angegebenen Zwek sehr passend ist; und schmeichle mir, da Dampsschiffsahrt in Deutschland, im Verzgleich mit anderen Ländern gegenwärtig noch nicht sehr in Aufnahme ist, daß es noch Fälle genug geben wird, wo mein Versahren mit Aussichten auf günstige Resultate konnte in Anwendung gebracht werden; daß aber auch selbst, wenn dieß nicht der Fall senn sollte, es schon in wissensschaftlicher Hinsicht auch für Andere Interesse haben wird.

Für mich hat meine Erfindung in lezterer Beziehung wenigstens Interesse genug gehabt, um ziemlich bedeutende Rosten und vielen Zeit=

lem Zeitverlust verknupft ist, um oft bavon Gebrauch zu machen. Pferbe bagegen haben in diesen Fallen ben Vortheil vor ber Dampf-Maschine voraus, baß sie die Kraft, womit sie gewöhnlich arbeiten, für kurze Zeitraume verdoppeln, und nothigenfalls auch wohl verdreifachen, und überdieß am Ufer bes Stromes festen Fuß saffen konnen.

A STATE OF THE STA

<sup>81)</sup> Die Ursache, warum starke partielle Gefälle eines Stromes ber Dampsschiffsahrt größere hindernisse, als der gewöhnlichen Stromschiffsahrt mit Pserden in den Weg legen konnen, ist insbesondere die: weil die Kraft der Damps Masschine am Bord des Dampsschiffes in der Regel nur einer mäßigen Steigerung fähig ist, und wenn die höchste Kraft der Maschine nicht hinreichen wurde, alle hindernisse zu überwinden, welche aus der Bewegung des Schiffes dem Strom entgegen, aus seinem relativen Gewichte, und der Kraft des Stromes auf besondern Stromspunkten entspringen, das Dampsschiff dann wenigstens auf dem Wege, wie es geswöhnlich fährt, nicht oberhalb solcher Strompunkte gelangen kann, und weil die Anwendung besonders für solche berechnete Mittel in den meisten Fällen mit zu vieslem Zeitverlust verknüpft ist, um oft davon Gebrauch zu machen.

Gossage's Berbesserungen an Zapfen= (ober Pipen=) Hahnen. 187 aufwand nicht zu scheuen, mich von der Richtigkeit meiner früheren Anssichten zu überzeugen, und mir würde ein Berfahren, wie das von mir angegebene zu einer Zeit, wo ich mich mit einer Strom-Untersuchung beschäftigte, sehr willkommen, und wenn ich es damals schon gekannt hatte, wie ich nicht zweisse, von vielem Nuzen gewesen senn, und mich in meiner Untersuchung gegen mehrere Irrthümer verwahrt haben.

Breelau, ben 15. Januar 1829.

#### LIV.

Berbesserungen an Zapfen= (oder Pipen=) Hähnen, worauf Wilh. Gossage, Chemiker zu Leamington Priors, War= wickshire, sich am 2. Jäner 1828 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. September 1828.

Mit Abbildungen auf Tab. III.

Der Patent=Tråger bemerkt, daß das Schließen der Zapfen= oder Pipenhähne nach der gewöhnlichen Art bloß durch das genaue Anein= anderschließen zweier Flächen geschieht. Er bewirkt den Schluß mit= telst eines elastischen Körpers, der noch kräftiger schließt und die Rei= bung vermindert.

Die Art, diese Substanz so zu befestigen, daß sie den verlangten 3met hervorbringt, ist die Hauptsache bei dieser Berbesserung. Fig. 22 zeigt den Sabn, der nach diefer Berbefferung gebildet ift, von außen. Fig. 23 ist ein Durchschnitt desselben. a, ist derjenige Theil, der in dem Gefäße stett, aus welchem abgezogen werden soll, gang nach ber gewöhnlichen Weise vorgerichtet: durch diesen Theil fließt die Fluffig= feit in den Korper des Sahnes, c. b, ift der Schnabel oder die Und: flugrohre des Sahnes. Diefer Theil wird in den Korper des Sahnes, c, fo weit eingeschraubt, bis er beinahe mit der Schulter in dem un= teren Theile der Kammer des Korpers zusammenstößt. Zwischen die= fem Schnabel und der Schulter ift ein Ring oder ein Salsband (ein Bafcher) aus Leber, oder irgend einem anderen tauglichen Rorper, ben man in, z, z, Fig. 27 fieht; wenn nun der Ednabel bis gegen Die Schulter angeschraubt wird, so bruft er diefen elastischen Ring ge= gen Dieselbe an, und schließt dadurch luftdicht, so daß feine Gluffigkeit durchsikern kann, obschon das Loch in diesem Ringe groß genug ift, um, bei geoffnetem Sahne, die Fluffigfeit in vollem Strome durchzu= d, ift ein Pfropfen, welcher mittelst einer Schraube ober auf andere schikliche Weise auf und nieder gezogen wird, die der Patent= Träger jedoch nicht als seine Erfindung in Unspruch nimmt.

Dieser Pfropsen an dem Hahne wirkt mittelst einer mannlichen Schraube, welche an dem oberen Theile desselben eingeschnitten ist, und einer weiblichen Schraube in der Kappe des Hahnes.

Wenn der Pfropsen mittelst seines Daumenstütes in einer gezwissen Richtung gedreht wird, so wird das untere Ende desselben so fest gegen das elastische Halsband gedrüft, daß aller Durchgang durch den Schnabel vollkommen geschlossen wird; wenn er aber in entgezgengeseter Richtung gedreht wird, so wird er aus dem Halsbande ausgehoben, und die Flüssigkeit findet freien Durchgang durch den Schnabel. In Figur 24 ist der Hahn mit geschlossenem Durchgange darzgestellt (diese Fig. zeigt nämlich eine andere Form dieses Hahnes im Durchschnitte); in Fig. 25 ist der Pfropsen gehoben, und der Durchzgang offen.

Nebst der Gewalt der Schraube wird in einigen Fällen (vorzüglich bei Sperrhähnen) gelegentlich eine Spiralfeder angebracht, durch welche der Pfropfen noch fräftiger gegen das spiralförmige Halsband angedrüft wird. Diese Feder kann an dem Pfropfen auf verschiedene Weise angebracht werden; die in Fig. 26 dargestellte Art zieht der Patent-Träger jedoch jeder anderen vor. Man sieht hier den oberen Theil des Hahnes im Grundrisse. d, ist der Pfropfen; b, die Feder, die mit einem Ende an der Kappe, c, befestigt ist, mit dem anderen aber an dem Pfropfen a. Wenn man diese beiden Enden besfestigt, muß die Feder umgekehrt werden, damit sie hinlängliche Kraft zur Gegenwirkung besitzt und den gehörigen Druk mittelst des Pfropfens auf den elastischen Ring ausübt.

Es ist leicht einzusehen, daß, wenn das Daumenstüf so gedreht wird, daß es den Durchgang dffnet, die Feder sich um den Pfroppen aufwinden wird, und daß dadurch ein Streben zur Gegenwirstung entstehen muß, wodurch derselbe wieder in seine vorige Lage auf den elastischen Ring zurüfgebracht wird, so daß der Hahn sich von selbst schließt, und nie aus Nachlässigkeit offen bleiben kann.

Fig. 27 zeigt das elastische Halsband oder den elastischen Ring mit seiner Deffnung in der Mitte. Die Flussischeit wird gehindert in den oberen Theil des Hahnes aufzusteigen, indem andere elastische Halsbander in einer Schlußbuchse, g, angebracht sind, welche sich in diesem Theile des Hahnes besindet: diese elastischen Halsbander umgeben den Pfropfen, und werden dadurch in genauer Berührung unter einander gehalten, daß sie zugleich mit der Rappe, h, niederzgeschraubt werden, wie Fig. 23 zeigt.

Fig. 24 zeigt eine andere Methode den Schnabel so zu bilden, daß er als Lager für das elastische Halsband, z, z, dienen kann. In dieser Figur ist der Theil, welcher den Schnabel bildet, abgesons dert von dem Schrauben=Theile, welcher den Schnabel gegen die Schulter in dem Körper des Hahnes drukt. i, ist der Schrauben=Theil, und, b, der Schnabel. Diese beiden Theile sind dadurch in

Gossage's Verbesserungen an Zapfen: (ober Pipen:) hahnen. 189 der Figur von einander unterschieden, daß sie in verschiedener Richtung schraffirt sind. In dieser Figur ist der obere Theil des Hahnes vollkommen cylindrisch, und die Flüssigkeit wird dadurch gehindert hinter dem Pfropfen aufzusteigen, daß dieser mit elastischen Halsbans dern umgeben ist, ungefähr wie ein Stämpel, und genau in den cyslindrischen Theil paßt.

Fig. 25 zeigt eine Art, den elastischen Ring mittelst einer Drehschraube zu befestigen, die sich außen auf dem Hahne aufschraubt,
und den Schnabel, wenn sie fest angeschraubt ist, in die Hohe schraubt.
b, ist der Schnabel, i, die Dreheschraube.

Fig. 28 stellt eine andere Methode dar, nach welcher der elasstische Ring dadurch befestigt wird, daß er zwischen zwei Vorsprunge zu liegen kommt, wovon der eine an dem oberen Theile des Schnasbels, der andere an dem unteren Theile der Kammer des Hahnes angebracht ist. Beide Vorsprunge werden mittelst Schrauben, wie in der Figur, oder durch Schrauben=Stifte und Niete zusammensgehalten.

Fig. 29 zeigt ben Hahn mit seinem Pfropfen in horizontaler Lage und so vorgerichtet bar, daß die Flussigkeit nur dann in den Korper, c, eindringen kann, wann der Durchgang durch das Zurukziehen des Pfropfens, d, von dem elastischen Halsbande frei wird. a, ist derjenige Theil, der in dem Gefäße stekt, aus welchem die Flussigkeit abgezapft wird.

In allen diesen Figuren ist der elastische Ring oder das Hals= band mit den Buchstaben, z, z, bezeichnet, und die übrigen Buch= staben sind für den Pfropfen und die Schlußbuchse in allen Figu= ren beibehalten.

Alle Lager für den elastischen Ring sind in diesen Figuren als flach dargestellt, sie konnen aber auch becherfdrmig, kegelfdrmig oder von einer anderen Form senn, nur muß das Ende des Pfropfens in korrespondirender Gestalt vorgerichtet werden.

Fig. 30 zeigt noch eine andere Methode, den elastischen Ring zwischen zwei Metall=Flächen als Schluß=Mittel anzuwenden.

In dieser Figur ist die Rammer des Hahnes vollkommen kegels sormig und mit Leder (oder mit irgend einer anderen elastischen Subssechtanz) ausgesüttert, z, z, welches in gehöriger Form und Größe zusgeschnitten wird: die Ranten werden aneinander gelegt und der hohle lederne Regel in die Rammer des Hahnes gestekt. Die oberen und unteren Ranten des elastischen Regels, welcher der Rammer als Futzter dient, ragen über leztere heraus, werden daselbst umgeschlagen, und mittelst der Schrauben = Rappen, b, und c, an den oberen und

unteren Kanten der Kammer befestigt, so daß sich das Futter nicht dreben kann, wann der Pfropfen gedreht wird.

Der Pfropfen, d, ist kegelfdrmig und korrespondirt mit der Kam= mer. Er wird auf seinem Lager durch eine Spiral=Feder niedetgehal= ten, die in der oberen Kappe, 6, des Hahnes eingeschlossen ist. Durch den ledernen Regel, welcher das Futter bildet, sind zwei Deffnun= gen durchgeschnitten, und diese Deffnungen sind an den Kanten schief zugestuzt oder eingelassen, damit sie sich nicht an der Fütte= rung reiben.

Wenn der Pfropfen so gedreht wird, daß diese Deffnungen jener durch die Kammer gegenüber stehen, wie in Fig. 30, so ist der Hahn offen; wenn sie aber dem dichten Theile der Kammer gegenüber stehen, wie in Fig. 31, so ist der Hahn geschlossen.

Diese elastische Futterung kann auch dadurch befestigt werden, daß man, statt der Rappe, die sich auf die Rammer aufschraubt, ein Stut in die Rammer einschraubt, welches mit einem Vorsprunge oder mit einer Schulter versehen ist, welches die Futterung gegen die Rante der Rammer druft. Die Art, wie die Spiralfeder angebracht wird, ist mancher Abanderung fähig. Die Flussigskeit kann entweder unmittelbar durch den Pfropfen ablausen, wie die Figur zeigt, oder sie kann durch das untere Ende des Pfropfens ablausen, wo dann ein Schnabel an der Schraubenkappe, b, angebracht wird.

Diese Sahne laffen sich auch mit Schloffern fperren.

Der Patent = Träger nimmt die Anwendung der elastischen Körsper an den Pfropfen und der Feder, wie in Fig. 26, nicht aber wie in Fig. 30, als seine Erfindung in Anspruch 82).

# LV.

Werbesserung an Lampen, worauf Th. Quarill, Lampen Macher in Peter's Hill, Doctor's Commons, City of London, sich am 20. Decbr. 1828 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts. Octbr. 1828. S. 15.

Mit Abbildungen auf Sab. 111.

Diese Verbesserung an Lampen bezieht sich vorzüglich auf Tisch= oder Tafel = Lampen; es soll durch dieselbe sowohl der Zufluß des Dehles in

S2) Es ist unglaublich, daß e'n Chemiker solche Hahne vorschlagen kann, die nothwendig jede schmakhatte Alussigkeit, Wein, Wier, Ender ze. "in ach dem Zapfen" wie man in Deutschland sagt, "riechen" machen mussen. Indessen ist an diesen so sehr complicirten und schlecht gedachten Zapfen doch die Schraube am Hahne, wenigstens bei großen Fassern, etwas, was Berütsichtigung verdient; eine Idee, die Hr. Moulfaune bei den Wasserleitungen im Großen anwendete, ohne wahrscheinlich zu wissen, daß Hr. Gossage sie, zum Theile, an den Fassern des Porters anbrachte.

größerer Gleichförmigkeit bewirkt; als auch der Docht bequemer und leichter, als bisher, gestellt werden.

Fig. 4. zeigt die Fassung dieser Lampe, die, nach Belieben, absgeändert werden kann. Der obere Theil derselben ist im Durchschnitte dargestellt. a, ist der Brenner mit dem Dochte, nach gewöhnlicher Art. b, ist das Gefäß, welches das Dehl enthält, und welches dem Brenner durch die Röhre, c, zugeführt wird. An der entgegengesezten Seite ist eine correspondirende Röhre, d, in welcher das Dehl so hoch, als in dem Brenner, steigt.

In Berbindung mit dieser lezten Rohre steht eine andere Seiten=
rohre, e, durch welche Luft aus der Atmosphäre in das Dehlgefäß
tritt, welche durch den oberen Theil der Rohre, d, aufsteigt, und sich
in das umgestürzte cylindrische Gefäß, f, entleert, aus welchem sie
durch das Dehl in den oberen Theil des Cylinders gelangt, wo sie
auf die Oberstäche des Dehles wirkt, und dasselbe durch die Rohre,
c, zur Speisung des Brenners herabdrift.

Das, auf diese Weise zu dem Brenner geführte Dehl steigt in der Rohte, d, hinauf, bis es der Luft den Zatritt zwischen der Seiztenröhre, e, und der oberen Rohre versperrt, wodurch folglich die Menge Luft zwischen der Oberstäche des Dehles in dem Behälter und dem oberen Theile des Gefäßes nicht mehr vermehrt werden kann, indem die Deffnung durch das Dehl geschlossen ist.

Die auf diese Weise in dem Behålter ungesperrte Luft wird nun verdünnt, aud durch die Hize des Brenners ausgedehnt, und drükt mit vermehrter Kraft auf die Oberfläche des Dehles; allein, da der Zutritt der atmosphärischen Luft, wie gesagt, geschlossen ist, so kann das Dehl nicht über die Kante des Brenners sließen oder schwänken, wenn die Lampe getragen wird.

Da die Lampe und die Rohren an ihrem unteren Theile durch ein glasernes Gefäß eingeschlossen sind, g, g, so ist eine Borrichtung nothig, um den Docht zu heben oder zu senken. Diese Borrichtung muß die Einfassung an dem Brenner erreichen und drehen konnen, auf welchem der glaserne Rauchsang ruht. Dieß geschieht nun mitztelst eines gezähnelten Randes an dem unteren Theile dieser Einfassung, und eines Triebstokes an dem unteren Theile des Stängelchens, h, das man nur an seinem gerändelten Knopfe oben drehen darf, nachdem man den gläsernen Aufsaz abgenommen hat.

Da diese Vorrichtung sich auch an anderen Lampen anbringen ! läßt, so nimmt der Patent = Träger sie auch an diesen in Anspruch.

### LVI.

Verfertigung der Messer mittelst Strekwalzen, worauf Wilh. Smith, Kaufmann zu Sheffield, Yorkshire sich am 20. Nov. 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem Journal of Arts, December 1827. S. 155.

Der Patent=Trager fagt, daß man, um seine Berbesserung zu verstehen, vorerst das gewöhnliche Verfahren zur Bildung eines Messers kennen musse.

Nach diesem Verfahren nimmt man ein Blatt Stahl, schneibet die Klingen zu den Messern aus demselben, und schweißt die Ruken, Schultern und Zungen aus geschlagenem Eisen an dieselben. Das Messer wird dann auf dem Schleifsteine zugeschliffen, gehärtet und polirt.

Statt dieses Schweißens schlägt der Patent : Träger nun vor, die Messer bloß aus Stahl zu verfertigen, und dieselben heiß zwischen massiven Walzen zu streken; die Schultern oder Polster und die Zunzen, die im Griffe steken, werden durch gehörige Vertiefungen im Umfange der Walzen gemacht.

Wenn das Messer mit einer sogenannten Muschel = Zunge (scale tang) verfertigt werden soll, auf welcher der Griff in zwei Stuken verfertigt werden soll, die auf der Zunge aufgenietet werden, so has ben die Walzen nur zwei Vertiefungen in paralleler Richtung mit der Achse, die den Polster bildet.

Die gehizte Stahlplatte wird zwischen den Walzen gestrekt, wos durch dann Klinge und Junge flach und dunn durchlaufen, jene Theile aber, die in den Ausschnitten bleiben, und die Schultern oder den Polster bilden, dit und hervorragend bleiben.

Wenn die Zangen aber rund werden und bloß so im Griffe befestigt werden sollen, dann mussen auch Querfurchen in den Walzen angesbracht werden, d. i., Furchen, die auf jenen, welche die Schultern bilden, senkrecht stehen, und diese Querfurchen mussen so lang senn, als die runden Zangen werden sollen.

Nachdem die Stahlblatter auf obige Weise gestrekt wurden, so daß sie drei oder mehrere Messer in einer Breite bilden, werden diese Messer auf die gewöhnliche Weise, wie man sagt, herausgeschlist, und Klinge und Schultern geschliffen, gehärtet und polirt.

Der Patent-Träger will auf dieselbe Weise auch Raspeln für die Schuhmacher verfertigen, das heißt, die Stahlblätter durch excentrische Strekwalzen laufen lassen, damit die Raspeln dunn zulaus

fen. Die Raspel wird dann auf die gewöhnliche Weise gehauen und gestählt. 15)

# LVII.

Ueber das Feilen, und über die Art, vollkommen ebene Flächen auf Metall zu bilden.

Aus Smith's Panorama of Science and Arts in Gift's techn. Repository, December 1828. S. 558.

Der große Schraubstot muß an der Seite der Wertbant mobibe= festigt senn; die Baken deffelben muffen mit der Rante des lezteren parallel laufen und die Dberflache diefer Baken muß zugleich vollkom= men horizontal stehen. Die zwekmäßigste Sohe fur den Schraubstok ift die des Elbogens des Arbeiters, wenn der Dberarm fentrecht an die Seite des Leibes angezogen, und der Borderarm unter einem rechten Winkel an den Oberarm gehalten wird. Wenn bei dem Feilen ber Schraubstof oder das Stuf, welches gefeilt werden foll (woran man fo felten bentt), hoher, als in obiger Lage, fteht, fo wird der Stoß mit der Feile nie so fraftig werden, als er bei gleicher Rraftaußerung auf obiger Sohe ausfällt, und es wird, der Schraubstof mag hoher oder tiefer stehen, außerordentlich schwer senn, die Feile in horizontaler Richtung zu führen. Da die Bahne an der inneren Seite ber Baken des Schraubstokes feine Arbeiten durch Gindrute verderben murden, wenn die Baten fo fest angezogen werben, daß fie bas Stut volltommen ruhig und still halten, so werden sie, so oft es nothwendig ift, mit 1/8 3oll diten Bleiplatten belegt. Diese Platten muffen groß genug fenn, um zu beiden Seiten anderthalb Boll weit hinaus zu ragen, und zugleich Einen Boll hoch über die Baken empor stehen. Diese Platten werden

prist/r

<sup>83)</sup> Wir tonnen bei biefer Gelegenheit nicht umbin, fur Familien, bie Sparfamteit mit Reinlichkeit, und felbft mit etwas Glegang, zu verbinden lieben, Tifch= Beftete zu empfehlen, bie wir aus vieljahriger Erfahrung fur bie zwermaßigften ertlaren gu burfen glauben. Die gewohnlichen Beftete mit holgerner, beinerner ober Born : Schale find bem Berberben befto mehr ausgefest, je eleganter fie find, und die ordinaren geben bei bem Puzen burch Sorglosigkeit ber Dienstboten fcmell gu Grunde, die Klingen mogen eingekittet ober eingenietet fenn. Es ift ferner, bei ber bochsten Reinlichkeit und Sorgfalt, nicht zu verhuten, daß nicht bas Fett ber Speifen und ber Banbe sich allmablich in bas Baft zieht, bas bann baburch, bei aller Reinlichkeit von außen, von innen ftinkend wirb. Alle biefe vielfaltigen Rachtheile werden burch eiferne Safte an Meffern und Gabeln, die aus Einem Stute mit ber Klinge verfertigt find, vollkommen befeitigt. Diefen Saften tann man jebe beliebige elegante Form geben; sie lassen fich immer rein und blank wie Silber halten; fie nehmen nie einen ublen Beruch an, und bauern bis endlich bie Rlinge gang und gar zugefchliffen ift, auch unter ben Banben ber robeften Ruchentrabanten. Gin Defferschmied gu Bien verfertigte fie wunderschon am Galge griese schon por 30 Jahren, und auch zu Augsburg findet man sie sehr nett und wohlfeil gearbeitet bei prn. Messerschmid hoffmann. (U. d. u.)

bann, nachdem der Schraubstot angezogen murde, auf den Baten befeilen mit ihren hervorragenden Theilen niedergehammert.

Gewöhnlich werden die Stiele an den hammern überall von gleicher Dife gemacht. Die Schwingungen bes hammers theilen fich baher der hand bes Arbeiters mit, und erregen ein unangenehmes Gefühl in berfelben fordaß er enmidet wird; che et noch feine ganze Rraft Menn ber Stiel des Sammers in einer fleinen Ent: gebraucht hat. fernung von feinem oberen Ende nur in einer geringen Lange bedeutend dunner gemacht wird, als an bem übrigen Theile des Stieles, fo daß er etwas fpringt, fo wird diese kleine Borrichtung eine bedeutende Berbefferung. Ein solcher Hammer fallt gut auf, und ermubet zugleich ben Arbeiter weit weniger, ber fich badurch auch überzeugen fann, daß feine Schläge fest und fraftig find. Um Gifen zu haten, darf der Ropf bes hammere nicht schwerer als ein Pfund, und ber Stiel nicht langer als einen Fuß lang fenn. Wenn ein hammer von was immer für einer Gestalt die startsten Schlage mit ber geringsten Schwere, und folglich mit der geringsten Unstrengung, geben foll, fo muß die Menge Gifens am Ropfe beffelben auf den gegenüberftebenben Geiten einer Linie, Die auf ben Mittelpunkt ber Borberflache beffelben fenkrecht gezogen ift, gleich vertheilt fenn. Sammer alfo, die man gum Ausgiehen ber Magel mit Rlauen verfieht, die fich von biefer Linie entfernen und aurutbeugen, find nicht geeignet die ftartfte Wirkung burch ben Schlag Uhrmacher, Binnarbeiter, Meffingarbeiter poliren hervorzubringen. die Borderflachen ihrer Sammer zuerft badurch, daß fie dieselben auf einem Brette von weichem Solze abreiben, bas mit Dehl und fein geschlammten Schmergel überzogen ift, und hierauf, wie die Uhrmas der und Gilberschmiede, jeden Rig, ben ber Schmergel gurif ließ, megichaffen und mit Rolfothar oder Puten und Baffer gum bochften Glanze poliren.

Man bearbeitet Metalle zuweilen dadurch, daß man sie zuerst hakt (chipping). Dadurch erhalt man die beabsichtigte Wirkung nicht bloß weit leichter und schneller, sondern erspart auch viel an der Aus-lage für Feilen, die sonst hierzu nothig senn würden. Man bedient sich dieses Versahrens vorzüglich bei dem Guß-Eisen, dessen außere Obersläche, so wie sie aus dem Model kommt, immer härter als die innere Masse desselben, und zuweilen so hart ist, daß auch die beste Feile in wenigen Minuten daran zu Grunde gehen müßte: in einer Tiese, die kaum oft den zwanzigsten Theil eines Zolles beträgt, wird dieses Eisen aber unter jener harten Schale so weich wie Messing. Mit dem Hak-Meisel dringt man sehr leicht durch diese harte Rinde, und wenn diese ein Mal durchdrungen ist, darf man nur mehr die Schneide bes Meisels auf das weiche Eisen wirken lassen. Det flache

schneidige Meißel barf zu dieser Arbeit nicht viel mehr als 7 Zoll lang, muß aber aus dem besten Gufftable verfertigt worden fenn. hammer, den man fur denselben nothig hat, wurde bereits beschrie= ben. Der Meißel wird unter einem Winkel von 45 Graden gehalten, und die Schlage mit dem hammer muffen schnell auf einander folgen. Es gehort allerdings einige Geschiflichkeit bazu, die man sich nur durch Uebung verschaffen tann, um auf diese Weise eine ebene Oberflache zu erhalten; allein, diese Runst ist nicht so schwer zu lernen. bis funf Stunden nimmt man mit bem Meißel die Schale oder Saut von einer Flache von 100 🗆 Boll leicht weg, und, wenn dieß geho= rig geschehen ift, nimmt die Feile die Unebenheiten, die der Meißel zuruf läßt, eben so leicht; wo sehr viele Genauigkeit nothwendig ift, muß man bas Stuf, bas gehaft oder behauen werden foll, vor die= fer Arbeit genau untersuchen, und wenn ungeschifte Bervorragungen ober locher an demfelben fich zeigen, muß der Meißel entweder tiefer ober feichter, nach Umftanden, an diefen Stellen eingetrieben werben.

Bei Metall : Arbeiten ift bas Feilen eine ber gewöhnlichsten Ope= rationen, und vielleicht wird feine derfelben weniger eingesehen und gehorig begriffen. Die Feile ift ein zu bekanntes Instrument, als daß es einer Beschreibung berselben bedurfte; indeffen ift die gehorige Unwendung derfelben vielleicht überall eine ber schwierigsten Arbeiten, mit welchen der Mechaniker sich beschäftigen muß, und diese Schwierig= keit hangt mehr von dem Mangel einer gehörigen Methode bei Berrichtung dieser Arbeit, als von irgend einer anderen Ursache ab. Boll= tommen ebene Blachen, wie z. B. fur die Teller einer Luftpumpe und fur taufend andere Dinge, werden taglich gebraucht; nur wenige wif= fen aber die Methode, dieselben schnell und leicht mit der vollkommen. ften Genauigkeit zu verfertigen. Es ift fchwer einen Arbeiter gu fin= ben, ber eine Arbeit mit Genauigkeit verfertigen fann, und weiß, mar= um man biefe Genauigkeit von ihm fordert. Schleifen ift ber ge= wohnliche und lezte Ausweg, zu welchem Diejenigen ihre Buflucht neb= men, die ihrer Arbeit die bochfte Genauigkeit geben wollen: man kann aber zwei Metall = Platten eine Ewigkeit lang an einander abschleifen, ohne daß fie dadurch flach und eben werden, wenn man nicht durch eine vorläufige Arbeit die Quer-Bindungen (Cross-windings) berfelben vollkommen beseitigt. In der gehorigen Ausführung Diefer Borarbeit liegt aber beinahe die ganze Schwierigkeit der Arbeit felbft. mag fie also bestehen? Das Schleifen hat ein Streben, jede regel= maßige Erhabenheit oder Bertiefung, welche bie eine oder bie andere Dberflache haben mag, zu verewigen, und eine oder die andere biefer Dberflachen auf jedem Stife zu erzeugen, wenn es auch anfange flach und eben war. Durch Drechseln (Abbrehen) ebene Dberflachen bil-

den, ist keine leichte Sache, und fordert kostspielige Vorrichtungen; nicht selten fordert die bloße Befestigung des abzudrehenden Metall= Stufes in der Pfanne der Drehebant mehr Zeit, ale zur Bollendung der ganzen Arbeit nothwendig fenn follte. Wir laden daher den fleis Bigen und bentenden Arbeiter ein, fein Bertrauen ber Feile gu schenken, mit welcher er, wie wir keinen Unftand nehmen ihn zu verfichern, weit schonere und genauere Arbeit zu liefern im Stande fenn wird, als andere, in anderer Sinsicht sehr achtbare, Mechaniker ent= weder nicht zu verfertigen gelernt haben, oder nicht fur moglich halten werden. Wir haben, in diefer hinsicht, mit Bewunderung die Arbeiten eines Mannes gesehen, der an der konigl. Munge eine an= febnliche Stelle bekleidete. Er verfertigte, mit der Feile allein, als feinem einzigen Schneide= und Polir = Berkzeuge, Arbeiten, die nicht bloß Alles übertrafen und bie strengste Prufung aushielten, sondern er vollendete auch diese Arbeiten mit einer Schnelligkeit, und folglich mit einer Wohlfeilheit, die bei keiner anderen Methode möglich mar. Dir faben eine Arbeit von ihm (bei welcher ibrigens das Aeußere nur Nebensache war, obschon auch dieses sehr schon ausfiel), die den mog= lich genauesten Parallelismus an allen ihren Seiten forderte, und von welchen einige nicht weniger als 50 bis 60 [ 3oll betrugen, fo herrlich von seiner Sand bloß mit der Feile ausgeführt, daß die bochfte Drehefunst sie nicht herrlicher vollenden konnte, und das schmuzige und langweilige Schleifen ganglich überfluffig murden. Die oft murden, vorauglich in kleinen Stadten, Reime von Erfindungen in ihrer Entwike= lung erstift, weil tein Arbeiter zu finden war, der Geschiflichkeit ge= nug befeffen hatte, die vorgeschlagenen Borrichtungen zu verfertigen, und wie oft murden Erfinder felbst ihre Ideen ausführen konnen, wenn fie nicht von dem Borurtheile eingeschuchtert maren, daß die Erlangung einer binlanglichen Geschiflichkeit ihrer gehn Finger eine ju schwierige Sache ift, als daß fie fich jemals an dieselbe magen burften. 4) Ber Gelegenheit hatte, haufige Beobachtungen in biefer

<sup>84)</sup> Bann wird einmal die Zeit kommen, wo diesenigen, welche ben öffentlichen Unterricht zu leiten haben, einsehen werben, daß das bloße Lesen, Schreiben und Rechnen in den Anaben Schulen nicht der einzige Unterricht ist, den das Bohl des Landes, der Menschheit, die Natur selbst gebietend fordert! Bann werden sie begreisen, daß der Bauernjunge eben so nothwendig lernen muß einen Baum zu aus geln oder zu pfropfen, parallele Linien, Bierete, Areise, Ellipsen in seinen Gartschen und auf seinen Aekern zu ziehen, ein Stüt Holz zu behauen, zu hobeln, ein Stüt Eisen an seinem Wagen, an seinen Akergerathen gehörig zu befestigen, mit einem Worte, daß der Bauernjunge die ersten Elemente der Geometrie, die ersten Handzrisse in der Aunst etwas zuzuschneiden, anzupassen ze. bedarf, als sie? Meisnen sie vielleicht, diese gnädigen herren, weil sie keine Feder schneiden können, und wenn ihnen auch einer ihrer Tagsschreiber eine Feder recht gut schneidet, mit dersselben ihren verehrten Namen in einem Buchstaden schreiben, den alle Intendanten aller Dechisseitze Sadinette nicht zu entzissen vermögen, ein Bauernjunge brauche auch so wenig Geschiklichkeit in seinen Fingern, wie sies Die Pände sind, wie

Hinsicht zu machen, wird diese Klagen nicht als mußige Worte bestrachten; er wird und muß wissen, daß die Erfindungen, die wirklich ausgeführt werden, weit weniger sind, als diejenigen, die bloß im Kopfe herumgetragen werden, und bloß deswegen unterbleiben, und in derselben Stunde vergessen werden, in welcher sie geboren wurden, weil der Erfinder sich nicht die Geschiklichkeit der Ausführung derselben zutraut. Was ein Mensch gemacht hat, darf ein anderer Mensch nie verzweiseln auch herstellen zu konnen. Mangel an Erfahrung und Geschiklichkeit läßt sich nicht selten durch Fleiß und unermüdete Ansstrengung und Beharrlichkeit ersezen. Wenn diese Bemerkungen über die Geschiklichkeit, die man sich in einer Kunst verschaffen kann, einst irgend ein Individuum ausmuntern konnten, sich dieselbe zu verschafsfen, so werden diese Zeilen nicht vergebens geschrieben senn.

Doch wir muffen zu den praktischen Regeln über diesen Gegenstand übergehen. Zuerst den Hauptgrundsaz, von dessen gehöriger Unz wendung das Gelingen der Arbeit abhängt. Er ist, ganz einfach,

Aristoteles vor 2000 Jahren ichon sagte, Organum Organorum, et Organum ante Organa. Bas murbe Praxiteles, was murbe Phibias, was Michel Ans geto und Raphael, und Mogart und Beethoven, was murben alle Meifter ber bil= benben Runfte und alle Birtuofen bei bem unfterblichen Genie, mit welchem die Ratur fie, und burch fie bie Menschheit, beglutte, geleiftet haben, wenn fie ftatt ber gehn kleinen ginger Glefanterfuße ober Barentagen gehabt hatten? Und mas ist eine ungeschiete und ungeubte Sand anders, als eine Barentage? Wenn man nicht will, daß der Ropf und das Berg gebildet wird, so bente man boch wenig= stens auf die Bildung der Hande, und wenn man will, daß man, wie die Spa= nier fagen, mit bem Elbogen bente und rebe, (hublar por las codas), fo lebre man wenigstens mit ben Fingern gefchift arbeiten. Die Beiber, beren Gine mehr gefunden Menschenverftand befigt, als Dugende gelehrter Peruten - Trager aller Farben, haben bafur zu forgen gewußt, bag in ben Schulen ber Rinder ihres Geschlechtes mit bem übrigen tummerlichen Unterrichte Unterricht in Sandars beiten verbunden wird; die kleinen Dabchen lernen ihre 10 Fingerchen zwelma= Big zu ben Arbeiten ihres Gefchlechtes uben. Ber lehrt unfere Jungen auch nur eine Feder gehorig ichneiben, vielweniger einen Baum pfropfen? Bergebens zeigt uns bie Ratur an bem Inftintte unferer Knaben (wenn wir bie guft gum Schnis zeln, Sammerln zc., die alle Knaben mehr ober minder befeelt, die felbst noch bie Studenten auf ber Universitat zum Zerschnizeln ber Schulbante, in haud laevo doctissimae reipublicae damnum et detrimentum, begeistert, anbere so nennen burfen), baß sie Beschäftigung, Uebung fur ihre 10 Finger haben wollen; daß die Ratur fie ihnen nicht umfonft gegeben hat: unfere Stubienplan-Fabrikan= ten sehen nur den Lehrern, nicht aber den Schulern, auf die Finger. In jeder Schule sollte eine kleine Werkstatte senn, in welcher diejenigen Knaben, die gut gelernt haben, Art, Sage, Hobel, Hammer, Meißel, Feise zc. brauchen lernen. So ift es jest wenigstens in ben meiften norbameritanischen Schulen, und man fieht bereits, daß die Rordamerikaner felbst die Englander zu überflügeln broben, wo bie Lords ihre Pferbe felbst beschlagen, wo jeber Bauer sich felbst taglich barbirt, mab= rend wir bei une hochgelehrte Profefforen ber Chirurgie bezahlen, Die fich nicht ein Mal felbft ben Bart pugen tonnen; hochgelehrte Professoren ber Thierargneitunde, bie keinen Ragel aus bem buf bes Pferbes ausziehen, viel weniger geborig einschlagen konnen, und hochgelehrte Profesoren ber Botanit und Landwirthschaft, bie keinen Birnbaum pfropfen, und keinen Krautkopf zu ziehen verstehen. Gin Drechsler= meifter, ein Schreiner= und Schloffermeifter, ein Deifter in ber Lithographie mur= ben einer bochschule vielleicht nuglicher fenn, als ein Fechtmeister auf bieb und Stidy.

Wenn man fich einer volltommen ebenen und flachen Oberflache bedienen fann, von welcher man bereits mit Bestimmtheit weiß, daß sie vollkommen genau flach und eben ift, fo daß man mittelft derselben mit Leichtigkeit und mit der hochsten Genauigkeit alle Fehler entdeten fann, die an jener Glache noch vorkommen, die man voll= kommen flach und eben machen will, so ift eine Feile ober irgend ein Werkzeug, mit welchem man alle Hervorragungen an der flach zu arbeitenden Tafel wegschaffen fann, ohne daß die übrigen Stellen derfelben dadurch litten, alles, was ein Kunftler nothig hat, um feine flach und eben auszuarbeitende Tafel jenem Mufter abnlich gu Gine solche vollkommen flache und ebene Dberflache, fie mag nun aus Stein oder aus Guffeifen verfertigt worden fenn, ift alfo in der Runft, flach zu feilen, unentbehrlich. Wir konnen derfel= ben noch ein anderes Gulfsgerathe beifugen, das beinahe eben fo nug= lich ist, obschon man dasselbe selten braucht, namlich eine vollkommen gerade Stahl-Schiene, Die ich Die "gerade Rante" (straight edge) nennen will. Wenn man fich in Befig biefer Gulfemittel gefest hat, wird dann eine Auswahl von Feilen und ein Schraubstof ober eine andere Borrichtung nothwendig, um das Stut Metall, welches man flach zufeilen will, gehorig zu befestigen.

Die Feilen haben, je nachdem sie zu verschiedenen 3weken bestimmt sind, verschiedene Große und Formen; ihr Durchschnitt ist entweder vierekig, langlich, dreiekig oder bildet einen Kreisausschnitt: hiernach erhalten sie verschiedene Benennungen. Diejenige Feile, die man die Sichetheits Feile (saso edge) nennt, (weil sie an ihrem Rande mit keinen Zähnen versehen ist) und die auf beiden Seizten slach und überall gleich oder beinahe gleich breit ist, ist zu jedem Zweke, zu welchem sie ihrer Form nach verwendet werden kann, die beste; und verdient zum flach feilen (flat filing) vorzüglich empfohzlen zu werden.

Bei der Auswahl der Feilen ist einige Aufmerksamkeit nothig, wodurch man sich in der Folge manche Ungelegenheit ersparen kann. Eine Feile, deren Oberstäche in verschiedenen Richtungen gedreht ist (ein Umstand, der sich bei dem Harten der Feile sehr oft ereignet), wird den Arbeiter, der sich derselben bedient, immer täuschen: er wird immer falsche Striche mit derselben führen. Die Feilen mussen das her so gewählt werden, daß dieser Fehler nie an ihnen zu treffen ist: ein geringer Grad von regelmäßiger Wolbung ist jedoch nicht nache theilig. Die Güte einer Feile, in Hinsicht auf ihre Gestalt, läßt sich auf dieselbe Weise, wie der Tischler sindet, ob ein Stüf Holz gezrade ist, oder nicht, mittelst eines Blikes, den man über dieselbe der Länge nach hinlausen läßt, leicht bestimmen,

Es ist vielleicht zu bekannt, daß die Tiefe der Striche, die die Feile macht, mit der Größe der Zahne derselben in Berhaltniß steht, und daß, je gebßer oder gedber diese lezteren sind, desto gebßer die Wirkung dersels dem bei gleicher Kraftanwendung in jedem Zuge derselben ist. Indessen erhellt hieraus offenbar die Nortwendigkeit, den Anfang der Arbeit mit der gedbsten Feile zu machen, und nach und nach in regelmäßiger Abstrufung immer seinere Feilen zu nehmen, je mehr die Arbeit dem Ende nahe kommt. Man hat Feilen, deren Zahne so außerordentlich sein sind, daß sie die Oberstäche des Metalles, vorzüglich Messing, so eben und glatt machen, wie die Oberstäche eines Wezsteines. Solche Feilen sind indessen selten nothwendig, und zu den meisten Arbeiten reichen Feilen vom dritten und vierten Grade der Feinheit vollkommen hin.

Da die meiften Metallarbeiten, bei welchen man der Feile bebarf, flache und ebene Oberflachen besizen, und ba berjenige, der eine Flache gehorig flach und eben feilen tann, feine Schwierigfeit finden wird, mit ber Feile alles auszuführen, mas burch diefelbe geleistet werben kann, fo wollen wir hier das Detail ber Bearbeitung eines Metallblotes, fo wie er roh vom Guffe herkommt, in fortschreitender Aufeinanderfolge bis zu feiner Bollendung beschreiben, und annehmen, daß er eine rechts etige Figur bilben foll, wo dann feine Flachen, nothwendiger Beife, wolltommen flach fenn, und, ihrer Lage nach, entweber genau parallel laufen, ober unter rechten Binteln auf einander fteben muffen. bei bem Bufeilen des Gifens, großere Schwierigkeiren, als bei jenem bes Meffinges, fich zeigen, und da Gufeisen noch schwerer zu bearbeiten ift, als jede andere Urt Gifens, fo wollen wir annehmen, bag diefer Blot von Gußeisen fenn, und 9 Boll in der Lange, 7 in der Breite und 1 Boll in der Dite halten foll. Go wie man den Blot gur Bearbeitung erhalt, muß man zuerst barauf seben: ob das Metall weich ober hart ift; ob es fich geworfen hat ober ziemlich gerade ift; ob es vollkommen Wenn es fehr hart ift, was man mittelft ber bicht ober locherig ift. Reile leicht erkennt, wird es gut fenn, wenn man es anlagt, modurch die Arbeit in der Folge fehr erleichtert wird: indessen wird die Außenseite immer harter feyn, als bas Innere, mas vorzüglich von bem Sande des Models herrührt, von welchem immer etwas antlebt. Außenfeite ober Rinde (Schale ober Saut) wird von einigen Arbeitern burch bas Behaten auf die obige Beife weggeschafft; andere, die fich Diefer Bequemlichkeit bedienen konnen, schleifen fie mittelft eines gro-Ben Schleifsteines auf einer Maschine weg; andere wieder greifen also= gleich zur Feile, und zwar zu einer bereits etwas abgenügten Feile, ba eine neue schnell baran verborben werben wurde. Das Behaten ift für jeden Kall tas bequemfte und wohlfeilfte Berfahren, und, wenn es, wegen gemiffer Mangel oder aus anderen Grunden, nothwendig werden

follte den Blot bedeutend zu verkleinern), fo ift es auch bann noch entschieden porzuziehen. Wenn, nachdem biese Schale meggeschafft wurde, Locher oder andere Mangel vorkommen, die man mittelft ber Feile befeitigen zu konnen nicht hoffen darf, und die das Stut gu feinem Zwefe unbrauchbar machen murben, fo tonnen diefe Locher auß= gebohrt und die Bohrlocher konnen mittelft Nieten oder Schranben ausgefüllt werden. Rleinere Unvollkommenheiten laffen fich burch Gin= bohren bis auf ungefahr Einen halben Boll Tiefe beseitigen, wo man dann einen Drathpfropfen einsezen fann, der fo genau paßt, daß er in der Folge jede Bearbeitung verträgt und auch nicht den mindeften Auschein einer Datel übrig laffen wird, ohne daß man erft, wie bei dem Nieten, den oberen Theil des Loches weiter zu machen braucht, als das übrige Loch. Um jedoch die Sache fo ficher zu machen, als moglich, zapfen einige bas loch, bas fie gebohrt haben, aus, b. b. fie machen es zur weiblichen Schraube, und schrauben einen Stift in dieselbe ein, der dann genau fest halt: allein, wenn dieß geschehen ift, und die Schraube feine Gange hat, fo bricht, bei dem flach Rei= len ber Dberfläche, berjenige Theil des Drathes, ber der Dberfläche junachst fteht, haufig in dem Umfange eines halben Rreifes ab, und macht auf diese Weise die ganze Arbeit hochst unvollkommen, mah= rend, wenn der Pfropfen oder das Diet an und fur fich gut einge= fest ift, die Stelle, an welcher dieß geschehen ift, in der Folge auf der Rlache durch nichts mehr unterschieden werden kann, als burch den boberen Glang, welchen das gehammerte Gifen vor dem Gußeifen voraus hat.

Da die Löcher, welche sich in Gußeisen finden, entweder durch Luftblasen (eingeschlossene Luft) oder durch das Einbrechen eines Theisles des Models entstehen, so haben sie meistens nicht bloß eine sehr rauhe Oberstäche, sondern sind auch innen weiter als außen, und konnen dann mit geschmolzenem Blei, Piuhter, oder irgend einem weichen Metalle ausgesüllt werden, welches sie fest halten. Lettern=Masse dient trefflich, indem das in derselben enthaltene Spießglas sich aussehnt, wenn es aus dem sussigied Bustande in den festen übergeht. Dieses Versahren dient vorzüglich dort, wo die ebene Fläche an dem Metalle die Hauptsache ist, und wo es sich nicht um Gleichsormigskeit des Aussehens, um gleiche Harte auf allen Stellen, um gleichen Widerstand gegen starke Hize handelt.

Wir wollen nun sezen, daß der Blok, den wir unter der Hand haben, von seiner Schale und von allen Mångeln, die in den folgens den Arbeiten mit der Feile nicht beseitigt werden können, vollkommen befreit sep. Man wählt also jezt die Feile, die man für die erste Arbeit bestimmt hat, und wir greifen nach einer Sicherheits Feile

von 14 3oll Lange und 11/2 3oll Breite, die ungefahr 14 Reihen Bahne in jedem Boll ihrer Lange halt. Wahrend des Feilens felbst wird die File bei dem Griffe gefaßt und mit der rechten Sand vorwarts geschober, mahrend die linke Sand mit der Rahe ihres Riftes auf das vordere Ende der Feile druft, und die Wirfung bes Stoffes der Feile vermehrt, der so viel nur immer möglich horizontal geführt werden muß. Wenn man mahrend des Feilens gelegentlich die gerade Kante der Feile auf die Flache, die man flach feilt, in verschiedenen Rich= tungen wlegt, vorzüglich aber in diagonaler Richtung, fo fann man den Stand der Arbeit dadurch leicht bestimmen, und nach und nach die hervorragenden Theile mit der Feile wegschaffen. Die Unebenhei= ten werder nach und nach fo klein, daß es zu langweilig fenn wurde, die gerad Rante der Feile zur Prufung anzuwenden: man ift, wie wir oben bemerkten, mit einer flachen Dberflache verfeben, von welcher man weiß, daß sie vollkommen genau eben und flach ift, und bedient sch derfelben zur Entdekung ber noch vorhandenen Mangel auf folgeide Beife. Man reibt fein geschlammten rothen Ocher mit Baumbhl ab oder mit irgent einem anderen nicht flebrigen Deble, und tragt diese Farbe auf diese Prufunge=Tafel fehr dunn und gleich= formig auf. (Ich nenne diese vollkommen ebene Flache eine Tafel, indem fie immer großer fenn muß, als das Stuf, welches flach gefeilt werden fol: es wird fehr gut fenn, wenn fie überhaupt mehrere Quadratfuf halt.)

Wenn die Flache, die man zufeilt, nun auf diese Tafel umgefturzt, und auf derselben einige Dale hin und her geschoben wird, fo wird fie, nenn fie bereits vollkommen flach und eben ift, überall gleich= formig mit der rothen Farbe bedeft fenn. Da dieß aber bei dem er= sten Versuche gewiß nie der Fall senn with, so werden jene Theile, die noch hervorragend find, allein roth gefarbt fenn, und auf diefe muß dann die Feile neuerdings angewendet werden. Sobald die roth gewordenen Stellen mit ber Feile weggeschafft find, und man glaubt, daß die Unebenheiten nun dadurch beseitigt find, versucht man den Buftand der Arbeit wieder, wie vorher, und fahrt auf die vorige Beife fort, bis die gange Arbeit vollendet ift. Wenn die Arbeit dem Ende nahe ift, wird die rothe Farbe auf einer Menge von Stellen rothe Punkte und Streifen bilden. Dann nimmt man nicht bloß, wie wir bereits oben bemerkten, eine feinere Feile, sondern man führt dieselbe auch anders. Statt sie, wie vorher, mit dem breiten Theile der hand niederzudrufen, druft man jezt bloß mit zwei oder drei Fingern barauf, wodurch man den Flek, auf welchen man mit der Zeile fibft, deutlicher gewahr wird, und die Teile weit leichter von einem Dtte auf ben anderen fuhren tann.

Che man die lezte Sand an die Arbeit legt, um berselben die bochfte Bollendung zu geben, muß man noch forgfaltig auf einen Umftand achten. Wenn man, nachdem man ben Blot mit ber que gefeilten Seite auf die Tafel gelegt hat, auf die Eten, auf die Mitte und auf verschiedene andere Stellen am Rufen deffelben mit einem bolgernen Sammer oder mit bem Stiele des Sammere in fenfrechter Richtung schlägt, und man vernimmt nur einen dumpfen Ion, fo wie ihn die Zafel felbst geben murbe, wenn man auf diesebe schlige, fo fann man verfichert fenn, daß feine jener Windungen ander Oberflache, die man Kreuzwindungen nennt, mehr zu beseitigen it. Wenn man aber einen scharf klingenben, gallenden Ton vernimmt, so ift es leider offenbar, daß die beiden Flachen noch nicht flach und eben auf einander liegen; denn der Schlag mit dem hammer hat einen Theil bes Blofes tiefer hinabgebracht, als er lag, und einen arberen dafit gehoben: ber baburch entstehenden Ginwirkung ber beiben glachen auf einander ift ber gallende Zon juguschreiben. Wenn eine Cte des Blo: fes, in der Große eines Quadratzolles, oder noch kleiner, nur um die Dite eines Blattes Papier niedriger ift, als der übrige Theil ber Rlache, fo wird diefer Fehler durch obigen Berfuch noch laut genug entdekt. Wenn daher der Blot diese Prufung noch nicht aushalt, muß man augenbliflich zu der rothen Farbe guruf, und nittelft dies fer, den Umfang des Fehlers zu entdefen suchen. Be dem Sinund Berichieben deffelben auf der Tafel muß man nur auf jene Stel Ien bruten, an welchen, wie man aus dem Bersuche mit dem Sams mer weiß, der Fehler liegt. Nachdem man auf diese Beife Die gefuchten Andeutungen erlangt hat, feilt man, nach bestem Wiffen und Bewiffen, die angezeigten Erhabenheiten meg, wiederholt den voris gen Bersuch mit dem hammer, und feilt so lang, bis der Blot vollkommen fest auf der Tafel liegt. Wenn diefer jur Bollendung der Arbeit so wichtige 3wet erreicht ift, (und er muß stets so schnell als mbglich erreicht werden) fann man mit befto fichererem Schritte gur Beendigung ber Arbeit fortichreiten.

Der praktische Arbeiter wird bald bemerken, daß dieser Bersuch, so sehr er auch einem wichtigen Zweke entspricht, indem er das Dassen ober die Abwesenheit der Kreuzwindungen beurkundet, doch nicht weit über diesen Zwek hinausreicht. Die Bertiefung irgend eines einzelnen Theiles muß, ehe sie angedeutet werden kann, sich nicht bloß auf die Kante des Blokes hinaus erstreken, sondern muß auch einen kleinen Theil von wenigstens zwei Seiten in sich begreifen. Ohne also mehr von diesem Mittel zu erwarten, als es uns geben kann, konnen wir uns desselben nur als Nebenhülse bedienen, und die einz fache rothe Farbe bleibt unser Universals Prufungsmittel. Wenn wir

jedoch ben gangen Umfang eines Fehlers kennen lernen wollen, muß man zu einer guten geraden Rante feine Buflucht nehmen, beren Un= wendung auf ihrer Kante an jedem Theile, den wir prufen wollen, uns mit der größten Genauigkeit basjenige zeigen wird, was wir suchen. Wenn die Oberfläche, die wir prufen wollen, vollkommen genau flach und eben ift, so dringt kein Lichtstrahl zwischen beiben durch; wenn aber Bertiefungen vorkommen, so zeigt bas Licht die Tiefe und Breite berfelben an.

Wir wollen nun annehmen, daß eine Flache bes Blokes alle verschiedenen oben erwähnten Prufungen aushalt, so daß sie genau mit der Tafel zusammen paßt, wenn sie auf dieselbe gelegt wird, und an feiner Stelle auch nicht das feinste Barchen dazwischen ge= legt werder kann. Die Flache ist aber noch nicht polirt, und die Politur miß man bis an das Ende oder wenigstens so lang verschie= ben, bis die gegenüberstehende Flache eben so weit gebracht ift.

Die ibrigen vier Seiten muffen auf abnliche Beise bearbeitet und dabei bas Winkelmaß und der Taft=Birkel von Beit zu Beit gu Rathe gezigen werden. Da aber Diese kleineren Glachen leichter zu bearbeiten find, als die breiteren, so halten wir es nicht fur nothig

bei benfelben zu verweilen.

Wenn es Leute geben follte, die auf Auctoritaten mehr achten, als auf Berstand, und diese uns fragen: wer sich dieses Berfahren bedient? fatt zu fragen: ob dieses Berfahren auch wirklich gut ift? fo konnen wir antworten, daß die hier beschriebene Berfahrungs= Beife, Bladen flach und eben zuzufeilen, Diejenige ift, die in der weltbe= ruhmten Fabrit der Sorn. Boulton und Watt zu Coho, bei Bir= mingham, befolgt wird.

## LVIII.

Englische Industrie in Lankashire franzdsischen Ursprunges. Verfertigung einzelner Theile zu Sak: und Taschen-Uhren zu Preskot. — Englische Spiegel=Glas=Fabrik zu St. Helens und ehemalige Kupferwerke daselbst.

Berr Gill theilt im technological Repository, December 1829, S. 382. folgende Motizen aus Aikin's History of Manchester mit.

Das Städtchen Preffot in Lankafhire ift der Mittelpunkt der Fabrikanten, die fich mit Berfertigung einzelner zu Gat = und Tas ichen = Uhren gehörigen Theile beschäftigen. hier werden die Rader geschnitten, die Drathe zu ben Triebstoken gezogen (die oft 50 Buge fordern), die Federn, die Zeiger, die Retten, Die Gehäuse zc. ver= fertigt. Man macht hier auch gang vortreffliche kleine Feilen, Die bes

ften in der Welt; fie find zwar theuer, aber ihr Geld werth, und Die Seele ber Rabrifation der oben erwahnten verschiedenen Theile ber Uhren. Der Drath zu ben Spindeln und Triebstdfen ift jest febr moblfeil. Ein einziger Arbeiter nothigte alle übrigen im Preife berab ju geben. Diefer Mann hat fich fpater ju Islington bei London an= gefiedelt, und alles um den halben Preis eben fo gut geliefert. Alle Dorfer um Preffot und von ba an der Strafe nach Liverpool find voll folder kleinen Fabrifanten. Es fcheint fich aber jegt tiefes Ge= werbe mehr nach Liverpool zu ziehen, wo, in bem fogenannten Part, ber Drath gezogen wird. Diese Leute befigen neben ihrer Fabrit noch fleine Pachtgutchen, und treiben Aferbau und diese Bandarbeit zugleich, wie bie Weber in ber Gegend von Manchester 85). Salb Europa wird in feinen Fabrit-Uhren mit der Arbeit diefer Leute verfeben.

Diefe Leute kamen ursprunglich aus Frankreich, burch die Auf= bebung des Ediftes von Mantes. Gie find die Ur=Enkel ber von ben Jesuiten aus Frankreich vertriebenen und verfolgten Sugenotten. Wir verdanken ihren Urgroßvatern noch mehr; wir verdanken ihnen viele unferer beften Berfahrunge = Beifen , Stahl und Gifen zu bear= beiten und zu verarbeiten : viele unserer besten Stahl = und Gifen=Ur= beiter find ihre 3bglinge und ihre Schiller 26). Wir durfen unsere Lefer boch nicht erft erinnern, wie viel unfere Baumwollen = Manu= fakruren durch diese aus Frankreich als Reger verbannten Leute ge= wannen; benn das Wichtigste an unseren Spinnmuhlen besteht aus Radern und Triebstofen, die wie ihre Uhrwerke eingerichtet find.

St. Belen's ift feit einigen Jahren aus einem fleinen Dorfe ein wohlgebautes schones bevolkertes Landstädtchen geworden, durch die vielen Manufakturen, die in der Rabe deffelben errichtet murben. Im J. 1773 murde, in der Mahe dieses damaligen Dorfes, ju Ros venhead, eine Spiegelglas : Fabrik errichtet, die das Parliament in= corporirte, und die 30 Tagwerke Landes (30 Acres) unter Mauer halt. Die Gebaude haben beinahe 40,000 Pf. Sterl. gefostet. 3wi= schen 3-400 Arbeiter find taglid) in diefer Fabrit beschäftigt. Der Guftisch, aus Metall, ift 15 Fuß lang, 9 Fuß breit und 6 3oll dif. Frangofen haben diese Fabrit eingerichtet und zu ihrer gegen=

<sup>85)</sup> Dieß ift bas große Glut eines Lanbes, wenn ber Bauer Gefchitlichteit und Fleiß genug befigt, um in feinen Nebenftunden fich burch Rebenarbeiten etwas gu verbienen, fatt in's Birthshaus gu geben und ben Ertrag feiner Meter gu vertrinten. U. b. u.

<sup>86)</sup> Und was ift bie Stahl = und Gifen = Manufaktur feit biefer Reger : Ber= treibung aus Frankreich in Frankreich geworben? Gie gerieth fo febr in Berfall, baß man in bem gereinigten Frankreich in ben legten beiben Decennien ges zwungen war, über 10,000 englische Eisen : Arbeiter nach Frankreich kommen zu lassen; wieder lauter Rezer! Man hat aiso nur Teufel getauscht und babei beinabe amei Jahrhunderte verloren. a, b, u,

Mornay, Verbesserungen in Zubereitung ber Erze u. anderer Körper. 205 wärtigen Wollkommenheit gebracht. Man hat Spiegel= Zaseln von 133 Joll Länge und 72 Joll Breite; 139 Joll Länge und 62 Joll Breite; 144 Joll Länge und 54 Joll Breite gegossen 87). Die Zasselln werden in die Niederlage der Fabrik zu London, Blackfriars= Bridge, gesendet. Man hatte lang mit dem Feuer= Material, den Steinkohlen, zu kämpfen, besiegte aber endlich auch dieses Hindernis. Im Jahr 1789 errichtete man eine Dampsmaschine, die die Taseln weit schöner schleift, als es durch Menschenhand nicht möglich ist, deren sie nicht weniger als 160 erspart.

Ju St. Helen's befaßen die Hhrn. Hughes, Williams und Comp. im J. 1780 sehr große Rupferwerke, auf welchen die Rupfererze von Paris-Mountain in Anglesea gar gemacht wurden. 20,000 Tonnen wurden hier, und an einer anderen Stelle des Sansten Canal jährlich geschmolzen; zu Ravenhead allein wochentlich 30 Tonnen Rupfer-Barren, die nicht gar 14 Loth wogen, und von der Ost-Indischen Comp. nach China, als Geld, ausgeführt. Diese Barren wurden aus dem Model in Wasser gethan, wo sie in wenisgen Minuten an einem Ende ansingen auszubrausen, und dieses Aufsbrausen schnell an das andere Ende fortlief. Dadurch wurde die Barre schon roth, wie Siegellak, dem sie täuschend ähnlich war. Thunberg spricht von diesen rothen Barren in seinen Reisen nach Japan.

### LIX.

Verbesserungen in Zubereitung der Erze und anderer Körper, welche Metalle enthalten, und in Sewinnung der Metalle aus denselben, worauf Aristid Franklin Mornay, Esqu. zu Ashburton House, Putnen Heath, in der Grafschaft Surren, sich in Folge einiger Mittheilungen eines Fremden 88) am 27. März 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent - Inventions. November 1828. S. 260.

Meine Berbefferungen in Zubereitung der Erze und im Aus= ichmelzen der Metalle aus denselben bestehen in Folgendem.

<sup>87) 3</sup>u E. Ilbefonso verfertigte man indessen Taseln, die 162 3oll lang, 93 breit, und 1 3oll dit waren. Die Spanier haben es also noch weiter gebracht. A. d. U.

<sup>88)</sup> Unsere Leser werden sich wundern, wie man auf diese an allen sächsischen, warischen und siebenbirgischen Bergwerken langst bekannten Waschherde, die an viden berselben noch mannigsaltige Berbesserungen erhielten, in England sich ein Pastut kann geben lassen; in England, wo die Eisens Erzeugung allein jährlich über Millionen Gulden schweren Geldes, und Kupfer, Jinn und Blei beinahe die

I. Zubereitung zum Schmelzen. Ich mache die Tafel, auf welcher die Erze und die Korper, welche Metalle enthalten, ge=

Halfte bieses Ertrages beträgt; in England, wo boch vielleicht ber britte Theil ber Bevolkerung noch rein sachsischer Abkunft ist; wo eine beutsche Dynastie auf dem Throne figt, bie aus der Rabe bes beutschen Barges tam. Dag Gachfen feit ben atteften Beiten die größten Meifter im Bergbaue und in Buttenwefen mas ren, dieß beurkunden nicht bloß die herrlichen Bergwerke Sachsens, sondern auch bie Bergwerte Ungarns und Siebenbirgens (wohin man bie Sachfen ihres Bergbaues wegen zu rufen weise genug, war und wo noch jezt (in Siebenbirgen) die Sachsen = Stuhle find und vielleicht das reinste Deutsch in Europa gesprochen wird und die hochfte Bildung unter ber unteren Classe fich findet), die Bergwerke Pos lens, in welchen des unfterblichen guther Bruder ben Bergbau leitete; bie Bergs werte ber Turken felbst in Bosnien und Gerbien und am Balkan. Die Spanier scheinen zuerft in unferen Beiten ben Berbienften ber Sachfen volle Gerechtigfeit gethan zu haben, nicht bloß baburch, daß sie ihren d'Ethunar nach Frenberg schiften, und ihn bort lernen ließen, sondern auch badurch, daß sie Sachsen fur Merico zu werben suchten, die aber, die heiligste Inquisition mit vollem Rechte fürchtend, lieber ihre Butter unter Dr. Luthers Erde, als Cacao auf ben Leichenatern der armen Inder affen. Ge fcheint beinahe unbegreiflich, baf England erft in ben neueften Beiten bie Sachfen in bergmannischer Binficht wurdigen lernte, und es ertlart fich bloß baburch , baß ber englischa Bewerbemann beinabe nie reist, und außer seiner Insel beinahe nichts von der lieben Welt weiß. Die reisenben Englander, beren wir so viele auf bem festen Lanbe feben, find entweder reiche Abelige ober Guter = Besizer ober Sine = Curiften, ober Leute, bie in England uns ter Sequester stehen, und, wie Yorick sagte, "wegen ber Auszehrung ihres Bentels" reisen. Gin Englander, ber jahrlich 6000 fl. Einkommen hat, lebt in England (wo der bloße Fähnrich jährlich 96 Pf. Sterl. (1152 fl.) Gehalt bekom= men muß, um bamit Schlechter leben zu tonnen, ate ein Junter bei und) mit bies fer Summe schlechter, als bei uns ein Oberstbreiber, wahrend er, im fudlichen Deutschland wenigstens, mit biefer Summe wie ein Minifter in manchem ganbe leben tann. Dieje Reifenden reifen nicht fur Runfte und Gewerbe; bochftens fur schone Runfte und Curiositaten; sie bringen nichts von beutscher Kunft auf ihre Insel zurut. Auf ben beiben Universitäten Englands, Orford und Cambrigde, ift feit mehr benn einem Jahrhunderte, fur Runfte und Gewerbe nichts geschehen. So fleißig Philologie und Theologie baselbst getrieben wird, so febr wird Phist, Chemie, und vorzüglich Mineralogie und Botanit vernachlässigt. Es waren zwei Raufleute, die Born. Sherard, die bie Behrkanzel fur Botanit zu Orford ftifteten, und diefelbe mit einem Deutschen, bem unfterblichen Dillen aus Gie-Ben, besegten. Bu Cambridge vernachläffigte man Botanit fo fehr, bag man bem orn. Prafibenten ber Linnean Society, dem Befiger bes Linne'fchen Berbariums, bem Ritter Jat. Eb. Smith nicht ein Dal erlaubte unentgelbliche Borlefungen über Pflanzenkunde zu halten, obschon seit 20 Jahren keine Botanik daselbst ge-lesen wurde, und die schlechteste Universität in Deutschland hat einen besferen botanischen Garten, ale ber zu Orford jest ift, wenigstens vor 4 Jahren gemefen Bie fehr Mineralogie und vorzüglich Berg = und Buttenkunde in England vernachlaffigt murbe, wo man einft bie Strafen Conbon's mit Galmen pflafterte, baben wir nur zu oft ichon Belegenheit gehabt aus englischen Blattern in ben unfrigen zu beweisen. Es war einem Deutschen, unserem hochverbienten gandes manne, Grn. Ronig, aufbehalten, bas Chaos und ben Augias: Stall bes fo boch gepriefenen Brittifh = Du feum in jene herrliche Sammlung umzuwans beln, bie man jegt erft, durch feinen Beift und feinen Fleiß, bewundern gelernt hat. Es ift unfer beutsche gandsmann, Saibinger, (wahrscheinlich ein Berwandter, vielleicht ein Sohn bes zu fruhe fur die Biffenschaft verftorbenen, vortrefflichen Wiener Mineralogen, Daibinger) bem wir bie richtige Bestimmung fo vieler alter und die Entdetung mehrerer neuerer englischen Fosstlien zu banten Bei bem gegenwartigen Buftande bes Berg : und hutten : Befens in England (mit Ausnahme der Gifenhütten = Kunde) kann jeder erfahrne und gebildete beutsche Bergmann auf ber großen Infel, genannt England, auf gute Ausbeute, auf ein gesegnetes Blutauf rechnen. Die Balben werben bort Goldbergwerte fur ibn fenn, 21. b. u.

maschen ober concentrirt werden, und die gegenwartig bei uns fest= steht, beweglich, so baß sie abwechselnd nach ber Richtung ihrer Lange hin und her geruttelt wird, wo bann burch biefe Bewegung" und durch die des auffließenden Waffers, ohne alle jezt noch ge= brauchliche Dachhulfe ber Sande, Diejenigen Theile ber Erze, welche Metall enthalten, fich nach ihren verschiedenen Schweren abscheiden, und bas Metall bann aus benfelben ausgeschmolzen werben fann. Diese abwechselnde Bewegung der Tafet tann burch Unwendung ir gend einer zwekmäßigen Triebkraft, entweder eines Bafferrades, eis ner Dampfmaschine, oder irgend einer anderen Rraft erzengt werden. Die Beschreibung einer solchen Tafel (eines solchen Baschherdes) und der Borrichtung zur Bewegung derfelben ift überfluffig, ba jeder Muh= len = Baumeister oder Sachverständige dieselbe verfertigen und anbrin= gen kann. Gine Methode, die Tafel auf obige Weise bin und her zu bewegen, will ich jedoch zur größeren Deutlichkeit bier beschreiben, ohne mich auf dieselbe und auf die hierbei angegebenen Dage zu beschranten: ich will hier bloß als Beispiel meine Beschreibung aufge= fubrt baben. Gine, fur bie meiften Erze hinlanglich große, Tafel (Baschtisch, Waschherd), ist ungefähr 16 Fuß lang und 5 Fuß 6 Boll breit. Gie besteht aus glatt gehobelten Brettern von weichem Holze, die quer auf einem holzernen Rahmen aufgenagelt find, der in einem anderen holzernen Gestelle aufgehangt ift, welches aus vier fentrechten Pfosten von ungefahr 8 Fuß Sohe besteht, die gehörig in der Erbe befestigt find, und durch Querbalten in ihrer Lage ers halten und gehörig unter einander verbunden werden. Diefes Geftell muß gerade weit genug fenn, um der Tafel freie Bewegung zu ge= statten. Die Tafel hangt in vier Retten ober Stangen, die an den vier Eten berfelben angebracht find, wie bas Gieb in einer Genf= Die zwei Retten an bem oberen Ende (an bem Saupte) ber Tafel find an ben fentrechten Pfoften bes außeren Geftelles befestigt, und halten badurch biefes Ende ber Tafel immer in berfelben Sobbe, d. h., einige Boll unter ber Rante ber ichiefen Flache, über welche das zu maschende Erz und das Waffer auf die Tafel gelangt. Die zwei Retten oder Stangen an dem unteren Ende der Tafel find aber an einem horizontalen Balten befestigt, ber fich in Furchen an ben beiden fentrechten Pfoften bes außeren Gestelles an bem unteren Ende der Tafel auf und nieder bewegt, und mittelft eines Bebels auf und nieder gehoben wird, an welchem er befestigt ift: ber an= dere Urm diefes Sebels reicht bis an bas obere Ende der Tafel. Der Mittelpunkt der Bewegung biefes Sebels befindet fich auf ei= nem Balten, ber an bem außeren Geftelle befestigt ift, und ber Arm, am welchem die Lafel hangt , ift ungefahr Ginen Bug lange Diefe

einfache Vorrichtung erlaubt den Reigungs = Winkel, welchen die Tafel als schiefe Flache bildet, nach Belieben abzuwechseln: ein Um: stand von der hochsten Wichtigkeit, indem man die Tafel auf diese Weise ohne allen Zeitverlust und mit geringer Muhe auf bas Genaueste nach jener Neigung stellen kann, die das Erz feiner Natur nach fordert. Dieser Reigungs = Winkel hangt offenbar von der ver= schiedenen specifischen Schwere der verschiedenen Bestandtheile des Er= zes ab, welches gewaschen werden soll. Der Arbeiter kann biese Reigung fehr leicht bestimmen, wenn er den Sebel so lang bebt ober fenkt, bis er jenen Punkt erreicht, wo fich die verschiedenen Theile des zu waschenden Erzes am leichteften und vollkommenften von ein= Unter der Kante des unteren Endes des Tisches ift ander scheiden. ein Trog zur Aufnahme des Waffers angebracht, das beständig über die Tafel hinfließt, und in welchem der von dem Waffer fortgeschlämmte Stoff zum Theile sich absezt. Wenn der Trog voll ift, fo lauft er über, und die in dem Baffer noch immer enthaltenen Theile werden endlich in Canalen und Behaltern abgefegt, die zu dies fem Ende eigens vorgerichtet find, und die, je nachdem die nugbaren Theile fich leichter oder schwerer von dem tauben Stoffe scheiden, großer ober fleiner fenn muffen. Ungefahr drei Fuß von dem unteren Ende der Tafel lauft ein ungefahr zwei Boll weiter Schnitt quer über dieselbe und durch die Bretter. Bahrend die Tafel in Arbeit fteht, wird diefer Schnitt mit einem Solzstreifen ausgefüllt, und mit einem ledernen Lappen bedekt, der langs feiner Rante an bem Brette über biesem Schnitte angenagelt ift. Wenn die Arbeit vollendet ift, wird der Holzstreifen herausgenommen, der lederne Lappen in den Schnitt hinabgestreift, so baß er in denselben hinabhangt, und bas gewaschene Erz auf der Tafel burch diesen Schnitt oder Spalt in eis nen unter bemfelben angebrachten Trog hinabgefehrt.

Diese Tafel wird mittelst eines Balkens in Bewegung geset, ber horizontal an dem Haupte derselben und in einer Linie mit ihr in einer solchen Lage angebracht ist, daß, wenn er mittelst einer Kurzbel oder durch eine andere Berbindungs Borrichtung mit der Triebzfraft vorwärts bewegt wird, die Tasel in der Richtung von oben nach abwärts, (von ihrem Haupte nach ihrem unteren Ende) vorzwärts gestoßen wird, und daß diese, indem er von derselben Kraft wieder schneller zurüfgezogen wird, als die Tasel sich zufrüfzuschwinzgen vermag, bei ihrer Rüffehr gegen das Ende dieses Balkens in dem Augenblike anstößt, wo dieser dieselbe wieder vorwärts treibt. Dieser, bei jeder abwechselnden Bewegung wiederholte, Stoß des Balztens erzeugt die beabsichtigte Wirkung, nämlich die Scheidung der verschiedenen Erze nach ihrer verschiedenen specisischen Schwere. Diese

bewegliche Tafel wird auf dieselbe Weise mit dem gepochten Erze versehen, wie unsere jezt gebrauchtiche feststehende Wasch= Tafel, und das Wasser wird auf dieselbe Weise über leztere hingeleitet.

II. Berbefferungen beim Schmelzen. Diefe befteben in der Anwendung eines Dfens mit einem Geblase (blast furnace) 89) ftatt des gewöhnlichen Reverberir = oder Wind = Dfens. wird auf folgende Beife gebaut und benugt. Die innere Form des Dfens ift ein vierseitiges Prisma von zwolf Fuß Sohe, drei Fuß Weite im Rufen und drei Fuß Tiefe von vorne nach rufwarts: vorne ift er ungefahr zwei Fuß acht Boll weit. Er ift an ber hinterwand wie an den Seiten in der Dite von 14 bis 20 Boll mit feuerfesten Biegeln ausgefüttert, die in Lehmen eingefest find. Das Mauerwerk fann, außer der Futterung, an den Seiten und an der hinterwand ungefahr drei Fuß in der Dife halten und von irgend einer beliebi= gen Form fenn; ich ziehe jedoch eine vierefige Bafis an denfelben por, und baue diese Defen gewöhnlich gepaart, b. b., ich vereinige zwei Seitenwande in eine, und laffe an jedem Dfenpaare außen ei= nen freien Gang, damit die Arbeiter bequem vorne und rufwarts ju bem Dfen gelangen tonnen. Ueber beiben Defen bringe ich einen weiten pyramidenformigen Schornstein an, ber ungefahr gehn ober zwolf Fuß über das obere Ende des Dfens empor ragt. Seite des Schornsteines, vorne oder an der hinterseite des Dfens, find gewolbte Thorden, durch welche die Erze, das Brenn : Material, der Bufchlag ober gluß in den Dfen gebracht werden. ner Sohe von ungefahr zwei Fuß feche Boll unter dem oberen Ende dieser Defen, auf derselben Seite, wo die Thorchen fich befinden, ift borizontal eine flache ftarte Bubne angebracht, auf welche die Erze. gelegt werben, und von welcher fie in ben Dfen geworfen werben, wenn derfelbe im Gange ift. Das Bordertheil bes Dfens wird, bei ber erften Erbauung beffelben, offen gelaffen, und fpater mit feuer= feften Ziegeln in ber Dite eines folchen Ziegels, b. i., vier Boll bit Diefe Futterung ruht auf einer breiten eifernen Stange, ausgefüttert. die quer über das offene Bordertheil lauft und ungefahr vier Ruß boch von dem Boden fteht; zulezt wird auch der Theil unter der Stange gleichfalls mit feuerfesten Biegeln ausgefüttert, wenn ber Dfeu auf bem Punkte ift gebraucht zu werben. Das Bordertheil wird auf diese Beise burch die eiserne Stange in zwei Theile getheilt, bamit die untere Abtheilung herausgenommen und ausgebeffert werden fann, fo oft es mabrend der Arbeit nothig ift, entweder um denfelben von ben Schlaken zu reinigen, die fich gebildet haben tonnen, oder zu mas

<sup>29)</sup> Nach ber Beschreibung ist es ein Stichofen. Dingler's polyt. Journ. Bd. XXXI. S. 3.

immer für einem anderen Iwete, ohne daß die vbere Abtheklung das durch litte. Das Gebläse ist an dem hinteren Theile des Ofens ausgebracht mittelst einer Rohre vber zwei Rohren. Wo die Rohren einstreten, ist ein Bogen angebracht in der Külwand, um sie daselbst verdünnen zu können.

Borne an dem Dfen, und in mimittelbarer Berfihrung mit bet Borderseite, ift ein Herd ans Lehmen und Afche, oder aus kleinen Robts und Holzkohlen angebracht, der ungefahr neun Boll in ber Tiefe, aber die gange Beite bes Dfens halt und zwei ober brei Sug Diefer Berd wird an feinen Ranten burch brei fenfrecht ftebenbe eiferne ober fteinerne Platten geftigt. Bon ber fineren Rante Dieses Herdes an steigt der Boden des Dfens (die Sohle) von borne nach rufmarts schief in die Bohe, und zwar unter einem Winkel von 15 bis 20 Graden: dieser Boden wird, wie der Berd felbst, aus Lehmen und Alfche, fest zusammen gestampft, erbaut, und fann auch, wie bie Gohle ber Gifen = Defen, mit feuerfeften Steinen gepflaftert werden. Die Rohren bes Geblafes stehen ungefahr 20 Boll iber ber bochften Rante bes Bodens ober ber Goble an der Rufwand bes Unter ber Erde, in ben Grundfesten des Dfens, find zwei ober mehrere Canale angebracht, bamit ber Dampf, ber fich in beit felben durch die Size des Feuers erzengt, in die atmospharische Luft entweichen fann: ohne diefe Canale konnte ber Dfen einfturgen, ober in die Luft gesprengt werden. In bem unterften Theile ber bannen Borbermand des Dfens, in gleicher Bobe mit ber oberen Oberfläche Des Berdes, find, beinabe in ber Mitte ber Weite des Dfens, gwet Wher offen gelaffen, die febr nabe an einander fteben, gang durch die Worbermand dringen, und wovon jedes ungefähr brei 300 weft und vier Boll hoch ift.

Wenn nun der Ofen in Gang gebracht werden soll, werden diese beiden kocher mit Lehmen verstopft und ein Beken (oder mehrete) son Einem Fuß im Durchmesser wird in bem Herde ansgeschilt. Rechts and links von den beiden kochern werden Kohks und angezundete Spane und Holz in den Ofen geworsen, und es wird sacht zugeblasen, damit der Ofen sich nach und nach erwärmt. Wenn dann, B., Rupfererz geschmolzen werden soll, wird ein Theil desselben, B. ein halber Centner, in rohem Zustande, d. h., ungeröstet, von den auf die entzündeten Kohks herein gestürzt, und unmittelbar darzauf werden Kohks, und selbst etwas rohe Kohle, bloß der Erspazung wegen, nachgeschüttet; dann wird wieder Erz und hierauf wieder Kohle kagenweise nach einander nachgesüllt, die der Osen endlich bis oben voll wird. Während dieser Zeit wird ein Theil des Erzes geschmolzen seyn, und eines der obigen köcher wird nun geöffnet, wo

dann das geschmolzene Metall bei demselben ausstießen wird, und in einem der Beken des Herdes aufgenommen werden kann. Die gezschmolzene Masse besteht aus Schlaken und Metall (wie man in Engzland sagt), oder aus Stein, wie man in Deutschland sagt (?), und besteht vorzüglich aus Kupfer, Schwefel und etwas Eisen. Dieser Stein wird nun in dem Beken abgesezt, und die Schlaken sließen in einen Canal über, aus welchem der Arbeiter dieselben wegschafft, so wie sie sich ausezen. Ein Ofen von der oben beschriebenen Sohe (und man kann ihn noch weit höher bauen, wenn man Erze hat, die viel Schwefel enthalten) faßt immer eine bedeutende Menge Erzes über dem Gebläse oder über dem Schmelzpunkte, wo sie einer hinzlänglichen Hize ausgesezt sind, um sich entschwefeln zu können, so daß es gar keiner Rostung oder keines Calcinireus bedarf.

Die Menge des nothwendigen Feuer = Materiales wird durch die Länge der dunklen oder schwarzen Nase angezeigt, wie die Deutschen sagen (?), die sich unmittelbar vor dem Gebläse bildet. Diese dunkle Nase muß in einem Dsen obiger Größe immer ungefähr acht Zoll lang senn. Wenn zu viel Feuer = Material nachgeschüttet wurde, wird sie kürzer senn, und umgekehrt. Man muß auch bemerken, daß, wenn das Gebläse zu schwach ist, sich gar keine solche Nase bildet, oder daß, wenn sie sich bildet, sie wegschmelzen und verschwinden wird. Der Arbeiter muß beständig auf diese Nase Acht haben, und sich durch dieselbe bei seiner Arbeit leiten lassen.

Sollten die im Dfen befindlichen Erze ober Materialien febr ftrengfluffig fenn, fo tann man ben Fluß durch zugefezten Aluffpath Nachdem das Beken in dem Berde erleichtern und beschleunigen. von bem Metalle oder Steine beinahe voll murbe, wird das loch auf Diefer Seite wieber geschloffen, und das andere Loch geoffnet, bei welchem man bas geschmolzene Metall wieder in das andere Befen ausfließen lagt, mabrend bas erfte Befen ausgeleert wird. Diefes Ausleeren bes Befens geschieht auf folgende Beife. Die Schlaken, welche die Dberflache bedefen, sezen sich bald durch Erkaltung, und werben mittelft einer eifernen Gabel am Enbe einer Stange ober ei= nes Griffes weggeschafft und zu einem Ruchen geformt. Das De= tall, oder ber Stein, fest fich aber langfamer, obichon dief an feiner Dberflache in wenigen Minuten geschieht, und der Arbeiter nimmt das, was fich gefegt hat (erstarrt ift), nach und nach in dunnen La= gen ober Ruchen ebenfo meg, wie er bie Schlate wegschaffte. Arbeit geht ununterbrochen Tag und Nacht fort; der Dfen wird ohne Unterlaß von oben nachgefüllt, und das geschmolzene Metall fließt in Die Beten unten am Berde. Das Metalt ober ber Stein wird in der Folge gerbstet, und auf die gewohnliche Beise oder auf eine ans

212 Church, Berbefferung an ben Apparaten j. Spinnen faseriger Stoffe.

dere gar gemacht. Wenn Bleiglanz (Galena) geschmolzen werden soll, so versahre ich auf dieselbe Weise, seze aber Gußeisen zu, um den Schwefel zu verschlingen, und zwar entweder gepocht in kleinen Stüken, oder gekornt (granulirt), indem man es aus dem Hochofen in Wasser laufen läßt, was die wohlfeilste Bereitungs : Art ist.

#### LX.

Verbesserung an den Apparaten zum Spinnen fastriger Stoffe, worauf Wilh. Church, Edgu., Birmingham, Warwickshire, sich am 13. Jul. 1827 ein Patent erstheilen ließ.

Mus dem London Journal of Arts. Septbr. 1827. S. 532.
Mit Abbildungen auf Tab. Ill.

Diese Verbefferung besteht in einer Jake oder in einem besonderen Gehäuse an der Spindel, die man in den unter dem Namen Billies, Jennies, Mules bekannten Spinnmuhlen gewöhnlich braucht, durch welche Jake das Brechen oder Reißen der Faden bei dem sogenannten Auswinden (lapping up or winding on) verhindert werden soll.

Die Art, wie diese Jake verfertigt wird, ist in Fig. 18—21, Tafel II!, dargestellt. Sie gestattet übrigens Abweichungen, die aber an der Hauptsache nichts verändern.

Fig. 18, a, a, a, stellt eine Spindel von dem gewöhnlichen Baue dar, an welcher ein Halsband, c, befestigt ist, das in Fig. 19 abs genommen, und einzeln im Durchschnitte dargestellt ist. Gine Seite dieses Halsbandes ist beinahe der ganzen Länge desselben nach durchs geschnitten, wie aus Fig. 19 erhellt, und in diesem Einschnitte bes sindet sich eine kleine Sperrfeder, c, die man auch in Fig. 18 sieht, welche Sperrfeder nach auswärts strebt.

Auf dem feststehenden Halsbande, b, befindet sich ein beweglisches, d, das sich schieben läßt, und welches so angebracht ist, daß es frei auf und nieder steigen kann. Wenn dieses Halsband, d, aufwärts geschoben wird, so drukt es gegen den geneigten Theil der Sperrsester, c, und treibt den oberen Theil derselben tiefer in den Ausschnitt, so daß es dadurch die Sperrseder in dem feststehenden Halsbande ganzlich verbirgt. Fig. 20 zeigt die Jake oder das Gehäuse, das auf der Spindel aufgezogen werden soll, und Fig. 21 ist dieselbe im Durchschnitte.

Diese Jake kann aus leichtem Holze, oder aus irgend einem ans beren dienlichen Materiale verfertigt werden; sie muß so angepaßt werden, daß sie sich vollkommen frei auf der Spindel dreht: ihr Borsprung oder Scheibenrand hat innenwendig eine Bertiefung, e, die auf dem oberen Ende des feststehenden Halsbandes, b, ruht. Wenn die Jake auf die Spindel aufgezogen wird, so greift der Fansger der Sperrfeder in die kegelfdrmige Hohlung am Grunde der Bertiefung, e, und halt auf diese Weise die Jake auf der Spins del fest.

Die Jake wird beswegen auf der Spindel festgehalten, damit beide während des Ausziehens und Drehens zugleich sich drehen. Wenn man aber den gesponnenen Faden auf der Jake aufwinden will, so muß diese von der Spindel losgemacht werden, was auf folgende Weise geschieht.

Man bringt durch irgend eine bequeme Borrichtung das beweg= liche Halsband, d, in die Hohe, wodurch die Feder in den Einschnitt des feststehenden Halsbandes zurükgedrükt wird. Dadurch wird die Jake von dem Druke des Fängers der Sperrfeder frei, und die Jake dreht sich dann frei auf der Spindel.

Die Art, wie diese Borrichtung an den gewöhnlichen Spinn= muhlen angebracht werden kann, ist außerst mannigfaltig; der Pas tent = Träger nimmt baher auch nicht die Art, sondern nur das Ges häuse als sein Patent = Recht in Anspruch.

### LXI.

Verbesserungen an Seschirren zum Weben, worauf Wilh. Pownall, Weber zu Manchester, sich am 6ten März 1828 ein Patent ertheilen ließ.

aus bem Repertory of Patent-Inventions. Januar 1829. S. 7.

Meine Verbesserung besteht Istens in einer solchen Verfertigung der Geschirre, daß die Knoten abwechselnd über und unter dem Auge (Ringe oder der Masche) zu stehen kommen, statt daß sie jezt geswöhnlich in Einer Reihe, entweder unten oder oben zu stehen kommen. Auf diese Weise werden sich die Geschirre nicht so schnell, wie gegenwärtig, abnüzen. Meine zweite Verbesserung besteht darin, daß ich die Geschirre aus Tuch verfertige, mit einem Loche in der Mitte, durch welches der Kettenfaden durchläuft.

Die Art, nach welcher ich mit meiner ersten Erfindung am schnellsten und leichtesten zu Stande komme, ist folgende. Ich versfertige mir eine Bank oder ein Gestell von ungefähr sechs Fuß Länge, 20 Zoll Hohe, und zehn Zoll Breite. Auf dieser Bank befindet sich an jedem Ende eine senkrechte Schiene von ungefähr zehn Zoll Hohe. Jede dieser Schienen hat an ihrem oberen Ende drei Löcher, die uns

gefähr vier Zoll und ein Biertel weit von einander entfernt stehen. In dem ersten Loche ist eine Klammer, welche ein Ende des Schafztes des Geschirres fest halt; das zweite oder mittlere Loch halt eine metallene Stange zur Bildung der Augen, Ringe oder Maschen; das dritte Loch dient wieder zur Aufnahme des anderen Schaftes des Gesichirres. Zu jeder Seite dieses Gestelles oder dieser Bank ist ein Stuhl, auf welchem einer der Arbeiter sit. Beide arbeiten auf folzgende Weise.

Der erste Arbeiter legt das Garn um das Band des Geschirres und hierauf um die Stange, die zur Bildung des Ringes dient. Der zweite zieht das Garn durch jenes des ersten, während der erste es um die Stange glbt, um den Ring zu bilden. Dann führt der erste das Garn in jenes des zweiten, bindet den Anoten auf einer Seite der Stange, und dann den anderen auf der anderen Seite der Stange, und so kommen die Knoten zur hälfte auf der einen Seite und zur hälfte auf der anderen zu liegen.

Meine zweite Berbesserung geschieht auf folgende Beise. Ich webe mein Tuch so. Ich habe zuerst einige Jahne (dents) starkes Garn, dann vier Joll feineres Garn, dann einige Jahne VVorsted oder anderes elastisches Garn, dann vier Joll feineres Garn, wie vorher, dann einige Jahne starkes Garn, wie zuerst: dieß gibt acht oder neun Joll in der Länge, und wird danu gesteift und in Streisen von unzgefähr ein Sechstel Joll der Länge nach geschnitten, so daß an jedem Ende das starke Garn ungeschnitten bleibt. In der Mitte eines jezden solchen Streisens und zwischen den Läusen des elastischen Garznes wird die Deffnung oder das Auge zur Bildung der Masche oder des Ringes gemacht, worin der Kettensaden ausgenommen werden soll. Diese Geschirre aus Tuch werden an die Schäfte angebunden, oder auf andere Beise an denselben besessigt. Urkunde dessen zc.

Bemerkung des Repository. Die meisten Geschirre, die wir sahen, waren ohne Knoten zwischen den Schäften und den Rinz gen oder Maschen; und da jeder Faden der Kette durch das obere wie durch das untere Auge des ihm angehörigen Maschen=Paares an der Stelle, wo sie sich kreuzen, durchgezogen werden kann, so sehen wir nicht ein, warum Knoten überhaupt nothig senn sollen, aus ser an den Schäften der Geschirre, und in dieser Hinsicht begreifen wir auch nicht, wie obige Verfertigung derselben von irgend einer bes deutenden Wichtigkeit seyn kaun.

Vielleicht mochte es gut senn, die Kreuzungen der Augen ab= wechselnd in verschiedenen Reihen, in kleinen Entfernungen von ein= ander, anzubringen, und wir vermuthen wirklich bei der ersten Un= sicht dieses Patentes, daß der Patent=Träger so etwas im Schilde Seilmann, über Gefdirre an Beberfifblen aus Lantafbire-Bolle. 215

führte, und daß er unter den Knoten die Kreuzungen der Maschen verstand; bei genauerer Untersuchung zeigte sich's aber, daß er die Mesthode Knoten zu schurzen so umständlich beschrieb, daß hierüber kein Zweifel mehr vorwalten kann.

Die Methode, Geschirre aus Tuch zu verfertigen, ist so uns beutlich beschrieben, baß wir gar nicht die Art einsehen konnen, wie sie nach derselben verfertigt werden sollen: hochstens lernen wir so viel daraus, daß sie nicht wesentlich nuzen konnen.

Man bedient sich bei groberen Arbeiten eines Geschirres, bas, wie es und scheint, so abgeändert und verbessert werden konnte, daß es auch bei feineren Arbeiten diente, und keine Knoten mehr nothig sind. Bei groben Arbeiten verdinden kleine dunne Stuke Rupfer oder Melsing, die brei Edcher führen, und durch deren mittleres der Ketztensaden durchläuft, die oberen und unteren Maschen mit einander. Zu seineren Arbeiten konnte man statt dieser Metall Blättchen seine Drathstuße von 1/2-1 Zoll Länge anwenden, und auch diese mit drei Löchern versehen, welche aber so, wie die Dehre an Nähenadeln, verzferzigt, werden müßten: wenn man bedenkt, wie sein daß Dehr einer sogenannten Spigen=Nadel gemacht werden kann, so wird man unz seie Erwartung nicht zu hoch gespannt sinden, wenn wir erwarten, daß man mittelst solcher Drathe jedes Gewehe versertigen kann \*).

## LXII.

good of gold

Ueber Geschirre an Weberstühlen aus Lankashire-Wolle. Von Jos. Heilmann.

aus bem Bulletin de la Société industrielle de Mulhausen. N. s. S. 7.

Auf den Bericht, den Hr. Bourcard von Guedwiller über die Geschirre, die man in England (vorzüglich zu Kunststühlen) aus Lanstashire Bolle verfertigt, der Gesellschaft erstattete, eutschloß sich dieselbe im Mai 1827 einen Preis von 500 Franken für solche Gesichirre auszuschreiben, um die Anwendung der Wolle zu diesem Ende bei uns zu verbreiten 31).

Da Hr. Guebhard und ich im vorigen Oktober (1827) zu Manschesker waren, so sammelten wir hierüber einige Notizen, die ich micht beeile der Gesellschaft mitzutheilen, um ihr und ihren Preiswerbern das durch vielleicht zu dienen.

<sup>20)</sup> Diese köcher muffen aber sicherer, als gewöhnliche englische Nabeln "warranted not to cut in the ear" senn, b. h., daß die Dehre nicht schneiben. A. b. U.

<sup>94)</sup> Wir haben von biefen Geschirren schon früher im Polytechn. Journale Rachricht gegeben. A. b. U.

Die einzigen Fabrikanten des zu diesen Geschirren nothigen Garnes sind, so viel ich weiß, die Hhrn. Georg Townsend and Brothers, Worsted-spinners and heald-Yarn Manusacturers, Market Street, 44. Ihre Spinnerei ist nicht zu Manchester selbst.

Die Wolle, die diese Herren zu den erwähnten Geschirren spinznen lassen, ist Wolle, die zwei volle Jahre auf dem Schafe stand: denn sonst hätte sie weder die gehörige Stärke, noch die ungeheuere Länge.

Einjährige oder anderthalbjährige Wolle dient nur zu gewöhnlis chen Geschirren und ist wohlfeiler.

Die Nummern, die man aus dieser Bolle verfertigt, laufen von N. 14 bis 50; N. 40 ist aber die hochste Nummer für die Gesschirre, und man kann sich derselben auch zur Verfertigung der feinsten Musseline bedienen.

Diese Nummern verhalten sich zu den Baumwollen = Nummern auf folgende Weise:

Der Haspel für die Wolle hat 1 Yard (3 engl. Fuß) im Um= fange, während der für die Baumwolle 11/2 Yard halt; alles Uebrige ist gleich.

Hieraus folgt z. B., daß N. 24 in Wolle nur mit N. 16 in Baumwolle correspondirt, oder ungefähr mit N. 12m/m. Da aber dieses Garn, um zur Verfertigung von Geschirren brauchbar zu werz den, vierdräthig genommen werden muß, so wird es eigentlich nur N. 3m/m.

Auf diese Weise zubereitet wird das Garn in Pake von 15 Pf. zusammengelegt, und auf dem Zettel steht die Nummer des einfachen Fadens und die Zahl der Faden.

Der größte Theil der Webereien, die zu Manchester und in den Umgebungen dieser Stadt mit Kunststühlen arbeiten, bedient sich wirks lich dieses Garnes, wovon man sich leicht überzeugen wird, wenn man bedenkt, daß obiges Haus allein, wie man uns sagte, an 20,000 Pf. solchen Garnes wochentlich (par semaine) absezt.

Was die Dauer eines solchen Geschirres betrifft, so sagte man uns, daß man 12 bis 1300 Yards damit weben kann, ehe dasselbe abgenütt wird. Dieß war weit unter unserer Erwartung.

In der hier beiliegenden Tabelle habe ich die Preise angegeben, zu welchen dieses Garn in Manchester verkauft wird, so wie die Art der Waaren, zu welchen man jede Nummer verwenden kann, und die Zahl der Strahne, die man zu jeder Art dieser Wagren braucht.

| Rummern<br>bes einzeln.<br>Fabens;<br>ber Paspel<br>hålt i Yarb<br>(5 engl. F.)<br>im<br>Umfange. | Rummern<br>auf Ein<br>Biertel re-<br>bucirt;<br>weil das<br>Garn aus<br>4 Faben<br>besteht. | Rummern<br>in Franc<br>20ffchem<br>m/m<br>bes einfas<br>chen<br>Fabens. | Preis<br>Eines engt.<br>Pfundes<br>gezwirnten<br>Garnes<br>zu Man:<br>chefter. |      | Stockforter Ein-<br>richtungon, ober<br>Gange (portees), 4.0<br>Jad., zu welcher jede<br>N. bei dem handweber-<br>Grubje verwendet<br>werden. (Am Aunstweber-Stubje muß zwei<br>Nr. feiner genommen<br>werden. |     |     |     | Bahl ber gu<br>einem Ge-<br>fchirre aus<br>jeber Nr.<br>nothwen-<br>bigen<br>Strahne. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | -                                                                                           |                                                                         | €dill.                                                                         | Den. | 1                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | Strabne                                                                               |
| 14:                                                                                               | 31/2                                                                                        | 7                                                                       | 3                                                                              | 0    | non                                                                                                                                                                                                            | 58  | bis | 50  | 23/4                                                                                  |
| 16                                                                                                |                                                                                             | 8                                                                       | 5                                                                              | 3    | -                                                                                                                                                                                                              | 52  | -   | 60  | 3 .                                                                                   |
| . 18                                                                                              | 11/2                                                                                        | 9                                                                       | 3                                                                              | 6    | -                                                                                                                                                                                                              | 60  | _   | 66  | 31/2                                                                                  |
| 20                                                                                                | 5                                                                                           | 10                                                                      | 5                                                                              | 9    | -                                                                                                                                                                                                              | 66  | -   | 72  | 33/4                                                                                  |
| 22                                                                                                | 51/2                                                                                        | 11                                                                      | 4                                                                              | 0    | -                                                                                                                                                                                                              | 72  | -   | 80  | 4.                                                                                    |
| 24                                                                                                | 6                                                                                           | 12                                                                      | 1 1                                                                            | 3    | 1 -                                                                                                                                                                                                            | 80  | -   | 88  | 41/2                                                                                  |
| 26                                                                                                | 61/2                                                                                        | 15                                                                      | 1                                                                              | 6    | -                                                                                                                                                                                                              | 90  | -   | 96  | 5                                                                                     |
| 28                                                                                                | 7                                                                                           | 14                                                                      | 5                                                                              | 1    | 1                                                                                                                                                                                                              | 100 | -   | 110 | 51/2                                                                                  |
| 50                                                                                                | 71/3                                                                                        | 15                                                                      | 5                                                                              | ti   |                                                                                                                                                                                                                | 112 | _   | 120 | 6                                                                                     |
| 32                                                                                                | 8                                                                                           | 16                                                                      | 6                                                                              | 0.   | -                                                                                                                                                                                                              | 120 | _   | 130 | 61/2                                                                                  |
| 54                                                                                                | 81/,                                                                                        | 17                                                                      | 6                                                                              | 6    | 1 -                                                                                                                                                                                                            | 130 | -   | 140 | 7                                                                                     |

Rach biefer Tabelle fann man bie Preife berechnen, auf welche jebe Urt biefer Geschirre au fieben fommt.

Fur ein Geschirr von 75 Gangen (portées) brauchte man 3. B. 4 Strafine von N. 5/4, ober 1/4, pp., bas Ps. 34 4 Shilling ober 5 Franten; dieß gibt 3 Franten 65 Centim, hierzu tommen 75 Centim. Macheslohn, und 40 Centim. sit die Staden: in Allem 4 Franten 80 Centimen; dieß ist der Preis 31 Manchester. Wie viel mußte man aber noch Ausfuhr 30ll in England und Sinfuhr 30ll in Franteich sit die Bolle bezahlen! Wenn man indessen auch diese Geschirre in Franteich um denschen Preis haben tonnte, um welchen man sie 31 Manchester erhalt, so wurden sie doch noch ein Mal so theuer 31 feben tommen, als ein gutes Geschirr aus Leinen - oder Baumwollengarn, das, bei gleicher Ungabl von Gangen, nur 2 Franten 75 Centim. toftet.

Ueberdieß fann man mit einem solchen Geschiere aus Leinen ober Baumwollengarne 1200 Ellen weben, ehe es abgenigt wird. Sorgsfaltige Weber bringen es damit selbst bis auf 1900 Ellen. Das ift ein großer Abstand von 1300 Yards leichter englischer Waare!

Worin besteht also der Wortheil dieser Geschirre? Bielleicht in der Elasticität ber Wolle, die die Angen, burch welche die Faden laufen, besser ossenschafte Bergleichende Bersuche und Ersahrungen konnen bierauber allein entscheiben.

<sup>9)</sup> Die Stackforter Einrichtung kezeichnet die Jahl der Kettensoden für jeden englischen Jall. Da man, um diese Jahl von Schapen von 40 Abart auf 28 Jall ju erbeiten zur die die Anglischen Warjese auf des frangössichet, mit <sup>100</sup>/<sub>100</sub> multiptieten müßte, so deben sich diese Sprücke beinach verösslichten und und verkanden die Ernschlichten Warbeit des frangössich und und verkanden die Ernschlichten über die Brücke beinach nicht zu und und verkanden die Ernschlichten die Verläussich nicht.

Dr. Jof. Rochlin bemerkt in seinem Berichte über obige Motiz daß, um den Widerspruch, der in der Amvendung diefer Geschirre und in dem hoben Preise 93) und der furgen Dauer derfelben liegt, zu lofen, Br. Eduard Rochlin nach den von ihm angestellten Bersuchen ge= funden hat, daß diese Geschirre weit elastischer und geschmeidiger find und weniger reiben; folglich bie Retten-Faben weit weniger absprengen; daß, da bie Augen fich leichter offnen, Die Faben ber Rette fich auch weit leichter gehörig ftellen, und folglich, wenn man auch mit einem wollenen Geschirre nicht mehr Ellen verfertigen tann, als mit einem Geschirre aus Leinens Barne, man doch mit ersterem weit schneller arbeitet. Es murbe hier= aus folgen, daß, durch Berminderung des Arbeits = Lohnes und der Roften, die durch Berluft an Abfallen, an Zeit zc. entfteben, und die man nicht in Rechnung bringen fann, der hobere Preis diefer Beschirre reichlich ersest werden konnte.

Br. Seilmann, ber zeither erfahrene englische Beber iber bies fen Gegenstand zu sprechen Gelegenheit hatte, berfichert, daß fie ihm bieselbe Bemertung hieraber mittheilten.

Br. Eduard Rochlin bemerkt noch zu Gunften biefer wollenen Geschirre, daß man, wenn fie an einer Stelle ein Dal abgenugt find, dieselben leicht auflosen und wieder neu fo binden fann, daß an die abgenuzte Stelle ein anderer Theil bes Garnes fommt, ber noch nicht gelitten hat.

#### LXIII.

Ueber Runst : Drechslerei von Shuttle worth. Mus bem London Journal of Arts. Octobr. 1828. 6. 4.

Mit Abbilbungen auf Zab. III.

Fortsezung von Bb. XXXI. S. 15.

Ich fpreche jezt von der schiebbaren Rube, einem einfachen, aber hier nothwendigen, Inftrumente, bas man bisher nur bei ber foge= nannten Runft = Drechelerei (engineturning) in den Uhr = Fabrifen an=

<sup>93)</sup> Der Preis biefer Geschirre ift nur fur uns, auf bem festen Lanbe boch; in England ift er weit wohlfeiler als ber ber mohlfeilften Gefchirre bei uns. Dan muß bei Berechnungen englischer Fabritate und Produtte nie vergeffen, bag in England ber Preis aller eigentlichen Lebensbeburfniffe ungefahr 5 Mal bober fteht, als im sublichen, und 3 Dal heher als im norblichen Deutschland ober in Frank reich. Man braucht für bas, was man in Subbeutschland um 1 fl. haben kann um zu effen, trinken, wohnen zc., in England 5 fl., und man lebt in England mit 3 Franken nicht fo gut, als in Frankreich mit Ginem. Will man baber, wie fich's gebuhrt, ben Preis bes Lebens als ben Dafftab bes Preifes ber übrigen Dinge annehmen, so muß man lezteren fur Gubbeutschland burch 5, fur Frank-reich burch 3 theilen, und bann werden die wollenen Geschirre zu 4 Franken 80 Gentimen, getheilt durch 3, = 1 Frank 60 Centim.; b. h., die wollenen Geschirre find fur ben Englander noch um bie Balfte mobifeiler, als bie leinenen ober baum= .11 %

weudete; wo man aber dasselbe zum Drechseln der Schrauben, Rezgel, und, wie in der vortrefflichen Anstalt des Hrn. Brunel zu Portsmouth, zur Verfertigung der Kloben für die k. Flotte answendet, wo kugelformige und elliptische Korper gedreht werden, wird es zusammengesezter, und ist in mehreren trefslichen mechanischen Wersken, auf welche ich meine Leser verweise, beschrieben.

Es ist einleuchtend, daß nur wenige Arbeiter eine so state Hand besigen, daß sie ein so zartes Werkzeug, wie eine seine Stahl=Spize, sühren können, die, außer dem, daß sie unverrükbar stat gehalten werden soll, auch noch von der Arbeit zurükgezogen werden muß, sobald jeder Kreis vollendet ist. Die mindeste Beränderung in der Lage berselben sibrt alle Symmetrie, und verdirbt die Arbeit ganzlich. Wenige Kunstler haben ein so scharfes Auge, daß sie, selbst mit Hulfe der geraden Schneide, einen Eylinder vollkommen regelrecht außen oder innen abdrehen, oder die Obersläche, die verziert werden soll, vollkommen eben richten konnen, was doch höchst nothwendig und sogar unerlässlich ist, wenn die Zeichnung sichen ausfallen soll, indem sie sonst ungleich und ofters ganz versehlt wird. Alle diese Schwierigkeiten sind durch die schiebbare Ruhe, selbst in ihrer einfachsten Form, vollkommen beseitigt, wie man in der Folge sehen wird.

Meine Ruhe besteht aus folgenden Theilen in Fig. 1 und 2.

a, ist der Korper det Ruhe. b, die Parallele oder der untere Schieber. c, der Fuß an dem unteren Schieber.

d, das Querstück oder der obere Schieber, an welchem der Halter, oder das Stuf, welches den Meißel aufnimmt, e, befestigt ist.
f, ist der gedrukte Meißel, oder das Stich = oder Schneid = Eisen.
Die Anwendung desselben wird aus der perspectivischen Darstellung in Fig. 2 deutlich, die nur einer kurzen Erklarung bedarf.

Die Drehebank hat die gewöhnliche Einrichtung, und eine exscentrische Pfanne, z, die auf oben beschriebene Weise vorgerichtet ist. y, ist die hölzerne Pfanne, die den Dekel einer Tabak Dose, x führt, voer irgend ein Stuk, das kunstmäßig gedreht werden soll. Un diesser hölzernen Pfanne ist das Zahnrad, w, angebracht, und mittelst seines Zapfens auf dem Schleber der Pfanne, z, aufgezogen.

Der Fuß, c, der Ruhe muß genau in den Untersaz derselben paffen, und mittelst einer Schraube auf die gewöhnliche Weise darin

wollenen für den Franzosen. Niemand will begreifen, daß in England die hochste Wohlfeilheit in der Arbeit ist, während alles klagt, und mit Recht, daß in England fo the uer zu leben ist. Ein Buch, das in England 3 Shill. (1 fl. 48 kr.) kostet, kann keine deutsche Drukerei in gleicher Eleganz des Drukes und Papieres um 1 fl. 48 kr. liefern, und blese 3 Shill. oder der Gulden 48 kr., ist für den Englander eben so viel, als 20 kr. unseren Geldes! Nichts ist wohle feiler als Bücher, in England — aber nur sur den Englander! 21. b. u.

Binkeln auf einander stehen, und in welchen die Schieber, b, und, d, mittelst der Schrauben, i, und, h, vorwärts und rukwärts sich ber wegen. Diese Schrauben konnen mittelst eines Schraubenziehers, oder, was noch besser ist, obschon es mehr kostet, mittelst kleiner Kurbeln bewegt werden.

Da fich nun, b, parallel mit ber Borberfeite ber Pfanne bes megt, oder mit der Flache, auf welcher gravirt werben foll. fo ftellt es, mittelft der Schraube, i, die Entfernung des Punktes, f, von bem Mittelpuntte der Pfanne oder der auf derfelben befestigten Blache, und bestimmt folglich dadurch die Große der Rreise. Benn, f, ein Mal gehörig gestellt ift, so ist feine Beranderung mehr nothig. Um aber den Meißel, f, gegen das Stut, welches bearbeitet werden foll, vorzuschieben, muß die Schraube, h, gedreht werden, und, wenn jeder Kreis vollendet ift, muß diefer Meißel folang gurutgezogen mer= ben, bis die Pfanne umgedreht und fur die Zeichnung neu gestellt Dann' wird ber Meißel wieder vorgelaffen, und man verfahrt auf obige Beise, bis die Zeichnung vollendet ift, die aus so vielen Rreisen bestehen wird, als Bahne in dem Zahnrade, k, find, welches bei jedem Kreise um einen Bahn gedreht werden muß. Man kann auch irgend eine Anzahl von Zahnen nehmen, wodurch bas Bange ohne Bruchreft getheilt wird. Geschiflichkeit und Geschmat konnen auf biefe Beife eine Menge von Bergierungen hervorbringen.

Die Anwendung der Ruhe beim Drehen der Eylinder, sowohl innen als außen, läßt sich leicht begreifen. Der Meißel, k, oder das Werkzeug, mit welchem man dreht, wird in dem Halter befestigt, und längs dem Stuke, welches man abdrehen soll, mittelst der Schraube, h, hindewegt. Der Halter hat nämlich zwei Canale, die unter rechten Winkeln auf einander stehen, wodurch der Meißel, so wie Fig. 1 zeigt geleitet wird. Fig. 1 zeigt den Meißel, wie er bei der Kunste Drecholerei oder zum Drechseln auf einer ebenen Fläche gestellt ist; Fig. 2, wie er zum Abdrehen der Cylinder gestellt ist. Wenn man einen Cylinder bohrt, und der Durchmesser zu enge ist, als daß man den Schieber, d, brauchen konnte, muß man sich einen eigenen Meißel hierzu verfertigen, oder auß einer Fabrik, welche Drehes Werkzeuge liesert, kommen lassen. Wenn der Meißel ein Mal gehörig befestigt ist, so kann er nicht wanken und falsch lausen, wie es für sich klar ist.

#### LXIV.

Presse zum Pressen der Haute und Felle. Bon Hrn. E. Davy. Aus dem Mechanics' Magazine. N. 270. S. 162.

Mit Abbifbungen auf Tab. III.

Man bedient sich dieser Presse zum Pressen der Saute und Felle in Spanien. Es gibt allerdings startere Pressen, vorliegende ist aber sehr einfach.

Sig. 39. ift a, ein Bett auf zwei eichenen Pfosten, k,k, von 6 Rug Lange und 14 Boll im Gevierte mit vier Ausschnitten gur Auf= nahme des Bettes, fo daß baffelbe horizontal auf ber Erde liegen fann. b, ift eine Rappe und meffingene Buchfe, Die von vier auf= rechten Stangen aus geschlagenem Gifen getragen wird, und von zwei eichenen Balken, die 12 3oll im Gevierte halten, und fo lang find, als bas Gebande. Gie find an vier Stellen 5 Boll tief gur Aufnahme der Kappe eingeschnitten. c, ift ein Knecht, der an einer Schranbe mit einem Salebande befestigt ift. f, g, find vier fentrechte Stangen aus geschlagenem Gifen mit Central=Stift = Marten. k, k, zwei eichene Balten von 14 3oll im Gevierte, auf welche bas Bett zu liegen fommt. 1, 1, zwei eichene Balten, von 12 Boll im Gevierte und von der gange bes Gebaudes fur die Rappe, b. m, ein acht Fuß langer Bebel aus geschlagenem Gifen mit einem Auge am Ende gur Befestigung einer Rolle oder eines Rrahnes, woran 4 bis 8 Manner angebracht werden fonnen.

Sig. 40. die Preffe von der Endfeite.

Fig. 41. Grundriß der Rappe und des Knechtes mit den Balten, 1, 1, die quer durch das Gebäude laufen, und an vier Stellen zur Aufnahme der Rappe, b, 5 30ll tief eingeschnitten sind.

Fig. 42. Grundriß des Bettes, a, mit den Balken, k, k, die ho= rizontal auf den Boden zu legen und an vier Stellen ausgeschnitten sind, damit das Bett darauf liegen kann.

Die Preffe foftet 120 Pfd. Sterl. (1440 gl.) 4)

#### LXV.

Verbesserung an Feuergewehren, worauf Wilh. Mill's, Sentleman zu Bislen, Gloucestershire, sich am 18. Oct. 1828 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. October 1828. S. 20. Mit Abbildungen auf Tab. III.

Diese Berbesserung besteht in einer Auflage oder Ruhe an dem Kolben einer Bogelflinte, gegen welche der rechte Arm beim Abfeuern sich

<sup>94)</sup> Die Unbeutlichkeit biefer Beschreibung ift nicht bie Schulb bes Uebersezers. A. b. u.

anlegt, um den Lauf desto ruhiger halten und desto sicherer zielen zu konnen.

Diese Ruhe soll wie eine Krufe gebildet senn, deren Stiel in ein Loch in dem Rolben paßt. Fig. 12. zeigt einen Theil eines Schaftes, an welchem diese Ruhe oder Auflage angebracht ist. a, ist die Ruhe, die oben halbmonds oder hornsormig gestaltet und von zwei mit ihrem Stiele verbundenen Strebern gestüzt wird. Der Stiel der Kruse im Loche des Kolbens wird mittelst der Schraube, b, befestigt, und beim Abseuern nimmt die Höhlung der Kruse den Arm des Schüzen in der Rahe der Handwurzel auf, die dagegen drüft, und so das Gewehr an der Schulter fest halt.

Die Ruhe kann übrigens auf verschiedene Weise vorgerichtet wers den, auch so wie in Fig. 13., wo sie in einem Bügel eingeschraubt ist, der auf dem Rolben befestigt wird. Der Patent=Träger nimmt alle mögliche Formen solcher Arüken als sein Patent=Recht in Anspruch.

## LXVI.

Verbesserung an Pulverhörnern zum Laden der Flinten, Pisstelen 2c., worauf Karl Random, Baron de Verenger in Target Cottage, Kentish Town, Parish St. Pancras, Middlesex, sich am 20. December 1826 ein Patent erstheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. October 1828. S. 19. Mit einer Abbitdung auf Tab. III.

Diese Vorrichtung soll alle mögliche Sicherheit gegen Explosion des Pulvers bei dem Laden der Gewehre verschaffen, indem das zur Ladung nothige Pulver in die Flinte gelangt, ohne daß man das Pulverhorn über derselben umstürzen darf.

Fig. 11. zeigt diese Vorrichtung im Perspektive, wie sie an dem oberen Theile des Pulverhornes angebracht ist. a, ist die Rohre, welche, wenn das Pulverhorn umgestürzt wird, die nothige Menge Pulvers aufnimmt. Diese Rohre ist unten gegen die innere Hohlung des Pulverhornes offen, und mit einem Schieber versehen, den man vorzschiebt, sobald diese Rohre durch das Umstürzen des Pulverhornes geschörig gefüllt ist.

Um nun die in a, enthaltene Pulverladung in das Gewehr zu brinsgen, ist oben an dem Pulverhorne eine Rohre, c, angebracht, welche man in den Lauf des Gewehres stekt, und sobald dieß geschehen ist, drukt man mit dem Daumen auf den Hebel, b, wodurch die Rohre, a, über die Rohre, c, geführt wird, und das Pulver aus a, durch c, in den Lauf des Gewehres fällt. Sobald dieß geschehen ist, sührt eine Feder die Rohre, a, in ihre vorige Stellung zurük.

Das obere Ende der Rohre, a, ist bloß mit Leder bedekt, so daß, wenn wirklich das Pulver mahrend des Ladens sich entzünden sollte, kein Unglikt geschehen kann. Ueberdieß steigt noch von innen in dem Pulsverhorne ein Pfropfen unten in die Abhre, a, heranf, der alle Berbinsdung zwischen der Hohlung des Pulverhornes und der Rohre, a, abs sperrt, sobald leztere auf ihre Stelle zurütgeführt ist.

Der Patent = Trager nimmt die schiebbare Rohre, a, mit ihrer les dernen Rappe, die Seitenrohre, c, und den von innen aus dem Puls verhorne heraufsteigenden Pfropfen als sein Patent=Recht in Unspruch.

#### LXVII.

Werbesserung an Bürsten verschiedener Art, worauf Jos. Rosbinson, Bürstenbinder, Merchant's Row, Limehouse, sich am 4. Decbr. 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. October 1828. C. 11. Mit Abbittoungen auf Tab. III.

Die Verbesserung besteht in einer neuen Art, die Borsten bei den Boden Bursten und Bartwischen zum Kehren, so wie bei den flachen Weißbursten zum Weißen zu legen; 2) in einem neuen Kitte zur Befestigung der Borsten an ihrem hinteren Ende; 3) in einer neuen Art, die Bursten zu verfertigen.

Er schlägt vor, die Hälfte der Borsten zu nehmen, die man zu einer Burste braucht, dieselben durch einen Ring zu ziehen, der innen kegelfbrmig ist, wie Fig. 7. in punktirten Linien zeigt, und, wenn dieß geschehen ist, und die Borsten beinahe gleich hoch stehen, sie an den Enden zusammenzubinden, so daß die übrigen Borsten um die bereits gebundene Bürste kommen. Nun wird der untere Theil aller dieser Borsten in den Kitt getaucht, damit sie zusammenhalten, ein Ring, wie in Fig. 8. über denselben geschoben, und der Griff, Fig. 9, i den Ring eingeschoben, und darin fest eingekittet.

Flache Bursten zum Weißen werden aus mehreren solchen runden Bursten verfertigt, die man neben einander bindet, oder man kann auch die Borsten in einen flachen Ring steken, wie in Fig. 10, wo man aber zwei Drittel derselben in den Ring bringen muß, und nur das übrige Drittel auf obige Weise ankitten darf.

Der empfohlene Ritt besteht aus 3/3 Harz, das man über ge= lindem Feuer zerläßt, 1/3 Gyps, das man in das Harz einrührt, und 2/3 Schell=Lat. Dieser Kitt wird warm angewendet 95).

<sup>95)</sup> Unsere beutschen Burstenbinder werden hier, außer in der Burste zum Beifen, statt des bei uns gewöhnlichen Maurer-Pinsels, weder etwas Neues, noch etwas Gutes sinden.

#### LXVIII.

Verbesserung im Salzsieden und in ahnlichen Arbeiten, wors auf Wilh. Johnson, Sentleman zu Droitwich, sich am 18. Decbr. 1826 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts. Octbr. 1828. S. 13. Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Die hier beabsichtigten Verbesserungen sind 1) Krystallistrung des Salzes, oder Erzeugung von feinem Salze aus der Salzsohle durch Abdampfung mittelst Dampfes von hohem Druke in einem geschlofzenen seichten Gefäße; 2) Bewegung der Rührschaufeln in diesem flazchen Gefäße mittelst Maschinen, die von dem Dampfe in Thätigkeit gesezt werden; 3) Aufsammlung und Benüzung des aus der siedenz den Sohle erhaltenen Dampfes zur Erhizung anderer Gefäße; 4) Beznüzung dieses Dampfes als Heizmittel zur Erzeugung des englischen Salzes (Britisch-Bay-Salt); 5) eine solche Einrichtung der Gefäße, daß man dadurch eine große Menge Dampfes zu obigen Zweken erhält.

Die diesem Patente beigefügte Zeichnung, Fig. 6, ist, nach der Bemerkung des London Journals, so unvollständig, daß man nur wenig über die eigentliche Einrichtung aus derselben ersehen kann.

Der Ressel, a, hat drei über einander befindliche Abtheilungen, wodurch Dampf von einer sehr hohen Temperatur mittelst der Einswirkung des Feners auf den untersten Theil des Gefäßes hervorges bracht wird. Dieser Dampf hist das unmittelbar darüber befindliche Gefäß u. s. f. nach Art der Borrichtung, worauf derselbe Pateuts Träger sich bereits früher ein Patent ertheilen ließ (London Journal of Arts VI. und X. Bd. (Polyt. Journ. Bd. IX. S. 404.)

Aus der untersten Abtheilung des Gefäßes, a, führt eine Rohre, b, in ein flaches Gefäß, c, welches eine geschlossene Riste bildet, die durch den auf obige Weise in denselben geleiteten Dampf geheizt wird, damit die Sohle in dem oberen Gefäße, d, in den Sud kommt. Diesses Gefäß ist mit einem kuppelfdrmigen Dekel bedekt, und der wähsrend des Siedens in demselben aufsteigende Dampf zieht durch die Rohre, e, in das Gefäß, g, um in demselben auf eine ähnliche Weise benüt zu werden.

Auf dem Boden der Gefäße, d und g, befinden sich Vertiefunsgen, in welche das Salz, so wie es krystallisirt, mittelst der Rührsschaufeln, deren Stiele durch Schlußbüchsen in den Wänden dieser Gestäße laufen, hinabgeschoben wird. Die Rührschaufeln werden durch eine Dampfmaschine bewegt.

#### LXIX.

## Berbefferte Rattenfalle.

Mus dem Mechanics' Magazine. N. 276. 22. Novbr. S. 264.
Mit Abbitdung auf Tab. III.

Es ist gewiß kein Land auf Erden, wo so viel über Rattenfallen geschrieben wird, als England: auch gehört der Rattenfänger daselbst zu einer Hofcharge (the king's Rat Catcher mit dem gelben Aermel). Borliegende Rattenfalle ist nach dem ministeriellen, oder sogenannten Schautel: Systeme eingerichtet. Sie fängt Ratten und Mäuse ohne Ende, ohne daß es nothig ware sie neu aufzurichten.

A, B, C, D, Fig. 45. ift die Rattenfalle. Bei A, ift die gewohnliche Thure, durch welche das Thier in die Falle geht. B, F, ist fester Bo= den in der Falle. F, E, C, hingegen ift ein beweglicher oder sogenannter Kallboben, der sich so um die Achse, E, E, (deutlicher in Fig. 46.) schwingt, daß, wie das Thier auf demfelben nach D, wo der Rober bangt, binlauft, E, C, mit der Ratte niederfinkt, und diese in das un= ter die galle gestellte Bafferfaß hinabfallen lagt. Der Boden, F, E, C, ift namlich fehr glatt: latirtes Gifenblech, oder ein dunnes Brettchen mit einer Glastafel belegt. Der Rober, D, ift mit einigen aufgeboge= nen Drathen, G, umgeben, damit die Ratte ihn nicht freffen fann. H, ift ein Stuf Blech oder Glas, das die Falle zum Theile geschloffen halt, und woran man innenwendig, bei D, ben Rober befestigt. Fig. 2. zeigt ben Kallboden einzeln mit seiner Schwung : Achse, E, E. Bei I,I, ruht er auf dem feststehenden Boden der Falle F, B. Die Borsprünge, C,C, halten die Falle an beiben Seiten geschloffen, wenn bas Stuf, E, C, des Bodens niederfällt. Wenn man diese Falle stellt, wird fie mit B, E, auf das Ende eines Tisches, Fasses, einer Bant zc. gestellt, oben bei F, mit einem schweren Steine oder einem Bewichte belegt, und der Theil, F, C, ragt frei über ein darunter gestelltes Gefaß hervor, das mit Baffer gefüllt ift, in welches das Thier fallt. ftatt des Baffers Lauge oder irgend eine scharfe Gliffigkeit nehmen, wodurch das Thier schneller getodtet wird. Die Falle stellt fich, wenn ein Thier durchgefallen ift, immer von felbst wieder, so daß hunderte von Ratten nach einander gefangen werden fonnen.

#### LXX.

## Miszellen.

Berzeichniß ber zu kondon vom 22. Dec. 1828 bis 19. Jan. 1829 ertheilten Patente.

Dem William Part, Gentleman zu Union-Place, City Roab, in ber Grafs schaft Mibbleser, und James Bluett, Schiffs-Zimmermann und Berfertiger von Maften, Bloten und Pumpen: auf eine neue Methode, eine gegenseitige Wirkung

vermittelft einer brebenben Bewegung hervorzubringen, welche gum Treiben aller Arten von Pumpen und anderen Dafdinerteen angewandt werben fann, bei mels chen ober gegen welche eine wechselseitige Birtung erforberlich ift. - Dd. 22. Dec. 1828.

Dem George Robgers, Mefferschmieb gu Cheffielb in ber Graffchaft Dort, Jonathan Grippe Gobfon, Raufmann ebendafelbft, und Jonathan Brownill, Mefferschmied ebenbasetbst: auf gewisse Berbesserungen an Tischgabeln. — Dd.

23. Dec. 1828.

Dem Orlando Harris Billiams, Esq. zu North Riblen, in bet Graffchaft Gloucester: auf gewiffe Berbefferungen an ben Rubern und ber Maschinerie jum Forttreiben ber Schiffe und anderer Fahrzeuge auf bem Waffer. -7. Jan. 1829.

Dem Septimus Gritton, Wundarzt zu Pentonville in der Graffcaft Didblefer und fruber auf ber tonigl. Marine: auf eine verbefferte Methode Rus ber zu conftruften, um ihre Bewegung in bem Baffer zu erleichtern. -7. Jan. 1829.

Dem Francis Reale, Rechtsanwald in ber City von Gloucester: auf eine Mafchine, Apparat ober eine Berbinbung von Maschinerieen, um Schiffe vorwarts

gu treiben. - Dd. 7. 3an. 1828.

Dem William Taft, Cattler, Pferbegefchirr : und Baum = Berfertiger 2c. : auf gemiffe Berbefferungen an und Bufage gu Pferbegeschirr: und Sattlerarbeit, welche Berbesserungen ober Bufaze theilweise auch zu anderen 3weten anwendbar Dd. 7. 3an. 1829.

Dem Archibald Robert fon, Schiffszimmermann zu Liverpool, in ber Graffcaft Lancaster: auf gewisse Berbesserungen in der Einrichtung ber Ruber um Schiffe, Bothe ober Fahrzeuge auf bem Baffer vorwarts zu treiben. — Dd.

6. 3an. 1829.

Dem James Deakin und Thomas Deakin, Kaufleuten und Gifenwaaren= Rabritanten und Compagnons zu Sheffield in der Graffchaft Port: auf gewiffe Berfahrungsweisen, um aus hornern und Klauen ber Thiere verschiedene Artitel gu verfertigen; namentlich Defferhefte, Griffe fur Schieblaben und andere Theile ber Mobein, Garbinenringe, Glotenzuge, Thurengriffe, Schluffellochbuchfen und Knopfe und Sandhaben fur Thur: und Fensterschlöffer, welche Artitel gang ober zum Theil To aus einem ober mehreren Stuten porn ober Klauen von beliebiger Geftalt und Aussehen, einfach ober verziert eingelegt ober in Berbindung mit irgend einer Gorte von Metall oder anderem Material verfertigt werben konnen. -1829.

Dem John Didinfon, Papierfabritant gu Rash Mill, in ber Pfarrei Ab= botts Langley, in der Graffchaft hertford: auf eine neue Berbefferung in der Me= thobe Papier mittelft Dafchinerien zu verfertigen und auch auf eine Methobe Papier und anderes Material in einzelne Bogen ober Stufe mittelft einer Mas

Schinerie zu gerschneiben. — Dd. 14. Jan. 1829. Dem Thomas Smith, Dechaniter in bem Ficten Derby in ber Grafschaft Derby: auf einen verbefferten Daschinentheil, welcher mit eingelnen Theilen ber Dampfmaschinen ober anderen Dafchinen, wie Pumpen, Feuersprizen, Bafferras bern, Luftpumpen, Berbichtern und Blafe-Maschinen in Berbindung gebracht, jebe biefer Dafchinen beihaltnismäßig verbeffern wirb. — Dd. 14. 3an. 1829.

Dem John Cheek Dewes, Mechaniter zu Manchefter, in ber Graffchaft Lan= cafter: auf mannigfaltige Berbefferungen in ber Ginrichtung von Windmublen und

thren Flugeln. Dd. 14. Jan. 1829.

Dem John Unby, Esq. zu Arbour Werrace, Commercial Moard, in der Brafichaft Middlefer: auf gewiffe Berbefferungen an der Dampfmaschine. - Dd.

Dem William Grefine Coctrane ju Regent Street, in ber Graffchaft Mibbleser: auf eine Berbefferung an Ruberradern, um Bothe und andere gabrzeuge

pormarte gu treiben. Dd. 14. 3an. 1829.

Dem James Moore Roff, Eisenkramer zu Symonbes Inn N. G, in ber Graf= fcaft Midblefer: auf einen verbefferten Bapfen ober Dahn, um Fluffigkeiten abgu= gieben. Dd. 19. 3an. 1829. (Aus bem Repertory of Patent-Inventions, Fe= bruar 1829, G. 126.)

## Berzeichnis von erloschenen englischen Patenten.

Des Meranber Coot, Gentleman, im Strand, in ber Graffchaft Mibbles fer: auf eine Erfindung, um den Trotenmoder und bas gewöhnliche Schwinden bes Bauholzes zu verhindern und zu vertreiben und wollene, leinene und andere Artitel gegen ben Mehlthau zu schüzen. — Dd. 12ten Marz 1814.

Des William Alfred Roble, Mechanikers in Rilen Street, Chelsea, in ber Graffchaft Middleser: auf eine verbefferte Dampf = und Feuer = Maschine, und neue Berfahrungsarten, um Dampf = und Bafferrohren mit einander zu verbin-

\_ Dd. 23ften Marg 1814.

Des Emanuel Beatson, Buchsenschmiebe in Birmingham, in ber Grafschaft Barwid: auf eine Berbefferung an ben Schlöffern und Schwanzschrauben der Feuergewehre, indem er die Pfannen ber Schloffer und die Berbindung zwis schen bem Pulversat und bem laufe mafferbicht macht. — Dd. 23ften Darg 1814. (Bergl. Repert. Bb. XXV. S. 131.)

Des John Sparks Moline, Leberhandlers in Leabenhall Street, London: auf eine verbefferte Methobe leber zu garben. Dd. 28ften Marg 1814. (Bergl.

Repertory Bb. XXXI. S. 202.)

Des George Smart, Holzhanblers in Orbnance Wharf, Westminster Bridge, in der Grafschaft Eurren: auf gewisse Berbesserungen an den Maschinen zum Mahlen des Korns und anderer Artikel. Dd. 1sten April 1814. (Bergl. Repertory Bb. XXV. S. 322.)

Des James Boob, Berfertigers musikalischer Instrumente in New Compton Street, in ber Grafschaft Midbleser: auf eine Berbesserung an der Querflote, welche auch auf bas Klarinet und Fagot anwendbar ift. — Dd. 1sten April

1814.

Des Joseph G. Dyer, Kaufmanns aus Boston, im Staate Massachusetts, einem ber Bereinigten Staaten, ber aber jest in the Abelphi, in ber Grafschaft Middlefer wohnt: auf Berbefferungen an der Maschinerie zum Verfertigen von Rageln verschiebener Art. Bon einem Auslander mitgetheilt. — Dd. Iften April 1814.

Des John U. Raistrick, Mechanikers in Bridge Rorth, in der Grafschaft Salop: auf eine Dampfmaschine von neuer und verbefferter Conftruction. — Dd.

1sten April 1814.

Des Isaat Mason, Theebret : Berfertigers in Bellen Ball, in ber Grafschaft Stafford: auf eine Methobe gestampfte Mantel fur Defen mit Bugtochern, Schiffsofen und andere Defen, Kamingitter, Theebrete und andere Teller, Simmswert und andere Gegenstände aus Messing und anderen Metalien zu verfer-- Dd. 1sten April 1814.

Des John Roberts, Berfertigers von Jalousien, zu Brownlow Street, Drury Lane, in der Grafschaft Middleser: auf Rollen für Landkarten, Kutschen= Jasousien und andere ahnliche Gegenstände. — Dd. 7ten April 1814.

Des William Bitfielb, Berfertigers von Bagebalten in Birmingham in ber Graffchaft Warwick: auf eine gewisse Berbesserung an Fuhrwerken, — Dd.

7ten April 1814.

Des John Steab, Gartners in ber Pfarrei Borfemonben, in ber Graf= schaft Kent: auf Berfahrungsarten, um Baffer, Dampf, Gas und alle anderen Flussigkeiten mittelft Röhren aus gereinigter Erde in die Sobe zu beben und fortzuleiten. - Dd. 18ten April 1814.

Des David Grant, welcher Soba-Fluffigkeiten fabricirt, in Pidett Street, Strand, in der Grafschaft Middleser: auf eine Pumpe oder einen Apparat, um Goba = Auflösungen und andere mit firer Luft impragnirte Bluffigkeiten abzuziehen.

Dd. 27ften April 1814. (Bergl. Repertory Bb. XXVI. S. 193.)

Des John Barnard Logier, Professors der Musit und Musitalien-Banblers zu Sadville Street, Dublin: auf einen Apparat, um die Erwerbung von Fertig= Leit im Klavierspielen zu erleichtern. — Dd. 28. April 1814.

Des Joseph Price, Glasmachers zu Gatesheab, in ber Graffchaft Durham: auf mehrere neue Methoben Glas zu machen. - Dd. 5. Mai 1814. (Bergt.

Repert, 28b. XXV. S. 201.)

Des John Bancouver Jetenham, Esq. in ber Graffchaft Midblefer: auf eine Methode gewiffe Materialien zuzubereiten, zu gebrauchen und anzuwenben, um bamit Jimmermande und andere Oberflächen zu bemalen, - Dd. 17. Mai 1814-

Des Thomas Mbice Pidering, ju Sadnen Terrace, Sadnen, in ber Grafe . Schaft Mibblefer : auf eine Berfahrungsart, um ben auf ben Landkutschen fo oft porfallenden Berluft von Pateten (welche Bantnoten u. f. w. enthalten) ju verbin= Dd. 21. Mai 1814.

Des Billiam Moult, zu Bebford Square, in ber Graffchaft Dibblefer: auf eine verbefferte Methobe Dafdinen in Bewegung gu fegen. -Dd. 21. Mai

Des William Reville, Kaufmanns und Meffinggiebers zu Birmingham, in ber Grafschaft Warwick, auf Berfahrungsarten um Baffer, Dampf, Gas und alle anderen Fluffigkeiten mittelft Rohren aus gereinigter Erbe in die Bobe zu heben und fortzuleiten. — Dd. 18. April 1814.

Des John Burton, Cottonfabritant in Great Pearl Street: auf eine verbefferte Methobe Baumwolle, Seibe und verschiebene andere Artitel gu spinnen

und zu zwirnen. -Dd. 5. Juni 1814.

Des William Sellars, Mechaniters zu Remsen Elms, in ber Grafschaft Worcester: auf eine Methobe Taue, Schnure, Leinen, 3wirn, Wolle, Baumwolle und Seibe mittelft Maschinen zu spinnen. - Dd. 5. Juni 1814. (Bergl. Repert. Bb. XXVII. S. 65.)

Des Grant Prefton, Rupferschmiebs ju Burr Street, London Dock, in ber Graffchaft Mibblefer: auf einen concaven Rajut : Dfen. - Dd. 5. Juni 1814.

Des John Stubbe Jorben, Schiebfenfter: Fabritanten in Birmingham in ber Graffchaft Barwid: auf eine verbefferte Methobe bie Fenfter fur Garten= Gebaube zu verfertigen und auch auf andere Berbefferungen in ber Ginrichtung Diefer Gebäube. — Dd. 7. Juni 1814.

Des George Denward, Gisenkramers in Brocknor Fron Works, bei Stourbribge, in ber Pfarrei Ring Swinford, in ber Graffchaft Stafford : auf eine verbesserte Methobe Walzen zu breben und Flinten: und Pistolenlaufe vor bem Schweis fen zu walzen. — Dd. 7. Juni 1814. (Bergl. Report. Bb. XXVI. S. 325.)

Mus bem Repert. of Patent-Invent. Rov. 1928. 6. 314.

Des Thomas Tinball, Gentleman in ber Graffchaft Dort: auf gewiffe Berbefferungen an ben Dampfmaschinen und auch in ber Methobe fie jum Treiben aller Arten von Fuhrwerten und Mafchinerien anzuwenden. -Dd. 18. Juni 1814.

Des Bagell Louis Dartian, Gentleman in Threadneedle Street, in ber City von London: auf eine Methode die thierische Gallerte aus ben Substangen, welche folde enthalten, auszugiehen, um fie in ben Runften ober gum bauslichen Bebrauch ober zu anderen 3meten zu benugen. - Dd. 12. July 1814. (Bergl. Repert. Bo. XXVII. S. 136.)

Des James Dawfon, Geq. gu Dort Street, in ber Gity von Dublin: auf gewiffe Berfahrungsarten Rorpern, bie entweber gang ober gum Theil mit Waffer ober Luft ober beiben zugleich umgeben find, burch bie Einwirtung von Apparaten auf biefes Baffer ober biefe Luft ober beibe, Bewegung mitzutheilen. -Dd. 16. July 1814.

Des Joseph Smith, Blechschmiedt in ber City von London: auf eine Springe

angel für Thuren und Thore. - Dd. 16. July 1814. Dem George Dunnage, Geq. in Upper Mall, hammersmith in der Grafs fchaft Mibblefer: auf eine Dethobe: Bothe ober andere Fahrzeuge pormarts ju treiben. - Dd. 26. July 1814. Bergl. Report. Bb. XXVII. G. 8. (Aus bem Repert. of Patent-Inventions. Dez. 1828. G. 582.)

Des Joseph Barris, Berfertigers von Equipirungeftuten, ju Shire Lane, im Begirt ber Rolls und ber Graffchaft Dibblefer: auf eine Berbefferung ober Berbefferungen an ben militarifchen Kleidungeftuten. -Dd. 4. 3an. 1815.

Des Chriftophen Dibl, Geg. ju Bremer's Street, Golben Square, Dibbles fer: auf eine Methode ober Berfahrungsweisen, um einen Maftir=Steinkitt gu ver=

fertigen, ben er Dibl's Mastic nennt. - Dd. 6. Jan. 1813. Des John Cuttler, Gifengieger zu Great Queen Street, Tinkoln's Inn Rields, Midblefer: auf gewisse an Feuerstellen, Defen u. f. w. anwendbare Berbesserungen. - Dd. 6. Jan. 1815. (Bgl. Repertory Bb. XXVIII. S. 205.)

Des James Collier zu Grosvenor Street Beft, Pimlico, Middleser: auf einen Apparat, Maschine ober Instrument, welches er Creopprite nennen will, wodurch man auf eine fehr wohlfeile Beife Kraft gewinnt und folche vortheilhaft anwenden fann, um Baffer gu beben, fo wie gu anderen nuglichen 3meten. 36m

von bem verstorbenen Joseph Montgolfier, einem Auslander, mitgetheilt. — Dd. 16. Jan. 1815. (Bgl. Repertory Bb. XXVII. S. 32.)

Des Freberick Marquis be Chabannes, ju Thayer Street, Manchefter Square, Midblefer: auf eine gewiffe Methobe aus bem Brennmaterial eine gros Bere Menge Barmestoff auszuziehen, als man bisher erhielt und ihn bazu anzu= wenden, um bas Bimmer zu erwarmen, worin bie Operation ausgeführt wirb, fo wie auch noch andere Zimmer burch ein einziges Feuer. — Dd. 16. Jan. 1815. (Bgl. Repertory Bb. XXVIII. G. 65.)

Des Jean Rauboni, Gentleman zu Orford Street, Mibbleser: auf ge= wiffe Berbefferungen in ber Ginrichtung von Spiegetteleftopen. Bon einem Frem-

ben mitgetheilt. — Dd. 20. 3an. 1815.

Des John Carpenter, Egg. zu Aruro, Cornwall, auf einen Tornifter, wobei zwischen benselben und ben Ruten teine Raffe tommen tann, so wie auch auf eine Bordertasche, welche von ben Schulterriemen bes genannten Tornistere fo

herabhangt, daß sie seinem Gewicht entgegenwirkt. Dd. 20. Jan. 1815.

Des James Miller, Destillateurs, fruber zu Graugend, in der Graffchaft Stirling, jest gu Liverpool: auf gewiffe Berbefferungen in ber Ginrichtung ber Blasen, Defen, Kamine und anderer Apparate, welche man beim Destilliren braucht. Dd. 28. Jan. 1815. (Aus dem Repertory of Patent Invent. Februar. 1829. G. 124 96).

## Preisaufgaben ber Société de Pharmacie zu Paris für bas Jahr 1829.

Erfte Preisaufgabe. Durch positive Berfuche bie Theorie ber Umanberung weinartiger Fluffigfeiten in Effigfaure festzustellen. -Die Preisbewers ber finden bie nothige Entwillung biefer Frage in den Berichten, welche schon früher ber Gefellschaft barüber erstattet murben. (Man sehe Journal de Pharmacie Bb. XII. S. 112. und Bb. XIII. S. 355. Polyt. Journal Bb. XX. S. 203.) Der Preis ift eine golbene Medaille von 1500 Franken Berth.

3 weite Preisaufgabe. Gine Reihe eigenthumlicher Gigenschaften aus: zumitteln, wodurch man die vegetabilischen Alkalien sowohl von einander, als auch von anberen organischen Substanzen unterscheiden kann; die aber so scharf bezeiche net find, baf man bavon bei gerichtlichemebicinischen gallen Gebrauch machen fann.

Die Gefellschaft murbe es fehr gerne feben, wenn die Untersuchungen ber Preisbewerber fich auch auf folche vegetabilische Alcalien erstreten murben, welche verschiebenartig mit einander vermengt find und babet bie Methebe angeben wurben, sie von einander zu trennen. Der Preis ist eine goldene Medaille von 1000 Franken Werth.

Die Abhandlungen muffen in ber frangosischen ober lateinischen Sprache geforieben fenn. Sie muffen vor bem erften Januar 1830 an frn. Robiquet, Secrétaire général de la Société, rue de l'Arbalète, N. 13, à l'Ecole de Pharmacie, eingeschift fenn.

Die Berfaffer muffen ihrer Abhandlung einen Bahlfpruch beifugen, welcher auf einem verstegelten, ihren Ramen und ihre Abdresse enthaltenden, Billet wie-

Rur die frequentirenden Mitglieder der Gesellschaft sind von der Bewerbung ausgeschloffen. (Aus bem Journal de Pharmacie, Dec. 1828, S. 660.)

### Preisvertheilung fur Gegenstande ber Industrie ju Mayland am 4. Oftob. 1828.

(Rach bem ,Discorso dell Abate Angelo Cesaris, primo Astronomo etc. letto in occasione della solenne distribuzione dei premi d'industria. seguita in Milano il giorno 4 Ottobre 1828.") Aus ber Biblioteca ita-

liana. Ottobre. 1828. (Ausgeg. am 6. Dec. 1828.) S. 95. Die golbene Mebaille erhielten: bie herren Stef. Ceruti unb Sarlo bell'Acqua, für einen Bliebermann für bilbenbe Runftler (Mannequin) .....

<sup>96)</sup> Die im Januar-Beft bes Report, fehlenben verfallenen Patente werben im Supplementhefte fteben, bas uns noch nicht gugetommen ift. fie nachtragen.

Hr. Karl Franz Bonomi, für sein zoologisches Cabinett, und die Kunst Thiere auszustopsen. — Die Horn. Traviganti, Galletti u. Comp. für ihre Gold = und Silber = Arbeiten und vorzüglich für ihr Email. — Hr. Peter Anton Cervetti für seine gefärbten Florentiner = Hüte, die er zu Florenz versertigen ternte. (Hr. Cervetti reiste selbst nach Toscana, um bort die Fabrication dieser Hüte in allen ihren Iweigen zu ternen, und sie bann in die Lombarden zu verpstanzen. Seine Hüte gehen jezt in bedeutender Menge in's Ausland.) — Hr. Paolo Ubaldi, sür einen neuen Strumpswirker = Stuhl, der wie ein Weberstuhl bearbeitet werden kann, und auf welchem auch Jaccard's Vorrichtung angebracht ist. — Jos. Battaglia's Erben, für Gärben der Felle, so

baß bie haare bes Thieres auf benfelben erhalten werben.

Die filberne Debaille. Gr. Pasquale Ratti für eine mobifeilere hizung des Waffers zum Abhafpeln ber Seibe. (Das Waffer wird burch ein Eleines cylindrisches Defchen gehigt, bas in einem Reffel angebracht ift, aus welchem bas Waffer in bie Beten fließt, in welchen bie Coccons liegen. Diefe Beizungsmethobe hat Dr. Schultes vor 30 Jahren an ber theresianischen Ritters Atabemie gelehrt, und die italienischen Cavaliere, die bamals auf diefer Atabemie maren, maren bie erften, die biefe Beigungemethobe benügten.) - Die Born. Lamberti und Roffignot für ihre schonen und vielen Geibenzeuge, und eine neue Art von Flor. — hr. Karl Kilgenstein, gleichfalls für seine Seiben-zeuge. — Die horn. Dueras Bater und Sohn, für ihre handschuh: Fabrik nach Grenobler-Art. — hr. Ant. Lobbia für sein Berfahren, altes Tuch wieber neu zu machen burch neues Rauhen und Scheren. - Dr. 3of. Caftiglioni für seine neuen bute, bei welchen er bas paar ber Asclepias syriaca mit bem hafenhaare mengt. (Diefes Berfahren tennt man in Deutschland feit mehr benn 50 Jahren; es wurde aber nie im Großen angewendet.) — Dr. Franz Caftagnoli, fur eine ichone Stiferei: eine Copie eines Gemalbes aus ber venezianischen Schule. - Donna Mar. Ther. Rogarina aus Cremona, für zwei gestitte Gemalbe. — Die porn. Jof. und Augustin Panbiano für erhas bene Arbeiten aus Meffing und Bronzeguffe, und fur ihren neuen Goldfirnis. Dr. Franz Abbiati aus Mandello, b. Como, für Abdrute von Rupferstichen auf Mobel, und fein neues Berfahren, bie Schrift unter ben Rupferftichen von bem Kupferstiche so abzudruten, baß sie nicht verkehrt wird. — fr. 30h. B. Debernarbi für feinen Weingeift = Firmis gur Politur ber Mobel, ben er mit ber größten Sicherheit im Großen burch Destillation bereitet. — Gr. Dr. Ant. Sattaneo für verschiedene Arten von Tinten, und eine beffere Drukerschwarze als die berühmte Turiner. — fr. Angelo Ofio, für feine Erzeugung bes Strohpapieres im Großen. - Die Dorn. Joh. Groffoni u. Comp. fur ihre gefarbten Papiere, vorzüglich ihr Maroquin : Papier. — fr. Ign. Pizzagalli, für feine herrlichen tunftlichen Perlen. - Dr. Claub. Cernufchi, fur bie Errichtung einer Buter = Raffinerie zu Mayland, die biefe Stadt bisber noch nie hatte. fr. Justin Bouthou für seine Berbesserungen in der Zukerbakerei durch Reinis gung ber Sprupe mittelft thierischer Kohle. — Don Lubw. Allon, für einen hybraulischen Wibber nach Castelli's und Litta's Theorie; für Anwendung bes Papieres, statt des Steines, zur Lithographie; für eine neue Art von Enkaustik und eine neue Straßen : Sprize. — Don Joh. Umb. Longoni aus Monza, für einen hydraulischen Widder. — Dr. Dom. Armati, für eine kunftliche Stokuhr mit Schlagwerk. — fr. Pet. Pellegrini, aus Rembro im Bergamafeischen, für ein verbeffertes Schiefgewehr, bas er aber gebeim halt. -Dr. Bernarbin Milefi, aus Gromo, im Bergamascischen, fur feine Maschine, Stahlenlinder zu gießen, ohne baß biese abgedreht werben burfen. - Gr. Ant. Bolognini, für seine neuen Dammer, mit welchen er aus einem masswen Stute Silber einen Becher hammert, ohne bas Silber in bas Feuer zu bringen. or. Balgaret, Capellmeifter beim Regimente Lichtenftein, fur eine neue Trom= pete, die alle Tone blaft. (Soll eine fehr wichtige musikalische Erfindung senn.) fr. 3of. Mozzoni, für verschiedene optische Instrumente. — fr. Abo Fioroni, für seine kunftlichen Augen aus Gold = und Platima = Email. — Don Zanino Bolta aus Como (Sohn bes unsterblichen Bolta) für Vorrichtungen gegen bas Umwerfen ber Bagen und Durchgeben ber Pferbe. — Gr. Dominic. Briani, für seine Tischzeuge, die er in seiner Fabrit so fcon arbeitet, wie die Rieber= lander, - fr. Joh. B. Rofario, für seine Meffing = Arbeiten. - Die Dorn.

Joh. und Jof. Prina, für eine neue Raffee - Maschine. — Gr. Fel. Bofig, für seine Erbeiten aus haaren und Febern. — Gr. Jos. Brenna von Alzante,

b. Como, fur eine Beiter, bie fich jufammenlegen laft.

Chrenvolle Erwähnung erhielten: Dr. Etisaus Borioli für seine Seibenzeug : Fabrik. — Frau Kathar. Comizzoli aus Paria für einen Handssschuh; Schnitt, wodurch das viele. Nähen erspart wird. — Die Hon. Jos. Ant. Sant: Ambrogio für ihre Fächer. — Die Fr. Fr. Amalia Chiriachis Rochetti aus Berona, Brusati; Rovida, Pallestrini, Guiscardi, sür ihre Stikereien. — Hr. Gugen. Peregalti, sür Kaligraphie. — Hr. Siro Stagnoli, sür seine Arbeiten in Wiscuit und Steingut. — Hr. Karl Zecchini sür seine Topser-Urbeiten. — Hr. D. Ant. Cattaneo, sür einen Nahrungsstoff — Die Hon. Joh. Merlini aus Monza, Joh. Silva aus Brescia, Ludm. Rosa aus Rovara, seber sür eine Breche. — Hr. Gerard Solari aus Monza, sür ein Spar: Beken beim Seiden: Abwinden. — Hr. Ludw. Ripamonti, sür eingelegte Arbeit in Holz. — Hr. Ludw. be Toma, sür ein ägyptisches Schloß.

## frn. Goldeworthy Gurnen's Dampf=Bagen.

Wir haben über diesen Dampf = Bagen des Bundarztes G. Gurnen seiner Zeit im Polntechn. Journ. Bb. XXVII. S. 390. Bb. XXIX. S. 1, Rachricht gegeben und Beschreibung und Abbildung geliesert. Das Repertory of Patent-Inventions liesert in seinem November-Beste S. 278. einen Auszug aus der Patents Erklärung ohne Abbildung, und begleitet denselben mit folgenden Bemerkungen:

iegt benselben Rachtheiten, auf welche wir bei anberen Gelegenheiten, wo von Kesseln bieser Art die Rebe war, ausmerksam gemacht haben: bas Wasser wird aus diesen Roheren burch die Gewalt bes Dampses ausgeblasen, und die Rohren gehen badurch im Feuer schnell zu Grunde. Das Wasser kann nur mittelst eines sehr starken Druztes in benselben erhalten werben, so wie hr. Perkins benselben bet seiner Maschine mit hohem Druke anwendete. Die horizontal arbeitenden Stampel werden die liez genden Chlinder ungleich abnüzen und surchen, wogegen sich nur dasjenige anwenz den läßt, was hr. Costigen in seinem verbesserten Dampsapparate, den er im December 1826 patentisiren ließ, und den wir im V. Bande des Repertory der gegenwärtigen Series (Polytechn. Journ. Bd. XXVII. S. 401.) 97) beschriez ben haben, vorschlug.

Die Unbringung eines britten arbeitenden Cylinders bei der Drukpumpe und dem Gebiase kann allerdings einige Vortheile gewähren; sie macht aber diese ohnes hin schon sehr complicirte Maschine nur noch mehr complicirt, und wir sehen nicht ein, wie man dieselben Vortheile nicht auch durch gehörige Führung der anderen

arteitenben Enlinder follte erhalten tonnen.

Das Geblase ist eine alte Borrichtung, die Desaguliers in seinen Borlesunz gen schon im J. 1763 unter dem Namen des hessischen Blase balges beschrieb; nur die Anwendung besselben bei einer Dampsmaschine ist neu, und selbst diese neue Anwendung hat hr. Neville schon vor vier Jahren, wenn nicht früher, bei seiz ner Dampsmaschine am Dochead gemacht, und, wenn wir nicht irren, auch in seinem Patente mit eingeschlossen.

Der lange Griff zum Leiten ber Raber ift eine Borrichtung, bie abnlichen Borrichtungen zu bemfelben 3wete weit nachsteht, indem fie fich burch bie Sand bes Führers nur fehr wenig nach einer und ber anderen Seite lenten laft, und

folglich bie Raber burch biefelbe nur fehr wenig geleitet werben konnen.

Der Patent = Trager scheint baburch, baß er zu ber alten Methobe, bie hinsteren Raber bes Wagens mit Gewalt zu treiben, seine Zusiucht genommen hat, vielleicht zurut geschritten zu seyn; bie Borrichtung in seinem früheren Patente gesiel und besser. Wir sinden es ferner, aus Gründen, die wir schon ofters ans gegeben haben, nicht zwelmäßig, daß Reisende und Güter auf demselben Wagen sigen, auf welchem die Dampsmaschine sich befindet, und wir zweiseln sehr, ob

<sup>97)</sup> Das London Journal bringt Orn. Coftigen's Patent erft jest in feis nem December . Defte, S. 142.

Hrn. Gurney's Dampf-Bagen, wenn er nicht die Reisenben und die Gater auf einem besonderen Bagen andringt, und von dem Dampfwagen ziehen laßt, auf irgend einer Straße bei seiner ungeheueren Schwere fahren kann, da die Schwere durch Parliaments : Acten bestimmt ist. Indessen sinden wir seinen Basgen doch noch leichter, als jenen Burstall's und andere."

## Großtes bisher bekanntes Dampf = Schiff.

Die hollandische Regierung befahl den Bau eines Dampf = Schiffes, welches das größte senn wird, das disher auf dem Meere schwamm. Es wird 250 Fuß lang, 3 Verdeke, 4 Masten und ein Bogspriet haben. Die Dampskraft wird gleich senn der Kraft von 300 Pferden. Die Kosten werden 800,000 fl. nicht überschreiten. Dieses ungeheure Schiff wird beladen nur 16 Fuß, unbeladen 10 Fuß tief tauchen. Man hat berechnet, daß es zur Reise nach Batavia, zu dessen Werbindung mit Holland es bestimmt ist, nur 40 Tage ungefähr, und auf dieser Reise ungefähr 24,000 3tr. Steinkohlen brauchen wird. (Galignani N. 4313.)

## Schnelligfeit des englischen Dampfbothes Erufader.

Das konigl. Dampfboth Erusaber, Capt. Hamilton, welches mit herrn Marquis de Lavalette am Bord von Calais kam, suhr Tags barauf mit Lord South well und Baron von Rothschild von Dover nach Calais in zwei Stunden und zehn Minuten: dieß ist die schnellste Fahrt, die ein Seemann im Sanale benkt. (Galignani 4279.)

## Leichtigkeit zu Reisen in Dord = Umerifa.

Man tann jezt in Amerika 2000 engl. Meilen (500 beutsche) theils auf Dampfbothen, theils mittelst anderer Gelegenheiten, in 16 Tagen mit einer Ausgabe von 14 Pf. Sterling (168 fl.) zurüklegen. (Register of Arts. N. 46. S. 352.)

## Drachenfahrt.

Zwei Gerren sind neulich mit einem Wagen, an welchem Drachen gespannt waren, durch einen Theil von Glocester Shire gefahren: sie suhren 24 engl. Meilen in Einer Stunde. Auf einer anderen Fahrt legten sie 68 engl. Meilen in Einem Nachmittage zurük. (Shessield Courant und Galignani Messenger N. 4232.)

## Schnelligkeit mit welcher Feuersprizen in England fahren.

In einem Auffaze über Feuerlosche Anstalten im Mechanics' Magazine N. 278. 8. Decemb. S. 290 (wo unter Anderem über die Ursachen der Selbstentzündung auf einen wenig bekannten Auffaz im 2. und 3. Bande des Repertory of Arts aufsmerksam gemacht wird) wird als erwiesene Thatsache angeführt: "daß die Feuerssprize des Suns Fires Office sechs englische Meilen (1½ baverische Poststunden) in 9 Minuten suhr; und daß bei dem lezten Feuer die Feuersprizen der Suns Guardians und anderer Feuers Offices 11 englische Meilen (2³/4 bayer. Postmeilen) in 35 Minuten suhren." Dessen ungeachtet sind die englischen koschanstalten schlecht; diese Eile des Herbeisahrens der Sprizen wird bloß durch den hohen Preis für die erste ankommende Sprize veranlaßt; wenn aber die Sprize da ist, denkt Niemand auf Rettung der Habe oder der Menschen selbst, weil dafür kein Preis gesetzt ist, und Menschen verbrennen.

## Brn. Stene's Ruderrader auf Muhlen angewendet.

hr. Stene hat in seinem Patente auf seine Ruberraber, die wir im Polystechn. Journale bereits beschrieben haben, auch die Anwendung derselben auf Wühlen als sein Patent=Recht in Anspruch genommen. Im Mechanics' Magaizne, N. 285, S. 402 wird (aus einer kleinen Broschure, "A circular Expla-

matory of M' Skene's Patent") bie Anwendung berselben auf eine Fluths Muhle gezeigt, was sehr zu bedauern ist, da wir in Deutschland keine Fluths Muhlen besizen. Wir mussen uns begnügen, diejenigen, die sich mit Bau der Muhlen Rader überhaupt beschäftigen, auf diesen Aufsaz in der Urschrift aufsmerksam gemacht zu haben. Auch das Register of Arts N. 55 enthält eine neue Fluth Muhle S. 97.

Chandler's Ruderrader find eine Erfindung des frn. Buchanan.

Das Mechanics' Magazine, N. 283, 10. Janer, beweift Dbiges S. 379 burch eine aus hrn. Buchanan's Werke angeführte Stelle und Figur.

theilt das Repertory of Patent Inventions im Januar Sefte 1829 folgende Bemerkungen mit. Die Spiral Borrichtung (eine Art archimedischer Schneke) taugt nichts, und der Stämpel mit der Klappe, obschon besser, wird auch nicht viel nüzen. Der Patent Träger sühlt, daß andere vor ihm die Idee hatten, Schisse durch Wasser zu treiben, das von dem Schisse gegen das Wasser, in welchem es schwimmt, ausgestoßen wird. Er suchte diesen Apparat unter dem Wasser zu verbergen; aber auch diese Borrichtung hat Bust schon im I. 1826 patentistren lassen (Repertory of Patent-Inventions, New series. IV. B. S. 367 (Polytech. Sourn. B. XXIX. S. 401.)

Das Repertory Schließt mit ber une bochft mertwurdig Scheinenben Be-

"Da es uns indessen scheint, daß es hochst vortheilhaft ware, wenn man Dampsbothe ohne außeren Upparat treiben konnte, zumal wenn sie im Seekriege dienen sollen, so glauben wir, daß es der Mühe werth ware, Bersuche nach dem Principe des Patent Trägers anzustellen, das jedoch, auf eine andere Beise in Aussührung gebracht, weit kräftiger dienen konnte. Man hat auf dem senken Lande Mühlen, die durch horizontale Räber getrieben werden, auf welche das Wasser auf Brettchen wirkt, die an dem Umfange desselben horizontal hervorstehen. Konnten nicht auch solche Räber unter dem Schiffe angebracht werden? 98)

## Stanhope Sollond's Patent = Biggag

zum Treiben ber Bothe, Kutschen 2c., wovon wir im XXX. B. bes Polnt. Journ. S. 20 Rachricht gegeben haben, wird im Repertory of Patent-Inventions S. 21 als eine Posse erklart, die nichts als eine klappernde, überzlabene und kraftlose Borrichtung ist. Man weiset sie in die Kinderstuben zurük, aus welchen sie genommen ist.

## Josh. Jenour's jun. Patent = Patronen.

Wir haben von diesen Patent-Patronen im Polyt. Journ. B. XXX. S. 290 Rachricht gegeben. Das Repertory of Patent-Inventions beschreibt sie in seinem Januar schefte, S. 15 ohne Abbildung, und bemerkt, daß diese Patronen besser sind, als jene, für welche er von der Society for Encouragements 15 Guineen als Belohnung erhielt. Das Repertory fande es besser, wenn das dunne Papier der Patrone innerhalb des Drathgehauses angebracht ware, wodurch der Schuß noch weniger zerstreut wurde.

# 3. Balker's Patent = Laufrollen unter Mobeln.

Das Repertory of Patent-Inventions theilt im Januar : Hefte, S. 13, einen Auszug aus der Patent : Erklarung mit, die Hr. Walker am 17. November 1827 über seine Patent : Laufrollen gegeben hat, aber ohne Abbildung, so daß ber ganze Aufsaz unverständlich bleibt. Es bemerkt über diese Patent : Rollen am Ende,

<sup>98)</sup> Dieß sind unsere Kreifelraber (Turbincs). Man sollte Bersuche bamit anstellen. A. b. U.

baß baburch nicht viel gewonnen ift, und baß, im Allgemeinen, bie englischen Bauf = Rollen viel zu klein sind; baß die franzosischen und beutschen großeren weit beffer find, und baß überhaupt eine Laufrolle nie weniger als zwei Boll im Durchs messer halten sollte.

## Chiffer = Giegel.

Das Mochanics' Magazine N. 273. 1. Rov. I. J. S. 216 befchreibt ein Siegel, mittelft beffen man in Chiffern fchreiben tann. Daffelbe befteht aus 6 parallelen Reihen von 11 Lochern in einer Metallplatte von ber Große eines gemobilichen Siegels, in beren jedem ein Schraubentopf mit einer eingeschnittenen geraden Linie in ber Mitte beffelben vorkommt. Je nachdem nun biefe gerade, Linie im Kopfe einer jeden Schraube fenkrecht ober horizontal, oder rechts ober links aufwarts ober abwarts gestellt wird, gibt fie einen bestimmten Buchstaben, ben nur ber Brieffteller und ber Correspondent aus ber Chiffer = Rarte tennt, wie in ber Telegraphie, u. f. w. Der Ginwurf, ben man gegen biefes Siegel-Telegraphe Suftem machen kann, ift Istens, bas Dubefame bes Stellens ber Schrauben; 2tens bie leichte Möglichkeit bes Berrutens einer Schraube beim Abbrute; 3tens Die Wefahr eines unvolltommenen Abbrutes; benn, wenn bie Linie im Schraubentopfe mittelft des Schraubenstellers ofters gestellt wird, wird sie, auch wenn sie pom beften Stable ift, rauh werben, und fich folglich nicht rein und ficher ausbruten. Bir machen hier die Freunde der Sphragiftit auf ein Bert aufmertfam, bas ber Erfinder dieses Siegels sehr redlich anführt, auf bas so wenig beachtete Bert bes erften Erfinders der Dampfmaschine, bes Marquis of Borcefter, in bessen Century of New-Inventions (die Ausgabe von Partington, 1825) fie manches Intereffante über Giegel finben werben.

### Heber die Bunschelruthe.

Es barf uns nicht befremben, in einem Blatte, in welchem man fogar einen Muffag gegen bie Better = Ubleiter, ale Gingriff in bie Rechte ber Mumacht, auf: genommen hat, einen Muffag über die Bunfchelruthe gu lefen, ber gum Theile aus einem ganbe herkommt, wo neben bellem Lichte auch Rohler = Blauben und aanptische Finsterniß ift. Wir wiffen, was für eine faubere Rolle ber Atabemiter Ritter ju Dunchen vor 20 Jahren mit ber Bunfchelruthe, im Berein mit einem Abbate italiano, fpielte, und wie man bort mit ber Bunfchelruthe Baffer fand, wo teines war, und umgefehrt bie Bunfchelruthe tein Baffer zeigte, als ber Bafferschmeter auf bem Baffin eines Gartens ftanb, bas mit Brettern und Sand bebekt mar. Ein unglaubiger Englander ergahlt nun im Mechanics' Magazine, N. 282, 3. 3aner 1829, S. 366: baß einer feiner Freunde in Rord : America ihn von der Rraft ber Bunfchelruthe überzeugte; bag biefer gute Freund nicht bloß fich felbft, fonbern auch vielen feiner Betannten, mittelft ber Wunschelruthe zu Brunnen half; daß Er felbst (ber Erzähler namlich) biesem auten Freunde eine Bunfchelruthe vom Zaune fchnitt und auf die Finger legte, und bag biefe Ruthe alfogleich schlug, ale Er ben guten Freund auf eine Stelle führte, wo Baffer unter ber Erbe war, ohne baß legterer es wußte; daß aber bie Bunfchelruthe nicht mehr fchlug, ale ber gute Freund auf einen gewohnlichen Ifolir=Schamel mit glafernen Fußen an berfelben Stelle gebracht murbe, auf welchen bie Bunfchelruthe ehevor fchlug. (!!) Der Erzähler findet nun bierin einen Beweis ber elettrifch = magnetischen Kraft seines Freundes und der Bunfchelruthe auf bas Baffer, und scheint nicht zu bebenten, bas ber gute Freund, "den Umftanbe binberten, weitere Berfuche mit fich anstellen gu laffen," febr mobt wußte, baß er bei bem Bersuche auf einem Isolir : Schamel ftand, und baß auf bemfelben, wenn anbere feine Bunbereraft etwas gelten foll, die Bunfchelruthe nicht schlagen burfte. Bir leben in einem fauberen Beitalter!

Stopfel, die in Flaschen fest stefen, mit Erhaltung des Stopfels berauszuziehen.

Um Stopfel, die in Flaschen zu fest steken, mit Erhaltung berfelben heraus= gieben zu konnen, wird empfohlen, eine in heißes Basser getauchte Serviette um den hals der Flasche zu witeln, und in demselben Augenblike einen schnellen Schlag mit bem Ruten bes Meffers gegen ben Gals ber Flasche zu führen, wo bann ber Stopsel, ba ber Hals ber Flasche burch bie Einwirkung ber Barme ehe erweitert wirb, als ber Stopsel, leicht herausgeschafft werben kann. (Mochanics' Magazine N. 285. S. 416.)

## Neue schwarze sympathetische Tinte.

Bufällig entbekte ich folgende schwarze sympathetische Tinte, die nur dann leserlich wird, wenn man das Papier am Feuer warmt. Man gießt eine gleiche Menge Wasser und Salpeter Saure über etwas reines Queksilber, und läßt diese verdunnte Saure ein Paar Tage lang über dem Queksilber stehen, dis nichts mehr von lezterem sich auflöst. Mit dieser Auflösung schreibt man dann, wie mit gewöhnlicher Tinte, und die Schrift wird auf erwärmtem Papiere schön schwarz erscheinen. (H. D. Mechanics' Magazine N. 285. S. 411. 24. Jäner. 1829.)

Einfluß der Temperatur auf die Arnstallisation des Alauns.

Rach ben Beobachtungen bes Hrn. Darcet gibt ber in Würfeln krystallisirte Alaun, wenn er aufgelost und auf eine Temperatur über 43° (34° R.) erhizt wird, einen Riederschlag von basisch schwefelsaurer Alaunerbe, und kann bann nur noch in bem oktaödrischen System krystallisiren. Man kann also diesem zu Folge nach Belieben in Oktaedern ober Würfeln krystallisirten Alaun hervordringen. Der romische Alaun ist in Würseln krystallisirt, was von der Construction der Desen in den Bergwerken von Tolfa herrührt, mittelst welcher man die Auslösungen nicht über 40° C. (32° R.) erhizen kann. (Daß der Alaun auf Zusaz von Kali oder Kalkmilch nach dem Filtriren in Würseln krystallisirt, ist schon seit längerer Zeit bekannt.)

## Bereitung eines guten Pprophors.

Man füllt einen kölnischen Pfeifenkopf mit zwei Theilen gebrannten Maun, Ginem Theile Holzkohle und Einem Theile Weinsteinsalz beinahe voll; brütt obige Mischung fest in benfelben und schüttet feinen Sand auf, so daß der Kopf ganz voll wird, und taßt hierauf den Kopf drei Viertel Stunden ganz roth glusten. Wenn er noch langer gluht, wird es nicht schaden. (Mechan. Magazin N. 270. S. 176.)

Borficht beim Aufsezen und Deffnen der Gashahne fur Leuchtgas.

or. Robinson, hauptarbeiter am Gaswerke ber Wilkinsonschen Factorei, richtete einen hahn in einem Zimmer vor, und bas Gas suhr ihm so machtig entgegen, baß er tobt zur Erbe siel. (Maccles field Courier. Galignani 4297.)

## Unfrage, Leuchtgas betreffend.

Ein Lefer fragt im Mechanics' Magazine N. 285. S. 416: ob man nicht baburch gekohlstofftes Basserstoffgas leicht erhalten konnte, daß man Basserdampf burch Cylinder, die mit gluhenden Holzkohlen gefüllt sind, durchziehen läßt?

## Ueber Jos. und Thom. Sall's Sahne oder Pipen.

Wir haben über biese Patent Dahne im Polytechn. Journ. B. XXX. S. 333 Nachricht gegeben, und gegen die Unwendung des Bleies und Spießeglanzes, zweier Giftquellen, wenn sie mit Sauren oder sauerwerdenden Flussige keiten in Berührung kommen, gewarnt. Das Repertory of Patent-Inventions macht im Januar Defte, S. 10, dieselbe Bemerkung, warnt das Publicum und die Patent Arager, und rath lezteren, statt des Bleies und Spießglanzes, Jinn oder Jink zu diesen Sahnen zu verwenden. Allein Jink wird eben so leicht von Sauren angegriffen, und gleichfalls zum Gifte. Es ware demnach nach diesem Mathe des Repertory nur Teufel getauscht. Daß ferner in unserem Jinne zuweilen etwas Arsenik vorkommt, ist eine bekannte Sache.

## Ueber Reinigung bes Dehles zu Dehl Rampen.

Ein Leser bes Mechanics' Magazine beklagt sich in N. 285. G. 411. 24. Janer 1829. über die braunliche Masse, die das Reps Dehl in seiner Argand Lampe ansezt, und die das Aussteigen bes Dehles zu dem Dochte hindert; er wünscht ein Mittel zur Abhülse. Der Herausgeber des Mech. Mag. empsiehlt die Methode des Hrn. Wilks, Dehlschlägers zu Dartsord, um das Dehl zu reinigen. Dr. Wilks nimmt auf 236 Gallons (2360 Psd.) Reps oder anderes Dehl 6 Psd. Bitriol Dehl, die er vorsichtig mit demselben mengt und ungefähr 5 Stunden lang abrührt. Hierauf sezt er dem Dehle 6 Psd. Walker-Grbe und 14 Psd. heißen gebrannten Kalt zu, welche er vorher gehörig gemengt hat. Diese Mischung läßt er nun in einen großen Kessel tausen, der vorläusig mit 236 Gallons Wasser gefüllt wurde, und läßt Alles, unter stätem Umrühren, drei Stunden lang kochen, worauf er das Feuer ausgehen, und die gesottene Mischung im Kessel kalt werden läßt. Das Wasser wird hierauf abgelassen und das Dehl wird wunderschön hell senn. Man kann dasselbe Bersahren auch an kleineren Quantitäten besolgen, wenn man die Berhältnisse der Mischung genau besolgt; allein, es wird, im Kleinen, nie so wohlseil kommen, als im Großen.

## Ueber Bhite's fünstliche Quelle,

ober Patent=Kiltrir=Maschine haben wir im Polytechn. Journale, B. 27. S. 268. Rachricht gegeben. Das Repertory of Patent-Inventions schenkt im Januar : Befte G. 12. biefer Borrichtung feinen Beifall, und bemerkt, bas im Philosophical Magazino, N. 160, ein fr. Moult eine abnliche Maschine beschrieb; bas frn. White's Borrichtung aber einen hoheren Drut von bem barüber befindlichen Baffer erhalt. Es findet bie kleine Rohre oben am Eingange - Bahne überfluffig, indem ein anderer Sahn ausschließlich zum Durch= gange bes Baffers bei ber unteren Abtheilung bes Filtrir = Gefaßes bestimmt ift. Es wunscht ferner eine Borrichtung, burch welche man in die untere Abtheilung bes Filtrir=Gefaßes gelangen kann, um ben Bobenfag herauszuschaffen, ber nicht so leicht burch ben unteren hahn abgelassen werben wird, was vielleicht baburch geschehen tonnte, bag man ber Rante bes Filtrir = Steines und bem Theil, in welchem er liegt, eine folche Form gibt, daß ein Rand von Filz, ben man zwischen beibe legt, bem Waffer ben Durchgang versperren kann, wenn ber Stein in biefer Richtung auf benfelben niedergebrutt wirb, was mittelft einer Schraube, Die aus einer oben quer über bem Gefaße befestigten Stange zu bem Mittelpuntte beffelben hinablauft, leicht geschehen tann. Der auf biefe Beife befeftigte Stein kann, nothigen Falles, leicht herausgenommen werben.

## Betrug einiger Continental = Papiermacher.

Da einige Papiermacher auf bem Continente fich erlauben, auf ihre grobe Lumpen : Baare ben Ramen bes Saufes J. Bhatman ale Baffer : Mart gu migbrauchen, und baburch sowohl bas Publicum als bas Saus Bhatman, bas ber Papier = Fabrication so große Opfer brachte, auf die schändlichste Beise zu betrugen, fo rathen wir benfelben einstweilen, ben Ramen 3. Bhatman aus ihren Formen auszuthun, und ben Papierhandlern, die entweder mit diesen Be= trügern in Berbindung stehen und ben Betrug forbern, ober die fo einfaltig sinb, und echtes Whatman Papier nicht von ber gefälschten Baare zu unterscheiden wiffen, ihren Kunden diefe Lumpen = Baare fur was fie wollen, nur nicht fur What man Papier zu verkaufen. Sollte biese Warnung nicht binnen einem halben Jahre beachtet werben, fo werben wir eine kleine Ramens = Lifte biefer Betruger und ihrer Belfere : Belfer in ben Continental : Beitungen befannt machen. Continental : Industrie nur in Berfalfchung ber Firmen englischer Baufer besteht, wie die deutsche Tabak-Fabrication großen Theils in Berfalschung der Firmen hollanbischer Tabat = Fabrikanten, so ift bas Publicum auf bem Continente mahrlich gu bedauern; benn es ift in Gauners : Banben. Englische und hollandische Fabri= kanten haben noch nie eine Continental = ober beutsche Firma auf ihre Fabrikate gesezt; bie Continental = und beutschen Fabrikanten sollten ihrer eigenen Rational= Ehre wegen keine englische ober hollandische, zumal verfälschte, Firma auf ihre Baaren fegen. Fur beutsches Papier mag bas beutfche Bhatman gut fenn; für englisches ist es so schlecht, baß kein englischer Schuster einen Conto barauf schreiben wurde. 3. Mock.

Borrichtung jum Erwarmen der Dehlfamen auf Dehlmuhlen.

Bekanntlich werden die Dehlsamen auf Dehlmühlen vor dem Pressen erwärmt oder vielmehr erhizt, und nicht selten sogar angebrannt, wodurch das Dehl ranzig und schlecht wird. Um die Dehlsamen ohne Gesahr des Andrennens erhizen zu können, haben die Horn. Sazalis und Cordier im Industriel August 1828. S. 210. ein Dampsbad vörgeschlagen. Ein Kessel aus Gußeisen ist mit einem Mantel aus derselben Masse umgeben. In den ringsörmigen Zwischenraum zwischen beiden wird Damps aus dem Dampstessel eingelassen, und dadurch der innere Kessel, in welchem die Samen sich besinden, erhizt. Eine Röhre an der gegenüberstehenden Seite läßt den Damps zugleich mit dem durch Berdichtung besselben gebildeten Wasser ab. Die krumme Rührschausel, die die Samen in dem Kessel umrührt, wird auf gewöhnliche Weise in Umtried gesetzt; sie schafft, nachdem die Samen gehörig erhizt wurden, dieselben dei einer unten an dem Kessel angebrachten Thüre, die dann geössnet wird, heraus. Wenn der innere Kessel aus gehämmertem oder gewalztem Eisen wäre und nicht aus gegossenem, wurde es vielleicht besser senn, da gehämmertes Eisen ein besserer Wärmeleiter ist.

# I. Breibenbad's Patent = Bettftatte.

Ein or. Breibenback ließ sich am 13. August 1828. ein Patent auf Bettstätten ertheilen, in welchen ber Schlafenbe in heißen Ländern gegen das Einkriechen der Schlangen und der lästigen Musquitos, bei uns gegen das Stechen der Schnaken, und ein Kind vor dem herausfallen gesichert werden kann. Dieses Bett ist nichts anderes, als die in Deutschland längst bekannte Kinder Bettstätte mit sogenanntem Fliegen Sitter, nur daß hier statt der schwerfälligen hölzernen Rahmen schmale eiserne Leistchen, in welchen keine Wanzen sich einnisten konnen, angebracht sind, und statt des sogenannten Fliegen Sitters aus hanssahen, das so leicht zerreißt, und die Luft so sehr verdirbt, seines Drathgewebe genommen wird, das die Luft freier durchläßt und von ewiger Dauer ist. Diese Bettstätten kommen nicht höher, als die hölzernen. (Register of Arts N. 52. 10. Dec. S. 50 99).

# Bruffeler, Lowener und Umfterdamer Bier.

Hohanblung über die Art, wie zu Bruffel, Löwen und Amsterdam Bier bereitet wird, einruken lassen. (Memoire sur les procedes de fabrication des bieres de Bruxelles et de Louvain, suivi d'une note sur les bieres d'Amsterdam; par M. Dubrunfaut.) Da diese Biere, wie wir uns an Ort und Stelle überzeugten, sur kein Menschenkind, das auch nur ein Mal in seinem Leben einen Aropsen bayersches, oberösterreichisches, ober selbst nur böhmisches Bier gekostet hat, trinkbar sind, und es surwahr unbegreislich scheint, wie ein Mensch sich und seinen Gaumen und Magen mit einem solchen Subel plagen kann, so begnügen wir uns, nur der Bollständigkeit der Bierzliteratur wegen, mit der blosen Anzeige des Titels dieser Abhandlung, die unsere süddeutschen Brauer, wenn sie französisch lesen können, als Verdauungszectüre benüzen mögen. — Gin schlechter Apparat zum Bierbrauen von Reedham ist aus den Annali universali di Tecnologia, März und April 1828, auch in den Bulletin d. Scienc. technol. Rovemb. 1828.

# Englische Zinnhutten = Rochfunft für Ledermauler.

Die Binnhutten : Arbeiter in Cornwallis legen, nachdem bas Binn geschmols gen, gereinigt und in die Model gegoffen ift, ein Stut Rindfleisch (a beefsteak) auf bas heiße Binn, und laffen es auf bemselben gar braten. Rach ber

<sup>99)</sup> Diese Borrichtung ließe sich auch ben eisernen Bettstätten im Pol. Journ. B. XXX. S. 83, leicht anbringen.

Bersicherung des Dr. Paris ist ein auf diese Weise bereitetes Beef-steak weit schmakhafter, als irgend ein Meisterstüt der vielen englischen Wethoden, das Rindsleisch gut zu braten. (Mech. Mag. 11. Octob. 1828.)

Amerikanischer und Englischer Federkrieg über Eroberungen in dem Gesbiete ber Mechanik, der nur durch Preußen zum Frieden gebracht werden kann.

Bostoner Zeitungen sagen: ,,es ist Thatsache, daß ein Agent einer Fabrit, die in Preußen errichtet werden soll, neulich Maschinen in einer Maschinen-Fabrit in Reu-England für 100,000 Dollars Werth bestellte, indem er sie besser fand, als die englischen." Wir vermuthen, daß diese Yantih 100) = ,, Thatsache" eben so viel als eine Lüge in England ist. Wir wissen, daß die Amerikaner gezwungen sind, die seineren und zusammengesezteren Theile ihrer Maschinen sich aus England durch Schmuggeln zu verschaffen. (Herold. Galignani Messenger. N. 4286.) 101)

Sonderbare Eigenschaft an Zahlenreihen.

pr. Jos. Ball zu Manchester bemerkt im Mechanics' Magazine, 24. Janer 1829. N. 285. S. 412, baß er am 17. April 1825 folgende sonderbare Gigenschaft

an Bablenreiben bemertte.

"Wenn man irgend eine Zahlenreihe nimmt, deren erste, zur Linken stehende, Zisser eine größere Zahl ausbrutt, als die lezte, zur Rechten stehende Zisser, und man schreibt diese Zahlenreihe verkehrt unter erstere, und zieht sie von obiger ab, so ist der Rest, oder die Differenz beider Zahlenreihen, durch die Zahl 9 ohne Rest theilbar.

Da biese Eigenschaft einer Zahlenreihe noch in keinem Werke über Arithmetik bemerkt wurde, so halt Gr. Hall biese Entbekung fur neu 202).

Unalpsen schwedischer Mineralien.

Der Bulletin des Sciences technolog. Nov. 1828 enthält S. 346 aus dem IX. Bb. der Annalen des schwedischen Eisencomptoirs (Jahrgang 1825) die Analysen folgender schwedischen Mineralien ohne nahere Angabe ihrer außeren Kennzeichen.

100) Die Englander schimpfen bie Rord : Amerikaner Yankih's.

101) Irgend ein preußisches Tageblatt, bas von dieser Notiz Notiz nehmenwill, wird und (um bes hochsten Gutes ber Menschen auf Erden, um ber Wahrheit wilz ten) sagen können, ob die Bostoner Thatsache Thatsache, oder, wie der englische Herold behauptet, eine Lüge ist.

21. d. R.

<sup>102)</sup> Sie scheint dem Uebersezer auch so, und er sindet sie für Mechaniker in Hinsicht der Bahl der Bahne an Rabern in Raberwerken für wichtig. Er bedauert jedoch, daß Dr. Hall nicht den arithmetischen Grund dieser Eigenschaft angegeben hat, um so mehr, als er selbst ihn nicht zu sinden vermochte. Sollte diese Eigenschaft vielleicht in der Eigenschaft der Bahl 9 liegen, deren Vielsache von 2 die 9 immer durch verkehrte Bahlenreihen ausgebrütt werden, wie das Ein Mal Eins ausweiset? 2 Mal 9 = 18; 9 Mal 9 = 81; das Verkehrte von 18. — 3 Mal 9 = 27; 8 Mal 9 = 72; das Verkehrte von 27. 4 Mal 9 = 36; 7 Mal 9 = 63; das Verkehrte von 36. 5 Mal 9 = 45; 6 Mal 9 = 54; das Verkehrte von 45. Diese Eigenschaft hat bei keinem der Vielsachen der anderen Zahlen Statt.

| Trott                | sten                        | Skaer                              | sten                     |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Rupfer Gifen<br>Bink | 57,480<br>17,127<br>0,745   | Kupfer Gifen<br>Zink               | 8,320<br>62,260<br>1,230 |
| Schwefel Berluft     | 24,150<br>0,498<br>100,000. | Schwefel<br>Riefelerbe<br>Talkerbe | 26,348<br>0,068<br>0,440 |
|                      | 100,000                     | •                                  | 98,666.                  |

Ein magnetisches Mineral, welches man in ben Bergwerken von Fahlun findet und Bloeckkis nennt, enthalt in hundert Theilen:

Schwefel 40,022 Eisen 59,720 99,742.

Man hat sich, jeboch mit wenig Erfolg, bamit beschäftigt, Bink aus ber Blende zu gewinnen, welche man in ben schwedischen Bergwerken in sehr großer Menge findet. Ein Mineral bieser Gattung, welches von Wallen und Norsberg kommt, gab bei der Analyse in 100 Theilen:

| Gifen      |   | •        |     |       |         |        | •    | 14,630 |
|------------|---|----------|-----|-------|---------|--------|------|--------|
| Rupfer     |   |          |     | •     | •       | •      | •    | 0,171  |
| Bint       |   |          | •   |       | •       | •      |      | 27,073 |
| Blei       |   | • .      |     | •     | •       | •      | •    | 19,962 |
| Arfenit    |   |          | •   | •     | •       | •      | •    | 0,464  |
| Schwefel   |   |          |     | •     | •       | ٠      | •    | 23,460 |
| Ralterbe   |   | •        |     |       |         | •      | •    | 8,581  |
| Talterbe   |   |          |     | •     | •       | •      |      | 2,920  |
| Ungerfegte | 9 | ubstant, | wel | de Ri | efelerb | e enti | palt | 0,370  |
|            |   |          |     |       |         |        | -    | 07 274 |

Seitbem man ben Chromeisenstein so vortheilhaft zur Farbenbereitung benuzt, hat man nach diesem Mineral nachgeforscht und es in Norwegen an mehreren Orten gefunden. Eine Species, welche man in der Umgegend von Roeraas sindet, enthält in hundert Theilen:

Chromorybul 54,080
Eisenoryb 25,661
Thonerbe 9,020
Alterbe 5,357
Kieselerbe 4,835

Analyse des Schachtelhalms (Equisetum fluviatile).

herr Braconnot in Ranco bat in ben Ann. de Chimie et de Physique, Sptbr. 1828. S. 5. eine ausführliche chemische Untersuchung von Equisetum fluviatile mitgetheilt. 500 Gran bavon murben gerlegt in: Gran 406,64; 1) Baffer 26 48; 2) Poliftoff 21,60; 3) Riefelerbe 4) Gallertfaure (Pettiffaure) 11,32; 6,105 5) Schwefelfauren Rall 6) Equisetfaure Bittererbe (eine Berbinbung von Bittererbe mit einer 5,505 eigenthumlichen Gaure) 5,10; 7) Schwefelfaures Rali 8) Extractivftoffartige in Alfohol unauflosliche Substang, ungefahr 5,003 4,90; 9) Chlorkalium 10). Schwach fuße in Altohol auflobliche Substanz 4,30 3 11) Phosphorfauren Ralt, Schwach eifenhaltig 1,003 12) Ralt, welcher mit bolgfafer und Riefelfaure vereinigt fchien 0,805 0,715 13) Effigfaure Bittererbe 14) Fette Substang mit einem febr iconen grunen Barbestoff (Chlorophyll) 0,403

| 15) Thierische Substanz, |                       | welche  | velche mit |         | Salzsäure |       | rothe | Farbe    |    |   |       |
|--------------------------|-----------------------|---------|------------|---------|-----------|-------|-------|----------|----|---|-------|
| 16)                      | Phosphorsaures        | Rali    |            | •       | •         | •     | •     | •        | •  | • | 0,10; |
| 17)                      | Sauertleesaure        | Ralf,   | ,          | •       | •         | •     | •     | •        | •  | • | 0,05; |
| 19)                      | Equisetsaurer !       |         | { · *      | leine 1 | unbesti   | immte | Quai  | ntitäter | 1. | ٠ |       |
|                          | Wachs, Salzsaure Bitt | ererbe? | ,          | 1       |           |       | •     |          |    |   |       |

Ueber die Zusammensezung ber Afche verschiedener Arten von Equisetum theilt : Or. Braconnot folgende Tabelle mit:

|                                                                                | Zwammensezung der Aschen.                                                 |                               |                     |                    |              |                   |                   |                                       |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Ramen ber Schachtelhalme                                                       | Affelve, welche man ause<br>100 Abellen der trofe:<br>nen Pflanze erblete | Kiefelerde                    | chroefelfaurer Rale | Edweselsaured Kali | Shortalium   | Koblensauter Kalt | Blitererde        | Eisenhaltiger phodphor:<br>aurer Kalf | aalt, jum Theil mir Alefelfaure verbunden |  |
| Equisetum fluviatile. Equisetum hyemale. Equisetum arvense. Equisetum limosam. | 23,61<br>11,81<br>13,84<br>15,50                                          | 12,00<br>8,75<br>6,38<br>6,50 | 0                   | 0,33               | 0,28<br>0,22 | 0,93<br>5,51      | 0,66<br>0<br>0,46 | 3 6                                   | 0<br>0,72<br>0,30                         |  |

Runkelruben = Buter in Frankreich.

Die Runkelruben = Zuker = Fabrikation geht in Frankreich nicht nur ununter= brochen fort, sondern hat in den lezten Monaten wieder zugenommen. Man schäft den in diesem Jahre erzeugten Runkelruben = Zuker auf 4 Millionen Kilogramm

(80,000 3tr.) Journ. d. Comm. u. Galignani N. 4277.

Die Runkelruben Bukerfabrikation des Hrn. Geh. Ath. v. Uhsschne iber in Munchen hat ebenfalls einen erfreulichen Fortgang und es gehen dieses Jahr über hundert Zentner raffinirter Zuker aus derselben Fabrike hervor. Hr. Ministerials Rath Freiherr v. Glosen betreibt diese Industrie auf seinen Gutern in Gern gleichfalls mit gutem Erfolge.

Beisheit und Gute des Koniges von Solland.

Der König von Holland geruhte neulich ein Decret zu erlassen, nach welchem künftig alles Salz, das zur Bereitung der Chlorine gebraucht wird, von aller Accise befreit senn soll. Das ist eben so weise als gutig, und den hollandischen Bleichern und Fabrikanten mit königlicher Kraft unter die Arme gegriffen. (Galignani Messeng. N. 4264.)

# Wie lang Schafe hungern konnen.

Das Dampfschiff Unnwell hatte 400 Schafe auf bem Berbeke. Durch Unfälle aller Art mußte es zehn Tage und Rächte auf ber See umhertreiben, wähzenb welcher Zeit die armen Thiere kein Futter erhielten, und doch am Leben blieben. Galignani 4279.

Plagiate.

Die neueren Rummern ber Rurnberger Handlungs: Zeitung und die Zeitschrift, ber Handwerker und Kunstler Fortschritte und Muster" enthalten aus dem polnt. Journale Aufsaze ohne Angabe der Quellen. Das erste heft 1829 des allgem. Repertorium der neuesten in: und ausländischen Literatur führt & 73. die kleine Statik von London im Morgenblatte und der Borsenhalle an, welche ebenfalls aus dem polyt. Journale entnommen ist, was eine Gesellschaft Gelehrter, welche dieses Repertorium heraus gibt, doch hatte wissen sollen.

# Polytechnisches Journal.

Zehnter Jahrgang, viertes Heft.

#### LXXI.

Bemerkungen über Dampfkessel an Dampf-Maschinen. Bon dem perausgeber des Register of Arts etc. N. 54. S. 95. (50. Dec. 1828).

Da Dampf nichts anderes, als Baffer in einem hochft verdunn= ten Zustande ift, welcher Zustand burch die abstoßende Rraft des War= mestoffes, ber fich zwischen die Theilchen bes Waffers eindrangt, ent= fteht; fo folgt, daß eine gemiffe Menge Barmestoffes nur eine ge= wiffe Menge Waffers in Dampf verwandeln kann; es liegt nichts an ber Form bes Apparates, burch welchen die Size angebracht wirb, wenn nur die Bige in bas Baffer eindringt 105). Derjenige Reffel wird baber im Allgemeinen ber befte fenn, bei welchem am wenigsten von ber Dize, Die bas Brenn-Material gewährt, verloren geht, ober, mit anderen Borten, berjenige, an welchem die großte Menge Size zur Er= zeugung bes Dampfes benugt wird. Da aber ein Luftzug burch ben Roft in den Schornstein zur Unterhaltung bes Feuers nothwendig ift, fo geht ein Theil der Bize badurch unvermeidlich verloren: diesen Ber= luft auf ein Minimum zu reduciren, muß baher ein Sauptzwet bei Ginrichtung eines Dampfteffels fenn. Diefer 3wet wird am beften erreicht, wenn man die erhizte Luft fo viel als moglich aufwarts gegen die untere Glache bes Reffels leitet, und an diefer anftoffen lagt, indem, bei bem Streben, welches die Size nach aufwarts au-Bert, die Geiten = Birtung berfelben fehr gering, und die Birtung nach abwarts noch weit geringer ift.

Da ferner die hize durch den Korper des Kessels dem Wasser mitgetheilt wird, so ist es wesentlich nothwendig, daß das Material, aus welchem der Kessel verfertigt wird, auch der beste Warme=Leiter ist. In dieser hinsicht ist Rupfer dem Eisen bei weitem vorzuziehen; lezteres wird aber weit allgemeiner gebraucht, weil es weit wohlseiler ist; vielleicht ziehen einige dasselbe auch aus dem Grunde vor, weil das Eisen eine größere Zähigkeit oder Cohässons=Kraft, als das Kupfer, besigt.

Wir sind indessen geneigt zu glauben, daß kupferne Ressel, aus mehreren Gründen, wirklich weit wohlfeiler zu stehen kommen, als eiserne. Was nämlich, 1) den Gestehungs-Preis betrifft, so ist der Arbeitslohn für Aupfer und Eisen beinahe gleich, und kann nicht in An=

<sup>103)</sup> Dieß hangt jedoch allerbings von ber Form ab.

schlag gebracht werden; der Unterschied im Preise liegt daher einzig und allein in dem verschiedenen Werthe der beiden Metalle: das Eissen gilt zwei Pence (6 Kr.) das Pfund, und das Kupfer zwölf Pence (36 Kr.) <sup>201</sup>). Wenn aber ein etserner Kessel unbrauchbar geworden ist, so ist das alte Eisen kaum des Herausnehmens werth, während altes Kupfer noch zehn Pence (30 Kr.) gilt: deun auf der Kupfer- Milite rechner man sie Umarbeitung des aken Kupfers in neues zwei Pence (6 Kr.) für das Pfund. Da nun der Besizer eines kupfernen Kessels 10 Pence sur das Pfund. Da nun der Besizer eines kupfernen Kessels 10 Pence sur das Pfund Kupfer wieder bekommt, so hat er nicht mehr für Kupfer, als für Eisen gegeben <sup>105</sup>).

Es ift durch die Bersuche mehrerer Physiter erwiesen, daß Gifen weit mehr Babigfeit (Debubarfeit, Cobafions=Rraft) befigt, als Rupfer; im Durchschnitte, denn ihre Angaben weichen sehr ab, um Gin Drittel mehr. Allein, bei ber großeren Gleichformigkeit bes Gefuges des Rupfers (ber Lage der Arpstalle oder der Fasern beffelben), bei dem Umstande, daß es weniger Fehler (Sprunge, Riffe) bat, kann man sich auf Kupfer, so wie es von der Muble (bei uns, die wir Rupfer hammern, fatt ftrefen oder walzen, vom Rupferhammer) herkomnit, mehr verlaffen, als auf Gifen. Diese Unficht haben wenigstens alle Dampfkessel-Fabrikanten, und handeln auch nach derfelben: fie nehmen zu Dampfteffeln, die fur gleichen Druf bestimmt find, immer bunnere Rupfer= als Gifen : Platten. Erfahrung bat, wie es uns scheint, diese Regel angegeben, die mahrscheinlich aus ber Beobachtung hervorging, bag, wenn ein fupferner Reffel berftet, er nur aufgeriffen wird, mabrend ein Reffel aus geschlagenem Gifen nicht selten in Stute gersprengt wird, die alles gerschmettern, was ihnen im Wege fteht. Diefer Umftand bringt die erften Roften bes Rupfere auf die bes Gifene guruf.

Allein der Umstand, daß das Kupfer ein weit besserr Leiter ist, als das Eisen, ist gleichfalls von wichtiger Bedeutung. Unglücklicher Weise hat man über die Leitungstraft der Metalle noch keine hinlangslich genaue und entscheidende Versuche, nach welchen man Berechnungen anstellen konnte; denn, obschon alle Versuche darin übereinstimmen, daß Kupfer ein weit besserer Wärmesleiter ist, als Eisen, so fehlt es noch an numerischen Verhältnissen der Leitungskräfte dieser beiden Mestalle, und mehrerer anderer. Die größere Leitungskähigkeit des Kupfers als Thatsache angenommen, folgt, daß ein eiserner Kessel von

<sup>194)</sup> Wir lernen aus diesen Preisen bes Eisens und Rupfers in England, daß, in unserem Geldswerthe, d. h, im Verhältnisse zum Preise der Lesbens=Mittel, 1Pfd. Eisen in England so viel kostet, als wenn es bei uns 1 Ar., 1Pfd. Rupfer so viel, als wenn es bei uns 6 Ar. kosten wurde.

105) Wenn man bei großen Kesseln sehr genau rechnen will; komme jedoch das Interesse der 10 Pence sur 16 Pfunde in Auschlag.

2. d. u.

gleicher Dite, wie ein tupferner, mehr Feuerung nothig haben wird, um in berfelben Zeit diefelbe Wirtung, d. h., diefelbe Menge Dampfes zu erzeugen, als ein kupferner; denn es ift offenbar, daß ein Theil ber erhisten Stoffe, bie auf die Rupferflache des Reffels ftogen, von derselben nicht aufgenommen wird, und da die Leitungefraft des Gi= fens noch geringer ift, fo muß, bei biefem, noch eine größere Menge ber Produkte bes Feuers unangewendet oder umsonst verloren geben. Wenn wir aber auch bas Berhaltniß ber Leitungefraft beiber Metalle kennen wurden, so wurden wir boch noch immer nicht im Stande senn, die praktischen Bortheile der Anwendung des einen Metalles vor bem anderen mit Genauigkeit ju bestimmen; benn, wenn die Beit, die zwischen dem Unstoßen der erhigten Luft an dem Boden des Reffels und bem Gintritte berfelben in ben Schornstein großer mare, als bie Beit, die ber Barmestoff zu seinem Durchgange burch einen eisernen Reffel braucht, so ftunden die Wirkungen nicht im Berhaltniffe der Leitungefrafte ber Metalle.

Das Springen der Gefäße, die der Hize ausgesezt sind, rührt nicht selten von der ungleichen Ausdehnung derselben her; aus diessemt Grunde springen dikere Gefäße weit leichter. Das dunne Glas einer Dehlstasche widersteht der Hize einer Argand'schen Lampe, wähsrend ein dikes gläsernes Gefäß unvermeidlich über derselben bricht. Dieß rührt davon her, daß Glas beinahe der schlechteste Wärme-Leister ist. Die erhizten Theile dehnen sich aus, während die kalten sich nicht ausdehnen, und dadurch entsteht Trennung. Kessel aus Gußeissen springen sehr oft aus demselben Grunde. Ressel aus geschlagenem Eisen, die bessere Wärme-Leiter sind, sind sicherer, als Kessel aus Gußereisen, und aus demselben Grunde sind Kupfer noch sicherer, als Kessel aus geschlagenem Eisen, und aus demselben Grunde sind Kessel aus Gußereisen, und aus demselben Grunde sind Kessel aus Kupfer noch sicherer, als Kessel aus geschlagenem Eisen. Die Gränzen unserer Blätter gesstatten uns nicht, diese Gegenstände so genau, wie wir wünschen, im Detail zu verfolgen; indessen schenen obige Betrachtungen die Borzuge kupferner Kessel vor den eisernen hinlänglich erwiesen zu haben.

Bei jedem Reffel überhaupt muß der Boden desselben eine solche Ausdehnung erhalten, daß er im Stande ist so viel Hize zu verschlingen, als zur Erzeugung der verlangten Menge Dampfes nothwendig ist; die wenige Hize, die er von det Seite erhalt, soll nur verhindern, daß in dem oberen Theile des Ressels keine Verdichtung Statt has ben kann. Dem Rauche soll, ehe er in den Schornstein aufsteigt, so viel möglich alle Hize entzogen werden, indem man denselben mit der Speisungs Rohre in Verbindung bringt, durch welche der Ressel mit kaltem Wasser versehen wird.

Es geht eine bedeutende Menge Brenn = Materiales umfonft ver= loren, wenn man Dampf durch verstärkte Dize auf einer kleinen Ober= stäche erzeugen will. Die Anwendung einer mäßigen hize, 800° F. (355° R.) auf eine große Oberstäche ist weit denomischer. Ein Rusbiksuß Wasser, in Einer Stunde in Dampf verwandelt, wei als Aequisvalent der Kraft eines Pferdes gerechnet, und Hr. Watt bemerkt, daß man diese Menge Dampfes in Einer Stunde auf einer Resselsäche von 8 Fuß erzeugen kann, wenn der Ofen gehdrig gebant ist. Gewöhnlich rechnet man in der Praxis eine Bodensläche von 4—5 Fuß am Kessel, um Einen Rubiksuß Dampf in Einer Stunde zu erzeugen.

Man halt es für wesentlich nothwendig, daß ein Ressel vier ober fünf Mal so viel Wasser enthält, als er in Siner Stunde absiedet, und es ist einleuchtend, daß er so viel Raum über dem Wasser fassen muß, als nothig ist die Menge Dampses zu enthalten, die zu jedem Stoße nothwendig ist, ohne daß die Elasticität desselben wesentlich dabei litte. Zu diesem Ende muß also der Dampfraum so groß senn, daß Dampf zu 8—10 Stoßen des Stämpels der Maschine darin Plaz sindet.

Ju großen Maschinen nimmt man gewöhnlich zwei, drei oder mehrere Kessel, um sie mit dem nothwendigen Dampse zu versehen: einer derselben dient zum Borbehalte, wenn einer oder der andere der übrigen ausgebessert werden muß. Man muß immer einen Kessel im Vorrathe haben, wenn das Stillstehen der Maschine von großem Nachtheile seyn sollte. Zu diesem Ende hat man an den London Portable Gas Works bei einer Damps-Maschine, die nur die Kraft von 10 Pferden hat, zwei Kessel (Gurney's Kohren-Kessel), die abwechtsselnd gebraucht werden.

Die Ressel mussen drei Mal so stark senn, als der Druk an der Sicherheits = Klappe es fordert, wenn sie bei hohem Druke arbeiten sollen; bei niedrigem Druke konnen sie etwas schwächer senn.

Es gibt noch verschiedene andere Umstände, auf welche man bei dem Baue der Ressel Ruksicht nehmen muß: der wißbegierige Leser wird dieselben in Hrn. Tredgold's trefslichem Werke über die Dampss Maschine umständlich behandelt sinden. Da der Raum unserer Blatzter zu sehr beschränkt ist, so bemerken wir bloß, daß ein großer Theil der Stärke eines Ressels von der Form desselben abhängt. In unserem Register sind beinahe alle bisher versuchten und angewandten Formen beschrieben; wir sühren hier die Bandes und Seitenzahl an, auf welcher jeder unserer Leser, der sie kennen lernen will oder muß, sie beschrieben sindet 106).

| 1. 286. Perfins's |   | • |   | Ø. 370.       | II. Bb. M'Curby's |   | • | S. 178.       |
|-------------------|---|---|---|---------------|-------------------|---|---|---------------|
| II. — Smith's     | • | • | • | <b>89.</b>    | = — Barton's .    | • | • | <b>— 194.</b> |
| = - Porton's      |   |   |   | <b>— 146.</b> | = - Chapman's.    |   |   | 226.          |

<sup>106)</sup> Sie find fast alle in unserem polytechn. Journale beschrieben und abges bilbet, und in den Registern leicht nachzuschlagen,

| II. Bb. hall's                                       | IV. Bd. M'Curdy's      | G. 1.  |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| = ,— Rb. Evans's                                     | = — Oliver Evans's     | - 302. |
| = _ Paul's 69.                                       | = — Robertson's        |        |
| = — Bellingham's 84.                                 | = — Woolf's            | - 335. |
| = — Alban's — 114.<br>= — Maudelan und Fielbe — 132. | = — James's            | - 354. |
| = - Maudelan und Fielbe - 132.                       | = _ Perfine's          | - 451. |
| = - Bademorth's — 158.                               | z :- Poole's           | - 457  |
| = - Moore's 223.                                     | = - Chriftie's         |        |
| = - Thompson und Burr's - 235.                       | II N. Series. Gurnen's | _ 20.  |
| = 2.66                                               |                        |        |
| = - De Caue's u. Branca's 237. 258.                  | = - Steenstrup'        |        |
| = - Blaten's 348.                                    | : Scott's .            |        |
| = _ Leupotb's 284.                                   | III Tippett's          |        |

#### LXXII.

Ueber die Stämpel an Dampsmaschinen. Von dem Hers ausgeber des Register of Arts and Patent-Inventions N. 50 u. 51. 20 u. 30. Novemb. S. 19 u. S. 23.

Dit Abbilbungen auf Zab. IV.

Kein Theil einer Dampfmaschine fordert eine richtigere Theorie seines Baues und genauere Ausführung in seiner Bearbeitung, wenn die Dampsmaschine gut arbeiten soll, als der Stämpel derselben. Es ist nicht genug, daß er an seinem Umfange genau in den Stämpel paßt, und jeden Punkt der inneren Oberstäche des Cylinders geznau berührt; er muß zugleich auch die Eigenschaft besizen sich auszudehnen, denn sonst wird er nur gar zu bald, bei der Abreibung, die er an seiner Oberstäche erleidet, zu klein werden, und einen Zwisschenraum zwischen sich und dem Cylinder lassen, durch welchen ein Theil des Dampses entweicht; dadurch wird der Stoß, welchen der Eylinder erhält, nicht bloß im Verhältnisse der Menge des Dampses, der auf diese Weise verloren geht, geschwächt, sondern auch die Wirkung jenes Theiles des Dampses, welcher nicht entweicht, wird zum Theile durch den Damps neutralisiert, welcher auf beiden Seiten des Stämpels zugleich wirkt.

Der Unterschied zwischen der Wirkung eines guten und eines schlechten Stämpels beträgt nach den bisherigen Erfahrungen nicht selten mehr als die Hälfte der Kraft der Maschine, so daß es unsmöglich wird mit derselben zu arbeiten, und man noch ein Mal so viel Brennmaterial aufopfern muß. Fehler am Stämpel haben übers dieß auch in underer Hinsicht höchst traurige Folgen.

Da die Stampel bisher gewöhnlich aus Metall verfertigt wurs ben, und folglich sich von innen nicht ausbehnen konnten, so übers zog man sie (packte man sie nach bem englischen Kunstausdruke) mit einer Schichte Hanf, den man in Talg trankte, auf die in Fig. 14. Vargestellte Weise.

a, ift bie untere Flache bes Stampels, welche an ber Stampel Stange, b, befestigt ift, theils burch ihr tegelfbrmiges Enbe, theils burch bie Schluffel. c, ift bie obere Flache bes Stampels, bie an der unteren mittelst Schrauben befestigt ift. e, e, ist bie Faffung ober Pakung bes Stampels mit Sanf, ber in Talg getaucht ift, und großen Zwischenraum zwischen ben beiben Platten ausfüllt. Diefe Faffung ober Patung bruft gegen bie Geiten bes Eplinders, und wenn fie fich burch Reibung abnut, fo zieht man bie Schrau= ben, d, d, an, woburch fie wieder mehr gegen bie Seiten bes Ep= linders hinausgedruft wird. Wenn fich endlich bie Faffung gang ab= genutt hat, fo wird eine neue augebracht. Stampel biefer Urt, in Sanf oder Leder gepatt, waren von Papin's und Savery's Zeiten bis auf ben bochwurd. Brn. Ebm. Cart wright, alfo burch einen Beit= raum von beinahe 100 J., allgemein im Gebrauche. Diefer legt gengnnte gelehrte geiftliche herr (ein Bruder des Dajor Cartwright) wens bete zuerft metallene Stampel an, die fich ausdehnen: eine Erfindung bon ber bochften Wichtigfeit, die bei Dampfmaschinen von hohem Drute beinahe unerläßlich ift, indem ber Sanf und ber Talg burch die große Size des Dampfes bald zerstort wird.

Eart wright's Stampel wurde bereits in den früheren Blatztern dieses Journales beschrieben und abgebildet; mir wollen hier also bloß bemerken, daß er aus zwei concentrischen messingenen Ringen besteht, die die volle Große des Enlinders haben, und daß diese Ringe in Segmente geschnitten sind, die durch Federn von einander getrieben werden. Auf diese Weise entstehen nun offene Hohlungen zwischen diesen Segmenten, und damit der Dampf nicht durch diesselben entweicht, sind zwei andere Ringe aus Messing auf eine ahnsliche Weise zerschnitten, und ihre Segmente so auf jene der vorigen Ringe gestellt, daß die Sohlungen der unteren Segmente oben von der Mitte eines jeden oberen Segmentes geschlossen werden.

Folgende Figur (15), die nur wenig Erläuterung mehr bedarf, ist eine Berbesserung des Stämpels des hrn. Cartwright. a, ist die Stämpel = Stange, aus welcher nach der Richtung der halbmesser, eine Menge von Spiral = Federn auslaufen, b, die auf die Segmente, c, c, drüfen.

Man wird an diesem Stämpel bemerken, daß die Segmente gesichlossen sind, bis durch das Abnüzen des Eplinders und des Stams pels die Fugen sich bissen und durch den Druk der Federn aus einsander weichen, folglich die vergrößente Oberstäche des Eplinders bilsen. Die Spiral-Federn sind, in Hinsicht auf Bau und Lage, so berechnet, daß sie länger dauern und besser wirken, als die Federn des Hrn. Cartwright. Indessen auch diese perbesserten Stäms

pel noch mehrere Fehler, die die Amwendung derselben sehr beschränzen: solgender ist einer der vorzüglichsten. Wenn die außeren Segmente sich abnüzen und durch den Druf der Federn von einander weichen, geben auch die inneren Segmente aus einander; sie nüzen sich aber nicht ab. Die inneren Segmente passen also nicht mehr auf die außeren, und lassen Spalte offen, durch welche der Dampf, der bei den Höhlungen der äußeren eintritt, leicht seinen Ausweg in das Innerste des Stämpels, und von da durch ähnliche Canale auf die entgegengesezte Seite des Stämpels sinder. Diese Dessnungen lassen auch Sand zwischen sich eindringen, der sich so lang daselbst anhäuft, die sie davon verstopft werden, und die Federn aushören zu wirken.

waren sie boch damals die besten, und wurden folglich, unter verischiedenen Modisicationen, bei sehr vielen Dampsmaschinen angewenstet. Die glutliche Idee eines metallischen Stämpels, der sich nach außen ausdehnt, ist auch in einer anderen Hinsicht wichtig, indem sie wahrscheinlich den Ersindungs Geist des Hrn. Barton in Ansspruch nahm, und so eine große Verbesserung an den Stämpeln versmlaßte, durch welche nicht bloß die Einwürfe, die man gegen Cartsweight des Stämpel machen kann, vollkommen beseitigt werden, sonsdern eine beinahe vollkommene Wirkung hervorgebracht wird. Diesser Stämpel wurde in den früheren Blättern unserer Zeitschrift bereits beschrieben wie, allesn die neuen Werbesserungen, die der Ersinder an denselben andrachte, machen eine neue Beschreibung desselben nothswendig.

Fig. 16, stellt den Stampel des Hrn. Barton im Grundrisse dar, mit abgenommener oberen Platte. Fig. 17, ist ein senkrechter Durchschnitt desselben nach der Linie, b, e, d, des Grundrisses.

a, a, a, a, sind die vier Metall = Segmente; b, b, b, b, vier rechtwinkelige Keile, die zwischen diesen Segmenten angebracht wers den, so zwar, daß ihre Kanten einen Theil der Peripherie des Kreisses bilden, c, c, eine dunne Stahlfeder, bloß aus einem breiten Reissen gehildet, und in die in der Figur dargestellte wellenformige Form gedrükt. Die Wirkung derselben auf die Keile ist gleichstrmig gesnug, und reicht hin, dis endlich im Verlaufe der Zeit Keile und Segmente so abgenütt werden, daß die Feder ihre ursprüngliche kreissformige Form wieder erhält. d, ist das Gestell oder der Rahmen, der mit der unteren Platte des Stämpels aus Einem Stüle gegossen ist. e, ist die Stämpelsstange. Die dunkeln Räume, die man im

A CAR CAMBO TO STORE COMMENT

magistop), Auch im Polyt, Bontyok John B. VII. Sustande BoxXIII. 18. 317.

Grundriffe innerhalb, d, sieht, sind Sohlungen, um die Schwere des Cylinders zu vermindern: die übrigen schwarzen Stellen zeigen die Höhlung, in welcher die kreisformige Feder frei spielt.

Um zu verhindern, daß die Segmente nicht aus einander fallen, während der Stämpel herausgenommen oder in den Cylinder einges schoben wird, ist der Umfang desselben an seiner oberen und unteren Kante gefurcht, und es sind daselbst zwei leichte Federreisen eingelassen, die in ein gabelfdrmiges Gefüge quer gespalten sind. Um den Stämpel zu schmieren, ist eine dritte Furche zwischen den beiden vos rigen zur Aufnahme des Dehles angebracht: diese Theile sind in der Figur nicht gezeichnet.

Die Wirkung dieser Einrichtung ist folgende: da Cylinder und Stämpel sich durch die Reibung abnüzen, treibt die kreissormige Fezder, c, die Reile, b, hinaus, und diese treiben die Segmente gegen den Cylinder. Nach und nach kommt der Stämpel in die in Fig. 18, dargestellte Form: in dieser Form sehen wir den Stämpel, nachdem er, ohne irgend einer Ausbesserung zu bedürfen, mehrere Jahre lang ununterbrochen gearbeitet hat.

Weder der Eylinder noch der Stampel waren auch nur im Mins desten gefurcht oder gekrazt; beide hatten ihre kreisformige Form vollzkommen wohl erhalten und waren an den Flachen, die sich an einzander rieben, außerordentlich fein polirt. Wir sagen dieß bloß, weil man den Stampeln des Hrn. Barton das Gegentheil nachgesagt hat. Das Repertory of Arts enthielt eine hochst unberusene Unzgabe dieser Art von Seite Dr. Gregorys, Prof. der Mathematik zu Woolwich: Hr. Barton antwortete dem Hrn. Doctor damit, daß er seine Stampel aus einer an der Werste zu Woolwich arbeitenz den Dampsmaschine ausziehen ließ, und dieselben dem Hrn. Docz tor zeigte.

Es läßt sich gewiß leicht erweisen, daß die Reile sich schneller bewegen, als die Segmente, und daß folglich der Drut auf die Reile stärker ist, als auf die Segmente: bei einem rechtwinkeligen Reile verhält sich dieser Unterschied, wie zwei zu Eins. Das Abznüzen beider geschieht aber nicht in demselben Verhältnisse. Es zeigt sich in der Anwendung hier kein Unterschied, was, wie wir vermuten, seinen Grund im Folgenden haben mag. Da der Enlinder aus Gußeisen, und der Stämpel aus einem weit weicheren Metalle ist, das sich leichter abnüzen läßt (einer Rupfer-Composition nämlich), so ist die einzige Wirkung des stärkeren Drukes auf die Reile diese, daß sie sich schneller abnüzen, als die Segmente, wosur der Enlinder, bei seiner weit gebßeren Härte, kann empfindlich ist. Der messingene

Stampel bleibt daher immer in ber freisformigen Figur bes Enlin= bers, bis er gang abgenügt ift.

In Frankreich und in Amerika ift Barton's Stampel nur uns ter bem Namen von Browne's Stampel bekannt, indem ein ame= ritanischer Advotat, Namens Browne, denfelben als feine Erfin= bung in England einführte, und bafelbft patentifiren ließ. Stampel wird nicht bloß bei uns haufig angewendet, fondern in allen Welttheilen, wo man bie Dampfmaschine fennt und benugt. gibt es wenige Erfindungen von großem Rugen, Die nicht mit eben fo großem hirnlosen Widerspruche ju fampfen hatten. Um Barton's Patent = Recht zu umgehen, wurden eine Menge unfinniger Abande= rungen feines Stampels verfertigt, von welchen allen man, im an= geblichen Gegensage von Barton's Stampel, behauptet, daß fie den Cylinder nicht fragen, nicht schinden. Wir wollen einige biefer Ubanderungen hier beschreiben, nicht als ob fie den mindesten inneren Werth befäßen, fondern weil fie von Mannern ausgingen, Die Gin= fluß und Talent besigen, und deren Tehler nicht unbemerkt bleiben durfen. Wir muffen diefer Befchreibung die Bemerkung vorausschi= ten, bag Barton's Patent=Recht in ber Unwendung von Reilen befteht, die die Segmente, aus welchen die De= ripherie bes Stampels befteht, nach Auswarts treiben. Diese Reile sollen nun, ba fie fich burch einen großeren Raum be= megen, ale bie Segmente, ben Cylinder gerfragen. Wie nun bie Leuce biefen angeblichen Nachtheil beseitigen, wird ber Lefer alfogleich einsehen.

Wir wollen zuerst einer Abanderung der Horn. Hall und Sohn erwähnen, welche eine ausgedehnte Fabrik zu Dartford bes sigen. Die hier beigefügte Figur 19 zeigt nur einen Theil ihres Stamppels, da das Uebrige nur eine Fortsezung dieser Vorrichtung ist.

a, a, sind metallene Segmente, deren, zur Bollendung des Kreisses, vier vorhanden sind. b, ist ein Eylinder (dergleichen gleichfalls vier vorkommen). Dieser Eylinder ist zwischen den Segmenten. Er wird von einer Spiralfeder getrieben, die die Segmente, durch ihn, aus einander treibt, so wie sie sich allmählich in dem Cylinder abanizen. Wo diese Segmente von einander weichen, entstehen Defffnungen oder Kluste, durch welche der Dampf entweichen wurde, wenn nicht ähnliche Segmente darüber angebracht wären, die, mit ihrem mittleren Theile, diese Deffnungen bedeten. Diese Verbessezung ist, sagt man, keine Verinträchtigung des Patentes des Hrn. Vart on, weil Cylinder keine Keile sind, Mun scheint es uns, daß eine geometrische Definition eines Keiles mit dieser Sache nichts zu thun hat, und daß Ulles, was man in der Absicht anwendet, daß

es wie ein Keil wirkt, wenn es wirklich wie ein Keil wirkt, in der praktischen Mechanik sowohl, als wor dem gesunden Mensichenverstande, ein Keil ist. Der Lord Oberrichter (Chief-justice) Tenterden entschied indessen für das Gegentheil, und wollte nicht zugeben, daß die Jury diesen Umstand berüksichtige, sondern Hrn. Barton abwiese, der eine Klage gegen Hrn. Hall wegen Eingrissfes in Patent=Rechte einreichte.

Der Nachtheil, der durch Anwendung von Keilen mit gekrümmsten, statt mit geraden, Seiten entsteht, ift, bei einem Blite auf die Figur, zu offenbar, als daß er einer weiteren Erdrterung bedürfte; wir wollen daher nur bei dem Arazen des Enlinders stehen bleiben, Jugegeben, daß dieses Arazen Statt hat, wenn gewisse Theile des Umfanges des Stämpels sich mehr reiben als andere, so wird solzgen, daß dieser Stämpel ber Horn. Hall Furchen in den Enlinder ziehen, und nicht bloß krazen muß; denn dort, wo die oben erzwähnten Deffnungen oder Aluste an dem Stämpel vorkommen, ist er nur halb so die, als an den übrigen Stellen; solglich wird die verminderte Reibung an diesen Stellen den Enlinder um die Hälfte weniger abreiben, als an den übrigen, und hervorstehende Rippen bilden.

Mir wollen nun einen Stampel beschreiben, welchen die Horn. Maudblay und Field versertigen, und der unter dem Namen,,sich ausdehnender Ring=Stampel" (expanding ring piston) bekannt ist, indem wir bei dieser Gelegenheit zwei Mißgriffe, welche hr. Tredgold in seinem vortresslichen Werke über die Dampsmasschine (treatiss on the Steam Engine) gemacht hat, berichtigen mussen, wobei wir bedauern mussen, daß ein so ausgezeichneter Schriftssteller, wie Er, uns Gelegenheit zu Gegenbemerkungen geben konnte-

Hr. Trebgold sagt a. a. D. Art. 470 in Bezug auf Im. Barton's Erfindung: "Ein Stämpel dieser Art und ein gut gebohrter Eylinder arbeitete, wie man sah, einige Fahre lang ohne irgend einer anderen Aufmerksamkeit zu bedütsen, als daß er gehdrig geschmiert wurde; es läßt sich aber leicht beweisen, daß die Reile und die Segmente sich nicht gleichformig ausbehnen, und daß er daher bei dieser Einrichtung für Dampse maschinen mit hohem Druke nicht auwendbar ist." Wir möchten hier fragen, was diese kleine Spizsindigkeit über Keile und Segmente hier sagen soll, wenn der Stämpel, der dieselben führt, ohne alle Anebesserung Jahre lang gut fort arbeitet? Die Behauptung, daß diese Stämpel bei Dampsmaschinen mit hohem Druke unanwende dar sind, weil Keile und Segmente sich ungleichsbrmig ausbehnen, wied, wie es allgemein bekannt ist, durch die Erfahrung, durch Abate

sachen selbst widerlegt. Wir komten zwanzig Beispiele, wo Barton's Stämpel mehrere Jahre lang mit dem besten Erfolge an Danpfmaschinen mit hohem Druke angewendet wurden, als Gegenbeweis anführen, begungen uns aber nur Eine Thatsache hier aufzustellen, die statt eines ganzen Heeres von Beweisen gegen Hrn. Tredgold's Behauptung dienen wird.

Hr. Perkins verfertigte im J. 1823 seine Dampfmaschine mit hohem Druke, in welcher er den Dampf unter einem Druke pon 800 bis 1000 Pfund auf den Quadratzoll wirken ließ.

Der Stampel im Cylinder war der doppelte sich ausdehnende Ring=Stampel (double expanding ring), der in der Figur 20 im Verspektive dargestellt ist 108).

Er besteht aus zwei concentrischen messingenen Ringen: ber au= Bere Durchmeffer ift funf Boll. a, ift der innere Ring, an welchen innenwendig ein Schief abgedachtes Stut Meffing, b, angeschraubt ift, bas fich schieben lagt, und genau mit bem außeren Ringe, c, que fammenpagt. Man wird, ba bie Berhaltniffe in ber Figur genau beobachtet find, einsehen, daß biefe Ringe bei einer folchen Dite nur menig Glafticitat befigen tonnen, mas wir bei einem angestellten Ber= fuche auch wirklich fo gefunden haben. Derfelbe Ring, den wir hier por uns haben, tam aus bem Cylinder einer Dafchine ber Born. Maudelen und Comp., in welchem man fpater bie Unwendung von Barton's Enlinder fur nothwendig befunden hat, obicon ber Ring noch nicht abgenugt war. Gin anderer Stampel, genau von berfelben Urt, murde von Brn. Field fur Pertins's Mafchine ver= fertigt. Es zeigte fich bei ber Anwendung beffelben, daß man nicht einen Tag lang mit demfelben arbeiten konnte, und bag der Cylin= ber fo febr gerfragt wurde, bag man benfelben frifd mußte ausfebleifen laffen. Dan wendete fich nun an Bru. Barton, ber ei= neu Stampel fur biefe Mafchine verfertigte, welcher vollkommen gut, phne allen Let, unter bem oben ermahnten ungeheueren Drufe eine lange Beit über arbeitete, wie Gr. Perfins felbft bamals bezeugte. Bier zeigt fich alfo eine gelungene Anwendung von Barton's Ctams pel unter einem Drute von ungefahr 1000 Pf. auf den Quabrats Boll und boch fand Gr. Tredgold beffen ungeachtet Diefen Stam= pel bei Daschinen von hohem Drufe, die boch gewöhnlich nur mit

<sup>198)</sup> Man hat uns gesagt, baß ein hr. Donkin zu Penzance in Cornswall einen Stampel, der genau derselbe ist mit dem odigen, schon im Jahr 1813 ersunden hat; daß diese Ersindung vor mehreren Iahren an dem Bergwerke Vriest Vor Mine wiederholt, aber ohne Erfolg, versucht wurde. Im J. 1818 führte Dr. Field dieselbe Ersindung ein, und hat sie zeither an mehreren unter seiner Firma, Maudsley und Comp., versertigten Dampsmaschinen angewendet, Einer dieser Stampel liegt sezt vor uns, und von diesem machten wir obige Stizze.

einem Druke von 40 Pfund auf den Quadrat 2011 arbeiten, unans wendbar!

Auf der folgenden Seite, S. 229, fagt Br. Tred gold: "badurch, baß Br. Barton Barte mit Glafficitat verbunden hat, hat er febr viel beigetragen, die Stampel bampfbicht und banerhaft gu machen; fie hangen indeffen vorzuglich von ber Geschiklichkeit ber Arbeiter ab; wenn fie gut gearbeitet find und ber Arbeiter Die Sache geborig verfteht, fo entfprechen fie gang zuverläffig ihrem Diese Bemertung fagt ungefahr eben fo viel, als wenn man fagen wollte: "Meffer taugen nicht zum Schneiben; wenn fie aber ein geschifter Defferschmieb gut geschliffen hat, so werden fie ficher gut schneiden." frn. Tredgold's Schwanken über biefen Wegenstand ift in ber That merkwurdig. Er gibt zu, daß diese Stampel "dampfoicht und bauerhaft" find; bag fie "ihrem 3mete zuverläffig" "für Jahre entsprechen" ohne daß man felbst darauf zu feben braucht; und boch, mitten unter biefen Bugeftandniffen, bie ihm wahrscheinlich von Thatsachen abgenothigt wurden, die ihm vor Augen lagen, fagt er in ber nachstfolgenden Zeile: "um die Folgen ju vermeiben, die die ungleichformige Ausbehnung ber Theile in Barton's Stampel erzeugt, murbe ich bie in Fig. 7 vorgeschlagene Borrichtung empfehlen, wo die feilfbrmigen Stufe nicht bis an ben Umfang bes Cylinders reichen: bamit bei ben Fugen ber Segmente feine Deffnung fich bildet, follte man zwei Reihen von Reilen und Segmenten anwenden." Bir zeichnen diese Figur bier nicht ab, weil fie einerlei mit jener Sall's ift, nur daß bier Barton's Reile statt der lacherlichen Cylinder Sall's angebracht find.

Bir muffen nun untersuchen, worin die Bortheile von Trede gold's Borrichtung eigentlich bestehen. Auf feinen Fall ift bier an Ginfachheit etwas gewonnen; benn Barton's Stampel hat vier Segmente, vier Reile und Gine Feber = neun Stute. Treb= gold's Stampel hat acht Segmente, acht Reile, acht Federn, acht Bolgen = 32 Stute, oder beinahe vier Mal fo viel Stute, die in einander paffen und fich über einander schieben muffen, die die Arbeit und die Auslage vermehren, und überdieß fo viele Gelegenheit zu Ausbesserungen geben. Und ferner, um auf die ungerechte Einflufterung, daß Barton's Stampel den Cylinder gerfragt, gut rufzukommen, wie vermeidet fr. Tredgold die Birkung der un= gleichen Ausdehnung, von der er oben sprach? Offenbar dadurch, daß er an jenen Stellen des Cylinders, die eine doppelte Dife haben, auch eine doppelte Reibung hervorbringt, und folglich badurch, wo bie acht Segmente fich theilen, acht Furchen in dem Cylinder ber= vorbringt. Statt bie Fehler anzudeuten, in welche Barton's Geg=

ner fielen, empfiehlt der gelehrteste Schriftsteller über die Dampfma= schine dieselben der mechanischen Welt als seine eigene Verbesserung und Erfindung!

Benn Barton's Stampel wirklich den Fehler hatten, den man ihnen vorwirft, so ließe sich demselben leicht abhelfen, ohne daß man die schone Einfachheit, die in Barton's Erfindung liegt, zu opfern braucht. Ein Mittel ist, die Reile so stumpf als moglich zu maschen, wodurch die Bewegung derselben gleichfbrmiger mit jener der Segmente wird: dieß ware indessen nur eine halbe Abhalfe; es gibt noch eine vollkommnere, und diese besteht darin, daß man die Reile, wenn sie rechtwinkelig sind, aus einem solchen Metalle oder aus einer solchen Metall Somposition versertigt, daß sie sich zwei Mal so schnell abreiben, als die Segmente. Diese beiden Mittel konnen entsweder jedes einzeln, oder beide mit einander in Verdindung angesbracht werden. Hr. Barton kennt übrigens diese Mittel schon seit langer Zeit, hat es aber für überstüssig gefunden, zu denselben seine Zustucht zu nehmen.

3m 3. 1821 ließ fich Sr. E. B. Comes, in Lincoln's Inn, ein Patent auf einen bybroftatischen fich ausbehnenden Stampel mit mehreren Abanderungen ertheilen. Die Stampel fur Dampfmafchi= nen allein wollen wir bier in Betrachtung gieben: es bedarf biergu feiner Figuren. Gin folcher Stampel besteht aus zwei Metall = Plat= ten, die zusammengebolzt find, so daß zwischen beiden eine Sohlung Diese Platten treten an ihrem Umfange etwas weiter übrig bleibt. von einander, und an diesem Umfange berfelben ift ein ftartes Band aus Sanf befestigt, welches innenwendig mit Dehlfarbe überzogen und so fest und biegsam ist, wie die Schlauche an Feuer = Sprizen. Un der oberen Platte ift eine Deffnung mit einer abgeschraubten De= tall=Rappe, durch welche die schmierende Fluffigkeit eingelaffen wird, die die ganze innere Sohlung ausfullt, wo bann bie Rappe aufge= Benn die beiden Platten nun naber aneinander ge= schraubt wird. fcraubt werden, fo tritt bas Band in feiner Mitte hervor, brift ge= gen die Sohlung des Eplinders, und schmiert denselben mit bem durchsternden Dehle. Der Drut des Dampfes macht gleichfalls, daß die Platten zusammenfallen, und eine ahnliche Wirkung hervor= bringen.

Eine andere Abanderung besteht in einem Stampel aus Guß= eisen mit hohler Stampel = Stange, durch welche die Flussigkeit aus einem Behalter am oberen Ende eintritt, und in eine breite Furche gelangt, die oben rings um den Stampel herumlauft, der, wie der vorige, in Canevaß eingehullt ist, und durch welchen die Flussigkeit ausschwizt, um den Cylinder immer schlupfrig zu erhalten. Wir haben diese Borrichtung noch nirgendwo an Daupfmaschinen in Anwendung gesehen, und zweifeln sehr, daß sie, ohne irgend eine ans dere Fassung, im Stande ist, auch nur die Wirkung einer Dampfsmaschine mit niedrigem Druke auszuhalten.

Im J. 1822 schloß Hr. Perkins in seinem Patente auch eis nen neuen sich ausdehnenden Stämpel ein, den er an seiner eigenen Maschine anbrachte. So viel wir wissen, entsprach er seiner Ermarstung nicht. (Er ist im Register of Arts Vol. III. p. 170. I. Series beschrieben 189).

Im J. 1823 ließ Hr. Jessop, in Butterby Hall, bei Derby, sich auch ein Patent auf einen sich ausdehnenden metallenen Stämpel ertheilen, der allerdings schone Hoffnungen gewährt, wenn gewisse Berbesserungen an demselben angebracht werden. (Bergl. Register of Arts. Vol. III. p. 184.)

Da uns keine anderen metallenen Stampel von einigem Werthe bekamt sind, fo schließen wir hiermit.

#### LXXIII.

Ueber Sicherheits-Rlappen an Dampskesseln, nebst Borsschlag zur Verhütung des Springens derselben. Bom Herausgeber des Register of Arts.

In Mr. 56. 20. Janer 1829 blefer Zeitschrift, Mit Abbildungen auf Tab. V. Fig. 41 u. 42.

Es wurde überflussig senn, ein Wort über die Nothwendigkeit der Sicherheits-Klappen an Dampstesseln zu verlieren, da diesselbe schon durch den Namen dieser Borrichtung bezeichnet ist. Dr. Papin hat sie im J. 1684 an seinem Topfe, in welchem er mitztelst Dampses von hohem Druke Knochen aufgelost hat, zuerst anges bracht. Savery hat das Verdienst, dieselben zuerst an der Dampses Maschine angewendet zu haben, und Beighton hat sie später, der Form nach, verbessert, die von seiner Zeit an, (1718), unverändert blieb, und ihren alten Namen, Schnellwage Sicherheits-Klappe (Steelyard sasety valve) führt, weil sie der alten romischen Schnellwage ähnlich ist.

Man glaubt gewöhnlich, daß die Sicherheits-Rlappe bloß dazu dient, um dem Dampfe Ausweg zu verschaffen, wenn die Starke des selben gegen die Starke des Reffels zu groß wird, als daß dieser dieselbe ohne Gefahr ertragen konnte. Es gibt aber noch eine andere Art von Sicherheits-Klappe, die einen gerade umgekehrten Iwek hat,

<sup>109)</sup> Polyt, Journal B, XII, S, 1 und 129,

und die den Ressel vor dem Eindruken sichert, wenn der Druk in dems selben kleiner werden sollte, als der Druk der Atmosphäre. Lextere wennen die Mechaniker im Gegensaze der ersteren, die sie außere Sicherheits Rlappen nennen, inne ve Sicherheits Rlappen. Da die inneren Sicherheits Rlappen indessen nur dei sehr großen, und folgslich schwachen, Kesseln gebraucht werden, so sind sie selten nothwenzdig, und wir haben bloß zu bemerken, daß sie gewöhnlich aus einem umgekehrt kegelsbrmigen Pfropfen bestehen, der mittelst eines mit eisnem Gewichte beladenen Hebels in seiner Lage erhalten wird, welschen der Druk der Atmosphäre im Gleichgewichte halt, sobald dieser um drei oder vier Pfund auf den 30ll den Druk des Dampses im Kessel übersteigt.

Die Schnellwage Form, die Papin und Beighton der Sichers heite Rlappe gab, ift noch jest beinahe allgemein gebräuchlich. Wir wollen daher nur einige Bemerkungen über die Anwendung derselben bien beifügen.

Die Klappe sollte immer in einem eigenen Gehäuse mit einer Abhre verwahrt steben, durch welche ber entweichende Dampf in den Schornstein abgeleitet wird; dieses Gehäuse sollte stets verschlossen gehalten, und der Schlüssel in Verwahrung des Eigenthumers bleiben, damit keine ungeschifte oder muthwillige Hand mit dem Gewichte auf derselben ihr Spiel treibt. Viele und schrekliche Unfalle sind durch schlechte Behandlung der Sicherheits-Klappe entstanden: ja man weiß segar, daß sie durch boshafte Ueberladung der Klappe absichtlich hers beigeführt worden sud.

Es ift nicht ungewöhnlich, daß man bei Dampftesseln mit niedrigem Drute das ganze Gewicht unmittelbar auf die Rlappe legt, Statt daß man die Araft desselben durch ein Hebelwerk nach und nach versstärk, und wo die Ktappe ungeschikten Händen anvertraut werden muß, wist dieß unstreitig das Sicherste, was man thun kann. Es bleibt aber für jeden Fall bester, wenn man die Klappe unter Schlüfssel halt. Das Gewicht auf den Quadrat 30ll der Klappe sollte nur etwas größer senn, als die Kraft oder der Druk des Dampfes auf Einen Quadrat 30ll, wodurch die Maschine in Thatigkeit gehalten werden kann. Die Dessnung der Klappe sollte immer weit genug senn, um den Dampf durch dieselbe schneller entweichen zu lassen, als er erszeugt werden kann.

Wan hat Pfropfen "(oder Scheiben)" aus schmelzbarem Mestalle noch als Beibulfe zur Sicherheits-Alappe empfohlen. Trevist hick war der Erste, der diese Idee hatte, und Löcher in die Seiten seiner Eplinder mit hohem Druke dicht unter der Wasserlinie in dens selben bohren ließ. In diese Löcher that er obige Pfropsen, damit,

wenn das Wasser durch irgend einen Zufall tiefer zu stehen kam, und Gefahr des Berstens durch zu große Erhizung der Wände des Enlinders zu besorgen stand, die Pfropfen schmelzen, und die Dämpfe und explodirenden Gasarten entweichen konnten. Man empfahl auch am Boden der Ressel solche Pfropsen anzubringen, damit, wenn der Ressel troken wird, der Pfropsen schmilzt, und das Feuer im Ofen durch die Entladung des Dampses ausgelöscht wird.

Einige Fabrikanten bringen zwei Sicherheits-Alappen am Reffel an, wovon die eine mit einem geringeren Gewichte beladen ist, als die andere, damit man bei Zeiten von dem Uebermaße des Drukes Nachricht erhält, und die Sicherheit für den Fall, daß eine Alappe eingerostet oder auf irgend eine andere Weise verdorben wäre, noch mehr erhöhen wird.

Das Quekfilber-Gichmaß "(ober bie Barometer-Rbhre im weiteften Ginne)" ift noch eine andere Gicherheits-Unftalt fur den Dampf= teffel, ba badurch der Drut bes Dampfes mit ber bochften Genauige feit angegeben wird, und, wenn diefer hober steigt, als er fenn follte, und bem Reffel Gefahr des Berftens brobt, bas Quetfilber in ein gur Aufnahme beffelben bestimmtes Gefaß geworfen wird, und der Dampf durch die Rohre in die Atmosphare entweicht. Durch diese Entladung des Quekfilbers ließe fich (wie es scheint) ein wichtiger Bortheil erhalten, wodurch bie Maschine augenbliklich in Rube ge= bracht murde, und die Sicherheit des Reffels ungefährdet bliebe. Wir schlagen namlich vor, ben Behalter bes Queffilbers an bem Rrafts ende eines langen Bebels ber erften Claffe anzubringen, beffen andes res Ende in der Rabe des Stugpunktes ruht, fo daß biefes eine Si= cherheite - Alappe zu beben vermag, die mit einem großeren Gewichte beladen ift, oder einen großeren Druk erleidet, als derjenige ift, der die Quekfilberfaule aus ihrer Rohre wirft. Durch biefe Borrichtung bliebe bemnach die Rlappe offen, bis alles wieder in Ordnung gebracht ift, und die Gicherheit ber Maschine und ber Personen mare augenbliklich hergestellt. Auch konnte burch ben Druk bes Bebels eine Glote gezogen werden, um auf diesen Umftand aufmertfam zu ma= chen; oder es konnte badurch ein Schieber fallen gelaffen werden, der ber Luft ben Zugang absperrt, und dadurch das Feuer lbscht; ober es tonnte auf irgend eine andere Weise der ju schnellen Dampf = Entwis felung eine Granze gefegt werben.

Hr. Tredgold bemerkt in seinem Treatise on the Steam Engine, daß es eine Verbesserung an der Dampf=Maschine ware, wenn man die Sicherheits=Klappe so einrichtete, daß sie, wenn sie aus ihrem Loche gehoben wird, von einem Theile ihres Gewichtes befreit wird; er hat aber nicht gezeigt, wie dieß geschehen kann. Gine der ein= fachsten Beisen, dieses zu bewirken, ware diese, den geraden Sebel ber gewöhnlichen Sicherheite-Klappe in einen frummen zu verwandeln.

Statt der kegelfdrmigen Pfropfen, die man bei Sicherheits-Klapspen gewöhnlich braucht, hat Hr. Woolfe bei den meisten seiner Dampskessel cylindrische Pfropsen angebracht, dergleichen Fig. 1. hier einen im Grundrisse, und Fig. 2. denselben im Durchschnitte darstellt. Der Cylinder, der drei halbkreissformige Furchen, a, a, a, der Länge nach hinlaufend besitzt, läßt sich leicht oben in dem Ressel einpassen, und der Damps, der diese Furchen füllt, prest von unten gegen die untere Fläche des Ropfes des Pfropsens herauf, hebt dadurch denselben, und läßt so den Damps entweichen. Der Pfropsen ist mit einem Gezwichte beladen, das entweder innenwendig im Kessel an demselben ans gebracht ist, oder das Gewicht liegt unmittelbar auf demselben, oder er wird durch einen mit dem Gewichte beladenen Hebel niedergehalten.

Berschiedene neue Formen von Sicherheits : Klappen sind im Register of Arts Vol. IV. I. Series, pp. 37 und 341, Vol. III. p. 278 1c. beschrieben.

#### LXXIV.

Ueber das Bersten der Dampskessel und über die Mittel zur Verhütung desselben. Von Hrn. Marestier, altem Zöglinge der polytechnischen Schule.

Mus bem Recueil industriel. December. N. 21. S. 241. (Im Mustuge.)

Man hielt bisher die Sicherheits-Klappen für ein sicheres Mitztel gegen das Bersten der Dampffessel, und da, ungeachtet dieser Klappen, viele Ressel sprangen, so schob man die Schuld bald auf den ungeschikten Aufseher, der die Klappe überlud, bald auf den schlechten Zustand der Klappe.

Man hat daher die Sicherheits = Klappen verdoppelt, vervielfal= tigt; man hat sie in Gehause eingesperrt; man hat vorgeschlagen sie von Zeit zu Zeit zu dffnen; man hat Scheiben aus leicht schmelz= barem Metalle in die Ressel eingesezt ic.

Man glaubte, daß der Dampf nach und nach immer mehr Kraft erhalt, und daß, wenn er so start wurde, daß er die Klappe diffnen und durch die Klappe entweichen konnte, keine Berstung Statt haben wurde; daß, wenn sie verdorben ist, wenigstens doch die schwächeren Theile derselben nachgeben wurden; daß wenigstens die höhere Temperatur des Dampfes die leichtflussigen Scheiben schweizen wurde, und der Dampf bei der dadurch entstandenen Desfinung entweichen konnte.

Indessen hatten mehrere Berstungen Statt, wo die Sicherheits: Klappe in vollkommen gutem Zustande war; wo die Spannung des Dampses, unmittelbar vor der Berstung, geringer, als bei dem ges wohnlichen Gange der Maschine war. Als der Enterprise zu Charlestown barst, war die Spannung des Dampses nur 25 Censtimeter Queksilberhohe. Vot der Berstung des Rapid zu Rochesfort hatte die Queksilbersäuse nur 15 Centimeter, während sie an demselben Tage sich ofters die auf 30 Centimeter erhoben hatte.

Es gibt also zweierlei Explosionen: die einen entstehen durch allmähliche Zunahme der Kraft des Dampfes; hier nüzen Sichers heits - Klappen; die anderen durch plozlich vermehrte Spannung; und hier nüzen weder Sicherheits - Klappen, noch leichtstissses Scheiben.

Die ersteren zeigen sich zuweiken nur durch Zerreistung der min= der festen Theile der Kessel, durch Abspringen der Niete. Sie haben selten gefährliche Folgen, selbst bei Dampsmaschinen von hohem Druke, und man spricht oft gar nicht von denselben. Der Net na und die Pennsplvania, Dampsbothe mit hohem Druke, barsten an den Seiten, ohne daß Jemand Schaden genommen hatte; bei dem einen stoß das Wasser in den Ofen und löschte das Feuer; bei der underen stand die Maschine still, nachdem der Damps ausgesahren war. Die Ausbesserungen haben, in diesem Falle, gewöhnlich keine Schwierigkeit. Gewöhnlich geht eine langsame Zunahme der Quekssilbersaule solchen Berstungen vorans; die Ressel blahen sich hier und da an ihren Wanden auf; es dringt einiges Wasser oder Damps durch; der Stämpel stößt, wenn die See nicht hoch geht, oder Gezgenwind ist, schneller. Diese Erscheinungen lehren das Feuer bei Zeiten mäßigen.

Die anderen haben gewöhnlich keine solchen Borboten; bas Queksilber fällt sogar zuweilen und die Maschine geht langsamer (so machte der Aetna vor dem Bersten statt seiner gewöhnlichen 28 Stoße nur 18), und man muß das Feuer verstärken, um die Masschine in Bewegung zu erhalten. Wenn man ein außerordentliches Sieden im Ressel hort, so ist die Gefahr nahe; die surchterlichste Explosion kann augenbliklich folgen, und die Deffnung der Sich exheits Rlappe, weit entfernt das Uebel abzuswenden, kann vielmehr dasselbe noch schneller herbeis führen. Die Ressel sind schon mehrere Mal, wie der Rapid zu Rochesort, der Graham zu Grimsby, geborsten, nachdem die Maschine zu gehen aushdrte, und in dem Augenblike, wie es scheint, in welchem man die Sicherheits Rlappe bisnete. Die Zerstdrung der Kessel bei Explosionen dieser Art läßt sich kaum begreisen: im

Reffel des Rapid hat der Dampf sich einen Ausweg von nicht weniger als 40 [ Meter gemacht.

Um ein Mittel gegen diese schreklichen Wirkungen zu finden, bat man die Ursachen berselben zu erforschen versucht. Die Berstung bes Enterprise wurde einer gewaltigen elektrischen Entladung durch den Bliz zugeschrieben. Als der Aetna bei New Porksprang, hatte, wie Hr. Pekkins meint, sich ein Gas gebildet, das zur Berstung vorzugsweise geneigt war. Andere glaubten, daß das Wasserschen sich in seine zwei Elemente, Wasserstoff und Sauerstoff, zersezt, obschon es heute zu Tage beinahe erwiesen ist, daß das Boslumen des Wasserstoff Sases so groß ist wie jenes des Wasserdamspfes; andere nahmen zum augenbliklichen Zutritte einer großen Menge Wärme Stosses zu dem im Kessel befindlichen Wasser ihre Zuslacht. Diese lezte Ansicht wollen wir hier weiter entwikeln.

Die wichtigste Bemerkung, welche bisher aus der Untersuchung der Umstände, unter welchen diese unseligen Explosionen Statt hatz ten, sich ergibt, ist diese, daß man beinahe immer auf Anzeigen stieß, daß es dem Kessel an Wasser fehlte.

Wenn wir nun annehmen, daß das Baffer, welches nicht gehorig in bem Reffel nachgefüllt murbe, einen Theil ber Bande des Reffels, die bem Zeuer bloß gestellt maren, unbedett ließ, fo mußte das Quetfilber, da dieser Theil keinen Dampf mehr erzeugen konnte, noth= wendig fallen; man mußte das Feuer verftarten, um die Maschine in Gang zu erhalten, b. h., um aus bem noch übrigen Baffer allen Dampf zu ziehen, beffen man bedarf. Die vom Baffer unbedefte Dberflache wird nun eine fehr hohe Temperatur erhalten haben; sie tann felbft roth glubend geworden fenn; fie wird einen Theil ihres Barmestoffes dem Dampfe mittheilen und vielleicht denjenigen Dampf fogar zerfezen, mit welchem fie in unmittelbarer Berührung ftebt, ben Sauerstoff deffelben verschlingen, wie dieß bei der Ent: witelung bes Wafferstoffes mittelft eines Flintenlaufes ber Fall ift. Benn bief geschieht, so wird man Spuren von Drydation auf dem Metalle finden, dergleichen man auch nach mehreren Explosionen wirtlich an bemfelben gefunden hat.

Die Temperatur des Metalles ist, so lang dasselbe vom Wasser bedekt ist, nicht viel hoher, als die des Wassers, außer wenn
das Metall sehr dit ist. Es thellt seinen Warmestoff also gleich,
wie es denselben empfängt, dem Wasser mit, und wenn das Wasser
bereits heiß ist, so entwikeln sich Dampsblasen, die demselben den
Ueberschuß an Warmestoff entziehen, so daß, wenn kein neuer Warmestoff aus dem Feuer nachtame, das Metall augenbliklich auf die
Temperatur des Wassers zurüfgeführt werden wurde.

Wenn aber das Wasser die Wande des Ressels, die Züge der Flamme nicht bedekt, so häuft der Wärmestoff sich in jenen Theilen des Metalles an, die nur mit dem Dampfe in Berührung stehen; und wenn, aus was immer für einer Ursache, z. B., durch das Schwanken des Bothes, das Wasser pfdzlich auf die roth glühenden Theile des Metalles kommt, nimmt es allen Wärmestoff von dens selben auf, und bildet augenbliklich eine gewisse Menge Dampfes.

Um die Menge Dampfes, die auf diese Weise augenbliklich ges bildet wird, zu bestimmen, ließ ich, in bem gewöhnlichen Feuer eines Kamines eines Zimmers, ein Stuk Eisenblech, das 8 Gramm wog, roth glühend werden, und warf es in ein Glas, das 186% Gramm Wasser enthielt. Die Temperatur des Wassers, die ehevor 13° am hundertgradigen Thermometer betrug, ward jezt 19°, nahm also um 6° zu. Ein Stuk Eisen von 8 Kilogramm wurde demnach die Temperatur von 1120 Kilogramm Wasser um Einen Grad, oder ein Stuk Eisen von 4 Kilogramm die Temperatur von 560 Kilogramm Wassesser um Einen Grad erhöht haben.

Nun weiß man aber, daß die Menge Wassergases, welche 560 Kilogramm Wasser um Einen Grad warmer zu machen vermag, gezrade diesenige Menge ist, die, wenn die Temperatur des Wassers bezreits auf 100° steht, Ein Kilogramm Wasser in Dampf verwandeln kann. 4 Kilogramm roth glühendes Eisen werden also Ein Kilozgramm Wasser in Dampf verwandeln, und, da Ein Kilogramm Wasser in Dampf verwandeln, und, da Ein Kilogramm Wasser 1700 Liter Dampf von 100° gibt, so wird Ein Kilogramm roth glühendes Eisen 425 Liter Dampf erzeugen konnen. Diese Rechnung ist übrigens nur eine Annäherung; man müßte, um diezselbe mit Genauigkeit zu führen, die Temperatur des Dampfes und noch andere Umstände mit in Anschlag bringen.

Das Blech der Kessel hat an den Stellen, die dem Feuer ausz geset sind, selten über 7 Millimeter Dike. Jedes | Meter Kesselz Oberstäche wird also, da ein solches | Meter an 50 Kilogramm wiegt, Wärmestoff zur Bildung von 21,250 Liter Dampf darbieten können. Um jedoch allen Schein von Uebertreibung zu vermeiden, wollen wir den auf diese Weise erzeugten Dampf nur zu 20,000 Liter oder 20 Kubik: Meter annehmen.

Der Raum eines Dampfkessels für eine Maschine von der Kraft von 100 Pferden faßt selten mehr als 20 Rubik: Meter. Es darf also nur Ein Meter der Kesselwand roth glübend, und danu mit Wasser bedekt werden, um auf der Stelle so viel Dampf zu bilden, als bereits in dem Ressel enthalten ist, und so die Kraft desselben um das Doppelte zu vermehren.

Iwei glahende DMeter wurden diese Kraft verdreifachen; drei wurden sie vervierfachen u.f. f.

Die Ressel für eine Dampfmaschine von der Kraft von 100 Pferden sezen der Einwirkung des Feuers eine Oberstäche von beiz läufig 100 [ Meter, und oft noch mehr aus. Es läst sich nun leicht begreifen, wie mehrere Meter hier roth glühend, und dadurch in einer Explosion gänzlich zerstört werden können, wenn man das Wasser nicht auf der gehörigen Höhe hält.

Ich habe gesagt, daß die Schwankungen des Schiffes das Wasfer auf diese rothglühenden Stuke hindringen konnen. Allein, das
durch erklären sich noch nicht die Berstungen, die an Maschinen auf
dem Lande eben so gut Statt haben. Wir wollen nun sezen, daß
die Temperatur des Wassers in einem Kessel 105° betrage. Die
Kraft des Dampfes über dem Druke der Atmosphäre wird durch
eine Queksilbersäule von ungefähr 14 Centimeter Hohe bemessen wers
den. Wenn man, unter diesen Umständen, den Dampf frei aus der
Sicherheits-Klappe, oder durch irgend eine andere Dessnung austres
ten läßt, so wird er streben sich auf den Druk der Atmosphäre hers
abzustellen, und die Temperatur wird auf 100° herabsinken.

Wir wollen nun, um von einem bestimmten Falle gu fprechen, fezen, baß ber Reffel 28,000 Kilogramm Baffer faffe, wie es bei mehreren Reffeln für Maschinen von der Kraft von 100 Pferden der Fall ift. Diefe 28,000 Rilogramm werden alfo, wahrend fie von ber Temperatur von 105° auf die von 100° übergehen, jedes 5° ver= lieren, und folglich, alle zusammen, eben so viel Barmestoff verlie= ren, ale nothig ware um 140,000 Kilogramm um Ginen Grad mar= mer zu machen. Nun braucht man aber, wie oben bemerkt wurde, nur so viel Barmestoff, als nothig ift um 560 Kilogramm Baffer um Ginen Grad warmer zu machen, wenn Gin Rilogramm Waffer in Dampf verwandelt werden foll. Gine Menge Barmeftoffes, die die Temperatur von 140,000 Kilogramm Baffer um Ginen Grad erhoht, wird also 250 Kilogramm Baffer in Dampf zu verwandeln vermögen (benn 250 × 560 = 140,000); und da Ein Kilogramm Waffer 1700 Liter Dampf gibt, so last sich schließen, daß das Baf= fer in einem folchen Reffel nicht ehe auf 100° in feiner Temperatur zuruftritt, als bis es 425,000 Liter oder 425 Rubif = Meter von bem Drufe ber Atmosphare erzeugt hat.

hieraus erhellt, warum der Dampf so viele Zeit braucht, bis er sich aus der geöffneten Sicherheits-Rlappe heraushebt. Sobald aber hier der Dampf heraussteigt, und der Druk desselben auf die Oberfläche des Wassers sich vermindert, steigen die Dampfblasen nicht mehr von den Wänden des Kessels, die dem Feuer ausgesezt sind,

allein empor; ber, in ber gangen Daffe verbreitete, Barmeftoff ftrebt jezt in Dampferzeugung empor, und erzeugt juerft Dampf von 104 Graben, dann von 103 u. f. f., indem der Drut vorher diefe Dampf= Erzeugung verhinderte. Ueberall bilden fich jest Blafen, wodurch bas Bolumen bes Baffers vermehrt und die Dberflache beffelben gehoben wirb. Das Baffer befindet fich jest in dem Buftande einer Gluffigfeit, bie Gas aufgelbst enthalt, wie g. B. Bier ober schaumender Bein; fo wie man ben Pfropfen aus bem Gefage auszieht, in welchem biefe legteren Rluffigkeiten enthalten find, zeigt fich eine ungeheuere Menge Blafen auf ber Dberflache bet Fluffigkeit, und biefe vermehren bas Bos lumen berfelben oft fo fehr, bag ein großer Theil Diefer gluffigfeit aus bem Gefage herausfahrt. hierzu tritt noch ein anderer Umftand, bef fen Wirkung man an Reffeln mit ebenen Flachen beutlich fieht 110). Diefe Rlachen, Die nun von dem innerhalb berfelben eingeschloffenen Dampfe weniger gebruft werben, ftellen fich, in Folge ihrer Clafticis tat, wieder in ihre urfprungliche Lage guruf, und vermindern fo ben Sohlraum bes Reffels, mahrend fie zugleich bas Baffer mehr in bie Sobe treiben. Man bemerkt beutlich an ben Reffeln, nachdem fie einige Beit über gebraucht murben, daß ihre ursprünglich ebenen Glachen fich nach außen wolben. Wenn hingegen ber Drut ber Atmofphare großer ift, als der Druf des Dampfes, fo werden biefe glachen nicht bloß eben und gerabe, fonbern fie werben fogar außen plbglich concav. Diefe Ber= ånderung geschieht immer mit mehr ober weniger Gerausch, indem alle Theile bes Reffels in Schwingungen gerathen, und die Dberflache bes Waffere fleigt baburch bebeutend in bie Sobe. Buweilen bemerkt man jedoch dieses Aufsteigen des Baffers nicht, indem, wenn man die Sahne bffnet, die ben Stand bes Baffere zeigen follen, Luft in ben Reffel hinein fahrt und weber, Baffer noch Dampf beraus tommt. Man fann bann bochftens aus bem Gerausche, bas die Luft bervorbringt, wenn fie burch bas Baffer aufsteigt, schließen, bag bas Baffer im Reffel über ben Sahnen fteht.

Aus obigen Bemerkungen scheint, wenn sie gegründet sind, beuts lich zu erhellen, daß, in dem Augenblike, wo man die Sicherheits= Rlappe diffnet, ein starkes Aufbrausen in den Kesseln entstehen muß; daß sowohl dadurch, als durch das Hineintreten der Wände, das

<sup>110)</sup> Diese Idee, die, unseres Wissens, neu ist, scheint alle mögliche Beachtung zu verdienen. Man weiß, wie schwer Luft, selbst kohlensaures Gas, durch Kochen aus dem Wasser zu schaffen ist, und es haben bei Austreidung der Luft aus dem Wasser durch das Kochen, selbst unter dem Druke der Atmosphäre, Erscheinungen Statt, die, wie es uns dunkt, noch nicht gehörig dei der Damps Erzeugung dezachtet und gewürdigt sind. Ein Topf, der am Feuer kocht und während des Kozchens überläuft, konnte und, richtig und sorgfältig beobachtet, vielleicht mehr Küssliches lehren, als manche gelehrte Abhandlung durch x + y = 0. A. d. U.

Wasser im Kessel höher steigen muß, und daß, wenn irgend eine dem Feuer ausgesezte Stelle wegen nicht gehöriger Nachfüllung des Wasssers von diesem unbedekt bleibt, und folglich mehr erhizt wurde, das Wasser, während seines Emporsteigens, in ein außerordentliches Walzlen versezt und dadurch augenbliklich eine Menge Dampfes entwikelt wird, die die schreklichste Explosion erzeugen kann. Um die Dampfzkessel auf Dampfbothen leichter zu machen, gibt man denselben weniger Wasser, als den Dampfkesseln auf dem Lande; die Flammenzüge sind näher an einander gedrängt und zahlreicher; das Wasser wird also früher erschöpft, und der Dampf entwikelt sich schwerer. Dieß ist mit eine Ursache, warum Explosionen auf Dampfbothen häusiger sind, als bei DampfsMaschinen auf dem sesten Lande. Da das Nachfüllen das Dampfboth laugsamer laufen macht, so geschieht es auch nicht selten, daß man dasselbe längere Zeit über aufspart, wenn zwei Bothe in die Wette fahren.

Der erfte Schluß, ber fich aus Dbigem ergibt, ift, bag man bie größte Gorgfalt barauf ju wenden hat, bag bas Baffer beftanbig über jenen glachen, bie ber Ginmir= fung bes Feuers ausgesezt find, erhalten wird; ber zweite, bag, wenn burch Rachlaffigfeit ober auch aus was immer für einer aubern Urfache, bas Baffer einen niedrigeren Stand erhalt, und eis nen Theil bes Reffels ober ber Flammen = Buge unbebeft lagt, bie Sicherheits=Rlappen und bie ich melgbaren Scheiben ge= fåhrliche Borfichts: Magregeln werben. Es ware unflug, bem Dampfe einen Ausgang von einer gewiffen Beite gu geben; wir rathen hier mit bem Nachschuren aufzuhoren, die Thuren bes Dfens ju bffnen, bamit ber Bug vermindert wird, und, wenn mog= lich, felbst einen Theil bes Baffers aus bem Reffel ausfliegen zu laffen und faltes dafur, jedoch mit ber Borficht nachzufullen, bag es nicht bis zu jener Sohe emporfteigt, auf welcher die Theile des Ref= fels fteben, die von dem Baffer unbedeft und roth glubend geworben find; die Maschine im Gange fort zu erhalten, den Berbrauch bes Dampfes aber mittelft bes Registers zu reguliren, welches fich auf ber Berbindungs = Rohre ber Reffel und bes Cylinders befindet, fo baß die Spannung nur langfam vermindert wird, und, wenn bei ganglich offenem Register bie Spannung noch zunahme, Sand ober Afche auf die brennenden Rohlen zu werfen, oder diese felbst nach und nach aus bem Dfen zu nehmen. Man kann gewöhnlich so viel Waffer ausfließen laffen, als man will, wenn man wahrend einer gemiffen Zeit über die Sahne ber Speisunge = Rohre und die Klappe berfelben für ben Ueberschuß bes Baffers bffnet. Das falte Baffer mußte langfam mittelft ber Danbpumpe nachgefullt werben.

jede plozliche Beränderung zu fürchten ist, darf man nicht Basser auf das Feuer in dem Ofen schütten. Es scheint uns auch nicht, daß es gut ware, die Maschine still stehen zu lassen, außer wenn die Kraft des Dampfes nicht zu schnell vermindert wird.

Nachdem die Temperatur auf 100° zurüfgeführt wurde, und das Manometer zeigt, daß der Dampf keine Kraft mehr besitt, kann die Sicherheits=Klappe ohne Nachtheil gedfinet und die Handz pumpe zum Nachfüllen des Wassers verwendet werden. Da das Wasser dann nur nach und nach über die zu sehr erhizten Stellen sich erhebt, so wird wahrscheinlich der Dampf sich nicht so schnell erzeugen, daß er eine Explosion erzeugen konnte; wenn indessen diese Theile eine sehr ausgedehnte horizontale Obersläche darbieten wurden, und der Dampf in sehr großer Menge bei der Sicherheits=Klappe aussühre, müßte man die Handpumpe langsamer spielen lassen, oder mit derselben einige Zeit über ganzlich aufhdren, und warten, bis die Kessel kalt geworden sind. Das Feuer dürfte erst dann wieder angeschurt werden, wenn das Wasser diese Stellen und die Flammen=Jüge ganz bedekt.

Ich habe bemerkt, daß der Dampf, der in Folge der Bermindes rung bes Baffere in ben Reffeln mit den ber Ginwirkung bes Feuers ausgesezten Stellen beffelben in Berührung fommt, eine febr erhöhte In diesem Buftanbe hort ber Dampf auf mit Temperatur erhalt. Waffer gefattigt zu fenn, und ber überschuffige Barmeftoff tann eine gewiffe Menge Dampfes erzeugen, wenn bas Baffer, bas mabrend feines Wallens in Die Sobe fleigt, fich mit dem mit Warmeftoff überlabenem Dampfe mengt, ber ben oberen Theil bes Reffels einnimmt. Dr. Perfins, der fich fo viel mit Untersuchung des Dampfes beschäf: tigt hat, betrachtet ben im Ueberschuffe im Dampfe enthaltenen Barmes ftoff als eine ber vorzüglichsten Ursachen ber ploglichen Dampfbildung. Wir haben in obigen Betrachtungen nicht barauf Rufficht genommen, indem wir die Wirkungen hiervon nicht genau kennen, und die bon und angegebenen Urfachen und bei weitem mehr Ginfluß auf Diefes Phanomen zu haben scheinen. Es ift nicht fehr mahrscheinlich, daß bie geringe Menge Dampfes, die in dem Reffel enthalten ift (1 - 2 hektogramm vielleicht auf die Araft eines Pferdes), die, in der Boraus= fegung, querft entweichen muß, bem mit Baffer gefattigten Dampfe, ber an die Stelle berfelben tritt, viel Barmeftoff mittheilen fonnte.

(hr. Marestier theilt hier eine Uebersezung des Aufsazes des hrn. Perfins über diesen Gegenstand im London Journal April 1827 mit, welchen Aufsaz wir im Polyt. Journal B. XXIV. S. 484 bereits in einer Uebersezung lieferten. Er fügte seiner Uebers

fezung verschiedene Bemerkungen bei, von welchen wir hier die wichti= geren übersezen wollen.)

Die von Brn. Perfins aufgestellten Thatsachen find, fagt Br. Mareftier, ben Physifern schon lang bekannt; fie wiffen, bag, fo lang Feuer auf Baffer angewendet wird, fich ein Dampf bildet, ben man werdenden Dampf, mit Baffer gefattigten Dampf nennt, ber eine fehr große Rraft befigt; daß aber, wenn Teuer auf diefen Dampf nach feiner Bildung ange= wendet wird, und diefer nicht mehr bas ju feiner Gattigung nothige Baffer aufnehmen fann, er nicht mehr eine mit feiner Temperatur im Berhaltniffe ftehende Spannung zu erhalten vermag. Auf Erfahrungen und auf Analogie gestügt, behaupten sie, daß die Zunahme der Kraft bes Dampfes bann nur mehr bem Gefeze folgt, welchem erhigte Luft und erhigte Gasarten unterliegen, alfo febr langfam fleigt, mabrend ber werbenbe, mit Baffer gefattigte, Dampf in einem rafch fteigenben Berhaltniffe an Rraft zunimmt. Bir find mit Grn. Perfins voll= kommen einverstanden, nur weichen wir in den Folge = Schluffen von einander ab. Bei ihm ift es ber Barmeftoff des überhigten Dampfes, ber die augenblifliche Dampferzeugung veranlaßt, und nach unferer Unficht ruhrt Dieselbe größten Theiles von dem überhigten Metalle ber.

Bei Gelegenheit der Rohren, von welchen Hr. Perkins am Ende seiner Abhandlung (Polytechn. Journ. XXIV. B. S. 488, Zeile 5) spricht, bemerkt Hr. Marestier: daß man schon seit långerer Zeit sich bei Maschinen von niedrigem Druke der Rohren bedient, die in das Wasser tauchen. Seit man daran dachte, durch diese Rohren musikalische Tone zu erzeugen, empfahl man den Mundungen derselben eine solche Weite zu geben, daß der Larm, den sie machen, den allens falls schlasenden Heizer auszuwesen vermöchte. Diese Rohren sind eine vortreffliche Maßregel, die man bei Maschinen von niedrigem Druke niemals vernachlässigen sollte.

Hr. Marestier schließt seine Abhandlung mit folgenden Be= merkungen:

Da es außerst wahrscheinlich ift, daß die gefährlichsten Explosionen durch den niedrigen Stand des Wassers im Ressel entstehen, muß man mit der größten Aufmerksamkeit dafür sorgen, daß das Wasser immer über denjenigen Theilen des Ressels erhalten wird, die der Einwirkung des Feuers ausgesezt sind; daß es also, um über den Stand des Wassers nicht in Irrthum zu bleiben, gut ist, an den Kesseln verschiedene Vorzrichtungen anzubringen, wodurch man diesen Stand des Wassers mit Sicherheit erkennen kann, z. B., Hähne, Schwimmer, Glasrohren, und, wo es immer möglich ist, Sicherheits-Röhren, die mit dem einen

266 Ferrari, über ein neues Mittel, um die Entstehung ber Kruften Ende in das Wasser tauchen, und an dem anderen Ende so vorgerichtet sind, daß der durch dieses Ende ausfahrende Dampf Larm blaft.

Nach den Ansichten des Hrn. Perkins und nach unseren eigenen sind die Sicherheits = Klappen und die Scheiben aus leichtstässigem Metalle allerdings treffliche Mittel, um Berstungen zu verhüten, die durch eine langsam zunehmende Kraft entstehen; sie konnen aber die verderblichsten Explosionen herbeisühren, wenn man sie diffnet oder wenn sie von dem Dampfe aufgestoßen werden, wo es am Wasser im Kesselfel fehlt; man muß folglich unter diesen Umständen sich auf das Strengste huten, die Klappen ehe zu öffnen, als bis der Dampf alle Kraft versloren hat.

So dringend übrigens auch die Umstände seyn mögen, die eine Beränderung an dem Zustande des Kessels, der zu bersten droht, erheischen, so muß doch jede pldzliche Erkühlung sorgfältig vermieden werden, damit nicht ein Theil des Dampses sich dadurch verdichtet, oder die Kraft zu schnell abnimmt. Man muß also aushbren nachzusschlichen, die Wirkung des Feuers durch Deffnung der Ofen=Thüren vermindern, die Kohlen nach und nach mit Asche bedeken oder aus dem Ofen schaffen. Man muß etwas Wasser ans dem Kessel lassen, damit, auf der einen Seite, wenn das Volumen des Wassers zunähme, dasselbe immer noch unter den rothglühend gewordenen Theilen des Kessels bliebe, auf der anderen Seite kaltes Wasser zugelassen werden konnte, wodurch die Neigung des erhizten Wassers zum Aussteigen in die Hohe beseitigt wird.

Hr. Perkins empfiehlt die Maschine still stehen zu lassen. Rach unserer Ansicht sollte man sie gehen lassen, bis der Zeiger auf O weiset, damit nicht die Spannung zunimmt, sondern vielmehr leichter auf den Druk der Atmosphäre zurükgeführt werden kann. Man muß aber die Deffnung des Registers der Dampf=Rohre nach und nach verz mindern, damit der Zeiger nicht zu schnell sinkt, und dieselbe nur dann gänzlich schließen, wenn die Spannung für sich selbst sehr schnell nachließe.

## LXXV.

Ueber ein neues Mittel, um die Entstehung der Krusten beim Verdampfen des Wassers in großen Kesseln zu verhindern, von Gerolamo Ferrari.

(Aus dem Giornale di Farmacia Chimica et Science accessorie, Milano 1828, Nro. 10. p. 252.)

Die Dampfmaschinen, welche bei den großen Vortheilen, die sie gewähren, immer mehr in Gebrauch kommen, besizen noch einige

Mångel; dahin gehören die Rrusten, welche sich, sowohl wegen der schnellen Verdampfung des Wassers als auch wegen der großen Quantität, die man davon anwendet, auf dem Boden der Ressel bilden. Diese Krusten verzögern nicht nur wegen ihrer Dike das Rochen des Wassers in den Kesseln, sondern schaden auch den Resseln selbst noch.

Ich will hier weder die vielen Borschläge, welche andere über diesen Gegenstand gemacht haben, noch die Verlegenheiten der Arbeiter, um diese Krusten lodzutrennen, in Erinnerung bringen, und nur bemerken, daß, als ich grob gepulverte gewöhnliche Kohle in einen großen Kessel brachte, worin ich eine große Menge Wasser abrauchte, es mir gelang, die genannten Krusten badurch eben so gut zu vershindern, wie es mir in anderen Fällen schon früher gelungen war, vermittelst Kohlenpulver einige fette und harzige Substanzen, welche sich in der Wärme bald zu einer einzigen Masse vereinigen, in Flüssigkeiten zu erhalten.

Da ich keine Gelegenheit hatte, mit den großen Resseln der Dampsmaschinen Versuche anzustellen, so gebrauchte ich einen Ressel, der nur 3 Brenta (ungefähr 700 Pfund Wasser) faßte, und vers dampste darin sieben und eine halbe Brenta Wasser, welches einen geringen salzigen Niederschlag hinterließ, der dem Kessel stark anhing, so daß ich sein Gewicht nicht bestimmen konnte; die chemische Unterssuchung zeigte, daß er aus salzsaurem Natron, salzsaurem Kalk, schweselsaurem und kohlensaurem Kalk und vegetäbilisch animalisschem Extractivstoff 112) bestand, welcher leztere viel zu der starken Cohasson der Salze unter einander und zu ihrer Adhasson an die Wand des Ressels beizutragen scheint.

Als ich diese Abdampfung mit Zusaz von etwas grob gepulverter gewöhnlicher Kohle wiederholte, blieb der salzige Niederschlag nicht mehr wie vorher an dem Ressel hangen; rings um den Kessel und das Niveau des Wassers fand ich jedoch den salzigen Rand, welchen man daselbst gewöhnlich antrifft, aber in viel geringerer Menge, als wenn ich Wasser ohne Kohle gebrauchte.

Um jedoch, ohne mehr als die angegebene Menge Wasser anzuwenden, fast eben so viel salzige Substanzen und Extractivstoff zu erhalten, als wenn ich viele Brenta Wasser verdampft hatte, so

<sup>111)</sup> Diese lezteren werben wahrscheinlich burch überschuffige Saure aufgeloft erhalten. A. d. D.

<sup>112)</sup> hat das Wusser diesen Extractivstoff den Korpern, womit es in Bezrührung war, entzogen, oder ist er die grune Substanz Priestlen's, oder ist ex vielleicht eher eine organische in der Atmosphäre zerstreute Substanz, welche sich in dem masserigen Auslösungsmittel zersezt und so zur Hervordringung und Bermehrung vieler Pflanzen und Thiere dient? — U. d. D.

verdampfte ich fieben und eine halbe Brenta Baffer, die ich vorher mit ein wenig schwefelsaurem und salzsaurem Ratron und vegetas bilisch = animalischem Extractivstoff (welche Substangen man gewohnlich in dem Waffer antrifft), so wie auch mit grob gepulverter gewohn licher Roble in dem Berhaltniß von Ginem Pfund auf jede Brenta versezt hatte. Als das Waffer auf ben zehnten Theil abgedampft war, zeigte es fich, baß die Galze nach zwei Tagen weder unter einander zusammenhingen, noch an dem Boben bes Reffels festsagen, sondern in pulverformigem Zustande mit ber Rohle gemengt waren; ich brachte nun Alles in einen kleinen Reffel und dampfte bis gur Trofniß ab; ber trofne in dem Reffel gebliebene Rufftand mar schwer loszutrennen, aber auf Zusaz von Waffer lofte er sich sehr leicht ab, und ba er in der Fluffigkeit selbst in pulverformigem Bustande fuspendirt blieb, fo brauchte man ihn nur mit einem Stoke gu be= wegen, um den Reffel ohne Mibe zu reinigen.

Nach diesen Thatsachen scheint es, daß die gewöhnliche Rohle im Zustande eines groben Pulvers, die Krusten, welche burch Ber= bampfung einer großen Quantitat Baffer entfteben, großten Theils verhindert.

## LXXVI.

Zweiter Unterricht über bas Fein=Machen bes Golbes und Silbers, von Frn. d'Arcet. Auf Berlangen bes Hrn. Grafen de Guffy,, Prasid. d. Mung-Commission zc.

Mus bem Recueil industriel. December. 1828. S. 308.

(Mit Abbilbungen auf Tab. V. 113).

Die erste Abhandlung über das Fein = Machen, die fich im 3. 1827 im Namen des Gesundheits-Rathes (Conseil de salubrité) bekannt machte, ward in der Absicht abgefaßt, biese Arbeit fur die Gesundheit unschadlich zu machen, und denjenigen, die sich mit Erbauung der hierzu nothigen Werkstatten beschäftigen, ein Mufter eines folden Baues vorzulegen. Ich habe, in diefer Sinficht, Die Beschreibung der Gerathe und Borrichtungen geliefert, aus welchen eine zu diefer Arbeit neu erbaute Werkstatte bestehen muß, fo wie

<sup>113)</sup> Der erste Unterricht wurde im Recueil 1827, Dai, mitgetheilt. Es wurden auch einzelne Abdruke bavon veranstaltet, die im Bureau du Recueil industriel, rue Taitbout, N. 6, und bei Bachelier, N. 55 quai des Augustins zu haben sind. A. d. D. (Wir haben diesen ersten Unterricht im Polytechn. Journ. B. XXVIII. S. 4 mitgetheilt, aber keine eigene Broschure aus demselben gemacht; was wir mit keiner unferer Abhandlungen thaten. Dafür haben andere Berren aus unferen einzelnen Abhandlungen ganze Banbe zusammen gestohlen. A. b. R.)

auch das Verfahren selbst, welches man bei dem Fein=Machen zu beobachten hat. Da ich auf diese Weise den Gegenstand so zu sagen im Allgemeinen abhandelte, überließ ich es der Sorgfalt eines jeden einzelnen Arbeiters, die allgemeinen Grundsize so gut wie möglich auf seine Local=Verhältnisse anzuwenden, um seine Werkstätte so wie seine Nachbarschaft gesund zu erhalten.

Das Schreiben des Hrn. Grafen de Suffy bezeichnete mir jedoch eine andere Bahn "), und ich will daher, um den Absichten der Munz = Commission zu entsprechen, die Vorrichtungen beschreiben, welche ich auf Verlangen des Polizei = Prafecten im Namen des Gesundheits = Rathes getroffen habe, um selbst die ungesundeste und am schlechtesten gelegene Werkstatte, die ich noch betreten habe, unschädlich zu machen.

Diefe Werkstatte, in welcher Gr. D'Arcet, ber Deffe, bas neue Berfahren, welches er im 3. 1802 einführte, zuerft mit Erfolg angewendet hat, gehort gegenwartig ben Sorn. Gebrudern Gui= darb und Legendre, affineurs du Commerce, rue Chapon, N. 14. Die Werkstätte, die sammt allem Zugehore in einem engen Sofe eingeschlossen war, der von hohen Gebauden umgeben ift, hat seit ihrer Errichtung feine bedeutende Berbefferung erhalten. Die faueren Dampfe verbreiteten fich im ganzen Sause und waren fur die Nach= barschaft sehr nachtheilig, die sich darüber beklagte und so unruhig wurde, daß die Behorde, die ofters in's Mittel trat, fich endlich genothigt fand, die Berbefferungen zu befehlen, die ich hier beschreibe, und burch welche die Wertstatte vollkommen unschadlich murde. hoffe, daß, wenn man gegenwartige Beschreibung mit meiner fruberen Abhandlung über diesen: Gegenstand verbindet, man alles Rothige wiffen wird, um bie kunftigen neuen Werkstatten zu diefer Arbeit fo wenig nachtheilig fur die Gesundheit zu machen, daß man sie füglich in die H. Claffe der Industrie = 3weige in hinsicht auf Ge= fahren für die Gesundheit stellen, und folglich in dem Mittelpunkte ber Stadte felbft errichten fann.

Da diese Beschneibung sich an die frühere Abhandlung anschließt, so werde ich die, in der Einleitung zu lezterer aufgestellten, Betrachstungen hier nicht wiederholen; um jedoch die Arbeiten so viel möglich zu erleichtern, werde ich, nachdem ich die Werkstätte der Horn. Guichard und Legendre beschrieben habe, einige Vorsichtsmaßregeln

<sup>114)</sup> fr. Graf de Suffn municht namlich in diesem Schreiben, das im Driginale gegenwartigem Auffaze vergebrukt ist, das fr. d'Arcet seine Vorrichtungen, um die Werkfatte der Feinmacher für die Gesundheit unschällich zu machen, so einrichten mochte, daß sie auch an bereits bestehenden, nicht bloß an den neu zu erbauenden Werkstäten, und auch im Kleinen, nicht bloß im Großen, anges wendet werden könnten.

aufstellen, um die gehörgen Resultate zu erhalten, und der Bes schreibung selbst einige Binke über die Geräthe und roben Materialien beifugen, mit welchen der Fein = Macher sich beschäftigt.

Beforeibungen ber in ber Werkstatte ber horn. Ges briber Guidard und Legendre, Affineurs du Commerce, angebrachten Borrichtungen, um dieselbe für die Gesundheit unschäblich zu machen.

Taf. V. Fig. 1. Allgemeiner Grundrif der Bert: ftatte.

Die Local : Verhältnisse der Werkstätte der Horn. Guich ard und Legendre nothigten und, unsere Vorrichtungen, durch welche wir dieselbe für die Gesundheit unschädlich machen wollten, anders zu reihen und zu stellen, als wir wünschten, und als wir auch in der Werkstätte der Horn. St. Andre und Poisat wirklich gethan haben. In dieser Werkstätte mußte Alles gleich hoch gestellt werden, und es ward möglich, die Defen und die Verdichter alle längs einer diten Mauer in derselben Richtung anzubringen. Folgendes Detail wird die Einerichtung und das Spiel dieser Vorrichtungen deutlich machen.

a, a, a, im Grundriffe find acht Restel aus Platinna auf ihren Defen.

b, b, b, Abhren aus Platinna, die die Rappen biefer Reffel mit bem Berdichtungs = Apparate verbinden.

c, c, c, Mauerwerk, in welchem alle diese acht Ressel aus Platinna ausgesezt sind.

p, allgemeiner Schornstein ber Werkstatte.

z, z, die punktirten Linien, stellen den Grundriß bes horizontalen Schornsteines dar, in welchen die acht kleinen Schornsteine der Ressel sich enden, die, auf diese Weise, mit dem senkrechten Schornsteine, p, in Berbindung stehen.

v, v, Grube vorne vor den Defen, um die Arbeit vor denselben zu erleichtern.

x, Treppe, über welche man in obige Grube, v, v, hinabsteigt.

e, e, e, großer bleierner Eylinder von beilaufig 3 Décim (11 30ll) im Durchmesser. Diese Rohre bildet den Anfang des Berdichtungs= Apparates. Sie ist so gestellt, daß sie eine kleine Neigung von der Rechten zur Linken hat, und hat acht Tubulirungen an der Seite, um die Borstoße, b, b, h, aufzunehmen, durch welche eine Bersbindung zwischen diesem Cylinder und den Kesseln, a, a, a, hergestellt wird.

f, Grundriß eines bleiernen Trichters, durch welchen Waffer in den Cylinder, e, zur allenfalls nothigen Reinigung desselben zugegossen verden kann.

- d, kleine Querscheidewand aus Blei, die auf den unteren Theil der großen Rohre, e, aufgelothet ist; sie verschließt ungefähr den vierten Theil der Deffnung dieser Rohre. Dieser Damm dient um jene Flussigkeit aufzuhalten, die in dem geraden oder stehenden Theil der Rohre, e, verdichtet oder eingeschüttet wird.
- g) bleierne Rohre von 2 3 Cent. (8 13 kin.) im Durch= meffer, welche die Flussigkeit, die in der Rohre, e, lauft, und durch den Damm, d, aufgehalten wird, in den Behälter, h, leitet.
- h, bleierner Behalter, welcher die in dem geraden Theile der Mbhre, e, sich verdichtende Saure aufnimmt.
  - u, unteres Ende der bleiernen Rohre, e, e, e. Man sieht, wie diese Rohre mit der linken Seite des Verdichtungs : Apparates in Versbindung steht.
    - i, erfte Blei=Rifte.
  - 1, zweite Blei=Rifte. Beibe find ganz so, wie die Bleikammern bei ber Schwefelsaure= Bereitung, eingerichtet.
  - k, bleierne Rohre, durch welche eine Verbindung zwischen ben beiben Kisten, i und l, hergestellt wird.
  - m, m, Abhre, durch welche die Gasarten entweichen konnen, die in die Kiste, l, gelangen, und dieselben in jenen Apparat führen, den man in n sieht.
  - n, eine Riste, die sich dreht, und Ralk-Hydrat enthalt. Diese Riste, von welcher wir bei Fig. 6 eine genauere Beschreibung liesern werden, dient zur Aufnahme der Gase durch die Rohren, m, und läßt durch die Rohre, o, diesenigen entweichen, die der gelöschte Kalk nicht verschlingen kann.
  - o, o, o, Ausleitungs=Rohre für jene Gase und Dampfe, die nicht werschlungen und nicht verdichtet werden konnen. Das obere Ende Dieser Rohre ist senkrecht gestellt, und tritt, wie man sieht, in den inneren Raum des allgemeinen Schornsteines, p, wo das in den acht Defen unterhaltene Feuer einen ununterbrochenen und mächtigen Zug hervorruft.
  - q, Kurbel, um die Riste, n, auf ihrer hohlen Achse zu drehen, die den gepulverten gelbschten Kalk enthält.
  - s und t, Behålter zur Anfnahme ber in dem unteren Theile des Eplinders, e, und in den beiden bleiernen Kisten, i und 1, verdichteten Dampfe.
    - 4, 4, 4, holzerne Pfeiler zum Gestelle der fich drehenden Rifte, n.
    - Sig. 2. Allgemeiner Anfrif ber Bertftatte.
- Man sieht rechts in dieser Zeichnung die Ofenthurchen und die Aschenherbe der acht Defen, auf welchen die Platinna-Ressel sich befinden, und sieht auch bei, b und g, deutlich die Lage der Bleiplatte, die den

Damm in dem Cylinder, e, bildet, so wie die Lage der Leitungs: Rohre, die die in dem oberen Theile dieser Borrichtung verdichtete Saure in den Behalter h, leitet. Die Rohre, g, senkt sich in Wasser, und kann folglich den Gasen und den nicht verdichteten Dampsen keinen Ausweg gestatten; diese mussen sich in die bleiernen Kisten, i und l, begeben, indem sie über den Damm, d, wegsteigen. Der Gang dieser Dampse ist hier sehr leicht zu verfolgen. Man sieht, daß sie, nachdem sie durch die beiden bleiernen Kisten, i und l, durchgezogen sind, durch die Rohre, m, aus denselben austreten, und in die Drehebuchse, n, gelangen, in welcher sie mit einer Wolke von gelöschtem Kalke in Bezrührung kommen, und aus welcher sie durch die Rohre, o, in den allgemeinen Schornstein, p, gelangen, in welchem sie durch den starken Zug, der durch das Feuer von acht Desen entsteht, mächtig hinausgezogen werden.

Der Trichter, f, der oben am Amfange der Rohre, e, steht, und den man, nach Belieben, mit einem holzernen Pfropfen, r, schließen kann, dient zum Eingießen von heißem Wasser, um die innere Fläche des Eylinders, e, abzuwaschen, und das schwefelsaure Silber herauszuschaffen, wenn zufällig die Säure in den Kesseln sich aufblähen, die an die Kappen derselben hinansteigen, und in den Cylinder, e, hinüber fallen sollte. In diesem Falle wird dann das vom Wasser aufgelöste, oder von demselben mitgeführte schwefelsaure Silber nach, d, gelangen, wo es aufgedämmt wird, und durch die Rohre, g, in den Behälter, h, sließt, in welchem man dieses Salz leicht sammeln kann.

s und t, find die beiden kleinen Behålter vor den bleiernen Kiften, i und l, die zur Ausleerung der lezteren bestimmt find, nachdem die Saure sich in denselben verdichtet hat. Da die Rohre, e, beinahe am Boden der Kiste, i, eintritt, wie man bei, u, sieht, so muß diese erste Kiste bfters geleert werden, damit die Deffnung, u, des bleiernen Cylinders, e, immer frei bleibt. Die zweite Kiste kann immer mit der in derselben verdichteten Saure ruhig belassen werden, bis dieselbe über 3 bis 4 Centimeter emporsteigt (13 — 17 Lin.)

Fig. 3. Querdurchschnitt des Dfens, nach der gebrochenen Linie, C, C, D, D, des allgemeinen Planes.

Dieser Durchschnitt zeigt, daß man das Mauerwerk der acht Defen in der Werkstätte der Horn. Guichard und Legendre so gebaut hat, daß der obere Theil derselben in gleicher Hohe mit dem Fußboden der Werkstätte steht. Man mußte daher die Grube, v, andringen, die der ganzen Länge der Ofen=Mauer nach hinläuft, und die man in dieser Figur im Durchschnitte, so wie in der ersten Figur im Grundrisse, sieht, um an diesen Defen arbeiten zu können. Die in der lezteren

Figur durch den Buchstaben, x, angedeutete Treppe dient zum Binabsteigen in diese Grube.

Fig. 3, die wir hier beschreiben, zeigt bas ganze Snftem des Baues ber Defen, die Lage, welche die Platinna = Reffel mahrend der Schei= dung (départ) haben muffen, die Art, wie die Berbindung zwischen ben Reffeln und dem großen Bleichlinder, e, hergestellt ift, so wie auch die Lage bes Trichters, f. Wir wollen biefen Artifel mit ber Bemerkung schließen, daß die Sorn. Guichard und Legendre meinen, daß man die mit der Gaure und mit dem Gilber in gehbriger Menge gefüllten Reffel leichter wurde handhaben tonnen, sowohl vor als nach ber Schei= dung, wenn man die Defen nicht über den Fußboden der Werkstätte er= Wenn man Fig. 2, 3, 4 der Borrichtung bei ben Sorn. St. Andre und Poisat vergleicht, so wird man finden, daß diese Zein = Macher einer anderen Meinung waren, und daß fie wollten, daß die Defen über den Boden der Werkstatte emporragen; sie wollten keine Grube in ihrer Wertstatte. Wir find derfelben Meinung, und wir rathen allen, die eine folche Werkstatte anlegen wollen, ihre Defen über dem Boden derfelben zu erhohen, und nicht fo, wie in diefer Figur, gu Wir haben sie indessen hier so dargestellt, wie sie find, ba= mit man fie mit jenen bes ersten Unterrichtes vom 3. 1827 vergleichen und jeder mablen tann, was ihm am beften duntt.

Fig. 4. Grundriß eines Ressels aus Platinna sammt Bugebor.

Man sieht bei, y, die Art von Tubulirung, durch welche man, wähs rend der Arbeit, die Säure in den Ressel gießen und den Gang der Arsbeit beobachten kann. Diese Deffnung läßt sich nach Belieben mittelst eines mit Scharnier versehenen Dekels schließen, dessen Einrichtung man in Fig. 5 deutlich sieht. Man sieht hier, wie der Hals der Rappe des Ressels sich mit der Platinna=Rohre, b, verbindet, und wie diese Rohre selbst in die Tubulirung des Blei=Eplinders, e, eintritt.

Fig. 5. Aufriß eines Platinna=Ressels sammt Zugehbr. Dieselben Buchstaben bezeichnen hier dieselben Theile, wie in Fig. 4. Man sieht, wie der Trichter, f, aufgesezt ist oben am Anfange des Blei=Enlinders; man sieht den Pfropfen, r, der diesen Trichter schließt, wenn man benselben nicht mehr braucht.

Fig. 6. Lången : Durchschnitt der Drehe : Rifte, n, in Fig. 1 und 2.

Die Drehe = Riste, n, die man hier im Durchschnitte sieht, muß so eingerichtet senn, daß der feingepulverte Kalkstaub mittelst der Rurs bel und ihres Raderwerkes nach allen Seiten hin gerüttelt werden kann, ohne daß der Durchgang der Gase durch diese Riste dadurch geshindert wurde. Dieß geschieht auf folgende Weise.

Die beiben Boben ber Rifte, n, find mit tupfernen Buchfen, 1111, in ihrem Mittelpuncte verfeben, und die holgernen Pfoften, 44, fuhren an ihrem oberen Ende ahnliche Buchfen aus Gußeifen, 2222, bie ber Lange nach burchgebohrt find. Diese lezteren Budbfen, die in ben Pfoften eingesezt find, paffen in Die tupfernen Buchfen am Boden ber Rifte, und dienen folglich derselben als Achse. Man fieht alfo, bag, wenn die Rifte mittelft der Rurbel und ihres Raberwerkes gedreht mirb, fie um die Buchfen in den Pfoften fich dreben tann, welche legtere in Diefen festgemacht find, und man begreift, bag, ba biefe lezteren Bilch= fen ihrer gangen Lange nach durchbohrt find, Rohren durch diefe Sob= lung burchgezogen werden tonnen, die zu jeder Seite in die Riften eins bringen, wie man liufe bei 3, 3, 3, und rechte bei 5, 5, 5, fieht, fo baß bas Gas durch biefe Rohren laufen tann, ohne bag man mit ber ums drehenden Bewegung ftill halten burfte. Die Robren, 333, und 555, find in der Drebe = Rifte in einen rechten Winkel aufgebogen und an ihrem oberen Ende mit einem großen fupfernen Bute bebeft, damit fein Ralfftaub in diefelben fallen, fie verlegen, und dem Gafe den Gin= und Ausgang erschweren fann. Es ift überfluffig zu bemerken, baß Die Drebe = Rifte mit einem Thurchen verfeben fepu muß, bas man an irgend einer der größeren Glachen derfelben anbringen tann, und durch welches man den gelbichten Ralt hineinschüttet und nach feiner Gattie gung mit ber Schwefelfaure, Die in ben Bleifammern nicht verdichtet murbe, wieder herausnimmt. 66 ift der Durchschnitt bes großen Baburades, welches die Zahne des Triebstokes auf der Achse ber Rurbel auf= Coviel jur Erklarung der bier dargestellten Figuren; es bleibt noch bas Spiel biefer Borrichtungen und ber Gang ber Arbeiten bei dem Fein = Machen mit der gehörigen Rufficht auf Unschädlichkeit fur Die Gefundheit zu erlautern übrig.

Nachdem der Fein=Macher die gehörige Menge Silbers und concentrirte Schweselsaure in seine Kessel gebracht und dieselben in ihre Defen eingeset hat, richtet er die Platinna=Rohren vor, durch welche die Kappen der Kessel mit dem großen bleiernen Cylinder, e, in Bers hindung geset werden, und schürt unter den Kesseln an. So wie die Aussbsung des Silbers anfängt, und die Flüssigkeit eine höhere Tempes ratur erhält, bildet sich in den Kesseln schweselsaures und schweseligsaus red Gas. Diese Gase werden, theils durch ihre eigene Spannung, theils durch den Zug, den der Schornstein auf alle Theile dieser Worstichtung außert 116), in den Eplinder, e, treten, in welchem sich bereits

<sup>115)</sup> Dieset Zug muß stark genug senn, um, wenn alle kleine Dekel, y (in Kig. 4 und 5) an den Tubulirungen der acht Ressel auf ein Mal geöffnet werden, die Lust der Werkstatte durch diese Tubulirungen in die Restel eindringen und dadurch verhindern kann, daß keine saueren Dampfe sich in der Werkstatte verschreiten.

viele ichmache Schwefelfaure anfangen wird zu verdichten. Der Gasftrom, der aus diesem Cylinder in die erfte Blei-Rifte, i, tritt, und aus dieser in die zweite Riste, 1, wird bald erkalten und von allen Dampfen befreit fenn, die fich burch Berdichtung aus demfelben abscheiden laffen. Es tritt also in die Drehe=Rifte nur schwefelige Gaure über, welcher ber gelbschte Ralt, ber immer geruttelt wird, fich leicht bemachtigt, und es kommt endlich an dem oberen Ende der Rohre o nur jene geringe Menge Luft in den Schornstein, p, die in den Apparat theils burch bie Sugen beffelben, theils burch die Tubulirungen der Reffel mabrend bes Deffnens derfelben im Berlaufe der Arbeit eingedrungen ift. wird einsehen, daß, wenn bas Feuer unter ben Defen gehorig geleitet und die Drehe=Rifte, n, gehorig gedreht wird, die ganze Arbeit fich leicht auf folche Beise einrichten lagt, daß feine der Gesundheit nach= theiligen Dampfe fich außer der Bertstatte verbreiten tonnen. Diefer Wortheil laßt fich aber auch fur bas Innere der Werkstätte erlan= gen, wenn man die Platinna = Reffel hinlanglich falt werden lagt, ebe man dieselben von den Defen abhebt, oder, wenn man fie abhebt, da fie noch faure Dampfe ausstoßen, unter einen fleinen Schornstein bringt, den man absichtlich hierzu vorrichtete, und entweder, mittelft einer fleinen bleiernen Rohre, mit bem großen Schornstein, p, ober mit ben Afchenherden der Defen in Berbindung bringt, deren Thurchen genau geschloffen fenn muffen. Bas die bleiernen Reffel betrifft, in welchen bas ichwefelfaure Gilber zerfezt wird, fo icheint es uns, daß, da fie nur einen wenig bedeutenden Dampf von fich geben, es hinreicht, wenn man benselben entweder burch ein offenes Dach aus der Werkftatte entweichen laft, ober, was noch beffer mare, burch eigene fleine Schornsteine (Schwadenfange), die gehorig angebracht und vertheilt find, in ben großen Schornstein ber Defen leitet. Dur noch einige Bemerkungen, die wir bis an das Ende diefer Abhandlung verfparen gu muffen glaubten.

Ueber bie Großen: Berhaltniffe verschiebener Theile biefer Borrichtung.

Es ware gut, wenn man dem großen bleiernen Enlinder, e, der die Dampfe von acht Ressell aufzunehmen hat, Geräumigkeit genug gabe, um mit einem Male alle diese Dampfe aufnehmen zu können, wenn sie sich auch nicht in demselben verdichten sollten. Es fehlen und indessen bisher noch die nothwendigen Data, um die Weite mit Sicher= beit zu berechnen, die man dieser Rohre geben muß. Wir kennen die Geschwindigkeit des in dem Schornsteine, p, aufsteigenden Dampfes noch nicht genau genug, eben so wenig auch das Volumen der schwese= ligen Saure und des Dampfes, der sich aus jedem Kessel entwikelt; wir wissen nicht, wie viel außere Luft durch die Gesüge und durch die

Tubulirungen eintritt 116). Wir muffen baber uns an die praftischen Re= fultate halten, die fich bisher ergaben und die Fein = Macher befriedigt Die Erfahrung hat erwiesen, bag ber Jug im Schornsteine, p. ftark genug war, um, wenn jede Rohre, b, und jede Tubulirung, y, 32 bis 33 Millimeter (14-15 Lin.) im Durchmeffer hat, diese Tubulirun= gen offen laffen zu tonnen, ohne beforgen zu burfen, daß, mabrend ber Arbeit, die in Dampfe verwandelte Caure der Reffel durch die Tubuli= rungen austritt, und fich in ber Werkstätte verbreitet. Man muß also bem bleiernen Cylinder einen folchen Durchmeffer geben, daß feine Deffnung, über bem Damme, e, genommen, wo die großte Berenges rung deffelben Statt hat, wenigstens ber Summe der Durchschnitte ber acht Platinna = Tubulirungen, b, b, b, gleich ift. Die Berengerung bes Enlinders, e, und andere Grunde, deren Entwikelung hier zu weit= lauftig fenn wurde, haben uns bestimmt, bem geraden Theile biefes Cylinders jenen Durchmeffer zu geben, beffen er bort, wo ber Damm, d, angebracht ift, bedarf; wir empfehlen jedem diese Magregel zu er-Bas die Deffnung der Rohren, k, m, o, betrifft, fo reicht eine Deffnung, die Gin und ein halbes Mal ber Summe der Durchschnitte ber acht Rohren, b, b, b, gleich ift, bin. 117 Millimeter (4 3oll, 4 Lin.) Durchmeffer werden in diefer Binficht ungefahr zureichen.

Mun nur noch von ben Sohen und Weiten ber Defen, der Schorn= fteine und des Saupt = Cchornfteines, p. Die Erfahrung hat gezeigt, daß, bei dem Feinmachen, der Roft eines jeden Dfens eine eben fo große Oberflache haben muß, als ber Boden eines jeden barüber aufge= fezten Platinna = Reffels beträgt; Die Erfahrung hat aber auch gezeigt, baß, wenn die Rohks darunter gehörig brennen follen, man einen Schornftein haben muffe, der, im Berhaltniffe zum Rofte, eine weitere Deffnung, als gewöhnlich, haben muß. Wir rathen daher jebem eins zelnen Schornsteine die Balfte bes borizontalen Durchschnittes feines Berdes zu geben. Der allgemeine Rang, z, wird eine Weite haben muffen, die der Summe der Durchfchnitte der acht fleinen Schornfteine Das den großen Schornstein, p, betrifft, so wird man ihm 10 bis 12 Mal die Beite eines fleinen Schornsteines geben muffen; ja man wird ihn felbst noch weiter machen muffen, wenn man vorauesieht, baß andere Dfen = Rohren und bie Buge von Schwabenfangen, von wel= chen wir oben gesprochen haben, mit diesem Schornfteine in Berbindung gebracht werben muffen. In diesem Falle mußte man dem Durchschnitte des allgemeinen Schornsteines noch so viel zusezen, als der Durchschnitt - eines jeden Schornsteines beträgt, ben man damit vereinigen will. Wir

<sup>116)</sup> Diese scheinen sedoch luftbicht fenn zu mussen; benn sonft werden bie gespannten Dampfe auf diesen Wegen ebe aussahren, als bag Luft in biefelben eine bringt.

the off

schließen diesen Abschnitt mit dem Rathe, die Weite der Schornsteine an keiner Stelle derselben zu verengen, den allgemeinen oder haupts Schornstein oben mit einer einfachen Rappe aus Blech zu bedeken, und an jedem kleinen Schornsteine, so wie auch an dem hauptsSchornsteine, p, einen sogenannten Schlussel oder eine Klappe anzubringen, damit man das Feuer unter jedem Ressel reguliren, und nach Belieben die Hize unter den Defen und in dem unteren Theile des Schornsteines unterhalten kann.

Ueber bie Busammensezung ber Legirungen, welche bie Feinmader anwenben.

Die zum Feinmachen mittelst Schwefelsaure geeignetste Legirung ist diejenige, welche nur Silber, Gold und Rupfer und bei einem Korn von 900 oder 950 Tausendtheilen, ungefahr 200 Tausendtheile Gold enthält. Diese Legirung muß im Allgemeinen folgendermaßen zusams mengesezt senn:

| Gilber | • | •   | • | ٠ | • | • |   |   |   | • | 725  |
|--------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Gold   |   | •   | • | • | • | • | • | • |   |   | 200  |
| Rupfer | • | . • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | 75   |
|        |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • | 1000 |

Die Legirungen, welche mehr Rupfer enthalten, geben bekanntlich Auflosungen, worin fich mafferfreies schwefelsaures Rupfer suspendirt erhalt, wegwegen man bas Gold nicht leicht baraus absondern tann, und die Legirungen, welche zu viel Gold enthalten, werben von tochens ber Schwefelfaure nicht mehr angegriffen: ber Teinmacher muß alfo bie Legirungen, woraus er bas Gold und Gilber fein ausscheiben foll, auf die oben angegebene Busammensegung zu bringen suchen 117). fann biefen 3met entweder baburch erreichen, baß er bie Legirungen von geringem Behalt mit Salpeter behandelt, oder dadurch, bag er fie mit reichhaltigeren Legirungen ober fegar mit feinem Gilber verfest, ober endlich badurch, bag er diese Legirungen von geringem Gehalt auf ber Rapelle abtreibt. Die Gold = und Gilberartifel, welche Blei ober fogar außer dem Rupfer noch leicht oxydirbare Metalle enthalten, darf ber Feinmacher nie mit Schwefelfaure behandeln, fonbern er muß zuvor Diefe Metalle vermittelft Salpeter baraus abscheiden, wenn fie nur in geringer Menge barin vorhanden find, im entgegengefezten Salle aber fie zuvor auf der Rapelle abtreiben. Wir wollen diefen Abschnitt mit ber Bemerkung ichließen, baß ber Feinmacher aus einer guten Bufam= mensezung der der Scheidung unterworfenen Legirung großen Be=

<sup>117)</sup> Im Allgemeinen kann man fagen, daß sich biese Legirungen um so leichter und in einer besto geringeren Saure- Menge auslosen, je weniger Rupser und je mehr Sitber sie enthalten, und daß sie um so vortheithafter verarbeitet werden konnen, wenn außerdem noch der Goldgehalt sich mehr dem Verhältnis von 200 Tausendtheilen nahert.

winn ziehen kann, und daß der Erfolg dabei ganz von der Bereinis gung chemischer und commercieller Kenntniffe und von ihrer guten Anwendung abhängt.

Ueber bie Schwefelfaure, welche man gum Geinmachen ber Gold: und Silberbarren anwendet.

Die Feinmacher wenden concentrirte Schwefelfaure an, welche ein Sandelbartitel ift und gewöhnlich 66° Beaume (1844 specifisches Bes wicht) zeigt; man tonnte jedoch diese Gaure auch fo anwenden, wie fie aus ben Bleifammern fommt, wo fie nur 45 bis 50 Grad bat; in legterem Falle wurde man aber nur einen Theil der Concentrationstoften gewinnen und bagegen die Operationen bes Feinmachens verzogern, wobei man noch befürchten mußte, daß fich schwefelsaures Blei in ben Platinna=Reffeln nieberschlägt, mas fie in gewiffen gallen burchlochern Die schwache Gaure aus ben Bleifammern enthalt übrigens fonnte. fast immer Salpeterfaure und Salgfaure, beren Wegenwart ben Plas tinna : Gerathen nur nachtheilig fenn fann; wir rathen baber ben Fein= machern, fur ihre Arbeiten nur concentrirte Schwefelfaure anzuwenden, welche genau 66° zeigt. Wir haben von ber fcmachen Schwefelfaure nur begwegen gesprochen, weil wir wiffen, daß diese Gaure im Großen von einem Feinmacher angewandt worben ift und um zugleich ein Muskunftsmittel fur ben Kall anzugeben, wo man fich die erforderliche con= centrirte Caure nicht leicht verschaffen tonnte.

Wenn man die fauren Auftbfungen, welche fchwefelfaures Rupfer (Rupfervitriol) enthalten und bie man bei den Arbeiten des Feinma= chens erhalt, abbampft, so erhalt man nach ben legten Arnstallisationen eine außerordentlich fcmarze Schwefelfaure, worin nur fehr wenige Substangen aufgelbst find. Concentrirt man biefe Gaure in Bleiteffeln bis auf 60° und bringt fie fodann bis auf 66°, indem man fie entweder in einem Platinna = Reffel, ober in glafernen Retorten einfocht, fo er= halt man eine Schwefelfaure, die faft eben fo rein ift, wie die faufliche und febr gut an Statt ber legteren bei den Arbeiten bes Feinmachens angewandt werben fann. Wir wollen hier nur noch bemerken, baß man die Concentration diefer Caure, wobei fich schadliche Dampfe ent= wifeln konnen, nicht in ber Rabe von Wohnungen vornehmen barf, porausgesezt, bag man fie nicht in folden Apparaten verrichtet, welche Die Dampfe und bie schwefliche Gaure in den großen Cylinder e leiten und fich nicht bes Berbichtunge = Apparates bedient, welchen wir im Anfange diefer Abhandlung beschrieben haben.

Um 100 Theile Rupfer zu orndiren und aufzuldsen, braucht man bekanntlich ungefahr 311 Theile Schwefelsaure von 66°, wogegen nur 91 Theile dieser Saure erforderlich find, um 100 Theile feines Silber zu orndiren und aufzuldsen; die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß man

eine großere Menge Cchwefelfaure anwenden muß, wenn man flare Auflosungen erhalten will und solche bie nicht zu schnell trostallisiren. Da aber die Platinna = Berathe, über welche man ju verfugen bat, gewohnlich eine geringe Capacitat haben, und beffen ungeachtet zum Feinmachen der größtmöglichen Menge von Gubstanzen gebraucht werden muffen, fo fieht man fich genothigt, nur die genau erforderliche Gauremenge anzuwenden und ben Mangel einer großeren Quantitat burch eine besonders forgfaltige Manipulation beim Abgießen der Fluffigfeis ten zu erfegen, fur beren gang langfame Abtublung man Gorge tragen muß. Alle diese Erforderniffe haben auf bas von den Feinmachern ans genommene Berhaltniß geführt, welches darin besteht, drei Theile cons centrirte Edwefelfaure auf Ginen ber Legirung anzuwenden, welche die von und angegebene Busammensezung hat, und fobann bie Cauremenge nach den Abweichungen im Goldgehalte und besonders nach dem großes ren ober geringeren Rupfergehalte ber feinzumachenben Legirung gu vermehren oder zu vermindern.

Ueber bas Aupfer, welches ber Feinmacher anmenbet, um bas ichwefelsaure Silber zu zersezen und baraus bas Silber in metallischem Zustande nieberzuschlagen.

Die Feinmacher kaufen zu diesem Zweke die Barren von geringem Korn, die Aupferbarren, welche einige Tausendtheile Silber enthalten, die Abschnizel von dem mit Silber platirten Rupfer, und das versilberte Rothkupfer, welches man im Handel oft zu niedrigem Preise haben kann; sie gießen die Barren in dunne Platten und bez dienen sich dieser Platten an Statt des reinen Kupfers, um das schwefelsaure Silber zu zersezen; sie ersparen so die Feinmachungszkosten des in diesen Substanzen enthaltenen Silbers und haben dann oft sogar alles Kupfer oder alles dieses Silber burch ein solches Verfahren umsonst. Die einzige Vorsichtsmaßregel, welche sie bez folgen mussen, ist, keine Legirungen anzuwenden, welche Blei oder Zinn enthalten in.

Es scheint, daß man im Großen 28 Rupfer anwenden muß, um 100 Gilber niederzuschlagen, und daß die Fluffigkeiten, welche

<sup>118)</sup> Wir haben in unserer ersten Abhandlung (polytechnisches Journal Band XXVIII. S. 8.) gesagt, daß man jedes Mal Eisen und Zink anwenden kann, wenn man nicht den Zwek hat, reines Silber zu fabriciren. In der That zersezen diese Metalle das schweselsaure Silber und Kupfer gut; man muß sogar, wenn man sich ihrer bedient und die Operation zur gehörigen Zeit unterbricht, Silber von sehr behem Korn erhalten. Diese Anwendung des Eisens und des Zinkes wird jedes Mal in benjenigen Umständen vortheilhaft senn, wo das schweselsaure Kupfer keinen Werth hat und man sich genothigt sieht es auf metallisches Kupfer zu verarbeiten. Der geringe Preis des Eisens und des Kupfers wurde übrigens sehr oft erlauben die Flüssigkeiten, welche diese Metalle aufgelöst enthalten, als werthlos wegzuwersen.

man durch diese Operation erhalt, gewöhnlich 100 bis 104 trystallis. sirtes schwefelsaures Rupfer geben.

Ueber die Bahl bes Baffers, welches man in einer Feinmachungs : Anstalt anwenden muß.

Das Wasser, welches der Feinmacher bei seinen Arbeiten answendet, muß so rein als möglich seyn, und besonders keine salzsaus ren Alkalien enthalten; denn sonst wurde ein Theil des Silbers in unaussibsliches Chlorsilber umgeändert werden, welches das Auswasschen des Goldes sehr schwierig machen und großen Berlust verurssachen könnte 119). Der Feinmacher muß also Regenwasser anwenz den, oder wenigstens das reinste Wasser, welches er sich an dem Orte seines Etablissements verschaffen kann; in dem Falle, wo ihm nur Brunnen Wasser, welches salzsaure Salze enthält, zu Diensten steht, wird er sogar untersuchen mussen, od es seinem Interesse nicht angemessener ist, dieses Wasser mittelst schwefelsauren Silbers zu reinigen, bevor er sich desselben zum Aussbaschen des schwefelsauren Kupfers und Silbers, und zum Auswaschen des pulverformigen Goldes bedient, welches man bei der Scheidung erhält.

Ueber bas Ralthybrat, welches man anwendet, um bie fowefliche Gaure zu abforbiren.

Um das Ralkhydrat zu bereiten, muß man gebrannten Kalk sorg= fältig loschen und durch ein feines Sieb sieben.

Man muß den fetten Ralt anwenden, welcher beim Abschen fein Bolumen fehr vermehrt, und man muß bafur forgen, bag er nach bem Lofchen alles Waffer enthalt, was er zurufhalten fann, und babei boch leicht durch bas Sieb geht. Man erreicht diefen 3met leicht, wenn man den Kalk folgender Magen lbicht: man bringt ihn in einen weit geflochtenen Rorb, welchen man in Baffer taucht und barin fo lange lagt, bis man fieht, daß fich Luftblafen aus ben Ralkftufen entwifeln; man nimmt den Rorb bann aus dem Baffer, vereinigt ben Ralt gu einem Saufen auf einem mit Rinnen versehenen Boden, befprigt ibn mabrend seines Loschens mit ein wenig Baffer, bebett ihn fobann mit Tuchern, und lagt ihn einige Stunden in diefem Buftande; er ift sodann in ein fehr feines zum Durchfieben geeignetes Pulver verwandelt, welches vortheilhaft zum Absorbiren der sauren Gabarten und Dampfe verwandt werden kann. Man muß bas Ralkhydrat nur in bem Mage bereiten, als man beffelben bedarf; im Gegentheil mußte man es forgfaltig in gute Tonnen verschließen.

<sup>119)</sup> Wir haben in einem ähnlichen Falle mit Erfolg ein mit Ummoniak verseztes Wast angewandt, um eine sehr große Menge mit Chlorsilber vermengtes Golb die lezten Male auszuwaschen. A. d. D.

Ueber bas Brennmaterial, welches ber Feinmacher anwenbet.

Bum Erhigen ber Platinna = Reffel eignet fich fein Brennmaterial beffer als Rohts ober gereinigte Steinfohlen. Man muß nur folche Rohfs mablen, welche aus Steinkohlen bereitet wurden, die feine fcmefliche Gaure geben, und moglichft wenig Afche ober erdigen Rufftand nach der Berbrennung hinterlaffen. Die Rohfs tonnen auch vortheil= bafter als Solgtoblen bei ben Schmelgofen angewandt werden. Abdampfteffel muffen mit bemjenigen Brennmateriale erhigt werden, welches, alles zusammengerechnet, im Lande am wohlfeilsten zu fteben fommt. Bir wollen diefen Artifel mit der Bemerkung ichließen, daß die Robts, welche man aus den Gasbeleuchtungs = Unftalten erhalt, als bas vorzüglichfte Product ber Steinfohle, fich vollfommen zu den Arbeiten des Reinmachers eignen wurden, wenn die Erfahrung nicht gezeigt hatte, daß biefe Rohks schmieriger brennen, als die nach bem alten Berfahren bereiteten; um fie vortheilhaft anzuwenden, muß man nach Belieben einen fehr raschen Luftstrom im Rofte bes Dfens herftellen tonnen. Wir haben weiter oben gesagt, wie man diesen 3wet leicht erreichen fann.

Ueber bie Platinna=Reffel und ihre Erhaltung.

Der in Fig. 4 und 5 vorgestellte Platinna=Ressel ist einer von denjenigen, wie sie hr. Breant den Feinmachern geliefert hat; ihre Form und Größe hat man sehr zwelmäßig gefunden. Dieser Ressel faßt 42 Liter; er wiegt 8½ Kilogramm und kostet ungefähr 8500 Franken; er ist, wie man in der Zeichnung sieht, mit einem eisernen Beschlage versehen, um ihn leicht transportiren zu können und gegen die Stoße zu sichern, welchen diese Kessel beständig ausgesezt sind. Bekanntlich wird die Platinna zu Paris besser als irgendwo zubereiter, und man muß also die erforderlichen Platinna=Ressel von dort her beziehen 120).

Da das Feingold in dem Augenblike, wo es aus der Legirung durch

Wir verweisen in Betreff der Geschichte der Anwendung der Platinna-Gesche in den technischen Kunsten, auf die von uns herausgegebene Broschüre, und bes merken hier nur noch, daß die Belohnungen, welche Gr. Bréant und die Horn. Guog und Couturier seit der lezten Ausstellung unserer Industries Produkte erhalten haben, beweisen, daß diese geschikten Kabrikanten sich immer mehr des Bertrauens, welches man in sie sezt, wurdig machen.

A. d. D.

<sup>120)</sup> Wir haben in unserer früheren Abhandlung (polnt. Journ. Bd. XXVIII. S. 2.) gesagt, daß die Platinna : Ressel, deren sich die Feinmacher und die Schwesfelsaure: Fabrikanten bedienen, aus Platinna verfertigt werden, welche nach dem von hrn. Breant erfundenen Berfahren zubereitet wurde, und daß sie zu Paris ron hrn. Breant und von den horn. Suoq und Couturier sabricit werden; hierin hat sich seitdem nichts verändert; hr. Breant hat seine Werkstätte noch rue Montmartre, N. 64, und die Niederlage der horn. Suoq und Couturier ist immer rue de Lulli, N. 1.
Wir verweisen in Betress ber Geschichte ber Unwendung der Platinna : Gesäse

Die Schwefelfaure abgeschleben worden ift, ein sehr feines Pulver bilbet, und alsbann in Berührung mit Platima bem Ginfluffe ber kochenden Schwefelsaure ausgesest ift, welche beibe Metalle reinigt und ihre Temperatur betrachtlich erhöht, fo fchweißt es leicht an die Platinna find macht den Boben bes Reffels immer bifer; bie Erhaltung biefer Gerathichaft, und ber Bortheil, welchen man burch Erfparung an Brennmaterial und badurch erlangt, bag man feinen Werth unbenugt liegen laßt, nothigen den Feinmacher, Diefes Gold oft abzulofen, mas er badurch erreicht, daß er gn wiederholten Malen schwaches Ronigen maffer in den Reffel bringt, welches das Gold auflbsen fann, ohne die Platinna anzugreifen. Da biefe Operation febr belicat ift, fo muß fich ber Feinmacher wohl mit allen ihren Umftanben vertraut machen, Bielleicht mare es zwefmäßiger, bier ehe er fie im Großen ausubt. Quetfilber ober schwefelwafferstofffaure Alfalien an Statt des Rbniges maffere anzuwenden; wir haben aber zu wenig Berfuche über biefen Wegenstand angestellt, als daß wir einen anderen Rath geben tonnten, als die Anwendung biefer beiden Auflosungemittel im Rleinen gu versuden.

Die Runft bes Feinmachens verdankt bekanntlich ber Unwendung der Platinna : Gerathe die großen Fortschritte, welche fie in Frankreich Ungluflicherweise beschränken die Geltenheit und der bobe Preis ber Platinna noch viel zu fehr ihren Gebrauch. Bir haben in diefer Beziehung erfahren, daß man in Deutschland, wo diefer nachtheilige Umstand fich besonders fuhlbar machte, die Platinna durch eine Legirung aus Ginem Theile Gold und brei Theilen Gilber erfest Bir wiffen nicht, ob die aus diefer Legirung verfertigten Gefage ber Gimvirtung der concentrirten und fochenden Schwefelfaure gut widerstanden haben; wir haben einige Grunde, baran zu zweifeln, und glauben, daß es beffer mare, diefe Reffel aus einer Legirung mit einem größeren Untheile Gold zu verfertigen, besonders wenn das pulvere formige Gold fich nicht leichter an diese Legirungen aus Gold und Gilber anhangt, als an die .Platinna = Gerathe. Man fieht übrigens, daß bie Untersuchung bieses Gegenstandes fehr wichtig ift, und man kann baber die Feinmacher nicht genug auffordern, fich damit zu beschäftigen. Wir schließen unfere Bemerkungen über die Platinna = Reffel damit, daß wir es wohl empfehlen, diese Gefage nicht in Berahrung mit Blei oder Binn zu bringen, befonders wenn fie tochende Schwefelfaure enthalten, benn biefe Metalle legiren fich leicht mit ber Platinna, wenn fie auf diese hohe Temperatur gebracht ift, und konnen so die Zerstorung des Reffels verurfachen, wie wir felbst vor wenigen Jahren die Erfahrung madten.

Ueber bas ichwefelfaure Rupfer, meldes in ben Bertflatten ber Feinmader fabricirt wirb.

Da die Feinmacher bisher Rupfer anwandten, um das schwefels faure Gilber, welches fie bei ihren Operationen erhalten, zu zerfezen, so erhielten fie so beträchtliche Quantitaten schwefelsaures Rupfer, welches fie in den handel brachten, daß diefes Salz badurch viel von seinem Werthe verlor und an manchem Orte jest um den Werth bes darin enthaltenen Aupfers verkauft wird. Ich habe oft schwefelsaures Rupfer aus ben Feinmachungs = Unftalten gur Untersuchung erhalten, und darin Gifen, bisweilen Binn, haufiger fchwefelfauren Ralt und faft immer einen fehr großen Gaurenberfchuß gefunden. Diese fremben Substanzen find fast bei allen Proceduren schadlich, wo schwefelsaures Rupfer angewandt wird; es ift also fur die Feinmacher wichtig, dieses Salz erft dann in den Sandel zu bringen, wenn fie es auf den erforder= lichen Grad von Reinheit gebracht haben. Man wird diesen Zwef leicht erreichen, wenn man die Arnstalle des unreinen schwefelfauren Rupfers in Baffer aufloft, und die Auflosung in der Barme entweder mit Aupferschlag, oder mit dem naturlichen fohlenfauren Rupfer behandelt, welches man zu Chegy bei Lyon findet; oder noch beffer, wenn man fie nach bem Berfahren bes Grn. Gan=Luffac reinigt, wovon ich in meiner erften im Jahre 1827 geschriebenen Abhandlung (polnt. Journ. Bb. XXVIII. G. 3.) gesprochen habe, und welches in den Annales de Chimie 28d. XLIX. S. 25. beschrieben ift 121). Ehe ich dieses Ravitel Schließe, will ich noch bemerken, daß man über die Fabrikation des schwefelsauren Aupfers eine gute Abhandlung, welche über diesen Gegenstand von Grn. Descroizilles geschrieben worden ift, in der Collection des Mémoires de l'Academie de Rouen, Jahrgang 1807, S. 63. vortheilhaft zu Rathe ziehen fann.

Ueber bie Abfalle ober Rutftanbe in ben Feinmachung 8: Unstalten.

Diese Rükstände, welche man im Handel mit Gold = und Silbers Artikeln unter dem Namen Asche (cendres) kennt, bestehen haupts sächlich aus der Erde der Tiegel, welche nach dem Gebrauche gestoßen werden, um daraus möglichst viele Körner durch Sieben und Schlämmen zu erhalten; man sezt ihnen auch den Auskehricht der Werkstätte, die Asche der Schmelzösen, den Ruß dieser Desen, und mit einem Worte alle anderen Rükstände und Abfälle von der Arbeit zu, weil sie immer

<sup>121)</sup> Hr. Gan=Bussac saat baselbst: "Wenn man vermittelst Salpetersaure, ober noch besser orndirter Salzsaure, bas Eisen start orndirt, so wird man es ganzlich que dem schwes lfauren Kupser ausscheiden, wenn man eine hinreichende Renge Kalilauge hinzuthut, die Flussigkeit dann erhizt und gut umrührt."

284

einige Theilchen Gold und Gilber enthalten. Nachdem bie Afche sorgfältig gestebt und geschlämmt worden ift, wird sie, so wie die Sachen jest fteben, bftere mittelft Quetfilber behandelt, um baraus die Korner auszuziehen, welche nicht weggeschlammt wurden, und biese Afche wird jedes Mal im Bind = oder Reverberirofen mit einem geeigneten Flugmittel geschmolzen, um baraus benjenigen Theil ber edlen Metalle abzuscheiben, welcher barin in orybirtem ober fogar verglaftem Buftande vorhanden ift, und daher bei den ermahnten verschiedenen vorhers gehenden Behandlungen, welchen man die Afche vor dem Schmelzen Ich glaube, bag man biefe Behandlungsart unterzieht, entgeht. wesentlich verbessern kann; in der That, da man es nicht umgeben tann, diese Alsche zu schmelzen, um die darin enthaltenen orydirten und verglaften Gold = und Gilbertheilden abzuscheiden, warum fcmilgt man fie nicht unmittelbar nach dem Schlammen, ohne fie mit Queffilber ju Man wurde so durch eine einzige Operation alle edlen Metalle erhalten, welche man mittelft zwei oder brei Umalgamationen und des Schmelzens auszieht; mahrscheinlich murbe die Ausscheidung ber edlen Metalle aus der Afche, nach diesem Berfahren mit großem Wenn man diesen Weg bis jest nicht einge= Bortheil verbunden fenn. schlagen hat, so muß man es ohne Zweifel dem großen Gewinne zu= schreiben, welchen die Behandlung der sogenannten Aschen lange Zeit abgeworfen hat, ber Schwierigkeit, fie genau auf ihren Werth guprufen, dem hohen Preise ber Substanzen, welche man als Flußmittel anwenden konnte, dem Berlufte, welchen nothwendig die Ausführung neuer Operationen mit Substanzen, welche oft einen bedeutenden Werth an Gold und Gilber haben, nach fich zieht, dem Mangel an Bertrauen, und endlich dem Mangel an der Industrie, welche fich entwikeln mußte, um diese neuen Processe zu organisiren. Mehrere dieser Schwierigkeiten find nicht mehr vorhanden, und Alles laßt hoffen, daß die Rufftande der Werkstätten der Feinmacher, so wie die Aschen der Mungwardeins, ber Goldschmiede, ber Juwelirer, der Bergolder u. f. w. nach schnelleren und mehr bkonomischen Berfahrungeweisen, als es die gegenwärtigen find, werden behandelt werden. Id) habe mid) mit diefem Gegen= stande vor einigen Jahren beschäftigt: ich habe versucht Coda, Glauber= falz, Gisenornd als Flusmittel anzuwenden, und die Bersuche haben im Rleinen gute Resultate gegeben, und find im Großen nur aus Ursadjen, welche bem chemischen Theile ber Operation fremd maren, Doch will ich auf diesen Unsichten auch nicht beharren; ich weiß, daß sehr fähige Leute diese Arbeit wieder aufnehmen, und auf dem Punkte find, die fraglichen Berfahrungearten im Großen anzuwenden. Ich nehme hier nur zu Gunften der frangofischen Induftrie von einer merkwurdigen Berbefferung Datum, welche, indem fie einen

wichtigen Theil der Kunst des Feinmachers vervollkommnet, ohne Zweifel dazu beitragen wird, die Arbeiten, wobei man Gold und Silber anwendet, gewinnreicher zu machen, oder auch den Werth der Produkte, welche man durch diese Arbeiten erhalt, zu verringern.

Wir sind nun an das Ende der Arbeit gekommen, welche von uns verlangt wurde; wir hatten sehr gewünscht, sie vollständiger machen zu können; da wir aber keine Gelegenheit gehabt haben, eine Feinmachungs= Anstalt zu dirigiren, so sind wir genothigt, uns hierin auf die allgez meinen Anweisungen, welche wir gegeben haben, zu beschränken; zum Schluß dieser Abhandlung bemerken wir noch, daß die neuen Berfahz rungsarten, wovon es sich handelt, schon eine beträchtliche Menge verloren gewesenen Goldes in Umlauf gebracht haben; daß sie dem Handel mit Gold und Silber Artikeln sehr große Bortheile gebracht, haben, und daß sie ein sehr merkwürdiges Beispiel von dem großen Einslusse geben, welchen die chemischen Kenntnisse auf die Schöpfung neuer Industriezweige und die Vervollkommnung der darin schon bes stehenden Verfahrungsarten haben können.

#### LXXVII.

Defchen der Horn. d'Arcet und Thenard, dessen sie sich zum Ueberziehen feuchter Wande mit einer Wachs-Composition bedienen, um alle Feuchtigkeit von denselben abzuhalten.

Nach ben Recueil Industriel. November 1828. S. 205.
Mit Abbitdungen auf Lab. IV.

Der Recueil industriel hat in feinem II. B. C. 117 (und wir has ben aus dem Journ. de Phar. im Polntech u. Journ. B. XX. S. 280.) Hrn. d'Arcet's und Thénarb's Verfahren beschrieben, nach welschem 122) die Ruppel der Kirche Ct. Genevieve troken gelegt wurde.

benen Wache-leberzug feuchte Wande troken legen kann, wenn- diese Wande aus schlechten Steinen aufgesührt wurden, ober, indem sie in nassem Grunde stehen, burch die Gapillar : Attraction Wasser einsogen und aus der Erde immerdar in die Hohe führen. Es gibt aber eine andere Ursache der Feuchtigkeit der Wande, in Gedauden, die man mit keinem Wache : Ueberzuge, selbst nicht mit Staniol: Bekleidung abzuhalten vermag, und diese ist die Kalte der Mavern bei warmer seuchter Luft. Man sehe nur in gewissen Kirchen die Marmor: Saulen oder den mit Marmor ausgelegten Fußdoden derselben, in großen Gedauden, deren Gange mit Marmor: oder geschlissenen Kellheimer: Platten ausgelegt sind, im hohen Sommer an, wenn entweder plozlich viele Leute sich in denselben versammeln, oder wenn eine schwüle seuchte Luft als Bordote eines nahen Regens in dieselben dringt. Die Marmor: Saulen schwizen, daß das Wasser herablauft,, und auf den Marmor: Platzten am Fußboden steht das Wasser in Tropsen, als ob es geregnet hatte. Der gezmeine Mann, dem dieses Phanomen nicht entgangen ist, sagt mit Recht: "die Steine schrizen; es wird bald regnen." Dieses Schwizen der Marmor: Wande ist ein Beweis, daß die Luft, die dieselben berührt, mit sehr vielen Wassertheilchen

Da dieses Berfahren immer mehr und mehr Anwendung gewinnt und auch zur Auskleidung von Eisternen, zur Erhaltung von Statuen und Basreliefs verwendet wird, so theilte der Recueil diesen Aufsaz noch ein Mal mit, und fügte demselben Abbildung und Beschreibung des Deschens mit, das bei dem Auftragen dieser Wachs-Composition unentbehrlich ist.

Dieses Deschen (der Bergolder Dsen, rechaud du doreur) ist so eingerichtet, daß das Brenn Material auf einem senkrecht ste= henden Roste brennt, ungefähr so, wie bei den Brat Deschen und bei dem Deschen der Siegellak Fabrikanten. Man bedient sich desesten, um Flächen damit zu warmen, die senkrecht stehen oder mehr oder minder gegen den Horizont geneigt sind; auch um die Deke von Zimmern oder Salen damit zu warmen.

Fig. 10 zeigt dieses Defchen von der Borderseite und im Persspective. Der Dekel, A, B, C, D, wird mittelst des Griffes, P, abgehoben, und dreht sich in den beiden Gewinden, E, E, wie man in Fig. 11 sieht, und in Fig. 12 und 13 bei, C.

N, N, N, N, N, find feche starte Gisendrathe, die die Rob- .. len in dem Defchen zurukhalten. Die Enden derselben stehen auf der

gefdwangert ift, bie zwar in ber Luft durch bie Barme berfelben noch in luft= formigem Buftanbe aufgeloft erhalten werben konnen, bie aber, sobald ber Buft bie Barme, die diefe Baffertheilchen in luftformigem Buftanbe aufgeloft erhalt, burch bie Ratte ber glatten Marmormanbe entzogen wird, biefe Baffertheilchen in tropf= bar fluffigem Buftande fallen lagt. Die talten Marmormande, bie ber fie berub= renden Buft ben Barmeftoff immerbar entziehen, werden baber auch immer nas werben, soba b die Luft Feuchtigkeit enthalt. Diefen Baffer : Grzeugunge : Proces fieht man vielleicht nirgendwo in einem Gebaube in Guropa fconer, ale in ber Rirche ber h. Ballburga zu Gichftabt, wo an ber Marmorwand, bie bas tuble Grab diefer heiligen Aebtiffinn bett, bas Baffer an derfelben immerbar in Aro= pfen herabtraufelt. Diefes Baffer wird gesammelt, und als Ballburgis = Debl als Beilmittel gegen alle Rrantheiten in tleinen Flaschchen vertauft: eine Traffit, Die biefer Rirche jahrlich zwischen 12-20,000 fl. tragt. Alle Thenard's und b'Arcet's werden dem Baffer : Pracipitations : Processe an biefem Grabe mit allen Bachbuberzugen kein Ende machen, fo lang bie Rirche nicht talter, und bie Gruft und ber Stein, der fie bett, nicht warmer wird. Alle fehr biten Bande find tatt, und baber an ihrer Oberflache feucht, und fogar naß, fobalb bie Luft, bie sie umgibt, einen gewiffen Grad von Temperatur am Thermometer und einen gewiffen Grad von Feuchtigkeit am Sygrometer zeigt, und nicht in einer ra= ichen Stromung erhalten wird. Die Phofiter haben fich, fo viel wir wiffen, noch nicht die Muhe gegeben, das Verhaltniß der Temperatur einer Wand zu der Temperatur der von dersetben eingeschlossenen Lust und des Grades der Feuchtigkeit der lezteren, als den drei Bedingungen zur Wasserzeus gung an einer Wand, zu bestimmen: es ware indessen seen so sehr der Muhe werth hier ben Thaupunkt zu bestimmen, als man ihn in freier guft und an ben Renfterfcheiben burch Daniell's Berfuche tereits tennt. Wir konnten baburch vielleicht die Aufgabe, zu trokenen Banben zu gelangen, in einigen fcwierigen Ral-Ien leichter lofen, benn wir feben in Pallaften wie in Rertern und in Rirchen wie in Schauspielhaufern oft bas Waffer von ben Banben laufen. Infofern Bache= überzug bie Banbe glatt macht, muffen fie fogar, unter ben eben angegebenen Bebingungen, noch feuchter werben, ba glatte Glachen an einem Rorper immer talter find, ale raube an eben bemfelben. A. b. u.

Wallace, über Beleucht. d. Gallerien zur Darst. d. Werke d. Runst. 287 rechten Seite der Figur vor, und man sieht sie in ihrem Durchmesser in den Punkten, N, N, an Fig. 12 und 13. Das Deschen ist unsten durch das Blech, F, G, H, I, geschlossen, welches zugleich als Alschenherd, M, für die niederfallende Asche dient.

Wenn man sich dieses Defchens bedienen will, öffnet man den Detel, A, B, C, D, füllt es mit glühenden Kohlen, schließt den Detel, und trägt es mittelst des Stieles, L, dort hin, wo man es has ben will. Dieser Stiel, L, den man in Fig. 12 und 13 sieht, kann entweder unter einem rechten Winkel auf das Deschen, wie in Fig. 13, oder unter einem schiesen, wie in Fig. 12, angebracht seyn, je nachdem es die Arbeit fordert. (Er wurde sich wohl auch in einer Art Nuß mit einer Stellschraube so andringen lassen, daß er nach Belieben gestellt werden kann.)

Fig. 11 zeigt das Defchen von hinten. B, C, ist die hintere Linie des Defels und, E, E, sind die beiden Gewinde. P, ist der Griff. I, ist eine kreisformige oder elliptische Platte, die die Hand des Arbeiters gegen die Einwirkung der Hize schüt, wenn er das Deschen bei dem Griffe umber trägt. I, in Fig. 13, zeigt die Lage dieser Platte zwischen dem Deschen und der Hand des Arbeiters.

Man kann in diesem Deschen Holzkohlen und Rohks brennen. Das Feuer wird, wie gewöhnlich, unterhalten. Bei dem Gebrauche balt man es gegen den Gegenstand hin, den man damit troknen oder erwärmen will, und fährt damit hin und her. Die Menge des Brennsmaterials, die Entsernung, die mehr oder minder senkrechte Lage bleibt der Erfahrung des Arbeiters und dem Zweke desselben überlassen.

Man verfertigt diese Defchen in verschiedener Große und in versschiedenen Formen, so wie die Arbeit es erfordert.

In Fig. 10 halt die Linie, A, D, 18 3oll. Hieraus ergeben

## LXXVIII.

Ueber Beleuchtung der Gallerien zur Darstellung der Werke der Kunst. Von Hrn. J. Wallace, zu Lea Bridge, Birmingham Heath.

In einem Schreiben an den herausgeber bes Repertory of Patent-Inventions.

Im Repertory of Patent-Inventions. November 1828. S. 291.

Indem ich eine Methode vorschlage, Gallerien zur Darstels lung der Kunstwerke zu beleuchten, hatte ich einen doppelten Zwek

<sup>123)</sup> Es scheint uns, daß die Kohlen in diesem Defchen ohne allen Luftzug nicht lang genug brennen werden, und daß man durch den Stiel oder auf irgend eine Weise Luft in benselben schaffen musse. U. d. U.

vor Augen, nämlich, erstens: alles Licht, das in die Gallerie fällt, auf diese Werke selbst zu werfen; zweitens: dieses Licht so viel als möglich vor dem Auge des Beschauenden zu verbergen: beides ist gleich nothwendig.

Es ist eine allgemeine Klage unter den Künstlern, daß keine Gallerie Licht genug besizt, um ihre Werke in vollem Lichte zeigen zu können. Dieß rührt von zwei Umständen her, die mit der gewöhn= lichen Aufstellungs = oder Beleuchtungs = Methode unzertrennlich vers bunden sind: nämlich von der Entfernung des Lichtes von dem Werke, und von der Stellung des Fensters, durch welches das Licht eintritt.

Die hier zur Erwägung vorgeschlagene Methode hilft diesen beis den anerkannten Nachtheilen nicht bloß ab, sondern erfüllt auch die beiden obigen als unerläßlich aufgestellten Bedingungen.

A, C, D, B, (Fig. 4) auf Tab. VII. ist der Durchschnitt eis ner freissbrmigen, oben mit einer Kuppel, A, E, B, versehenen Galzlerie. Ich schlage vor eine Deffnung anzunehmen, die bei, H, ansfängt, und bei, F, endet, und rings um die ganze Deke umher läuft, so daß sie einen Lichtgürtel bildet, der auf die Wände der Gallerie, oder auf Bildsäulen in der Nähe derselben geworfen wird. Das Licht fällt durch dunnes, vollkommen durchscheinendes und vollkommen ebenes, Glas ein, das in der Richtung, F, G, gestellt wird, und den Winkel, F, G, H, mit hinzugefügtem, G, H, bildet. Die Fenster werden zwischen den Balken des Daches so eingesezt, daß alle Feuchtigkeit gehörigen Abzug hat.

Hierzu kann man noch einen Borhang, F, K, anbringen, ber von dem Grunde des Fensters herabhangt, und um die ganze Gal= lerie herumläuft, so daß er einen Schirm oder eine Courtine bildet.

Bei einem auf diese Weise gestellten Fenster fallen die Lichtsstrahlen alle beinahe senkrecht durch das Glas und von diesem unsmittelbar auf das Kunstwert; es geht kein Licht, weder durch Breschung noch durch Jurukprellung der Lichtstrahlen verloren: erstere hat bei der gewöhnlichen Bauart und bei geschliffenen Glasern immer Statt; alles Licht, was man auf diese leztere Weise erhalt, ist gesbrochen, und ungefähr drei Viertel der ganzen Lichtmasse werden durch die etigen Oberslächen zurükgeworfen und in der ganzen Atmossphäre umber zerstreut. Wenn man sich von der Richtigkeit dieser Bemerkung überzeugen will, lasse man beide Seiten einer vieretigen Glastafel einer Fensterscheibe abschleisen, wo man auf jedem Schirme von weißem Papiere dann sehen kann, daß sieben Achtel der Lichtsstrahlen sehlen werden, die durch eine eben so große Fläche vollkomsmen durchsichtigen Glases durchgehen.

Wenn ferner bas Fenfter auf die obige Beife gestellt ift, so wird,

während alles Licht, das man erhalten kann, senkrecht durch das Glas desselben durchfällt, kein Sonnenstrahl, selbst nicht von der Mittag= Seite her, unmittelbar von der Sonne in die Gallerie gelangen. Dieß verhindert der Schirm, G, H, und die Linie der höchsten Sonnen= Höhe, G, F, die die Linie der Richtung des Glases ist. In diesem Falle werden also die schiefsten Strahlen unter allen, b, A, und, s, C, seyn, und die Quelle des Lichtes wird nur dann von dem Besobachter entdekt werden konnen, wenn er auf dem Punkte, c, steht und in der Richtung, c, G, sieht; und auch hier wird es Anstrens gung kosten, dasselbe zu entdeken.

Es läßt sich noch ein besonderer Einwurf gegen das Central= Licht vorbringen, nämlich dieser, daß, da der Einfalls : Winkel des Lichtes auf das Bild und der Zurükprellungs : Winkel auf den Besobachter in dem Mittelpunkte der Gallerie oder nahe an demselben gleich ist, der Beobachter wohl den Glanz des Lichtes, nicht aber das Werk selbst sehen wird. Diesem Nachtheile wird aber in demsselben Maße abgeholfen, als die Quelle des Lichtes sich den Wänschen der Gallerie nähert.

An merkung. Die beigefügte Figur ist nach der Große und nach dem Maßstabe des Planes eines neuen Gebäudes mit einem prachtvollen Säulen : Gange gezeichnet, das jezt nach dem Entwurse der beiden Architekten, Rick mann und Hutchinson, zu Birmingham in der neuen Straße (New-Street) für die Society of Arts erzbaut werden soll. Abdruke hiervon sinden sich bei den Katalogen der Ausstellung der Gemählde alter Meister (Exhibition of Paintings by the ancient masters), die jezt so eben geschlossen wurde. Da in Hinzssicht auf das möglich beste Licht zu einem solchen Zweke noch eine Berschiedenheit in den Meinungen obwaltet, so wird eine Erdretzung dieses Gegenstandes in dem Repertory of Arts vielleicht zur Anzahme bersenigen Methode führen, die wirklich in jeder Hinsicht die geeigneteste und beste ist.

Folgende Figur, (Taf. VII. Fig. 5) ist ein Umriß des Dach= stuhles, der mir zur Beleuchtung der Gallerien nach dieser neuen Me= thode am zwekmäßigsten scheint.

B, E, A, O, ist das Mauerstuf, von welchem zwei Hauptbalz ten auslaufen und Segmente eines Kreises bilden, dessen Halbmesser sich nach dem Durchschnitte des Aufrisses richtet. a, o, e, i, sind zwei andere ähnliche Balken. Zwischen diesen wird ein Ablauf für alle Feuchtigkeit errichtet. C, H, ist der Halbmesser des Anfanges des Deffnung, durch welche das Licht eintritt, und, C, F, ist der

Halbmesser des Eudes derselben. C, G, ist jener des Schirmes, ber beinahe unter einem rechten Winkel auf das Glas, F, G, steht. F, P, F, R, ist jener Theil der Ruppel, der in dem Lichtgürtel, G, F, F, G, eingeschlossen ist, und der aus Holz oder aus dunnem geschlagenen Eisen verfertigt werden kann, je nachdem man es besser sindet.

Man muß hier nur noch bemerken, daß ein Lichtgürtel, der auf diese Beise durch vollkommen durchsichtiges Glas eintritt, mehr als vier Mal so viel Licht geben wird, als durch diese ganze Fläche, F, P, F, R, nicht durchgehen wurde, wenn das Glas an einer Seite angeschliffen ist. Diese Borrichtung wird nicht die Halfte so viel kosten, und durch die Lage und Stellung derselben fallt auch der Einwurf weg, daß der Zurüfprellungs Winkel von den Gemählden auf das Auge des Beobachters fällt.

Anmerkung. Ein Central=Licht wurde heute am 13ten De= tober durch Abdekung des Raumes, F, F, des alten Gebäudes, ver= sucht, das denselben Durchmesser hat, den das neue bekommen soll, und zwar mit jenem Erfolge, den ich erwartete.

## LXXIX.

Ueber Beleuchtung von Gallerien zur Aufstellung der Kunstzwerke. Bon Hrn. J. Wallace zu Leabridge, Birminghams Heath.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Janer. 1829. S. 25. (Mit Abbildung auf Tab. IV.)

In Gallerien, in welchen Kunstwerke aufgestellt werden sollen, bedarf man eines solchen Lichtes, daß man nur die wahren Tone des Gemähldes wahrnehmen kann, und keine Idne fremdartiger Werke dazwischen kommen, und die demselben eigenen Farben und Wirkungen zerstören.

Dieses Licht muß nicht bloß rein und farbenloß, es muß auch in hinlänglicher Menge vorhanden senn, damit man die Aunstwerke in der von dem Künstler zur Beschauung beabsichtigten Entsernung deutlich wahrnehmen kann. Dieses Licht muß ferner so eingerichtet senn, daß, wenn es möglich ist, es auf jedem Punkte der Gallerie dasselbe, und so viel möglich, zu allen Zeiten, wo man die Werke betrachtet, gleich stark ist.

Das Licht mag übrigens von was immer für einer Art, oder so stark oder schwach zu irgend einer Zeit senn, als es will, so muß man sich immer gegen zwei Ursachen der Berminderung desselben wohl-ver=

wahren. Die erste dieser Ursachen ist der Einfalls : Winkel, der von der Lage entsteht, in welcher das Glas, in Bezug auf die Quelle des Lichtes, gestellt ist; die zweite ist die Stelle des Lichtes, in Hinsicht auf das Auge des Beobachters. Erstere hängt unmittelbar von der Beschaffenheit der Brechung des Lichtes ab, und kann nur durch Berssuche, die hierauf Bezug haben, erläutert werden. Leztere ist allen hinlänglich bekannt, die jemals Kunstwerke mit Ausmerksamkeit bestrachteten, und dieselben ein Mal zuerst mit freiem Auge und dann durch eine Rohre beschauten; durch leztere kommt alles Licht, welches in das Auge gelangt, unmittelbar von dem Gemählde, und liesert daher ein vollkommenes und von allem Fremdartigen reines Bild in das Auge.

Da es nun klar ift, daß die Kunstwerke in einem Lichte dargestellt werden mussen, das auf sie fällt, ohne vorher in das Auge des Beobsachters gelangt zu senn, so läßt sich wohl schließen, daß es in dieser Hinsicht nichts anderes bedarf, als das Licht so zu stellen, daß man nicht merkt, wo es herkommt.

In hinficht auf den besten Winkel des Lichtes find wieder zwei Umftande in Betrachtung zu ziehen. Der eine ift, daß es fo eintreten, und also das Glas so verlaffen kann, daß seine Richtung so viel möglich fentrecht auf die Dberflache beffelben ift. Der andere ift, daß es, wahrend feines Durchganges durch bas Glas einen folchen Winkel mit einer fenkrecht auf bas Gemablbe gezogenen Linie bildet, bag ber Rut= prellungs : Winkel unter dem Auge des Beobachtere gebildet wird. diesem Ende muß nothwendig die auf das Gemablde gezogene Senkrechte mit der Achse des Auges des Beobachters beinahe zusammenfallen, und dieß ist zugleich die beste Lage, in welcher man das Gemahlde beobachten Es ist ferner offenbar, daß der Ginfalls = Winkel bedeutend groß fenn muß, d. h. in anderen Worten, daß das Licht oben am Dache fo nabe als möglich an der Wand seyn muß, an welcher das Gemablde hangt; denn fonft muß der Punkt, von welchem aus man das Gemahlde be= trachtet, febr entfernt fenn; b. b., wenn bas Auge bes Beobachters, wie es senn muß, sich über jener Ebene befindet, innerhalb welcher der Burufprellungs = Winkel eingeschloffen ift.

Es ist indessen bekannt, daß die Senkrechte auf das Gemählde mit der Achse des Auges des Beobachters nur in Einem Sehepunkte zusam= men treffen kann, indem, näher als dieser Punkt an dem Gemählde, die Senkrechte über dem Auge wegläuft, und folglich, weiter davon entfernt, unter demselben wegziehen wird. Da die Neigung des Ges mähldes für jeden Fall nach dem eigenen Horizonte desselben sich richten muß, muß die gehörige Entfernung des Gesichtspunktes von dem Ges mählde, oder vielmehr der Punkt der Entfernung, sich gleichfalls mit

1

derfelben andern, und der Zurukprellungs = Winkel wird gleichfalls mit der Veranderung der Lage der Oberfläche sich andern.

Hier also ist es offenbar, daß, wenn das Licht so nahe als möglich über dem Gemählde angebracht ist, und sich in der erwähnten Lage befindet, jedoch so, daß kein Schatten auf demselben durch den Rahmen erzengt wird, der Einfalls Minkel so stumpf werden wird, daß alle zurükgeworfenen Lichtstrahlen auf den Boden der Gallerie näher an der Wand, an welcher die Gemählde hängen, als der Gesichtspunkt irgend eines Kunstwerkes an derselben, zurükgeworfen werden. Wenn es jedoch so eingerichtet und gestellt ist, daß es quer durch eine große Gallerie laufen muß, ehe es seine Wirkung hervorbringen kann, wird, außer dem Verluste, den es auf seinem Durchgange durch eine so große Streke erleidet, der Einfalls Winkel offenbar so spizig senn mussen, daß das Auge von einem Lichte, das von allen Gemählden zurükgeworfen wird, getroffen werden muß, wenn diese Gemählde in ihrer gehörigen ihnen eigenen Entsernung beobachtet werden sollen.

Die nun zunächst zu losende Aufgabe von der hochsten Wichtigkeit ift bie Bestimmung des Glases oder überhaupt des Mittels (Mediums), durch welches das Licht einfallen foll. Um diese Aufgabe zu lbfen, fann nichts ficherer zum Biele führen, als Burufführung auf die Beweife, Die und die Natur felbst gibt. Reinem nur etwas aufmerksamen Beob= achter fann es entgangen fenn, daß die brtlichen Farben der Gegenftande dann am deutlichsten dargestellt, und ihre Umriffe dann auf das Genaueste umschrieben find, wann die Atmosphare am wenigsten mit mafferigen Dampfen beladen ift, d. h., wann der himmel, die Luft den hochsten Grad von Durchscheinenheit befigt. Man fann also ein Mittel, ein Medium (Glas) finden, das so durchsichtig ift, daß das Licht, welches daffelbe durchzieht, einer von allen wässerigen Dampfen befreiten Luft fo nahe als möglich kommt. Dieses Mittel kann bann mit verschiedenen Substanzen angeschliffen werden. Man fangt bier mit bem feinsten Schmergel an, fo daß, wenn man fich eines folden Glafes zur Beleuchtung eines Gemahldes bedient, ober diefes mittelft des Auges pruft, es die Wirkung beffelben auf lezteres von einem warmen, bellen und burchsichtigen Abend in jenen eines falten neblichten Morgens ver= wandelt, und daffelbe durchsichtige Mittel kann so ganzlich umgestaltet werden, wenn man fortfahrt, sich eines groberen Schmergel = Pulvers zu bedienen, daß die Warme in bem Gemablbe, die man anfangs an demselben bewunderte, so gang und gar aufgehoben wird, daß man nur mehr einen Rebel vor fich fieht, in welchem man auch nicht bas Min= defte mehr von der ursprunglichen Absicht des Kunftlers zu entdeken vermag.

Wenn die Atmosphare also mit einer ungewöhnlichen Menge von

Dampfen überladen ift, fo weiß man aus Erfahrung, bag bas Licht, welches auf dieselbe auf ihrer außeren Dberflache auffallt, ein fehr bedeutendes Maximum im Bergleiche ju jener Menge deffelben ift, welche die Maffe der mit Dampfen beladenen Atmosphare burchbringt; mit anderen Worten, daß bas licht, welches dieselbe wirklich burch= dringt, nur ein sehr fleiner Bruchtheil bes Ganzen ift. Wer immer die Lichtstrahlen beobachtet hat, die plbzlich durch einen dichten Nebel irgendwo in demselben durchbrechen, wird dieß so gefunden haben. In Fallen dieser Art hat man Gelegenheit die Menge oder den Werth bes Lichtes, das durch die durchscheinende Atmosphäre durchgelassen wird, mit jenem Theile beffelben zu vergleichen, den man durch einen gers ftreuenden Rorper erhalten fann. Wirkungen Diefer Urt erflaren nun basjenige hinlanglich, mas ba geschieht, wenn man die Politur eines Glases von der Oberflache deffelben wegnimmt, und die Menge des burchgelaffenen Lichtes wird in dem Berhaltniffe abnehmen, in welchem biese Oberflachen sich mehr und mehr von bem Zustande einer vollkommen glatten und ebenen Dberflache entfernen.

Bahrend der Zeit, als die Gegenwart ber Sonne burch die oben erwähnten Urfachen verdunkelt ift, muß man bemerkt haben, daß die Gegenftande nur einen unbedeutenden Grad von Licht und Schatten befigen, baß aber die naher gelegenen Wegenftande in ihren Maffen einen bedeutenden Grad von Intenfitat zeigen. Ihr Licht und Schatten ift geringer, und ihre Intensitat in den Maffen der naberen Gegenstände ift größer in dem Berhaltniffe, in welchem ihre brtlichen Karben neutralifirt oder undeutlich werden. Wenn diese Thatsache nun auf die Unwendung verschiedener Mittel (Glafer) bezogen wird, so wird man finden, daß, obichon man burch das Schleifen bes Glafes bis auf einen folden Grad, daß dadurch eine Zerstreuung der einfallenden Licht= ftrablen an jenen Punkten, aus welchen fie ausgeben, entsteht, Ginen Punkt gewinnt, die Farben der Gemablde darunter leiden muffen, und Licht und Schatten auf benselben durch ein solches Berfahren beinahe zerftort wird. Diese Folgen werden gleichfalls allzeit in demselben Ber= haltniffe entstehen, in welchem der ursprungliche 3wet, oder die Ber= theilung des Lichtes, erreicht murde, b. b., in dem Berhaltniffe, in welchem der Butritt des größten Theiles des Lichtes eine unmögliche Sache wurde.

Der lezte wichtige Punkt ist die Entfernung, welche das Licht nach seinem Austritte aus dem Mittel (dem Glase) zu durchwandern hat, ehe es zu jenen Gegenständen gelangen kann, die sichtbar werden sollen. Auch hier wird man, nicht bloß aus Erfahrung, sondern auch aus Analogie, sinden, wenn man auf die Wirkungen achtet, die in der Atmosphäre Statt haben, daß Entfernung einen wesentlichen Einfluß

auf die Menge des aus einer gewissen Quelle erhaltenen Lichtes außert. In unserem eigenen Klima haben wir während des Sommers eine größere Menge Lichtes, als diejenigen Länder, die dem Aequator näher liegen, wenn nämlich die Sonne sich in einer solchen Lage befindet, daß sie, in beiden Fällen, mit einer auf die Oberstäche der Erde gezogenen Senkrechten, denselben Winkel bildet, indem, obschon die Sonne wirklich weiter entfernt ist, der Raum, durch welchen ihre Ausstüsse zu lausen haben, in den gegen den Pol hin gelegenen Ländern in einem bedeutenden Grade kürzer ist, als in jenen Ländern, die sich in der Nähe des Aequators besinden. Man mag also was immer für einen Körper als Mittel wählen, durch welchen das Licht durch soll, so wird man sinden, daß man am meisten Licht erspart oder gewinnt, wenn man dasselbe, nach seinem Austritte aus dem Mittel, den möglichst kürzesten Weg durche laufen läßt 124).

Um zu bestimmen, in wie fern obige Analogien, die aus einem Neberblike der größten Wirkungen der Natur abgeleitet sind, sich durch Bersuche in einem kleineren Maßstabe nachweisen lassen, und bei der gewöhnlichen Beleuchtung des inneren Raumes der Gebäude angewendet werden können, wurden drei gleich große Stuke desselben Fenster-Glass genommen, und auf folgende Weisen versucht: — Das erste Glas blieb ungeschlissen und vollkommen durchsichtig; das zweite wurde auf einem weichen Sandsteine auf Einer Seite geschlissen; das dritte wurde mittelst desselben Steines auf beiden Seiten geschlissen. Diese Gläser wurden so befestigt, daß sie sich leicht auf ihrer Achse drehen ließen, und in derselben Ebene und senkrecht gegen die Richtung der Lichtstrahlen aufgestellt. Die nächste Annäherung, die man von der Wirkung derzselben sinden konnte, war, daß das zweite Glas nur Ein Viertel der Menge des Lichtes durchließ, das durch die erste Glastafel durchging, und das dritte nur die Hälfte des zweiten.

Als man hierauf das zweite Glas um seine Achse, a, drehte (Fig. 34) und so stellte, daß es nur die Hälfte der Oberstäche des dritten Glases darbot, welches in seiner vorigen Lage, senkrecht auf die Lichtstrahlen, belassen wurde, und dann auch das erste so drehte, daß es nur den vierten Theil der Oberstäche des zweiten darbot, also ein

Die Frage über die eigentliche Natur des Lichtes, oder über die wahre Art der Wirtung desselben wollen wir hier, wenigstens für dieß Mal, underührt lassen, und nur bei der Unwendung desselben in jenem Zustande verweilen, in welchem wir und in der unvermeidlichen Rochwendigkeit besinden, dasselbe aufzunehmen, und zwar auf eine besondere Weise zu besonderen Iweken. Die Zeit, die zur weiteren Untersuchung eines so wichtigen Gegenstandes nothwendig ist, kann nur von solchen Individuen darauf verwendet werden, die ex prosesso sich mehr mit demselben beschäftigen mussen, oder deren Muse und Geschiklichkeiten so genau gegen ihre Neigungen und Erwartungen abgewogen ist, daß nichts Negatives dazwischen zu treten vermag.

Achtel des dritten, so war das Resultat dieses, daß die Menge bes aus dem Punkte, R, durch jedes derselben durchgelassenen Lichtes nach der möglich genauesten Bestimmung beinahe dieselbe war.

Bei jedem biefer Bersuche wurde das Licht auf einem weißen Schirme, S, 8, aufgenommen, ber in einer fentrechten Lage auf bie im Mittelpunkte befindlichen Lichtstrahlen fich befand. Die Wirkungen waren, insofern man fie mit dem freien Auge beurtheilen konnte, beinahe dieselben, bas Licht mochte auf die vierefigen Glastafeln von einer Bachsferze ber, ober von ber Conne burch brei gleich große Locher in dem laden eines Fenfters eines dunflen Zimmers tommen. Diefelben Resultate ergaben sich auch, wenn, wie eben gesagt wurde, bie Glas= tafeln auf einer Achse beweglich waren und frei standen, oder wenn man fie in drei verschiedenen Deffnungen einer Buchse ohne Detel befestigte. Der einzige Unterschied in dem lezteren Falle war der, daß, da die Buchse alle Lichtstrahlen auffing, mit Ausnahme berjenigen, die auf das Glas fielen, bas Licht, bas durch diefe Borrichtung auf ben Schirm fiel, diejenigen Theile, die dem Glase gegenüberstanden, heller machte, als alle anderen, mahrend außer ber Buchfe gerade bas Gegen= theil Statt hatte.

Hieraus folgt offenbar, daß unter allen ähnlichen Umstånden man vier Mal so viel auf Einer, und acht Mal so viel auf beiden Seiten geschliffenen Glases, im Flächeninhalte desselben, nothig hat, um diejenige Menge Lichtes zu erhalten, die eine eben so große Oberstäche vollkommen durchsichtigen Glases durchläßt. Mit anderen Borten: Glas, das nur auf Einer Seite geschliffen ist, die Lichtstrahlen aber unter einem Winkel von ungefähr 30° auf die Oberstäche desselben empfängt, wirkt durchaus eben so, wie dasselbe Glas, auf beiden Seiten geschliffen, wenn lezteres die Strahlen unter einem Winkel von ungefähr 90° aufznimmt; vollkommen durchsichtiges Glas läßt aber Licht, das unter einem Winkel von 71/1° auffällt, in berselben Stärke durch, wie beide vorigen unter den erwähnten Umständen.

Ein an seiner concaven Seite angeschliffenes plan = concaves Glas (Meniscus), womit ich die Wirkung eines kreisformigen Lichtes besstimmen wollte, gab ein Resultat, welches die vorigen Thatsachen in jeder Hinsicht bestätigte. Nachdem ich ein auf diese Weise zugeschliffes nes Glas auf ein gedruktes Buch auf die Kante stellte, zeigte sich der Einssuß der Entfernung, oder des Raumes, den das Licht zu durchs wandern hat, auf das Deutlichste; an der Kante des Glases konnte man die Wörter deutlich lesen; gegen den Mittelpunkt hin wurden die Buchstaben aber so undeutlich, daß man sie nicht mehr lesen konnte. Obschon die Lichtstrahlen auf dem Mittelpunkte mehr senkrecht aufstelen, war doch bloß der geringe Unterschied in der größeren Entfernung des

Mittelpunktes von diesen Buchstaben hinreichend, um sie weniger deutlich und ganz unleserlich zu machen.

Als man die Strahlen durch dasselbe Glas auf einen weißen Schirm fallen ließ, erhielt man die Wirkung eines im Mittelpunkte ausgegossenen Lichtes, das gegen den Umfang hin schwächer wurde; die Menge des einfallenden Lichtes war desto mehr ungleich vertheilt, als die Lichtsskrahlen weniger senkrecht einfielen. Eben dieß war auch der Fall, wenn das Licht durch dieses Glas freistehend einfiel, oder wenn das Glas in einer kreissbrmigen Buchse ohne Dekel befestigt war; die Wände dieser lezteren nahmen eine sehr geringe Menge im Verhältnisse zu jenen auf, die auf den Mittelpunkt des Schlrmes aufsielen, der in derselben die Stelle eines Bodens vertreten sollte.

Ein Licht dieser Art wird, wie aus Obigem erhellt, weder gleich= formig noch gehörig geleitet seyn, und, da zugleich drei Viertel des ganzen sich darbietenden Lichtes dadurch verloren gehen, wird es hochst ungleich ausfallen, und nur in der Mitte der Gallerie stark seyn, wo man es am wenigsten braucht.

### LXXX.

Neue Methode, die Saks und Stok : Uhren aufzuziehen, und die Zeiger derselben zu stellen, ohne daß ein Schlüfssel hierzu nothig ist, worauf sich, als "Berrolla's Uhren ohne Schlüssel" (Berrolla's Keyless Watch and Clock), Jos. Unt. Berrolla, Sakuhren-Fabrikant zu London, Nelson Street, City: Road, St. Luke, am 15. December 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Janer 1829. S. 1. Mit Abblidungen auf Tab. IV.

Folgende Erklarung und Zeichnung erklart meine Erfindung.

Die Triebkraft der meisten Uhrwerke gibt entweder eine Feder oder ein Gewicht. Bei Sak = oder Taschen = Uhren ist es eine in eis nem eigenen Gehäuse eingeschlossene Feder. Es gibt nun zwei versschiedene Wege, die Kraft dieser Feder mit dem Hauptrade der Uhr in Berbindung zu bringen; die eine Art ist mittelst einer an diesem Rade angebrachten Schneke; die andere, daß man dieses Rad auf dem Feder = Gehäuse selbst andringt; eine von der vorigen ganz versschiedene Einrichtung, die man ein "Gang = Gehäuse sine Enlinder = Uhr) neunt. Uhren, die mit solz chen Gehäusen versehen sind, werden dadurch ausgezogen, daß man die Achsen oder Spindeln dieser Gehäuse, und die vorigen, daß man die Spindel der Schneke auszieht.

Meine Erfindung besteht in einer neuen mechanischen Borrich= tung in Bezug auf dieses Aufziehen: zuerst von jener, die an einem sogenannten Gang = Gehäuse (Enlinder = Werk) angebracht werz ben kann.

Fig. 20 zeigt eine Uhr mit einem solchen Gehäuse, an welcher ein Theil des Zifferblattes als weggebrochen dargestellt ist, um die neue Einrichtung zu zeigen, deren Spiel man nach Beschreibung von Fig. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 begreifen wird, in welchen dieselben Gegenstände durch dieselben Buchstaben bezeichnet werden.

Rig. 24 ift das Rad an diesem Gehause (mit einem Sperrkegel und der Feder), welches die Triebkraft unterhalt. Dieses Rad wird auf der Spindel des Gehauses aufgezogen, welche vieretig ift, und die Platte, auf welcher es ruht, ift eingefenkt. Es liegt auf jener Seite der Platte, die fich unter dem Bifferblatte befindet. Rad ift, fo tief als feine Bahne, ausgebreht oder vertieft, um ein ande= res Rab, mit feinem Sperrfegel und mit feiner Feber, a, in Fig. 25 auf= zunehmen, welches ich das Rufwin de = Rad (recoiling ratchet) nenne. Diefes Rutwinder Rad ift an der Rolle des Gehauses, b, befestigt, und Die obere Seite diefer Rolle ift vertieft, um eine Feder, c, aufnehmen gu konnen, die man in Fig. 23 und 37 fieht, und die ich die Rufwinde= Reder (recoiling spring) nenne. Un der Rante der Rolle des Ge= bauses (oder bes Cylinders) befindet fich eine Furche zur Aufnahme ber Rette, d, die man in Fig. 23 und 31 fieht, und die in einem Stifte in dieser Furche eingehafelt ift. Fig. 29 und 30 zeigt zwei Unfichten des Salters, welcher die Rolle des Wehauses fest und dicht an das Rad des Gehauses anhalt. Der Mittelpunkt, e, Diefes Sals ters oder Zapfens ift rund, und der Mittelpunkt der Rufwinde = Fe= der wird in die Rolle des Gehauses, f, eingehakelt. Fig. 23 und 31 zeigt den Ueberhang (impendent), der aus demfelben Metalle, wie das Uhrgehause, verfertigt ift. Er dreht sich frei auf einem Stife Stahl, g, Fig. 31; diese ftahlerne Spindel hat an ihrem Ende einen kleinen Knopf, h, den man in Fig. 23 und 31 sieht, und der den Ueberhang abzugleiten hindert: an dem anderen Ende ift fie gur Alufnahme der Rette gespalten, die mittelft eines Stiftes darin befestigt wird. Der Zapfen oder das Gehange des Uhr : Gehaufes ift durch : gebohrt gur Aufnahme ber Rette.

Ich will nun die Art beschreiben, wie diese Borrichtung spielt, und wie sie auf der Spindel, durch welche die Uhr aufgezogen wird, angebracht werden muß. Wenn das oben erwähnte Rad des Gehäuses auf die vierzetige Spindel aufgesezt ist, wird die Rukwinde-Feder in die Rolle des Geschäuses eingesezt, und über das Rad des Gehäuses so gestellt, daß sie auf den Sperrkegel desselben wirkt. Die Rette, die nicht länger ist, als zu Gis

ner Umbrehung ber Rolle nothwendig wird, wird durch den Zapfen (durch das Gehänge des Uhr. Gehäuses) gezogen, und in die Rolle einges häkelt. Der Hälter wird dann in die Rükwinde=Feder eingehäkelt mittelst seines Knopfes, und die Rükwinde=Feder ein Mal, mehr oder weniger, umgewunden, worauf der Hälter an der Platte aufgezschraubt wird. Um nun die Uhr aufzuziehen, wird der Ueberhang von dem Gehänge so weit weggezogen, als die Kette es erlaubt, und die Rükwinde=Feder sührt den Ueberhang wieder zu dem Gehänge zurüß; diese Operation wird so lang wiederholt, die der Ueberhang auf dem Gehänge stehen bleibt, und nicht mehr von demselben wegzgezogen werden kann, was dann auzeigt, daß die Uhr gehörig aufzgezogen ist.

Benn bie Uhr burch bie Schnefenspindel aufgezogen werben foll, ift bas Rad, welches die Triebfraft unterhalt, auf der Schneke felbft. Die Spindel ber Schneke ift an berfelben Seite vierefig, an welcher es die Spindel bes Gang : Behauses (des Cylinders) ift, unter bem Bifferblatte. Das Rufwinde = Rad, Fig. 26, wird oben auf die Spin= bel ber Schneke aufgesegt: ber Sperrkegel und die Reder deffelben find auf der Rolle des Gehauses, Fig. 28. hier muß bemerkt mers ben, daß, wenn Uhren mittelft einer Schneke aufgezogen werden, Die Schneke, mit dem erften Rade und mit ihrer Spindel, wieder gu= rut lauft, mas bei Uhren mit einem Bang : Behaufe (mit einem En= linder) nicht ber Fall ift. H, ift der auslaffende Sperrkegel, ber eine doppelte Wirkung hat; erstens wirkt er fo, wie ber Rufwindungs: Sperrkegel bei feiner Wirkung auf bas Rad; zweitens wirkt er als Befreier von jenem Sperrtegel. Er ift an ber unteren Seite ber Rolle des Gehauses, Fig. 28, mit feiner Feder eingepflanzt, und muß in der in der Figur bargestellten Form verfertigt werben. Theil, welcher fich in ber Rahe der Rante der Rolle des Gehaufes befindet, führt einen kleinen Stift, der durch eine Deffnung in ber Rolle des Gehauses in die Furche tritt, in welcher die Rette befe= fligt ift. Wenn das Werk aufgezogen wird, ruht ber Ueberhang auf bem Zapfen des Uhrgehäuses oder auf bein Gehänge, und die Rette liegt rings um die Rolle, wie bei bem Bang = Behause (oder Enlinder). Der Stift des auslassenden Sperrkegels, der in die Furche der Rolle des Gehäuses eintritt, erleidet einen Druf von der Rette; dadurch wird der sperrende Theil des Sperrkegels aus den Bahnen des Rades geho= ben, und das Rad erhalt freie Wirfung auf die Spindel der Schneke, die ohne alles hinderniß von Seite des Sperrkegels wieder guruf laufen fann.

1, in Fig. 23, ist der Druker (finger touch). Er ist aus Gold oder aus irgend einem nicht rostenden Metalle. Nach der Figur hat

er die Gestalt eines kleinen Bechers und ist an der Kante gerändelt. Un ihm ist der Minuten = Zeiger befestigt. Wenn die Zeiger gestellt werden sollen, so darf man nur mit der Spize des Zeige = Fingers auf denselben druken, und die Zeiger werden sich drehen.

Wenn man die Sak= oder Stok=Uhr auf Einem Zuge aufziehen will, so darf man nur die Rette bfters um die Rolle des Gehäuses lau= fen lassen.

Dieß ist nun eine vollständige "(?)" Beschreibung der allgemeisnen Grundsäze meiner Erfindung, insofern sie auf Saks oder Taschensuhren anwendbar ist: bei Stok-Uhren ist bloß eine Abanderung in der Kette und in dem Ueberhange nothwendig, die von dem Uhrgeshäuse selbst abhängt.

Ich will jest noch meine Berbefferung an meinem neulich erfun= denen, und am 28. Jun. 1827 patentisirten Wefer, ben man an Taschen = Uhren anbringen kann 125), hier beifügen. Die in Fig. 32 und 33 gezeichneten Buchstaben bezeichnen, der größeren Deutlichkeit wegen, an den Berbefferungen, die diese Figuren darstellen, dieselben Gegenstände, die sie in dem leztgedachten Patente andeuten. Sperrer, E, Fig. 32, ragt aus dem Gehaufe hervor, und bleibt da= selbst, außer wenn der Stift des Borfalles in den Ausschnitt des Beter = Rades einfallt. hier muß man bemerken, daß, mahrend zwolf Stunden, ber Sperrer eilf Stunden und eine halbe außer dem Ge= hause ift, was zuweilen fur benjenigen, der die Uhr bei fich tragt, laftig fenn mag. Um nun biefe Unbequemlichkeit zu befeitigen, ben Sperrer immer im Behause zu erhalten, und ihn nur dann hervor= treten zu laffen, wann der Borfall in den Ausschnitt des Wefer= Rades tritt, habe ich ben Stugpunft des Treibers oder Borfchiebers auf der anderen Geite der schiefen Glache, W, angebracht. ber des Sperrers ließ ich weg, und gab dafur dem Treiber, N, eine Der Sperrer, O, beffen diferer Theil nun flach ift, hat zwei Stifte, zwischen welchen ber Theil, V, des Treibers wirkt. P, H, ber Sperrhebel, ift nun auf die Kante der Platte des Weker= Wer= fes gebracht, wo er mittelft seines Schweifes die Bewegung erhalt, Die ehevor eine Seiten = Wirkung war, und jezt eine gerade ift.

Dbige neue, einfache, leichte und bequeme Weise Uhren aufzu= ziehen und die Zeiger zu stellen durch die vereinte Wirkung des Rukwinde=Rades mit seinem Sperrkegel und mit seiner Feder, der Rukwindungs=Feder, der Rolle des Feder=Gehäuses (oder Cylinders), des auslassenden Sperrkegels, des Hälters, des Ueberhanges mit sei=

<sup>125)</sup> Repertory of Patent-Inventions, present Series, V. Bd. S. 67. (Polytechn, Journ, Bd. XXVI, S. 95.) U. d. d. D.

300 Berrolla, neue Methobe, bie Gat- u. Stot-Uhren aufzuziehen ic.

ner Feder und des Drukers, so wie die Verbesserung an dem Weker nehme ich als mein Patent = Recht in Anspruch.

Bemerkungen bes Patent=Tragers. Unter allen Erfin= dungen, die seit Jahrhunderten id) in der Uhrmacherkunft gemacht wurden, ift Berrolla's Taschen : Uhr ohne Schluffel vielleicht die nuglichste. Mehrere der ausgezeichnetesten Meister auf dieser Insel, wie auf dem festen Lande, haben sich schon feit vielen Jahren bemuht, Uhren zu verfertigen, die man ohne besonderen Schluffel auf: giehen konnte: alle ihre Muhe und Arbeit ift ohne Erfolg geblieben; keiner hat diesen Bersuch an einer Taschen = Uhr mit einer Schneke auch nur gewagt; alle hielten dieß an Schneken : Uhren fur unmbg= lich, und ihre Aufmerksamkeit blieb nur auf Cylinder = Uhren oder Uhren mit einem Bang = Behause gerichtet 127). Diese Erfindung lagt fich auf beide Arten von Uhren anwenden. Die Rolle bes Ge= baufes (Barrel-Pulley, oder Enlinder : Rolle) mit bem Rufwinde: Rade und feiner Feder ift eine der gluflichften Borrichtungen, Die jemals in ber Mechanik der Raderwerke gemacht wurden; vor Allem aber ift es der auslassende Sperrkegel, der an der Schneke angebracht ist, der ausläßt, nachdem die Uhr aufgezogen wurde, und den die Rette hindert in das Rufwindungs = Rad einzugreifen, fo daß die Schneke zuruklaufen kann. Die Borrichtung ift hochft einfach. Die Bortheile bei einer folden Taschen = Uhr find einleuchtend; es ift im= mer unbequem einen Chluffel mit fich zu fuhren; er wird fo oft verborben, geht fo oft verloren, und die Uhr muß entweder hinten oder Die Nachtheile, die badurch entstehen, find porne ein Loch haben. ohne Bahl, und fie find, burch diese Borrichtung, alle vermieben, und die Uhr ift in zwei Cekunden ohne die Moglichkeit irgend einer Gefahr aufgezogen.

126) Die Rurnberger Ener, wie die ersten Taschen=Uhren hießen, sind doch noch nicht viele Jahrhunderte alt. U. b. u.

<sup>127)</sup> Es gibt indessen noch eine Art, Taschen zuhren ohne Schlussel aufzuziehen, die dem Uedersezer, welchem die Geschichte der hundertsältigen Verdesserungen in der Uhrmacherkunst üdrigens nicht so genau bekannt ist, wie er wünschte, zusällig vor einigen zwanzig Jahren in den Salzdurger Alpen zu Gesicht kam; aber auch bloß zu Gesicht kam: dem der Besizer dieses Meisterstükes, das duchsstädlich so aussah, wie ein Nürnderger En, ließ sich um keinen Preis lanzger aushalten, so daß man den Mechanismus hatte genauer studieren können, und gab auch die Uhr um keinen Preis her. Er zog sie mittelst eines Schieders (gerade beim Abschiede von dem Uedersezer, dem er als Begweiser und Aräger diente, als er zu den Seinigen nach Hause eilte, um noch vor Nachts über die Alpe zu kommen) an der Rüsseite des Gehäuses auf, indem er den Schieder dies mit dem Zeigesinger drehte. Der Uedersezer hört den guten Alten und sieht ihn noch vor sich, wie er ihm sagte: "Da schaut's der, aber halt's mi nid auf, Imuß ham. Da schied I's Blattl, nacher drah' I's allaweil 'rum beim Schwaf, nacher schiad I's wieder mid 'n Schwaf da rein. I brauch kon Schlüssel, wia Es." Ge gibt also gewiß alte Uhren, die man ohne Schlüssel aufziehen könnte, und Herrolla hat nicht diese alte Borrichtung, die einsacher scheint als die seinige.

### LXXXI.

Ueber eine verbesserte Drehbank zum Schleifen optischer Glaser, Linsen, Juwelen für Taschen : Uhren und zu ans deren Zweken. Von dem sel. Hrn. Sam. Varley, mit Verbesserungen von Hrn. Corn. Varley.

Aus Gills technological Repository. November 1828. 6. 507. Mit Abbisdungen auf Tab. IV.

Die Doke biefer Lade hat ein verdunntes Ende, wie man bei, a, Fig. 1, Taf. IV. fieht, auf welches die Pfanne b, Fig. 2, fest aufgesteft wird, was mittelft eines leichten Drehers am Ende des Auf= ftekens geschieht, wie wir bereits in B. I. G. 31. (Polnt. Journ. 23. XXVI. G. 105.) beschrieben haben. Der Winkel, unter melchem biefes Ende verdunt julauft, muß vier Grad betragen; wenn er großer ift, wird die Pfanne unter der Arbeit leicht los, und geht von der Dote ab; wenn er fleiner ift, fprengt er gern den Stiefel ber Pfanne, oder diese bleibt so fest barauf steten, daß die Arbeit in Gefahr gerath, wenn man fie abnimmt. Es ift ferner eine Schwing= Leitungs = Rube (guide-swing-rest) an berfelben angebracht, die febr einfach und wohlfeil eingerichtet ift, deffen ungeachtet aber außerst ge= nau arbeitet. Bum Beweise durfen wir nur die Locher in den elfen= beinernen Schiebern fur Mifroffope anführen, wenn man burch= scheinende Gegenstände beobachten will, in welchen Lochern die Glim= merblattchen mit bem Federdrathe, der diese darin halt, aufgenom= Der Boden diefer Locher muß fo bunn ausgedreht mer= ben, als bas Bein es nur immer geftattet, damit bie fleinen Ge= genftande in diefen Schiebern mit einfachen ftart vergrößernden Gegenständen beobachtet werden tonnen. Bu bem Drehen diefer Locher bediente Br. G. Barlen fich biefer Urt von Rube.

Sie besteht aus einem Gestelle aus Gußeisen von der Form, wie man sie bei, c, in Fig. 2 sieht. Zwei Schenkel derselben stehen aufrecht, und sind durch eine Querleiste verbunden. Die unteren Enzben der Schenkel, d, d, sind mit cylindrischen Löchern versehen, in welchen Schraubenspindeln aufgenommen werden, die durch parallele Baken, e, e, und, e, laufen, welche auf der Grundlage, s, dieser Ruhe, wie man in Fig. 3 derselben sieht, aufgegossen sind. Diese Schrauben schrauben sich in Löcher, die zur Aufnahme derselben in dem innersten Theile der Baken angebracht sind. Die Köpfe dieser Schrauben sind cylindrisch und unten flach, damit sie genau in die Bertiefungen passen, die in dieser Absicht in den Löchern der außerzsten Baken angebracht sind, (wie man in Fig. 2 im Durchschnitte sieht) wodurch die Schrauben gehörig in denselben sestgehalten wers

ben. Die Enden der Seiten des Gestelles muffen genau in die Deff= nungen zwischen ben Baken paffen, so daß fein Rutteln nach den Enden hin Statt haben kann. Die oberen Enden der Seiten des Be= stelles haben ekige Deffnungen, die durch dieselben laufen, wie man Diese Deffnungen oder Einschnitte dienen bei, g, in Fig. 4 fieht. zur Aufnahme einer parallelen ekigen Leiste, h, die in Fig. 2 barge= Diese Leiste hat an jedem Ende ein kegelformiges Loch, welches fich unter demfelben Winfel verschmalert, wie bas verdunt zulaufende Ende ber Dote, und gur Aufnahme der Stiele ber schnei= denden Werkzeuge oder Drehemeißel, i, i, dient, die man in berfel= ben Figur fieht. Giner derfelben ift vergrößert in Fig. 5. kegelformigen Stute, sowohl an der Doke, als an den Stielen der fchneidenden Wertzeuge, werden, vor bem Sarten, in der Drebebant mit einer Teile abgedreht, die man spiralformig auf bieselben von der Spize gegen die Schulter himvirken lagt, fo daß die Dberflache derselhen eine schraubenformige Rornung erhalt, was fehr bazu bei= tragt, die Pfannen auf dem verdunnten Ende der Dote festzuhalten, fo wie auch die Stiele in den Lochern der Leifte, wenn beide, wie oben bemerkt murde, in einer drehenden Bewegung auf= oder einge= stekt werden. Die Grundlage, f, dieser Ruhe hat einen Urm, j, auf= gegoffen, wie man in Fig. 2, 3 und 4 fieht, durch deffen oberes Ende eine fehr feinfadige Stellschraube, k, lauft, die mit einem ge= randelten und graduirten Ropfe versehen ift. Je nachdem man nun diese Schraube auf die eine ober auf die andere Seite breht, fann die Seitenbewegung des Schwung : Gestelles und der darin befindli= chen Leiste und Meißel nach Belieben mit ber größten Genauigkeit gestellt werden. Die Bewegung der Leiste und der Meißel endwarts fann gleichfalls mittelft eines Schiebers, 1, den man in Fig. 2, 6 und 7 fieht, und ber mittelft der Schraube mit dem gerandelten und graduirten Ropfe, m, an irgend einer Stelle der Leifte festgestellt werden kann, mit der größten Genauigkeit regulirt werden. Schieber, I, fuhrt eine andere feinfadige Stellschraube, n, gleichfalls mit einem gerandelten und graduirten Ropfe, wie man in Sig. 2, Die Abtheilungen auf bem Ropfe Diefer Schraube 6 und 7 fieht. konnen beinahe in Beruhrung mit ber unteren winkelformigen Rante der Leifte, h, gebracht, und die Schraube felbst auf diese Beise febr genau gestellt werden, wodurch folglich die Tiefe des Schnittes regulirt wird. Die Grundlage diefer Rube aus Gußeisen hat eine Furche, o, Rig. 2 und 3, welche zur Aufnahme des Stammes einer Schraube, p, dient, deren Ropf darauf festbindet, und fo die Lage der Leitunge= Rube quer auf dem Lager ber Lade fichert. Fur die Laugen = Lage ist durch die Langenfurche, q, q, in dem Lager der Lade geforgt, wie

man in Fig. 3 sieht. Die kreisformigen Locher, r, r, die man in dieser Figur sieht, und in Fig. 2, laufen durch die Grundlage, um die Schrauben frei durch die Schraubenlocher durchzulassen, die die walzenformigen Schrauben aufnehmen. Auf diese Weise wird das Schraubenwerk in diesen Lochern vollkommener, als wenn die Spinzbeln auf dem Boden der Locher aufstehen. Ein Spalt in Fig. 7 ist quer durch den messingenen Schieber, Fig. 7, geschnitten, durch, 1, wodurch ein Theil desselben abgeschnitten wird, der die Seite des Schraubenloches bildet, und dieser abgeschnittene Theil kann dann wie eine Feder wirken, und auf die Schraube drüken, und die Bezwegung derselben dadurch besto sicherer und stätiger leiten.

Die schneidenden Werkzeuge oder Meißel, i, i, haben vierekige Schultern, wodurch, mittelst Schlusseln oder Jangen, dieselben in ihren köchern so gedreht werden können, daß sie die zum Schnitte geschörige Lage erhalten, wie man in der Endansicht, Fig. 8, wahrnehmen kann. Man sieht dort die Schneide, t, des Meißels so gedreht, daß er auf die Vorderseite eines festen Körpers wirkt, der von demsselben zugedrechselt werden soll. Wenn er in einer Höhlung arbeiten soll, so muß er in dem kegelformigen Loche der Leiste, h, um ein Viertel gedreht werden.

Co weit hatte ber fel. Cam. Barlen, ein wiffenschaftlich gebil= deter Mann, seine Drehebank gebracht. Sein Reffe brachte folgende Berbefferungen an berfelben an. Gr. S. Barley ließ die Schnur oder die Saite bloß, wie gewöhnlich, über die Rolle, u, auf der Dofe ber Drehebank laufen; Br. C. Barlen ichlagt aber biefe Schnur ganz um die Rolle, und über eine andere, v, Fig. 1 und 9, welche leztere auf einer Achse mit kegelformigen Spizen an ihren Enden auf= gezogen ift, die fich in Lochern drehen, welche in Schrauben ange= bracht find, die durch Baken des Rollengestelles laufen. Dieses Rol-Ien : Bestell ift auf dem Ende einer flachen Stahlfeder, w, aufgezo: gen, welche auf ein ekiges Stuk, x, aufgeschraubt ift, das fich an bem oberen Ende einer chlindrischen Stange, y, befindet, die in eis ner walzenformigen Stange, z, steft. Diese leztere ift an dem Rus fen des Gestelles der Drehebank gehörig befestigt, bei, i, und hat an dem oberen Ende eine Bindschraube, wodurch die Stange, y, und Die Rolle auf derfelben in der für jede Arbeit nothigen Sohe gehal= Damit fich nun die Schnur oder das Laufband ten werden fann. nicht an fich selbst reibt, mahrend daffelbe um die Rolle auf der Dote lauft, und sich so schnell abnuzt, hat Gr. Barlen das Lauf= rad der Drehebank, 3, schief gestellt, und die Kurbel = Achse, 4, an einem Ende hoher eingesezt, als an dem anderen. Die Leitungs= Rolle, v, ist gleichfalls schief aufgezogen, und steht in einer Linie mit

Dand frei um die Rolle der Doke, ohne sich an sich selbst zu reiben, und abzunügen. 5 ist der Kurbel : Haken in einer Furche, die in dem Kurbelhalse eingedreht ist, und 6 ist der Tret : Schämel.

Wenn kleine Linsen mit großer Bergroßerungs = Rraft geschliffen werden sollen, und überhaupt, wo es nothig ift, daß die Doke sich besonders schnell drehen soll, bedient sich Sr. Barlen eines 3wi= schen = Rades oder einer Zwischen = Rolle, die von einem Laufbande von dem Rade der Drehebank her auf eine abiliche Beise getrieben wird, wie die Rolle auf der Doke nach der eben beschriebenen Beise. Bon einer größeren Rolle, oder von einem Laufrade auf derfelben Achse mit der Zwischen=Rolle, führt er ein anderes Band um die fleine Rolle einer leichten und garten Dote, die in einem anderen Saupt= Stofe aufgezogen ift, und an der Stelle derjenigen, die man in Fig. 1 und 2 sieht, eingesezt wird. Das Laufband lauft dann über eine an= dere Leitunge = Rolle, die sich oben an einer flachen Feder befindet, die an dem Bordertheile der Drehebank gehorig befestigt ift, und von da lauft das gweite Band wieder über die große Rolle oder über das Laufrad, das auf der Achse der oben erwähnten Rolle oder des oben erwähnten Zwischen = Rades aufgezogen ift. hr. Barlen hat auch hier dieselbe Borficht wegen der Reibung der Schnur durch Schief= stellung bes Rabes und der Rolle getroffen.

Schon vor mehreren Jahren habe auch ich, sagt Hr. Gill, in derselben Absicht den Schlitten oder die Stüze der Achse des Band= rades einer Hand=Drehebank, und folglich das Rad selbst, schief gesstellt, und zwar mit dem besten Erfolge. Ich kann diese Borrichtung überall empsehlen, wo sie sich anbringen läßt.

Damit, wo vielfältig gedreht werden muß, die Arbeit schneller hergeht, wird es gut seyn, wenn man mit zwei oder noch besser mit drei, solchen parallelen ekigen Stangen versehen ist, wovon jede zwei Meißel führt, wie man in Fig. 2 sieht, und jede ihren Schieber und ihre Stellschraube hat, die jenen in Fig. 2, 6 und 7 ähnlich sind. Auf diese Weise verliert man weniger Zeit durch das Wechseln und Stellen der Meißel, was bei einer einzigen solchen Stange unvermeidzlich ist.

Hr. E. Barlen hat die Idee, an dem Ropfe des Armes, j, Fig. 4, eine feststehende Leiste mit einer ekigen Kante anzubringen, die gegen die Abtheilungen auf dem graduirten gerändelten Knopfe der Schraube, k, gedreht werden kann, um diese Abtheilungen mit größerer Genauigskeit stellen zu konnen.

#### LXXXII.

Perpetuum = Mobile durch Magnetismus. Von Hrn. Baddelen.

Aus dem Mechanics' Magazine. N. 282. 3. Janer 1829. S. 360. Mit Abbitdungen auf Lab. IV.

Zamboni's Perpetuum = Mobile durch Galvanismus ist bekannt. Hr. Baddelen versucht hier den Magnetismus zu ahnlichem Iweke zu benüzen.

A, A, Fig. 35 find zwei Magnete, die fich um ihre Achse dres ben. B, fen ein größerer Magnet, ber, nach Art eines Pendels, zwischen beiden vorigen aufgehangt ift. Da die Pole der beiden flei= neren Magnete in derselben Achse liegen, so wird der große Magnet links gezogen, und in derselben Richtung von dem rechts befindlichen Magnete abgestoßen werden. Wahrend dieß aber geschieht, bebt bas. obere Ende des großen Magnetes mittelft eines Leitungs = Drathes ben Taumler, D, ber, gerade ehe die Magnete in Berührung treten, über Die fenkrechte Linie überfallt, und den Sebel mit fich zieht, der mit den beiden Radern, C, C, in Berbindung fteht, und diese eine Biertel= Umdrehung machen lagt. Diese Raber fteben mittelft Laufschnuren mit ben zwei kleinen Radern auf der Achse der beiden Magnete, A, A, in Berbindung, die nur halb so groß senn durfen, wie die oberen, C, C, (in der Figur aber gleich groß gezeichnet find). Während die oberen eine Wiertel = Umbrehung machen, machen bie unteren eine halbe. Stellung der Magnete wird also jest umgekehrt, und der große Mag= net eben fo rechts gezogen, wie vorher links, wo dann, vor der un= mittelbaren Berührung ber Magnete, wieder bas vorige Spiel bes Taum= lers, D, statt hat 128).

#### LXXXIII.

# v. Ranson's Bewegungs = Vorrichtung.

Mit einer Abbildung (Fig. 34.) auf Tab. IV.

Wenn auf einem sich auf einem Punkt, C, drehenden Rade, zwei gleich schwere Rugeln, a, und, b, liegen und das Rad wird so bewegt, daß die Rugeln in die Lage a, \beta, kommen, so werden sie, auf den sich mit dem Rade auf einer Unterlage P drehenden Hebel, M, N, in den Distanzen a P, \beta P liegen.

Rranze des Rades liegen, einen kleinen Druk von Rukwarts bekommen,

<sup>128)</sup> Hat Hr. Babdelen sein Perpetuum=Mobile wirklich construirt, ober bloß hingezeichnet? U. b. u.

so daß sie auf dem ihnen zunächst liegenden Hebel in die Punkte α und β übergehen, welcher bann dus dem Gesez der Diftanzen mit bemahe voller Kraft des Gewichtes einer Kugel, wieder aus M' N' in die Richtung M N zurüf schlägt.

Da nun hiedurch das Rad ebenfalls mit in die vorige Richtung kommt, und die Richtung des Hebels M. N. schief ist, so werden die Rugeln nun in a', \beta', wieder nach a und b zurük laufen, und die Beswegung von neuem beginnen.

Da nun eine größere Kraft hervorgebracht ist, als die bewegende, so läßt sich durch die Berbindung einer beliedigen Zahl solcher Borrichstungen, eine Progression von Kräften hervorbringen, welche nach Bestarf fortgesezt werden kann, und es läßt sich nachweisen, daß hiedurch ein Mensch durch den gelinden Zug seines Armes, eine Kraft von 1000 Pfund hervorbringen kann.

Nun entsteht die Frage an die Mechaniker, was wurde resultirett, wenn man gleich die Kugel in b soviel schwerer machen wollte, duß sie das Rad in die Richtung a, p, triebe, ohne daß es einen anderen Imspuls bekame? —

von Ranfon, Konigl. Baurath.

#### LXXXIV.

Werbesserte Lampen, worauf Samuel Parker, Bronzist in Argnle Street, City of Westminster, sich am 1. Febr. 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Mit einer Abbilbung auf Tab. IV.

Diese Verbesserungen bestehen darin, daß man Istens die Argand's sche Lampe in ein Beken, einen Becher oder eine Base, aus festem Glase stellt; 2tens eine Glasrohre anbringt, die der Patent-Träger die Krone (Coronal) nennt, und mit dieser den gewöhnlichen glassernen Rauchfang umgibt; 3tens den Docht dadurch hebt, daß n.an die Krone dreht.

Fig. 36 ist der Durchschnitt der Lampe und der Glaser, die dieselbe einschließen. a, a, ist das glaserne Gefäß, oder das Beten; b, b, der freisformige Behalter, welcher das Dehl enthält, wie ge= wohnlich; ein Vorsprung an der Kante desselben ruht auf dem me= tallenen Rande, der oben rings um das glaserne Beken angebracht ist. c, ist der bei Argand'schen Lampen gewöhnliche Brenner; d, eine Rohre, die das Dehl aus dem Behälter si den Brenner leitet; e, e, eine freisformige Metallplatte, die den glasernen Schornstein, f, und die Krone, g, g, führt. Die freisformige Platte ist mit

Sancod's Baffertleib, um mittelft beffelben aber Fluffe zu fezen. 307. Abdern versehen, damit die Luft zu dem Brenner emporfteigen tann.

Das Halbstüf um den Brenner, welches den kreisformigen Docht einschließt, ist innenwendig mit einer spiralformigen Furche versehen, um den Docht durch Drehung in die Hohe zu führen. Arme von Drath, die von diesem Halsbande herabsteigen, sind an der kreisformigen Platte, e, angebracht, und der untere Rand des Kronens Glases steht auf der Platte. Ein Stift, h, in dem Rande der Krone fällt in einen Ausschnitt in der Platte, e, und bindet dadurch die Krone und die Platte zusammen. Wenn man folglich die Krone mit der Hand dreht, dreht man auch die Platte, und der Docht wird dadurch, so oft es nothig ist, in die Idhe getrieben. i, ist ein Stiel am Grunde des gläsernen Gefäßes, wodurch, mittelst eines denselben umgebenden Halsbandes, die Lampe auf irgend ein eleganztes Fußgestell aufgesezt werden kann.

Der Hahn, k, führt einen hohlen cylindrischen Pfropfen mit einer durch die Mitte laufenden Scheidewand. Dieser Pfropfen führt an seinen Seiten kleine Locher sowohl über als unter der Scheidewand. Wenn es nothig ist den Behälter, b, mit Dehl zu füllen, wird der Pfropfen des Hahnes so gedreht, daß die Deffnung in dem oberen Theile des Pfropfens einem correspondirenden Loche in dem Stiefel des Hahnes gegenüber kommt, und mit dem Behälter correspondirt. Das Dehl kann dann nachgeschüttet werden, die der Behälter voll ist. Wenn der Hahn in entgegengesezter Richtung gedreht wird, läßt die Deffnung in dem unteren Theile des Pfropfens das Dehl aus dem Behälter durch die Rohre, d, in den Brenner, und die Luft entweicht durch die kleine Seitenrohre, l.

Durch das angebrachte Beken wird das Ausschütten des Dehls verhindert; die, oben weite, Krone läßt die Luft frei herein und bleibt tuhl und rein, so daß man sie mit den Fingern drehen kann; diese beis den Borrichtungen so wie den Stift am Grunde der Krone nimmt der Patent : Träger als sein Patent : Recht in Anspruch 129).

## LXXXV.

Hancod's Wasser-Rleid, um mittelst desselben über große Flusse zu sezen.

Aus dem Register of Arts, N. 56. S. 115. 20. Inner 1829. (Mit Abbitbungen auf Tab. V.)

Gr. hancod, ber die mafferdichten Rleider mit Gummi elasti-

<sup>129)</sup> Bir befigen bereits abnliche gampen in Deutschlant. 2. b. u.

4: 4 1. 3 2 H A 1

syrn. Macintosh und Comp. 46 Cheapside und 58 Charing-Croß zu haben sind, schlägt folgenden Anzug vor, um mittelst desselben mit Sicherheit über Flusse sezen zu können. Daß es auf Reisen, zumal in anderen Weltheilen, eine Menge von Fällen gibt, in welchen ein Anzug, mittelst dessen man mit Sicherheit über Flusse sezen kann, hochst wünschenswerth ist, und daß ein solcher Anzug in vielen Fällen als Retztungs 2Upparat nüzlich werden kann, ist für sich einleuchtend.

Hr. Hancock schlägt nun zu diesem Ende einen Anzug vor, der wie eine Pantalon-Hose aussieht, die bis unter die Arme reicht (Fig. 14. S. 114.), und aus wasserdichtem Stoffe wasserdicht versertigt ist. Unsten ist der Anzug mit Sohlen versehen, die kein Wasser einlassen. An dem oberen Ende des Anzuges befindet sich ein nachenformiges Geshäuse aus irgend einem biegsamen Stoffe, das gleichfalls luft= und wasserdicht ist, um Luft genug fassen zu konnen, damit der Korper desjenigen, der diesen Anzug trägt, schwimmend erhalten werden kann. In die beiden Hände kommen zwei kleine Ruder, und das Individuum schwimmt, wie Figur 13 und 14 zeigt, senkrecht im Wasser, wie der Docht einer Lampe auf dem Dehle. In dem luftdichten Schwimmges häuse könnte, vorwärts und rükwärts, auch noch einige Bagage unterzgebracht werden. Das Gehäuse aus dem biegsamen Stoffe ist, zum Ausblasen, mit einer Röhre versehen. Auch zu Schwimm= Uebungen, Wasserjagden zu. könnte dieser Anzug dienen 250).

#### LXXXVI.

# Zanon's Raffee = Maschine.

Aus ben Annali univ. de Tecnolog. Mari. April. 1828. S. 285. Im Bulletin de Scienc. tecnolog. November S. 315.

(Mit Abbildung auf Tab. V.)

A. Fig. 7. Taf. V. ist die Raffee = Kanne oben mit einem hermes tisch schließenden Dekel versehen. Un der dem henkel gegenüberstehens den Seite befindet sich eine Deffnung, die man mittelst eines hölzernen Pfropfens offnen oder schließen kann. Dieser Pfropfen und der Dekel sind mittelst zweier Ketten mit einander verbunden.

B. Fig. 8. ist das Gefäß, welches als Wasserbad dient, und

Masser auf einem ringformigen lebernen, mit Luft aufgeblasenen Schlauch über bem Maine reiten. Der Araber in Aegupten hat eine weit einfachere Mesthobe über ben Ril zu sezen. Er schneibet Binsen und Schilf am Ufer ab, bins bet sich baraus ein Bundel, bas beinahe so lang und so bit ist, als er selbst, nimmt bieses Bundel in seinem Mittelpunkte zwischen die Schenkel, und reitet barauf sicher und getrost von einem Ufer des Rils zum anderen, ohne irgend eine andere Gefahr, als die von einem Krokobile verschlungen zu werden. A. d. U.

Powell, verbesserte Patent: Methobe z. Versertigung b. Zukersormen. 309 von dem Stuke, C, in Fig. 9, bedekt wird. Fig. 3. zeigt bei C eine runde Deffnung, in welche die Kanne A, Fig. 7, past, so daß die Fig. 10 den ganzen Apparat vollskändig darstellt.

Die Raffee = Kanne, A, ist aus geschlagenem Eisenbleche, ober, noch besser, aus Silberblech, und das Gefäß, D, ist aus Rupfer.

Um in dieser Raffee Ranne Raffee zu bereiten, verfährt man auf folgende einfache Weise. Man gibt den gebrannten und gepülverten Kaffee in die Kanne mit einer hinlänglichen Menge Wassers, sezt sie sodann in das Gefäß, b, das mit Wasser gefüllt ist, und stellt dieses auf glühende Rohlen, damit das Wasser in demselben kochen kann. Nach einigen Minuten zieht man dieses Gefäß vom Feuer, läßt es ruhig stehen, und der Kaffee ist in wenigen Augenbliken fertig.

Der auf diese Weise erhaltene Aufguß enthalt wenig Farbestoff, dafür aber den ganzen Gewürz-Stoff desselben, die sogenannte Raffees Essenz.

Br. Cattaneo fügt obigem Apparate noch folgende Beschreis bung des seinigen bei.

"Ich ließ," fagt er, "einen kleinen Apparat verfertigen, der aus zwei Gefäßen, wie bei einem Filtrir = Upparate, besteht. untere Ende lauft ein fleiner freisformiger Canal und unter dem Boden ift eine kleine Klappe, die fich nach Belieben bffnet und schließt. Wenn man nun Raffee machen will, gibt man 6 Quentchen gebrannten und gepulverten Raffee in ein fleines Gieb, das man an dem oberen Befaße anbringt, welches fehr genau in das untere paßt. zwei Schalen Baffer in bas obere Gefaß, welches man alfogleich hierauf gießt man ein Loth Beingeift in bie freisformige Robre, gundet benfelben an, und die Flamme wird angenbliflich die ganze außere Dberflache des Gefaßes umgeben. In 5 Minuten wird das Waffer fochen. Man bffnet nun die Klappe und lagt das heiße Waffer auf ben Raffee in dem Ciebe fallen. Damit es gleichformig einfällt, rath D. Cattaneo unter ber Rlappe eine durchlocherte eiserne Platte anzubringen. Auf diese Beise ift ber Raffee in 8 Minuten fer= tig, und bie Taffe kommt mit Buter und Brot, nicht hoher, als auf 10 Cent."

# LXXXVII.

Werbesserte Patent=Methode zur Verfertigung der Zukerfor=
men. Von T. W. und J. Powell. Bristol. 17. Mai 1828.

Mus bem Register of Arts and Patent-Inventions. N. 51. 50. Nov. 6, 35.

Die Zukerformen, beren man fich gegenwartig bebient, werben,

wie grobe unglasirte Topfer=Waare überhaupt, auf der Topfer=Scheibe verfertigt. Die Patent=Träger schlagen vor, sie aus einem Model zu fertigen, dann auf dem Model auf der Scheibe abzudrehen, und während des Brennens denselben innen und außen Salz=Glasur zu geben. Sie wollen sie sogar aus Steingut verfertigen.

Fig. 1, 2, 3 zeigt ben zur Berfertigung nothigen Apparat.

a in Fig. 1. ist der Model aus Holz oder aus Gyps, der vollt kommen glatt abgedreht ist. Oben führt er einen walzensdrmigen Stift im Scheitel, und unten hat er in seinem Mittelpunkte, zur Aufnahme des Kopfes einer senkrechten Spindel, c, ein Loch. Die Spindel ragt über die Scheibe, d, ungefähr einen Joll hoch empor. Auf diese Scheibe kommt der Model, und ein kleiner Stift, der aus der Scheibe in ein kleines Loch an dem Boden desselben tritt, sührt ihn mit der Scheibe herum, wo dann die Spindel auf der Ibpserz Scheibe, mittelst eines Laufbandes, das um die Rolle, e, läuft, in Umlauf gesezt wird.

Fig. 2 stellt die Presse dar, in welcher der Thon zubereitet wird. a, a, sind die Baken der Presse. b ist eine starke dreiekige Kiste an die Seiten der Presse gestütt, so wie man sie in punktirten Linien in Fig. 3 sieht. c, eine Tasel, an einem Ende mit Angeln versehen, und an dem anderen mittelst Keilen, die auf dem Gestelle, o, ruhen, befestigt. Ein flaches Brett, s, das man in Fig. 3 einzeln sieht, ruht auf der Tasel unter b. In der Kiste, b, ist ein dikes Brett von der Form des Ausschnittes in dem Inneren von f, und quer über b läuft ein starker hölzerner Blot, g, der mittelst eiserner an b angeholzter Bänder, h, sest gehalten wird, durch welche an dem oberen Theile derselben Bersstele lausen. In g arbeitet die Schraube k, deren oberes Ende durch das Querstüt, l, sestgehalten wird, und das untere Ende drüft auf das dise Brett in b.

Fig. 3 stellt das Brett, f, dar, das einen halben Zoll dit ift, und aus dessen Mitte, wie die Figur zeigt, ein Stut ausgeschnitten ist. Die punktirten Linien zeigen den außeren Umriß von, b; der innere ist ders selbe, wie an f.

Diese Maschine arbeitet auf folgende Weise. Nachdem das Brett, f, auf die Tafel unter b eingeschoben wurde, wird die Tafel mittelst der Keile gehoben. Die Borstef=Bolzen werden aus den Bandern, h, ausgezogen; der Blok, g, und die Schraube, h, wird durch ein Seil in die Idhe gezogen, und die Kiste, b, wird mit Thon gefüllt, und mit oben erwähntem diken Brette bedekt. Hierauf bringt man g in seine gehörige Lage, die Borstef=Bolzen werden eingetrieben, und wenn man nun die Schraube dreht, so drükt sie den Thon in das Models Brett, s. Hierauf zieht man einen Drath zwischen dem Brette, s. und

Robinson, Maschine zum hecheln und Reinigen des hanses, ie. 311 der Buchse, b, durch; die Keile werden ausgeschlagen, das Brett, f, wird herausgezogen, und durch ein anderes ersezt, und die Tasel wiez der aufgekeilt. Das Stuk Thon in s wird dann herausgenommen, und auf den Model in Fig. 1 gebracht, um welchen es umgeschlagen wird; die Kanten werden auf demselben an einander gefügt und sodann schon gleich und eben abgedreht. Nachdem es troken geworden ist, wird es in den Ofen gebracht, und bei dem Brennen mit der gewöhnlichen Salz-Glasur versehen.

Etatt der Buchse, b, kann man mehrere Bretter, wie f, auf eins ander legen, sie fest auf einander klammern, und den Thon mittelst der Schraube in und zwischen denselben pressen. Wenn die Klammern nachgelassen werden, kann man zwischen jedem Brette einen Drath durchziehen, wodurch man dann ein Stuk Thon erhält, das auf dem Wobel in Fig. 1 abgedreht werden kann 151).

### LXXXVIII.

Maschine zum Hecheln und Reinigen des Hanses, Flachses und Werges, worauf Salomon Robinson, Flachs= Zurichter zu Leeds, Yorkshire, sich am 16. Jul. 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Diese Maschine besteht aus zwei Theilen: 1) aus einer Reihe von Hecheln, die langs des Gestelles hinlaufen, und auf ihrem Laufe die Fasern des zu hechelnden Materials trennen; 2) aus einer Art von Kardatschen-Maschine, wo lokeres Werg von einem Speisestucke aufgenommen und zwischen zwei Walzen zu einem Wikel gestilbet wird.

Der Patent=Träger sagt, daß seine Ersindung in Anwendung einer Maschine zum Hecheln des Hanses und Flachses besteht, wosdurch er im Stande ist Hecheln ohne Rutenbrett anzuwenden, so daß auf diese Weise eine längere und anhaltendere Reihe von Drathsspizen auf die Flachsrause während des Hechelns wirken kann, als bisher bei keiner andern Hechels Maschine möglich war; ferner das Werg, das sich in den Hecheln während der Arbeit anhäuft, bequesmer und sicherer, als bisher, aus den Jähnen der Hechel weggesschafft werden kann; endlich der Flachs selbst auf eine neue Art den Zähnen der Hechel dargeboten wird. "Nachdem der Flachs oder Hanf auf der Breche gebrochen und von der holzigen Rinde gereis

<sup>131)</sup> Diese Borrichtung ließe sich, etwas vereinfacht, bei mehreren Tapfers, Fanence = und Porzellan = Arbeiten anbringen. A. d. U.

nigt wurde, kommt er auf die Hechel=Maschine, wo seine Fasern gedfinet und alle übrigen holzigen Theile, die Agen oder Rinden= schale, weggestrichen werden.

Fig. 37 zeigt diese Maschine im Seiten Mufrisse. Sie besteht aus zwei senkrechten Seiten Gestellen aus Gußeisen, die mittelst Querleisten zusammengeschraubt werden, und das Räderwerk und den übrigen Mechanismus suhren, wodurch die Maschine in Thätigkeit gesezt wird. a ist ein Paar Klammern, in welche der Flachs oder Hanf gehängt wird, der gehechelt werden soll.

Der Bau dieser Hecheln, und die Art, wie sie arbeiten, zeigt sich am deutlichsten in Fig. 38. b, b, b, sind die Hecheln, beren jede aus drei Reihen von Spizen oder Zähnen besteht, die in eine hölzerne Schiene eingesezt sind, welche von einer Seite der Maschine zur andern läuft. Die Enden dieser Leisten ruhen in den Furchen, c, c, c, der Seitenplatten, d, d, d, und schieben sich längs jener Furche, die parallel mit einigen freisformigen Enden läuft. Zwisschen den verschiedenen Reihen der Hecheln sind Schienen, e, e, e, angebracht, die als Krazer dienen, und das lose Werg aus den Hezcheln während ihres Umlauses ziehen. Diese Krazer schieben sich auf und nieder an senkrechten Leitungs Stangen, s, s, und diese Stäbe werden mittelst ihrer Füße umher geführt, die sich in den Furchen, c, c, bewegen, und von den Hechel Schienen sortgestoßen werden.

Die Enden der Krazer, e, e, bewegen sich in einer außeren Furche, g, g, die excentrisch ist, so daß, wie die Hecheln, b, b, in der excentrischen Furche, c, fortlaufen, gegen das Ende ihrer Wirzkung in den Hanf oder Flachs die Krazer, e, von den Schienen, s, gehoben werden, und das Werg aus den Zähnen der Hecheln hinz ausschieben.

Die Bewegungen dieser Maschine werden durch die Achse, h, gegeben, die mittelst einer Laufscheibe und eines Laufbandes durch eine Dampfmaschine oder durch irgend eine andere Triebkraft in Umlauf gesezt werden. Auf dieser Achse, h, befindet sich innenwenz dig ein Spornrad, c, das man in Fig. 38 im Durchschnitte sieht, welches den unter jeder Hechel hervorragenden Theil oder Zahn erz greift, und so die Hecheln, b, in der Furche, c, nach und nach vorzwärts treibt, und auf diese Weise die Leitungs: Stangen mit sich führt.

Auf diese Weise kommen die Spizen der hecheln nach und nach unter den bei a aufgehängten Flachs, der dadurch gehechelt wird, und wie das Werg sich in den Spizen der Hecheln anhäuft, steigen die Krazer in die Hohe, und reinigen die Hecheln von dem Werge. Man hat es für zwekmäßig gefunden, dem aufgehängten Flachse einen geringen Grad von schwingender Bewegung zu geben, damit er während des Hechelns zuweilen von den Spizen derselben los wird. Dieß geschieht mittelst eines eigenen Raderwerkes, das mit der Hauptachse verbunden ist.

Un dem außeren Ende der Achse, h, befindet sich ein Triebstok, der in das Zahnrad, k, eingreift. Auf der Achse dieses Zahnrades, k, ist gleichfalls ein Triebstok, der in ein anderes Zahnrad, l, einsgreift. In einer kleinen Entfernung von dem Mittelpunkte des Rasdes, l, befindet sich ein Zapfen, der eine Kurbelstange, m, führt, und das entgegengesexte Ende dieser Kurbelstange ist mit dem Hebel, n, verbunden, woran die Klammer, die den Flachs enthält, befesssigt ist.

Man wird also einsehen, daß, wie die Hecheln umlaufen, das Mad, 1, sich gleichfalls dreht, und mittelst der Kurbelstange, m, den Hebel, n, mit dem Flachse gelegentlich in die Hohe heben und nies derziehen wird, so daß dadurch eine schwingende Bewegung entsteht, die die Fasern des Flachses aus den Spizen der Hecheln herauszieht.

Das Hecheln wird zuerst mit weiten oder groben Hecheln angesfangen, und hierauf mit engeren oder feineren fortgesezt. Der Pastent : Träger schlägt daher vor, in Einem Gestelle drei solche auf obige Weise eingerichtete Hechel : Maschinen anzubringen, da der Hebel, n, im Stande ist, drei Raufen Flachs zu fassen: eine neben der anderen quer nach der ganzen Breite der Maschine. Wenn nun der Flachs von der ersten Hechel : Reihe hinlänglich gehechelt wurde, wird er zu der zweiten hinsbergebracht, u. s. w., die er vollkommen rein gehechelt ist.

Die zweite Maschine betrifft die Vorrichtung, das lose Werg, das von dem vorigen Hecheln übrig blieb, in Wifel zum Spinnen zu verwandeln. Diese Vorrichtung arbeitet großen Theils so, wie eine gewöhnliche Kardatschen = Maschine, auf welcher die Fasern der Wolle und Baumwolle gestreft und gerade gelegt werden. Fig. 39 zeigt sie im Seiten = Aufrisse.

Der Patent : Träger sagt, daß er auf dieser Maschine mittelst einer Reihe paralleler Abtheilungen, die spiralformig oder auf eine andere Beise auf dem Cylinder angebracht sind, im Stande ist einen Wifel aus dem Werge zu bilden. a, a, ist die Trommel, oder Gylinder, der mit sein gespizten Drathen versehen ist. b, ist das Speiser, ch, auf welchem das Werg ausgebreitet, und nach und nach parmarts um r die Jähne der Kardatschen Trommel mittelst seiner umlaufenden Ben egung gebracht wird, welche leztere den

314 Robin fon, Mafdine jum Bedeln und Reinigen bes Sanfes ze.

Walzen mittelst eines Laufbandes ertheilt wird, bas auf irgend eine bequeme Weise mit der Triebkraft in Berbindung steht.

Der große Cylinder oder die Trommel, a, wird mittelst einer Laufscheibe in Umtrieb gebracht, die auf der Achse derselben befestigt ist. Die feinen Drathspizen an ihrem Umfange nehmen kleinere Partieen des Werges, während dasselbe umher läust, eben so auf, wie die Trommel einer gewöhnlichen Kardatschen=Waschine.

Das Eigene an dieser Maschine ist dieses, daß die Peripherie der Trommel, ihrer Breite nach, mittelst paralleler Rippen, die spis ralförmig um dieselbe laufen, in irgend eine erforderliche Anzahl von Räumen getheilt ist: so wie die Spizen an dem Umfange der Troms mel das Werk aufgreifen, drukt eine cylindrische Bürste, c, die nit der Trommel in Berührung gebracht ist, das Werk in diese Räume.

Nachdem eine hinlangliche Menge Werges sich in den Spizen der Trommel gesammelt hat, wird die Umdrehung derselben unters brochen, und der Speisungs Mpparat entfernt, was dadurch gesschieht, daß der Wagen, d, der die Walzen des Speisetuches trägt, zurütgeschoben wird. Das Ende des Werges, welches fardätscht wird, wird dann mit der Hand am Ende des spiralformigen Rausmes auf dem Umfange der Trommel in die Hohe gehoben, und zwischen die beiden Walzen, e, e, geführt. Die Trommel wird hierzauf in entgegengesezter Richtung, in welcher sie das Werg aufnahm, zurüf gedreht, und wenn nun die Walzen, e, in Bewegung gesett werden, wird das Werg als vollkommen gebildeter Wikel hervorgez zogen, der zu Garn versponnen werden kann.

Die Umdrehung der Trommel wird, wie gesagt, durch eine Laufscheibe oder durch eine Rolle auf ihrer Achse erzeugt. Es sind aber hier zwei Laufscheiben auf der Achse der Trommel; eine derselben steht fest auf dieser Achse, die andere schiebt sich los auf derselben. Da sich das von der Triebkraft herlaufende Laufband leicht von der losen Rolle auf die befestigte werfen läßt, und umgekehrt, wird die Maschine auf diese Weise in Gang gesezt und still gestellt.

Wenn das Laufband auf die erste Rolle oder Laufscheihe geworsfen wird, so dreht sich die Trommel nach der durch den Pfeil angeszeigten Richtung, und sammelt das Werg auf ihrem Umfange. Das, auf dem schiebbaren Wagen, d, angebrachte, Räderwerk kommt dann in Umlauf, und wirkt auf das Speiseruch und die andrüsende Bürste, während das Räderwerk auf der gegenüberstehenden Seite außer Umslauf steht. Wenn nun der Wikel abgewunden werden soll, wird das Laufband auf die lose Rolle geworfen, der Wagen, d, zurüfgezogen, und das andere Räderwerk, k, in Umlauf gesezt, was durch Herabslassen des längeren Armes des Hebels, g, geschieht, und folglich den

Wagen und das Raderwerk, f, vorwarts zieht. Durch lezteres dreht sich die Trommel in entgegengesezter Richtung, wodurch man die Wi= kel abziehen und zwischen die Walzen bringen kann 182).

### LXXXIX.

Ueber Prüfung des chromsauren Kalis auf salzsaure und schwefelsaure Salze.

Wir haben im polyt. Journale Bd, XXX. S. 396. eine ganz einfache Methode angegeben, das chromsaure Kali auf salzsaure und schwefelsaure Salze zu prüsen. Man versezt nämlich die Auflösung des chromsauren Kalis mit Salpetersäure in Ueberschuß (bis sie stark sauer reagirt) und dann mit salpetersaurem Silber, wenn man das chromsaure Salz auf einen Salzsäuregehalt prüsen will; wenn kein Niederschlag entsteht, war keine Salzsäure in dem chromsauren Kali vorhanden. Um das chromsaure Kali auf einen Gehalt an schwefelzsaurem Kali zu prüsen, versezt man seine Auslösung mit Salzsäure in Ueberschuß und dann mit salzsaurem Baryt; wenn kein Niederzschlag entsteht, war es schwefelsäurefrei.

In Folge eines von Srn. Zuber in Muhlhausen eingegangenen Schreibens an den Herausgeber des polytechnischen Journals sehen wir

uns veranlaßt hierüber noch Folgendes zu bemerken:

1) Wird krystallisirtes dromsaures Kali (welches die deut= schen Chemiker als ein basisches Salz betrachten) in Wasser aufgelost, und die Auflösung mit salzsaurem Barnt versezt, so entsteht ein hell= gelber Niederschlag von basisch chromsaurem Barnt, welcher in Salzssaure nicht auflöslich ist. Versezt man die Auflösung des krystallisserten chromsauren Kalis mit salpetersaurem Silber, so entsteht ein purpurrother in viel Salpetersaure auflöslicher Niederschlag von bassisch chromsaurem Silber.

2) Wird die Auflösung des krystallisirten chromsauren Kalis mit Salzsäure genau neutralisirt oder damit bis zu einem sehr unbedeuztenden Saureüberschuß versezt, so entsteht auf Zusaz von salzsaurem Baryt ein hellgelber in Salzsäure vollkommen auflöslicher Niezderschlag von neutralem chromsaurem Baryt; wird die Ausschung des krystallisirten chromsauren Kalis mit Salpetersäure neutralisirt und dann mit salpetersaurem Silber versezt, so entsteht ein purpurzrother in Salpetersäure leicht auflöslicher Niederschlag von neutraziem chromsaurem Silber Wiederschlag von neutraziem chromsaurem Silber Miederschlag von neutraziem chromsaurem Silber.

Da unsere Prufungsart chemisch reine Salzsaure und Salpeters

<sup>132)</sup> Die Beschreibung bicfes Patentes ift nicht gang beutlich. 2. b. u.

faure voraussezt, und den Fabrikanten reine Weinsteinsaure oft leicht ter zu Diensten steht, so wollen wir hier das Berfahren des Herrn Zuber nach dem Bulletin de la Soc. industr. de Mulh. N. 6. aust führlich angeben, um so mehr, weil sich in die erste von uns mitgeztheilte Notiz ein Irrthum eingeschlichen hat. Es heißt a. a. D. S. 59:

"Mein Berfahren besteht darin, daß man in das dromfaure Rali, welches man prufen will, einen großen Ueberschuß von Bein= fteinfaure gießt; bas dromfaure Calz wird badurch fogleich zerfest und die Bluffigkeit nimmt nach ungefahr gehn Minuten eine dunkle Amethystfarbe an, so hellgelb fie anfange auch mar, und gibt nun mes ber mit falpeterfaurem Barnt noch mit falpeterfaurem Gilber mehr einen Niederschlag, wenn bas angewandte dromfaure Cals rein mar, wahrend dieselben Reagentien die geringsten Spuren schwefelfaurer oder falgfaurer Galze anzeigen, welche in der Fluffigkeit enthalten fenn fonn= Ich muß jeboch einige Borfichtsmaßregeln angeben, welche man beachten muß, wenn diese Bersuche gelingen sollen: fur's erfte muß man beide Bluffigkeiten in febr verduntem Buftande gufammengießen, fo baß fich beim Bermischen ber Auflbfung ber Weinsteinfaure mit ber Auflbsung des dromfauren Ralis tein saures weinsteinsaures Rali (Beinftein) niederschlagen kann, was geschieht, wenn man nicht mit wenigstens 60 Theilen Waffer verdunt. Auch muß man die Fluffig= keit nicht eher prufen, als bis fie deutlich amethystfarben ift und ihre Karbe eber in Grun als in Gelb flicht; benn in lezterem Falle ift Die Berfezung nicht vollständig. Wenn man schnell verfahren will, muß man 8 bis 10 Theile Beinfteinfaure auf Ginen bes chromfauren Calges anwenden: der Berfuch gelingt auch bei einem geringeren Ber= baltniffe, felbst noch bei zwei Theilen Caure auf Ginen Theil Des dromfauren Calzes: alebann muß man aber entweder fdwach erwar= men ober mehrere Stunden warten. Wenn man nur gleiche Theile Caure und dyromfaures Calz anwenden murde, erhielte man fein Refultat, weil fich bann die grune Bluffigfeit bilbet, wovon Dr. Rods lin : Chuch gesprochen hat (Polnt. Journal Bo. XXVII. C. 40.). welche mit den Barnt= und Gilberfalzen noch Niederschläge gibt. Das Kaufliche dromfaure Rali enthalt auch bieweilen falpeterfaures Rali. welches man leicht erkennt, wenn man bas Galz auf einer glubenden Roble schmelzen läßt."

### LXXXX.

# Etwas über Mittel zur Verhütung des Schadens bei Eisgängen.

Muszug eines Schreibens an ben Berausgeber.

Der Schaden, den Eisgänge an Bruten, Rayen und anderen Wassergebäuden, an Gebäuden, die dem Strome nahe liegen, an Waaren und Gutern und Menschenleben verursacht, ist leider nur zu bekannt.

Wenn holzerne Bruten jahrlich durch Eisgange weggenommen werden, so verdient der dadurch entstehende Schaden kein Bedauern; er ist nur wohlverdiente Strafe für die Dummheit, daß man dassienige aus Holz macht, was aus Stein oder Eisen für ewige Zeiten geschaffen würde. Die steinerne Brüke über die Donau steht seit Heinzich's Zeiten Jahrhunderte lang unversehrt, während die holzernen Brüken zu Bohburg, Kellheim, Donaustauf, Straubing, Dekendorf beinahe jedes Jahr von dem Eisgange weggenommen oder mindestens beschädigt werden. Wenn man die jährlichen Baus und Ausbesserungse Kosten dieser Brüken seit 500 Jahrhunderten zusammen zählt, so wird sich ergeben, daß diese elenden holzernen Brüken dem Lande zehn Mal hoher zu stehen kamen, als die steinerne Brüken dem Lande zehn Mal sichen es indessen so haben zu wollen, und Narren muß man nach ihrem Willen thun, wenn sie nicht rasend werden sollen.

Es unterliegt feinem Zweifel, bag, wenn man die Minir = Runft als Zweig ber Artillerie gehorig bei ben Gisgangen anwenden murbe, febr viele Rachtheile, die durch dieselben entstehen, gluflich beseitigt ober verhatet werden tonnen. Allein, es ift bei une auf dem fe= ften Lande Gitte, den ehrenvollen Stand des Militares in Friedens= Beiten, beinahe wie die Murnberger bleiernen Goldaten, in Schachtelchen gu halten, und feine ber vielen Berftbrungs = Runfte diefes mahrhaft boch= ehrmurdigen Standes jum Wohle des Landes zu benugen. Berachtung gegen die mannhafteste Rlaffe des Bolkes, die fich dem Tode fur's Baterland weiht, wird ber Jugend in einigen Landern ichon auf Universitaten eingefleischt; aus den Studenten werden Beamten, Die bas land abministiren; ber alte Sag nimmt mit ben Jahren immer mehr und mehr zu, und, fatt fich der Bortheile zu bedienen, die die= fer ehrenvolle Stand dem Lande auch mitten im Frieden gewähren konnte, sucht man ihn von allem wohlthatigen Ginflusse zu entfernen. Mur wenn das Uebel auf's Aleußerste gekommen ift, sucht man zuweis Jen dort eine nuglos gewordene Gulfe, die fruher segensvoll fur große Landstrefen hatte werden tonnen.

Da, wie ich aus vieljähriger Erfahrung weiß, bei Gisgangen bort

fo wenig Hulfe gesucht wird, wo sie allein zu finden ist, bei den Misneurs, Sappeurs, Pontoniers und Artilleristen, und nicht zu etwarsten steht, daß man sich sobald bieser Ehrenmanner, die in ihrer Kunst wissenschaftlicher gebildet sind, als manche Beamte in der Staats-Haust haltung, bedienen wird, schlage ich hier ein Mittel vor, dessen man sich zur Verminderung einzelner größerer Eismassen, die Durchgange zwischen Brüten Iochen, Schleußen zc. verlegen, und überhaupt zum sogenannten Luftmachen mit Vortheil bedienen kann, selbst um Grundzeis an solchen Stellen zu entfernen.

Dieses Mittel ist ganz einfach: ein Dampftessel, aus welchem man den Dampf auf das Eis durch eine Rohre hinleitet. Wenn der Dampftessel auf einem gewöhnlichen Windosen auf einen Wagen gesstellt, und mittelst desselben an denjenigen Stellen hingefahren wird, wo seine Wirkung nothwendig ist, wird man mittelst desselben weit schneller und kräftiger, als mittelst Beilen und Aerten, zu welchen man so oft seine Zuslucht ninmt, auf das Eis einwirken konnen! Man halte einen Eisklumpen vor die Dampfrohre einer Dampfmaschine, und man wird sich von der mächtigen Wirkung desselben bald überzengen. Ein Dampftessel gibt einen mächtigen Thauwind; er macht die Klumpen, die er nicht aufzuldsen vermag, wenigstens murbe; und dadurch schon ist oft genug gewonnen.

Ungeachtet einer langen Abhandlung, die und ein Jesuit über bas . Gis geliefert hat (Mairan, Traité sur la glace), wiffen wir doch febr wenig über daffelbe, und bas, was uns der geiftreiche Ballfischfanger Scoresby über daffelbe gelehrt hat, ift das Gingige, mas wir miffen; und ift leider noch wenig. Die englischen, frangbfischen und italienischen Physiker, in welchen ber eigentliche Experimentir : Weist wohnt, liegen v zu fagen außer dem Bereiche bes Gifes; fie lehrten uns daher bloß in ber Warme Gis maden, nicht aber in ber Ralte Gis auflofen. wiffen aber, daß ein beutscher Physiker behauptete, man tonne mit= telft Schwefelfaure und azenden Raltes Gis schnell auflosen, indem Gis bloß erstarrtes Baffer ift, und Schwefelfaure und azender Ralt, in Berbindung mit Baffer, eine große Menge Barmeftoffes entwi= Ungluflicher Beise vermindert aber, wie die Bersuche des Brn. feln. Prof. Raifer beurkunden, englische und Mordhauser Schwefelfaure die Temperatur ber bas Gis umgebenden Luft, auf welches biefelbe ge= goffen wird, von + 12° R. auf - 4° R.; und azender Ralf von + 12° R. auf - 1° R. Man fann also weder Schwefelfaure noch azen= ben Ralf zum Schmelzen des Gifens verwenden, und Baffer verhalt fich im erstarrten Buftanbe gegen biefe Reagentien gang andere, ale im tropfbar fluffigen. Es scheint, daß wir noch ju wenig über das Gis und über die verschiedenen Bustande deffelben, über die zahllofen und

machtigen Unterschiebe, die zwischen Gis und Eis Statt haben, wissen. Es scheint, daß über das Eis, dessen Bildung und Eigenschaften bei verschiedenen Graden der Temperatur und dessen Schmelzbarkeit noch viele Versuche übrig gelassen sind.

#### LXXXXI.

# Miszellen.

Ueber die Industrie zu Mühlhausen und in den nachsten Umgebungen dieser Stadt.

Die rortreffliche Société industrielle de Mulhausen liefert in der 7ten Rummer ihres Bulletin einen Bericht über die am 11. Sept. 1828 in diesem

Stadtmen gefeierte Induftrie- Musstellung.

So troten und nuglos Berichte über ahnliche Knnft-Ausstellungen gewöhnlich find, fo muffen wir boch gestehen, daß blefer Bericht für ben Freund der Industrie lehrreich, wen gstens weit lehrreicher, als die Berichte über die Industrie Aus-

ftellung ju Paris und London, ausgefallen ift.

Muhthausen, bas tleine Muhlhausen, das einst eine freie Reichsstadt gewesen ist, seit ungefahr zwei Jahrhunderten eine kleine aristokratische Republik war, die mit Frankreich und mit der Schweiz zugleich in Aufanz stand, und bessen einzige universathistorische Merkwurdigkeit diese war, daß der unskerbliche Lambert in ihren Mauern geboren wurde, war noch vor 70 Jahren kaum dem Namen nach in der Handelswelt bekannt, und ist heute zu Tage eine der berühmtesten Fabrik-

Stadte Frankreichs.

Ju jener Zeit bestand seine Industrie bloß in der Berfertigung grober Bolztentucker, welche besonders von den Landleuten gesucht waren. Es ist sehr wahrsscheinlich, daß dieser Industriczweig großen Gewinn brachte, denn ein Theil der Burger befürchtete, der Reichthum und der Einfluß einiger Fabrikanten mochte sich über alles Berhaltniß über die Macht und den Einfluß der anderen Bürger verzmehren, und bewirkte beim Magistrate im Jahre 1750 den Erlaß eines Ediktes, welcher die Anzahl der Tücher, welche jährlich aus einer einzigen Werkstatte hervorgehen dürsten, auf eine bestimmte Zahl beschränkte. Diese Beschränkung blied aber ziemlich ohne Wirkung, denn sie wurde sehr häusig übertreten, weil die Gelostrase, welche man im Betretungsfalle zu bezahlen hatte, in Verhältniß zu dem bet einer ausgedehnten Fabrikation zu erlangenden Vortheile sehr gering war. Tücher, welche lange Zeit den Haupthandel Mühlhausens ausmachten, machen heute zu Tage nur einen kleinen Theil besselben aus, seitdem von dieser Stadt unabhängige Umstände ihre Aussührung sehr vermindert haben, besonders aber seitdem die Kattun=Weberei und Kattun=Drukerei einen so großen Ausschliebung nahmen.

In diesem Zustande war die Industrie Muhlhausens, als im Jahre 1746 brei Muhlhauser, die Born. Samuel Kochlin, Johann Jacob Schmalzer und Johann heinrich Dollfus eine Kattun=Drukerei-errichteten, und so den

erften Grund gum fpateren Boblftanbe biefer Stadt legten.

Die Ersten, die in der Mitte des 8ten Jahrzehendes des vorigen Jahrhuns dertes die Kattundrukerei ansingen zu vervollkommnen, waren die Horn. Oberstamps, Widmer, und J. M. haußmann, dessen Sohne gegenwärtig in der Rahe von Kolmar eine der schönsten Kattun-Fabriken besigen. Rach und nach brachten und machten andere verdiente Manner neue Ersindungen; Hr. dart mann brachte den sogenannten Lapis aus England, der erst in dem Hause Rik. Köchlin und Brüder die gehörige Vervollkommnung erhielt. Hr. Dan. Köchlin-Schuch ersand im Jahre 1810 zuerst die Kunst, auf baumwollenen Beugen einen türkisch rothen Grund hervorzubringen, was die auf jene Beit nur bei Garn geschehen konnte; alsdann erfand er das Versahren, auf eben diesem Grunde alle sogenannten Schilderfarben wegzuägen und so elegante und bunte Muster hervorzubringen, die besonders durch ihre Reinheit merkwürdig waren 223).

<sup>133)</sup> Bir haben gleichzeitlich biefen Inbuftriezweig ine Leben gerufen und ihn in

Kattun-Weberei brachte fr. Rister vorzüglich in Aufnahme. Man begnügte sich bis zu Anfang bieses Jahrhundertes mit turkischer Baumwolle, die in den Bogesen mit der hand gesponnen wurde. Erst unter des unsterblichen Kaisers weisem Continental : Systeme wurden Spinn : Mühlen im Elsaß errichtet; erst im I. 1806 zu Wesserling die erste; dann eine im I. 1807 zu Masevaur, zu Mühle hausen im I. 1809 und zu Guedwiller im I. 1810. (In Desterreich, wo Ioseph zum Wohle seiner Unterthanen das so sehr verschriene Continental : System früher befolgte, waren diese Spinnmühlen 10 Jahre früher.)

Napoleon schenkte Muhihausen die Ehre, mit Manchester und Glasgow in Concurrenz zu treten, und das kleine Muhlhausen mit seinen nachsten Umgebungen (lediglich von Reformirten bewohnt) hatte bald mehr Industrie, als zehn andere Departemente Frankreichs zusammengenommen: "seine Industries Produkte haben die der stolzen Insel in den ersten 40 Jahren

icon übertroffen."

Allein, so wie mit Napoleon bas Einfuhr Berbot englischer Baaren in Frankreich zu Grunde ging, und Italien und Piemont, wieder von Frankreich getrennt, gleich im Anfange ihrer Trennung mit englischen Baaren überschwemmt, und später in Piemont und Ober Italien, ganz nach Joseph's und Napoleon's Grundsaze, Einfuhr Berbot ausländischer Fabrikate wieder hergestellt wurde, erlitt die Industrie des südlichen Elsasses einen Stoß, der ihre Riesenkraft sur

eine Reihe von Jahren labmte.

Wir werden nicht Nro. für Nro. alle Industrie produkte dieser gewerbs fleißigen Stadt, die in dieser lehrreichen Industrie Musstellung glanzten, hier aufstellen. Am allerwenigsten können wir bei den Werken der schönen Kunste, der Mechanik und Chemie, verweilen, wenn wir auch zu vorzüglichen Ehren dieser achtbaren Gesellschaft bemerken mussen, daß sie und mehr, als manche Akademie, den magischen Kreis zu zeichnen und richtig zu berechnen versteht, der die schönen und höheren Kunste mit den nüzlichen vereint. Die Gesellschaft scheint mit jenem weisen Römer zu sagen: nisi utile est, quod facimus, stulta est gloria; und manche Akademie scheint heute zu Tage behaupten zu wollen: nisi sutile est, quod sacimus, stulta est gloria.

v. 1. Sorn. Schlumberger und Rott. Abrianopelroth. Diefe Berren

fezen jahrlich an 15,000 Stute folder Rattune ab.

N. 2. Horn. Dan. Baumgartner und Comp. Sochst feine Perkals und Jaconnate. Diese herren verfertigen bloß weiße Waaren und beschäftigen 170 Arbeiter.

N. 5. Horn. Schmalher: Hartmann. Feine Billards : Tücher, zu 30 Franken die Elle: Tuch zum Walzen = Druke 2c.

N. 7, 17, 44. Sorn. Cafp. Dollfus, Suguenin u. Comp. Turkifcherother Groifé mit Goldbrut.

N. 8. Horn. Mart. Thy & u. Comp. Sehr schone Wollentucher; vorzüglich leichte, die draps zephirs. Sie erhielten bereits zwei Mal Medaillen bei ben Ausstellungen zu Paris.

N. 9. Born. Matth: Mieg u. Gohn. Wollentucher. Ihre Tuchfabrit ift bie

ätteste zu Muhlhausen.

N. 40. Born. Dietrich. Gine Tuchfabrit, Die fich fonell bebt.

N. 11. Horn. Rob. Bovet. Kattunfabrik. Sie hat bloß Handstuhle in ber Gegend von Thann.

N. 12. Born. Bruber Ras. Sie erzeugen viel orbinares Tuch auf Runftstuhlen

und scheren mit Collier's Maschine.

N. 13. Horn. Schlumberger. Ihre Spinnmuhle liefert ihnen Garn für 800 Stuble, mit welcher sie jährlich an 30,000 Stute Calicos erzeugen, die fie selbst bruten, großen Theils mit Cylindern. Sie beschäftigen 16 — 1700 Arbeiter. Zwei Drittel ihrer Waaren wird in Frankreich, ein Drittel ungefähr im Auslande abgesezt.

N. 14. fr. Dav. Konig. Er verfertigt bloß weiße Baumwollen : Baaren, bie vorzüglich nach Paris geben. Er beschäftigt ungefahr 200 Stuble, bie

unseren Augsburger Fabriken eingeführt (Bancrofts Farbebuch Bb. II. S. 438 und 472.), wo er bis jest noch, nach weiteren Vervollkommnungen biefer Horn. Fabrikanten, einen Hauptzweig der Fabrikation ausmacht. A. b. R.

in ben nachsten Dorfern zerstreut sind, und erzeugt jahrlich an 6000 Stufe.

N. 15. Horn. Schlumberger=Steiner u. Comp. Sehr schöne Jaconnats, feine Percale, Matapolams-Calicots 2c. Ihre Spinnmuhle von 7000 Spindeln liefert ihnen taglich über 3 3tr. Garn, das auf 500 Armstuhlen zu ungefahr 300,000 Ellen jährlich verarbeitet wird. Sie beschäftigen an 900 Arbeiter.

N. 46. Hr. Is. Köchlin. Diese Fabrik ist die alteste, und verfertigt sehr schone Galicots. Sie hat ihre eigene Spinnmuble und 240 Kunst = Stuble. Pr. Is. Köchlin war ber Erste, ber ben Muth hatte, Kunst = Stuble im

Großen einzuführen.

N. 18. Horn. Schlumberger, Grossean u. Comp. Schone Percale und Jaconnats. Sie haben 820 Stuble im Gange, und ihre Spinnmuhle von 12,000 Spinbeln liefert ihnen täglich 630 Pfd. Garn. 'Sie verfertigen sehr schone Mousseline mit Atlasstreisen. Alles, was Chemie und Mechanik in ihrem Fache Neues hat, sindet sich in ihrer Werkstätte.

N. 20. Sorn. Reber, Dieg u. Comp. Schahle und gebrutte Rattune.

N. 21, Horn. Nit. Schlumberger u. Cp. Ihre Baumwollen-Spinnerei ist so gut, wie jede englische. Sie wurde mahrend der glanzendsten Epoche Frankreichs, im J. 1810, errichtet, wo kein englisches Garn eingeführt werden durfte. Sie haben ihre eigenen großen Werkstatten, in welchen alles, was zu einer Spinnmühle gehört, verfertigt wird. Ihr Faden, N. 240 Metrique, wurde bisher in Frankreich noch nicht erreicht, viel weniger übertroffen. Iwei Wasserrader und eine Dampf Maschine geben ihren Spinnmühlen die Krast von 80 Pferden, die ihre 52,000 Spindeln treiben. 1130 Menschen spinnen und 280 sind mit Verfertigung der zu den Spinnmühlen nothigen Wertzeuge beschäftigt.

N. 22. Lor. Weber Witwe. Sie verfertigt schone Stamoises und Saktucher, und sezte viel nach Spanien ab. Der lezte spanische Krieg hat ihr, so wie

ber Industrie der Elsasser überhaupt, sehr geschadet.

N. 23. Horn. Nik. Köchlin und Brüber. Sie spinnen auf 26,000 Spindeln mit 6 — 700 Arbeitern täglich an 7 Itr. Garn, woraus sie jährlich an 68,000 Stute gedrukte Waare erzeugen. Sie haben noch nicht viele Kunststühle, schweisen aber auf der Maschine. Ihre Drukerei, vorzüglich durch Entfarbung und Anwendung des Chromes, ist eine der vorzüglichsten.

N. 24. Horn. Gros, Davillier, Roman u. Comp. Ihre Spinnerei ift eine ber altesten, und warb erst vor Rurgem ganz neu umgeschaffen. Sie weben sehr schonen Baumwollen = Damast und bedienen sich hierzu der Stuble à la Jacquard, die die alte Damast Weberei ganzlich verbrangen

N. 25. Gr. Rochlin Biegler verfertigt und gravirt herrliche Balzen zum Eplinder Drute. Sein Stich ift weit tiefer als ber ber Englander, die

gewöhnlich nur mit falfchen Farben bruten.

N. 26. Hen. Keftner, Bater und Sohn, zu Thann. Chemiker, die jährlich 50,000 Kilogramm (mehr als 600 Itr.) Weinsteinsaure erzeugen, "wovon ungefähr die Hälfte nach Baiern und nach der Schweiz geht" (dont la moitié est environ exportée et achetée principalement par la Bavière et la Suisse); 20,000 Kilogramm Zinnsalz, "das nach eben diesen Ländern geht" (dont les débouches sont les mêmes); 20,000 Kilogramm Bleisalz sur die Elsasser Fabriken. Sie erzeugen auch brennzzelige Holzsaure, essiglaures Eisen 2c.

N. 27. Horn. Scherrer, Zürcher u. Cp. zu Thann. Ihre Drukerei ist eine ber vorzüglichsten. Sie bruken so schön, als die besten englischen Fabriken. Zwei Dampsmaschinen geben ihren Maschinen die Kraft von 32 Pferben; außer diesen haben sie noch vier Basserraber. Sie bruken auf 120 Aischen und beschäftigen 350 Urbeiter, die 24 — 25,000 Stüke gedrukter Waare

liefern.

N. 28. Hr. Kav. Jourbain u. Comp. Dr. Jourdain hat seine Fabrik selbst mit 100 Kunststußten versehen, zu beren Bedienung er 50 Arbeiter, Jungen und Mabchen von 12 — 18 Jahren verwendet. Ein solcher Arbeiter verdient sich an 2 Stuhlen, die er besorgt, so viel als Ein Weber auf Einem Sands

21

ftuhle;  $1^2/_4 - 1^2/_2$  Franken. Ein ganzes Stuk Galicot kommt ihm an Arbeitslohn nicht höher als 2 Frank, 85 Cent. Seine Stuhle sind sehr

einfach und geben febr leicht.

N. 29. Horn. Großheins und Hartmann. Sie haben ihre eigene Spinnmuhle und Fabrik, und erzeugen jahrlich an 12,000 Stuke Calicots. Ihre Spinnmuhle mit 7000 Spindeln beschäftigt an 120 Arbeiter, und liefert täglich 2 3tr. 20 Pfd. Garn.

N. 50. Gr. Aler. Frand. Er verfertigt eine neue Baare: Mouffeline: Guingham;

Schone Baletucher und Matapolame. Er beschäftigt 120 Stuble.

N. 31. Hr. Pet. Rohler; ein Mechaniker von feltenem Talente, der mit fehr schlechten Werkzeugen die zusammengeseztesten Modelle sehr nett zu arbeiten

versteht.

N. 33. Hon. Brüber Ribler; Mechaniker, die die für die übrigen Fabriken nothigen Maschinen versertigen und vorzüglich schone Kardatschen. Sie haben seit 4 Jahren bereits 25 Dampsmaschinen versertigt, die zusammen die Kraft von 340 Pferden betragen, und, seit ihre Fabrik besteht, 56 Spinnmühlen in Frankreich und im Auslande vollständig eingerichtet. In manchem Jahre brauchen sie die an 700 Arbeiter. Ihre Gießerei ist herrlich eingerichtet. Sie versertigen auch Kunststühle, und haben beren bis er nicht weniger als 980 geliesert. Die Jahl der von ihnen geliesserten Spindeln zu Spinnmühlen beläuft sich beinahe auf 300,000 Stüke.

N. 34. orn. Beilmann's neue Spinnmuhle werben wir in einem ber nachsten

Befte mittheilen.

N. 35. Gr. Martin Bieglet. Er verfertigt Calicots, Percale, Mouffeline und faconnirte Stoffe. Gewöhnlich beschäftigt er 1100 Stuble, in manchem Jahre 1500. Sein Bater, ber biefe Fabrit im 3. 1786 grundete, fand die Baumwollen = Manufaktur noch in ihrer Kindheit. Er mußte bie turtifde Baumwolle auf bie benachbarten Dorfer vertheilen, und wenn er auch Taufenbe von Beibern und Rindern befcaftigte, fo war ber tagliche Berbienft eines folden Arbeiters boch nicht viel über 6 - 8 Sous. Die Beber waren gleichfalls in ben Dorfern vertheilt, und erhielten fur ein Stut von 14 - 15 Glen 21/2 Franken Beberlohn. Seit biefer Beit ftieg ber Arbeitstohn ungemein. Bom 3. 1808 bis 1813 mußte man 20 Sous für die Elle bezahlen. Gegenwärtig bezahlt man wieder nur 5 — 6 Franken für ein Stut von 27 — 28 Ellen. Schon im J. 1805 führte fr. 3 iegler bas fliegende Schiffchen (la navette volante) ein, bas er bei ben Schweis gern tennen lernte; allein, bie Baumwollen : Manufattur blieb noch gurut, weil es an Spinnmuhlen fehlte. Die Bolle, Die im 3. 1806 bas Pfd. 16 Franken toftete, tommt jegt bei den Spinnmuhlen auf 2 Franken. Die robe amerikanische Baumwolle, bie ebevor bas Pfb. 7 - 10 Franken toftete, kommt jegt auf 1 Franken ober 1 Franken 10 Gent., und fo fant auch ber Preis eines Stutes Calicot, wovon ehevor die Glie 41/4 - 41/2 Franten toftete, auf 1 Franken. Man fieht hieraus, wie viel man ben Dafchinen gu verbanten hat, und wie viel ber Aterbau burch bie gunehmenbe Induftrie gewinnt. Mit ber Rachfrage nach Baumwolle flieg bie Gultur berfelben, und baburch, bag mehr Rachfrage nach Baumwolle murbe, und die Gultur berfelben baber gunahm, warb bie Baumwolle um gebn Mal wohlfeiler.

N. 36. Horn. Wagner und Schwarz. Die Banbfabrik biefer herren ift bieber bie einzige zu Muhlhausen, und besteht erst seit einem Jahre.

N. 37. Horn. Andr. Rochlin. Das Guswerk biefer Herren ist eine ganz ausgezeichnete Anstalt. Sie gießen Stuke von 80 Itr. Schwere und barüber,
und schmelzen in ihren beiben Defen regelmäßig 20 Itr. Eisen in Einer
Stunde. Ihr Geblase nach Art einer Archimed'schen Schneke ist ganz
vortrefflich. Sie beschäftigen sich vorzüglich mit Versertigung von Gerathschaften, die zur Baumwollen-Manusaktur nothwendig sind.

N. 38. Horn. Mant und Beilmann. Borzüglich schöne Gak: und halbtucher. N. 39. Horn. Dollfus: Mieg u. Comp. Diefes haus besitt eine sehr große Spinnerei 24,000 Spindeln, die 500 Arbeiter beschäftigen und täglich 6 3tr. 28 Pf. Garn liefert, bas bei hause verarbeitet wird, und eine verhälte nismäßige Kattun:, Calicot: und Percal: Fabrik. Diese Fabrik webt

jezt ein Stüt um 2 Franken, das ehevor 5 Franken 50 Ct. Weberlohn kostete. Sie ward unter Napoleon im J. 1812 gegründet, und mußte, da es in Elsaß an Webern sehlte, Weber aus der Schweiz kommen lassen. Sie mußte sur ein Stüt von 20 Ellen 16 Franken Weberlohn bezahlen, während ihr jezt ein Stüt von 28 dis 30 Ellen nur  $4^{1/2}$  Franken Weberlohn kostet. Alles zusammen genommen kommt die Elle ihr nur auf 80 Cent. 20 Ellen kommen demnach jezt im Ganzen gerade so hoch, als ehevor das bloße Weberlohn derselben. Dazu mußten aber die Leute, wenn man so sagen darf, erst abgerichtet werden, und das Haus Vollsus Mieg hat, seit 1812, deren über 10,000 abgerichtet. Sie druken jährlich zwischen 50 und 60,000 Stüke.

N. 40. Born. Thierry = Diege Derren befchranten fich vorzüglich auf

Abrianopel = Roth, bas fie vorzüglich fcon liefern.

N. 42. Dr. Engelmann, ber zu Dublhaufen, wie zu Paris und London, seine

Lithographie hat.

N. 43. Horn. Blech, Fries u. Comp. Dieses alte Haus hat eine Spinnerei von 13,000 Spindeln, eine Drukerei, eine Dampffarberei, und beschäftigt an 2400 Arbeiter.

N. 45. Horn. Risler und Köchlin. Schöne Schahls und Halsbinden. N. 46. Horn. Schlumberger und Dettwiller. Schöne Tücher.

N. 47. Frau Marie Dollfus, Bitme Mener. Gine Spinnerei von 10,800

Spinbeln, die jahrlich an 2000 3tr. Baumwollengarn liefert.

N. 48 - 55. Sorn. Joh. Buber u. Comp. Papier = Tapeten = Fabrit. herren erzeugen gegenwärtig an 90,000 Rollen jahrlich, außer 1000 großen Landschaften und 4 - 5000 einzelnen Gegenständen. Sie ließen mehr als In ihrer Fabrit wurden mit Beihulfe ihres Schma= 4000 Platten ftechen. gere, bes frn. Sporlin ju Bien, die fogenannten nuances fonderes gedrutt, die auch in ben Kattunbrutereien eingeführt murben. Ihre Tapeten find so rein und fcon, baß sie mit Recht ben Ramen papiers taille douce verbienen. Die'e Berren besigen eine eigene Papier = Muble, bie jahrlich 5000 Rieß Papier für ihre Fabrit, 4000 Rieß Schreib = und Drukpapier und 2000 Rieß orbinares Papier verfertigt. Sie verfertigen auch bas feine Papier fur Copier : Preffen, bas fogenannte Schweizer Papier für Litnographie und Rupferbrut. Gie haben ferner eine chemifche Fabrit gur Farbenbereitung, und verfertigen fehr ichones neutrales und faures dromfaures Kali; Spießglang: und Soba : Hydrofulfat; effigsaures Rupfer und Kalk. Sie haben buchftablich bas gange Chrombergwert im Departement bu Bar erichopft, und ließen dann Chrom aus Rordamerita tommen. Geit biefer Beit verfertigen fie jahrlich zwischen 40 - 60 3tr. chromfaures Rali. tonnten noch mehr erzeugen, wenn bas Minifterium fie fur die Salpeters Accife bei ber Ausfuhr entschädigen murbe, indem fie bann bas Rilogramm um 5 Franten wohlfeiler geben tonnten.

N. 49. Dorn Ferguson und Bornegue. Gie besigen eine Spinnerei von

5000 Spindeln.

N. 50. Herb. Beilmann gravirt Walzen zum Walzenbruke ungemein schon und richtig. Er befizt, zu seiner Arbeit eine eigene Maschine, die hier etwas undeutlich beschrieben ist. Wir wissen nicht, eb es die Maschine der Hon. Chapman, Jopling zc. ist, mit welcher diese die Wunderwerke drechseln, die man zuweilen im Mechanics' Magazine abgebildet sindet, und die in ber Model Schneiberei eine Revolution hervorbrachten.

N. 51. Gr. Stuber, Mechaniker, stellte eine Schnellwage aus, die ganz nach ben Grundsagen ber Bage bes orn. Quintenz eingerichtet ift, und die er früher verfertigte, als or. Quintenz die seinige in den handel

brachte.

N. 57. Horn. heilmann, Bater und Sohn. Sie verfertigen Kunststuhle, bie weit enfacher sind, als die englischen, und nur 350 Franken kosten. Diese Stuble sind unter bem Namen Elsaffer Stuhle bekannt, und sind alter als jene von Debergue.

N. 58. porn. humbert unb Borel, Metall : Gießer. Gie beschäftigen sich porzüglich mit Balzenguß.

N. 59. Den. Reiffer's Spar : Dfen, ber fehr gelobt wirb.

Bir feben alfo bier aus einem Stabtchen, bas var zwei Generationen kaum bem Namen nach bekannt war, einen Fabrikort hervorgehen, ber, bloß nach frage mentarifchen Angaben, uber 12,000 Arbeiter befchaftigt, uber 300,000 Stut Baaren erzeugt, über 5000 Beberftuhle im Gange hatt. Alles bieß entstand mitten unter ben Schrekniffen einer Revolution, und mitten unter einem verberblichen 26jahrigen Kriege, ber mit bem Untergange bes Reiches fich enbete, bem biefes Stadtchen angehort; entftand unter ber Leitung eines Mannes, ber weise genug war, einzusehen, baß Frankreich basjenige nicht foll aus England und ber Schweiz kommen laffen, was in Frankreich felbst erzeugt werben kann; ber also Ginfuhr aus bem Auslande auf bas Strengste verbot, und baburch theils Englander und Schweizer nothigte, ihre Fabriken nach Frankreich überzutragen, theils die franzosischen Capie talisten ermunterte, ihr Gelb auf Fabriken zu verwenden. Go entstanden unter Napoleon's weisem Einfuhr-Berbote nicht bloß ber größte Theil ber hier angeführten Fabriten, sondern ber größte Theil ber gegenwärtig noch in Frankreich vorhandenen. Als das "beweinenswerthe" Ministerium, schelsüchtig auf den zunehmenden Wohlstand ber Burger, ber theils aus bem Gelbe hervorging, bas nun in Frankreich blieb, mabrend es ehevor nach England jog, die traftigen burchgreifenden Dagregeln Napoleon's in halbe Maßregeln verwandelte, fank die französische Industrie bis zu einer Tiefe, die ihrem Einfturg brobte. Wir wiffen, welche Erschutterungen bas gute Mublhausen erlitten hat.

Borschlag in Stafforbshire eine Compagnie zu errichten, die das Gas in eisernen Rohren langs der Chaussen nach London leiten soll.

Das Repertory of Patent-Inventions enthalt im Aebruar : Pefte S. 89. ben gigantebten Borfchlag, Leuchtgas an ben Steinkohlengruben von Stafforbe shire zu erzeugen, und 110 englische (271/2 beutsche) Meilen weit langs ber Deerstraße zu leiten. Das Gas wird besser, je langer es lauft. Die Kosten follen kein hoheres Capital forbern, ale bas ber London Gas Company (409,000 Pfb. Sterl. in Actien ju 30 Pfb. Stert). Die Londoner Gas-Gefellschaften gab= Ien ihren Actionaren 6, 8, 40 p. C., und muffen ben Chalbron Roblen mit 38 Shill. taufen, mahrend ber Cha bron Achten am Berge in Staffordsbire nur Der Arbeitelohn wird in diefer Entfernung von ber hauptstadt 5 Shill. toftet. nur bie Balfte betragen, und bas Bas, bas auf biefem langen Wege immer rei= ner wirb, wird boppelt fo viel Licht geben. Der Arbeitstohn koftet ben Londoner Bas : Gefellschaften jahrlich ungefahr 75,000 Pfb. Sterl. in Staffordshire murbe er vielleicht nur 19,000 betragen. Robts find von ben Fabritanten in Stafford= shire so fehr gesucht, als von ben Bornehmeren und von gewissen Arbeitern zu London. London wird von ben verderblichen Ausslüssen so vieler Manufakturen, bie bie Luft und felbst bas Baffer ber Themfe vergiften, befreit. Man erwartet nun ben Juefpruch bes Publitums über biefe "Universal Gas- Company," mit welcher alle übrigen Bod : Compagnien gu Bondon gur Berbindung eingetaden find. Das bebachtliche Repertory findet biefen Borfchlag nicht fo gang verwerftich, obichon noch Erfahrungen über bie Leuchtbarteit bes Gafes burch eine fo lange Strete fehlen. Es bemerkt bei biefer Belegenheit, bag bie allgemein angenom= mene und fo oft wiederholte Behauptung, bag das Bas der Chartered Gas-Company zu Bondon 130 englische Meilen weit geleitet wirb, ein reiner Brrthum ift, indem bisher noch teine Gas: Leitung bekannt ift, bie, in gerader Linie vom Gasometer, weiter reichte, als brei englische Deilen. Wenn auch bie gange Robe ren : Streke biefer Compagnie so viel; ober noch mehr als 150 engl. Deilen, bes tragen follte, fo reicht fie boch vom Gasometer bis gur Lampe nicht weiter als 3 englische Meilen. Gine Compagnie versuchte es ein Dal, bas Gas funf engl. Meilen weit zu leiten, fand aber, baß bas Bas eben so viele Stunden brauchte, um an feine Bestimmung zu gelangen, und mußte baber biefe Unternehmung auf= geben.

# Roften bes neuen Baues ber London : Brufe.

Das Repertory of Patent-Inventions, Februat, 1829. liefert S. 102. eine außerst interessante betaillirte Liste über bie bisherigen Ausgaben beim neuen Baue ber Londoner Brutz. Sie betrug nicht weniger als 575,552 Pfb. Sterl.

ober 6,906624 Fl. Merkwürdig ist es, bag von biesen Kosten nicht weniger als 74,160 Fl. (6180 Pfd. Sterl.) dem Parliamente sur die Erlaudniß des Baues, und an Prozeß=Kosten, für die Streitigkeiten, welche sich während des Baues aus verschiedenen Gründen ergaben, nicht weniger als 81,832 Fl. (6736 Pfd. Sterl.) bezahlt werden mußten. Die Schreiber verschlangen also von diesen 6,906624 Fl. nicht weniger als den vier und vierzigsten Theil? So einfach und wohls seil ist die Gesezgebung in England, oder vielmehr solche Wallsische sind die Schreiber im Dienste derselben.

## Die Londoner Schiffs = Doke

trug im lezten Halbjahre 1828 ber London Dot = Compagnie 101,510 Pfd. Sterl., und, mit den übrigen Einnahmen, 174,885 Pfd., 3 Shill., 4 Den, Die Ausga= ben beliefen sich auf 68,110 Pfd. 12 Shill.

# hrn. Julius Griffith's Dampf=Bagen.

Das Register of Arts gibt in feiner neuesten Rummer, 57. 30. Janer 1829. C. 131. eine Rotiz über frn. Julius Griffith's Patent = Dampf=Ba= gen, aber ohne Beichnung. Es bemerkt, bas, obicon bie mit biefem Dampf-Bagen angestellten Berfuche ber Erwartung nicht entfprachen, mehrere Borrich= tungen an bemfelben feinen Rachfolgern nugliche Binte geben tonnen, bie fie bis= her übersehen haben. Ohne Zeichnung, die bas Register nicht mittheilt, weil es teine erhielt, find aber bie hier mitgetheilten Rotigen ohne Rugen. Gr. Julius Griffith, ber ichon vor 8 Jahren, (im Januar 1821) ein Patent auf seinen Dampf-Bagen nahm, und ber auch in Deutschland burch feine Reife nach Oftins bien und burch bie Berausgabe mehrerer Reifen feiner gandsleute als geiftreicher Schriftsteller vortheilhaft bekannt ift, wird, wenn auch feine Erfindung unausgeführt blieb, immer bas Berbienft haben, ber Erfte gewesen zu fenn, ber toftbare Berfuche über bie Unwendung ber Dampfmaschinen zur Bewegung ber Rutschen angestellt hat. Wenn er bas Loos fast aller Erfinder hat, seine Erfindung nicht vollenbet zu haben, fo gereicht ihm bieß um fo weniger zur Schanbe, als feine Rachfolger, die einst feine Erfindung vollenden werden, ihm nie die Ehre werden rauben tonnen, bag er ber Erfte mar, ber die Bahn gebrochen hat. facile est addere.

# Die Bruffeler Bater nehmen blauen Bitriol zu ihrem Brote.

Die königl. niederlandische Regierung fand sich gebrungen durch eine eigene Orbonnance ben Batern zu Bruffel unter Strafe des Gefängniffes und der Einziehung des Gewerbes zu verbieten, blauen Bitriol bei dem Brotbaken zu gesbrauchen, indem die schädlichen Wirkungen hiervon sich an mehreren Einwohnern Bruffels deutlich zeigten. (Galignani Messenger. N. 4310.) 134)

<sup>134)</sup> Es ware mahrhaftig wieber nothig, baß ein howarb Europa burch: reifte, der bei allen Ratern ber Stadte, burch bie ihn fein Weg führt, Brot tauft, und Qualitat und Quantitat beffetben aufzeichnet. (Bekanntlich mar bieß bas Beschaft jenes großen Menschenfreundes, Somarb, ber die Gefangniffe in Europa bereifte, und querft auf eine Rothwendigfeit ber Berbefferung berfelben aufmertfam machte. Bei ber Redaction feiner Rotate über das Brot überrafchte ibn ber Tob in ber Krimm.) Es ift unglaublich, wie schlecht die Baterei in vielen gandern, namentlich in England, Frankreich, in ben Rieberlanden und im norblichen Deutschlande bestellt ift. Man fann fagen, bag man nur in ber Schweiz, im ehemaligen Salzburg'schen, in Dber : Desterreich, in Wien und Ungarn zumal in Debrecgin, bann in ber Turtei, gutes, fcmathaftes und gefundes Brot findet. Die frangofische Akademie bat trefflich, Parmentier unfterblich über bie Runft bes Brotbatens gefdrieben ; aber bie Frangofen tonnen tein Brot bafen. Gie tonn= ten fich an dem ofterreichischen, an bem ungrifden Brote nicht fatt effen. du gateau! riefen fie aus. Das fcmett wie Ruchen! Gin Defterreicher tann bas. frangofifche Brot taum hinabmurgen, und mit bem englifden Biegelftein-Brote ergebt es ihm noch folechter. Es ift unglaublich, baß ber menschliche Beift fic fomeit follte verirren tonnen, bag er ein folches Gift, wie blauer Bitriol, gum

# Cobbetts Papier aus den Spelzen bes Mans.

Wir haben neulich von biesem Papier Nachricht gegeben. Nach einem neuen Bericht im Globe (Galignani 4320) gelingen die Versuche recht gut. Die Spelze (d. h. die feinen Blatter, die den Fruchtkolben umhüllen) geben Schreibzpapier, die Stangel Pakpapier. Dr. Cobbett ließ einige Stoke im Felbe bis zum neuen Jahre stehen: die Frucht hatte nicht im Mindesten durch die Kalte getlitten. Er erhielt von Einem Acre 100 Bushels.

## Fefte und reine Gartenwege anzulegen.

Um Gartengange und Eingange vor dem Hause immer troken und rein zu halten, empsiehlt das Register of Arts N. 57., 30. Jan. 1829. S. 144. Stras benkoth gut getroknet und durchgesieht mit Steinkohlen Theer gut zu mengen und etwas seinen Schutt zuzusezen. Damit wird der anzulegende Weg in einer mastig diken Schichte gleichsam wie mit einem Grundlager belegt, und auf diesen Grund der gewöhnlich seine Schutt und Sand aufgefahren. Auf diese Weise werden alle Würmer und Insekten und auch alles Unkraut wird von diesen Wezgen verbannt, und die Wege bleiben auch in nasser Witterung immer troken.

Brotbaken follte verwenden wollen. Bahrscheinlich ift bei bem Berichte über bie Ratur bes Rupfers im Bruffeler Brote ein Irrthum unterlaufen. Es war allerbings Rupfer im Brote, aber fein schwefelfaures, sondern effigsaures. Der Bafer hat es nicht absichtlich zum Brote genommen, sondern es ift durch feine Rach: laffigkeit und Unreinlichkeit in bas Brot gekommen. Die Bater in ben Rieder= landen haben, wie die englischen Bater, tupferne Geschirre ftatt ber in Deutsch= land ublichen holzernen, und burch biefe tupfernen Geschirre tommt bei bem Gab= runge = Prozesse bes Teiges in ber Baterftube fehr leicht Rupfer, toblenfaures und efsigsaures, in das Brot, zumal wenn man so unreinlich ift, wie der tathos lische Brabanter und Flamander es gewöhnlich ift, bei welchem Schweinerei aller Art eben fo gur zweiten Ratur geworden ift, wie bei bem protestantifden bollans der die hodifte Reintichkeit. Aber selbst bei dieser wird der Gebrauch des Rupfers in Baterftuben immer gefahrlich und fcablich; benn wenn man Brotteig auch auf ber reinsten Rupferplatte knetet, ober stehen läßt, fo wird ber Teig immer einen Rupfergeruch und Rupfergeschmat erhalten, ber auf eine feine Bunge und auf einen empfindlichen Magen immer nachtheilig wirken wird, auch Rupfergehalt durch Reagentien zeigen wird. Ginen deutlichen Beweiß, wie febr bie Roch: und Batz tunft in London felbst noch zuruf ift, lieferten wieder bie lezten Beihnachten, wo man für die Armen nach uraltem Berkommen einen Budding von 13062/2 Pf. verfertigte, zu welchem (nach bem Standard, Galignani N. 4341) 475 4fb. Debt, 144 Pfd. Fett, 300 Pfd. Beinbeeren, 44 Pfd. Buter, 3 Pfb. Ingmer, 21/2 Pfd. Gewürznelken, 160 Quart Mild und 11 Quart ftarkes Bier tamen. Bas kann aus einem folden Bagen werben! Dieß war die Spende fur 7 - 800 Sie toftete 23 Pfb. Ctert. ober 276 gl. Wie tann man gu einer Beit, wo ber Urme zu Bondon auf ber Strafe buchftablich verhungerte, eine fo alberne Spende an Arme machen. Um wieviel weiser, als bie Bemeinde von Lambeth, handelte Baron Bonnwood, ber ben Armen auf feinen zwei Gutern ju Elm= fteb und Battham ein Beihnachtegeschent von zwei fetten Ochsen und einigen Bagen voll Brot, und Carl Thannet, ber baffetbe Beihnachtsgefchent feinen armen Unterthanen machte! Much ber Konig ließ an 800 Arme gu Bonbon gu Beihnachten Kleisch und Brot ertheilen. Dafur regalirte aber, jum Christtage ein anderer englischer herr sich und 51 Gafte an feiner Tafel mit einem Barone Beeisteat, einem Schweinshaupte und mit einer Pastete, an welcher vier Bebien-Da bieß eine alt englische Mablzeit fenn follte, fo burfte ten zu tragen hatten. tein Bein auf ben Tifch, und die Gafte betamen nur ftartes Beigenbier (Strongale) und Schnapps.

# Nro. 1.

# Unzeiger

# jum polytechnischen Journale.

# Technologische Encyklopadie

alphabetisches Sandbuch der Technologie, der technischen Chemie und des Maschinenwesens.

Zum Gebrauche

für Rameraliften, Defonomen, Runftler, Fabritanten und Gewerbtreibende jeder Art.

Herausgegeben

von

J. J. Pre chtl, f. f. Regierungsrath und Direktor des k. k. polvtechnischen Instituts in Wien zc. Die großen und mannichfaltigen Fortschritte, welche seit 25 Jahren in den technischen Kunsten gemacht worden sind, machen dem Technologen, dem Kameralisten, dem Fabrikanten, dem Kapitalisten, dem Oekonomen, und für verschiedene Fälle jedem Manne von Bildung ein Werk zum Bedürfnisse, das als ein technisches Mepertorium, als eine technologische Sand : Encoklopadie in alphabetischer Ordnung ber Artitel eine vollständige und grundliche leber= sicht aller derjenigen Einrichtungen und Verfahrungsarten gewähre, welche der Gegenstand aller Zweige der Manufaktur = Industrie sind.
In Folge der Antrage der J. G. Cotta's schen Buchhandlung hat der Unterzeichnete die Herausgabe eines solchen Werkes unternommen. Bei der Aus-

führungsweise dieser Unternehmung wird man sich zwei Bedingungen auslegen; 1) so viel möglich an Raum zu sparen, damit das Ganze nicht zu ausgedehnt werde, 2) deffenungeachtet die famtlichen Artifel mit berjenigen Grundlichfeit und Bollstandigfeit zu bearbeiten, damit nicht etwa nur eine historische Uebersicht des-Gegenstandes, sondern die praktische hinreichende Kenntniß desselben möglich werbe, und jeder Artifel eine zwar gedrangte, jedoch vollständige Dar= ftellung bes Gegenstandes, nach seiner gegenwartigen Beschaffenheit und Ber-

vollkommnung, enthalte.

Die Haupttendenz des Werkes ist daher praktisch, und man wird alles rein Wiffenschaftliche, das nicht unmittelbar und wesentlich begrundend mit der technischen Ausführung in Verbindung steht, so viel die gründliche und deut= liche Darstellung des Ganzen erlaubt, ausschließen, und sich auf dasjenige beschränken, was zunächst und eigentlich in die Anwendung der phosisch-chemi= ichen, mathematischen und naturhiftorischen Wiffenschaften auf die Geschäfte der Gewerds-Industrie gehört. Diese Gegenstände umfassen in den einzelnen Artikeln die gesamten Zweige der demischen, empirischen und mechanischen Technologie, solglich außer den chemisch-technischen und empirisch-technischen Gewerben und Verfahrungsarten, das gesamte praktische Maschinenwesen in feinen verschiedenen Unwendungen auf Kunfie und Gewerbe.

Sowol aus dem Grunde der Naumersparniß, als zur leichteren und voll= ftåndigeren Uebersicht wird man die häusigeren Nachweisungen von einem Artikel auf den andern, das mannichfache Berspalten zusammengehöriger Gegenstände in viele einzelne Artifel nach Art eines Worterbuchs, und daher möglichst alle Wiederholungen vermeiden. Um jedoch bei diefer Ginrichtung das Aufsuchen einzelner Notizen zu erleichtern, und für die Erklärung der Kunstwörter eis nen anderweiten Raum zu gewinnen, wird man bem Werke in Form eines Registers ein Worterbuch der technischen Kunstausdrute anhängen, in welchem auf die bereits in bem Werte felbst gegebenen und dort mit der verwandten

Sache im Zusammenhange vorkommenden Erklärungen bezogen wird.

Dieses Wert, in welchem nicht nur der Herausgeber die Resultate seiner vieljährigen technologischen Studien und Beobachtungen niederlegen wird, fon=

bern bas auch burch bie Beitrage einiger in biefen Fachern ausgezeichneter Mitarbeiter wird unterstützt werden, wird mit Einschluß des Registerbandes den Umfang von 10 Landen gr. 8., jeden von etwa 40 Bogen, mit 10 bis 12 Rupfertafeln nicht überschreiten. 3. J. Prechtl.

ilm die Unschaffung dieses für so viele Klassen wichtigen Werts moglichft zu erleichtern, wird der Preis für diejenigen, welche darauf unterzeichnen, per Band zu 3 fl. 36 fr. rhein. oder 3 fl. im 20Guldenfuße festgesezt. In Wien wird bei allen Buchbandlungen, vorzüglich aber bei Grn. Gerold unterzeichnet.

Tubingen und Stuttgart im Jan. 1829.

3. G. Cotta'iche Buchbandlung.

# Verkauf einer chemischen Fabrik.

Erbschaftliche Verhältnisse geben die Veranlassung, ein, in den nächsten Umgebungen Leipzigs gelegenes, bisher mit dem günstigsten Erfolg betriebenes und mit landesherrlicher Concession versehenes

### chemisches Fabrik-Geschäft

hiemit sum Verkauf auszubieten.

Dem in diesem Fache sachverständigen Liebhaber braucht es nicht gesagt zu werden, welch ein ausgedehntes und überaus nutzbares Feld die merkantilische Anwendung chemischer Kenntnisse seiner Thätigkeit und Ihm werden daher die, bei dem fraglichen Etaseinem Wirker darbietet. blissement überdem noch bestehenden Vortheile und die wesentlich günstige Lage desselben bei einem großen und wichtigen Handelsplatze, um so willkommener und einladender seyn.

Aber auch für manche andere Fabrikation und Benutzung eignet sich das geräumige Locale der obbesagten Fabrik, was ohnlängst neu und solid erbauct ist und aus einem 101 Effen langen Hauptfronte-Gebäude, einem 53 Ellen langen Hintergebäude, nebst 2 Seitenflügeln besteht, die einen 69 Ellen langen und 40 Ellen breiten geräumigen Hof mit 2 wasserrei-

chen Brunnen einschließen.

Nähere Auskunft über diesen Gegenstand ertheilt der Unterzeichnete und erbittet sich briefliche Anfragen portofrei. Leipzig, im Januar 1829.

So eben ist erschienen und versandt: Journal für technische und ökonomische Chemie. Auch unter dem Titel: Die neuesten Forschungen im Gebiete der technischen und ökonomischen Chemie. Herausgegeben von Jahrgang 1829 2s, oder 4ten Bandes 2s Heft. O. L. Erdmann. Mit 2 Kupfert. gr. 8. brosch. Preis des Jahrgangs von 3 Bänden oder 12 Heften 8 Thlr.

Enthält:

10, Beschreibung des neuern Gasbeleuchtungsapparates im Königl. Amalgamirwerke bei Freiherg nebst Abbildung desselben. Von Lampadius; 1, Ueber die Entzündbarkeit des Schiefspulvers, vorzüglich in Hinsicht uf die durch dieselbe veranlassten Unglücksfälle. Von Demselben; 2, Ueber die Belgischen Biere. Aus einer Preisschrift von Vraucken. Frei übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Winzer (Schluss); 15, Chemische Untersuchung des reifen Strohes vom Sicilianischen Weizen (Triticum siculum). Von Zenneck; 14, Chemische Untersuchung der Equisetumarten, besonders des Kannenkrauts. (Eq. fluviatile), und des Schachtelhalmes (E. hyemale). Von II. Braconnot; 15, Ueber das Färben der Wolle mit Berlinerblau. Von P. Raymond dem Sohne; 16, Vergleichende Versuche über das Verschmelzen silberhaltiger Bleierze mit Coaks, in Oefen von verschiedener Höhe, angestellt auf den Königl. Schmelzhütten bei Freiberg. Von Lampadius; 17, Versuch einer Beantwortung der Frage: ob es vortheilhafter ist, trocknes oder nasses Holz zu verkohlen? Von Helmert; 18, Notizen. Leipzig, 15 Februar 1829. Joh. Ambr. Barth.

J. Adolph Träger.

# Polytechnisches Journal.

Zehnter Jahrgang, fünftes Heft.

### LXXXXII.

Rleiner Beitrag zur Kenntniß der englischen Kornmühlen von Dr. Ernst Alban.

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Man hat in Deutschland schon sehr viele Beschreibungen und Abbildungen der englischen Kornmuhlen, und namentlich fieht man mancherlei Darftellungen berjenigen Ginrichtungen, ber bie Englander fich theile zur Befestigung, ober vielmehr Aufhangung der Laufersteine auf das Muhleisen, theils zur Ginfutterung des, fich im Bodensteine brebenden, Mubleisens felbst bedienen. Ginige der besten und gelun= genften Darftellungen dieses Gegenftandes findet man in Christians' traité de mécanique industrielle 154), so wie in den Berhandlungen bes Bereins zur Beforderung bes Gewerbfleißes in Preugen 155). Unter allen diesen Darstellungen habe ich aber zu meiner Berwunderung die derjenigen Einrichtungen gang vermißt, die in und um London am haufigsten, ja fast allgemein in Amwendung find 156). Um hier eine . fleine Lute auszufullen, werbe ich dasjenige barüber mittheilen, mas mir einer ber erften Mublenbauer Londons, herr Manwaring in feiner Berkstätte, worin eine große Menge Mahlmuhlen gebaut mur= ben, ju feben mit (in England) feltner Bereitwilligkeit erlaubt bat.

Man fieht in Sig. 16 einen perpenditularen Durchschnitt burch eine mit diesen Ginrichtungen versebene Kornmuble. In der Figur find jedoch nur alle diejenigen Gegenstande abgebildet, die unmittel=

bar gur Erklarung ber Ginrichtungen dienen.

A, bezeichnet den Bodenstein ; B, den Laufer, C, das Mublei= fen, das den Laufer tragt und umdreht. Daffelbe ift ganz cylin= brifch und gut und fleißig abgedreht. Sein oberer Theil, a, ift ftar= ter, und ift bestimmt in der, in den Bodenstein eingelaffenen, Buchfe, D, ju arbeiten. Auf Dem ftarfern Theile fteht ba, mo er aus ber Buchse hervortritt, ein vieretiger Zapfen, b, der sich nach oben et= was verjungt, und auf seiner oberen Flache eine halbtugelformige

134) Christians traité de mécanique industrielle, Planche 41.

135) Berhandlungen des Bereins zur Beforderung des Gewerbfleißes in Preußen. Zweite Lieferung des Jahres 1825.

<sup>136)</sup> Sie find zwar nicht gang mefentlich von allen benen, in jenen Berten angegebenen, Einrichtungen verschieben, jedoch enthalten sie einige Einzelheiten, bie sich vortheilhaft auszeichnen, wenigstens in ihrer so sehr zwekmäßigen Combis nation neu genannt werden konnen.

Erhabenheit, c, hat. Auf biefer ruht die Muhlhaue, d, mit einer gleichen Bertiefung. Gie ift mit ihren Rlauen in dem Laufer befe= In Fig. 17 und 18 fieht man diefe Muhlhaue besonders, und zwar in Fig. 17 im perpenditularen Langedurchschnitte, in Fig. 18 von unten vorgestellt. a, und b, sind die Rlauen, c, ist die halbkugelformige Vertiefung. Vermittelst derselben ift der Läufer auf die halbkugelformige Erhabenheit des Dubleifens aufgehängt, fo daß er frei darauf balancirt; benn ber halbkugelformige Ropf bildet gleich= fam ein allgemeines Gelenk. Daß bei dieser Ginrichtung der Muhl= ftein fehr gleich behauen fenn muß, um durch eine ungleiche Schwere nicht nach einer oder der andern Geite zu finken, verfteht fich von Damit er aber felbst bei fehr gleicher Bearbeitung auf dem Mühleisen balanciren konne, ift es nothig, daß sein Aufhangepunkt über seinem Schwerpunkte liege. Dieserhalb ift die Muhlhaue dop= pelt gefropft, in der Art, wie fie in Fig. 16 und 17 erscheint, und reicht mit dieser Kropfung bis über die Mitte der Deffnung bes Lau= Um den Laufer zu drehen, bient ber vierefige Bapfen Fig. 16, b, des Muhleisens. Auf demfelben steht eine gußeiferne Silfe, e, die in Fig. 19, 20 und 21 besonders, und zwar in Fig. 19 im Aufriffe, Fig. 20 im perpenditularen Durchschnitte und Fig. 21 in einer Unficht von oben vorgestellt ift. Diese Bulfe ift unten bis, a, cylindrisch, oben bei, b, vierekig und hat hier einen Einschnitt, c, in welchen die Muhlhaue eingreift, jedoch fo, daß sie einiger Magen frei darin spielt. Der Ginschnitt, c, der Sulfe, der die Muhlhaue umfaßt, dreht felbige mit bem Laufer herum. Bei, f, in Fig. 16, fieht man die sogenannte Ruttelwelle, die oben aus der Deffnung bes Laufers hervortritt, und ben Schuh ruttelt.

Der Theil des Muhleisens, der mit, a, bezeichnet ist, und sich in dem Bodensteine dreht, lauft daselbst zwischen metallenen Futtern, g, g, die in der gußeisernen, mit holzernen Keilen in eine vieretige Deffnung des Bodensteines eingetriebenen Buchse, D, so eingesext sind, daß sie durch vier Keile, h, h, die hinter ihnen in Furchen der Buchse liegen, gegen das Muhleisen angedrängt werden konnen, um den Gang desselben in der Buchse stets sleißig zu erhalten. Die Keile werden von unten hineingesext, und konnen durch Schrauben, c, c, gestellt werden. Diese gehen durch die untere Schlußplatte, k, die die ganze Buchse nach unten verschließt und nur im Mittel eine Deffnung für das Muhleisen hat. Sie wird durch vier Schrauben an die Buchse besfesigt, und enthält zugleich vier Deffnungen mit mutterlichen Gewins den für die Stellschrauben der Keile. Die Stellschrauben treten nach Durchdringung der Platte in Schlizen der Keile ein, die sich in den Keilen hinein erweitern. In der Erweiterung spielt das äußerste,

knopffdrmige Ende der Stellschrauben. Bei einer solchen Anordnung wird der Keil gezwungen, jedem Zuge der Schraube, dieser mag vorswärts oder zurüt gehen, zu folgen. In Fig. 22 und 23 ist einer der Keile besonders, und zwar von zwei Seiten vorgestellt. a, ist die Stellschraube, b, der Schliz im Keile zur Aufnahme der Stellsschraube, c, die Erweiterung des Schlizes, worin der Knopf, d, der Stellschraube sich dreht.

Nach oben wird die Buchse gleichfalls durch eine Schlußplatte, I, bedekt, die durch vier Schrauben an selbige befestigt wird. Sie läßt, so wie die untere Schlußplatte, im Mittel eine Deffnung für das Mühleisen.

Um eine recht deutliche Ansicht von der Lage der Futter am Muhleisen und von der Stellung der Reile zwischen den Futtern und der Buchse zu gewinnen, habe ich in Fig. 24 einen horizontalen Querdurchschnitt durch die Mitte der Buchse vorgestellt. Man sieht hier bei, a, das Muhleisen, bei, b, b, b, die vier messingenen Futter, bei, c, c, c, c, die Keile. Die Buchse sowohl, als die messsingenen Futter haben Ausschnitte für die Keile. Zwischen den Futztern und der Buchse bleiben dreiekige Hohlungen, d, d, d, d, worein in Dehl getränkte Wolle gestopft wird, die zur Schmierung des Muhle eisens dient. e, e, e, e, sind die Schraubenlöcher für die zum Anziehen der obern Schlußplatte dienenden Schrauben. f, f, s, stelz len die, rund um die Büchse herum eingetriebenen, und zur Befestizgung derselben in dem Bodensteine dienenden, hölzernen Keile vor.

Da, wo das den Läufer in Bewegung sezende gußeiserne Getriebe auf dem Muhleisen sizt, ist lezteres stärker gearbeitet, wie in Fig. 16 bei, m, zu sehen ist. Diese stärkere Parthie verschiebbar, nach oben etwas, und das Getriebe, n, ist auf derselben verschiebbar, so daß es aufwärts gerükt und aus den Zähnen des dasselbe umtreisbenden Rades geschoben werden kann. Ist es herabgelassen, so schließt es fest an das Muhleisen. Seine Achsendssnung ist genau so groß, daß dieser Anschluß erfolgt, wenn es mit den Zähnen des dasselbe umtreibenden Rades in richtigem Eingriffe steht. Damit es sich auf dem Muhleisen nicht rund drehen konne, ist in dieses eine erhabene Leiste, o, eingeschoben, die in eine Nut der Achsendssnung des Ges triebes greift.

Das heben des Getriebes geschieht durch einen Ring, p, der unter dem Getriebe liegt. Dieser ist an zwei cylindrischen Stangen, q, q, befestigt, die durch den Steg, r, gehen, und unter selbigem durch ein Querstut, s, in Verbindung stehen. Durch die Mitte des Querstutes ist eine Deffnung gebohrt, die ein mutterliches Gewinde enthalt und eine Schraube, t, aufnimmt, deren oberes Ende sich in

dem Steg mit einem Knopfgelenke dreht, am untern, unter dem Quersstüke besindlichen Ende aber mit zwei Handheben, u, u, zu drehen, versehen ist. Wird die Schraube, t, unigedreht, so schiebt sie das Querstük mit den beiden cylindrischen Stangen und dem Ringe aufswärts und der Ring, der gegen das Getriebe drükt, rükt dieses endelich aus dem Eingriff mit dem dasselbe bewegenden Rade. Der Steg, r, ist von Gußeisen und greift bei, v, mit einem Haken über einen Zapfen des Mühlengerüstes. Un seinem entgegengesezten Ende ist er mit einer Stellschraube versehen, vermittelst welcher der Steg mit dem Mühleneisen und Läufer mehr oder weniger gelüstet werden kann, je nachdem man leztere dem Bodensteine näher oder entfernter umlausen lassen will.

Auf dem Stege befindet sich die Pfanne, w, worin der unten sich verzüngende und an seinem verstahlten Ende halb kugelformig ge= arbeitete, Theil des Mühleneisens, x, umläuft. Die Pfanne ist von einer harten Messingcomposition und hat eine Vertiefung, in deren Grunde eine halbkugelformige Grube für das Mühleisen angebracht ist. In die Vertiefung wird das Fett gethan.

Um die Stellung der Pfanne regeln zu konnen, ist sie in eine gußeiserne runde und mit dem Stege aus einem Stuke gegossene Buchse, y, eingesezt, doch so, daß zwischen ihr und den Wänden der Buchse ein Spielraum von eines halben Zolles Breite bleibt. Vier Stellschrauben, z, z, die durch die Wand der Buchse dringen, und gegen die Pfanne geschoben werden konnen, vermögen der Pfanne jede beliebige Stellung zu geben.

Stubbendorf im Monate December 1828.

### LXXXXIII.

Berbesserte Drill: Maschine für jede. Art von Samen, wors auf Th. Patrick Coggin, Maschinen: Macher zu Wads worth, bei Doncaster, sich am 19. Mai 1827 ein Patent ertheilen ließ.

> Aus dem London Journal of Arts. November 1828. S. 88. Mit einer Abbitdung auf Tab. VI.

Diese verbesserte Drill=Maschine wird mit dem Fuße in Thatig= keit gesezt. Sie besteht aus einer Buchse (oder gewöhnlich aus zwei kleinen Buchsen, da man sie lieber doppelt hat), in welcher sich der zu saende Same befindet. Der ganze Apparat läuft auf Rädern, und führt zwei kegelfdrmige Sezeisen, wovon das eine größer ist, als das andere. Diese Eisen sind in einer und Verselben Linie mit der Deffnung des Drill=Trichters angebracht, und stehen in solcher Ent= fernung von einander, wie es zur gehörigen Legung des Samens gerade nothig ift.

Fig. 10 zeigt diesen Apparat von der Seite. a, ist der Rumpf oder Trichter, der den Samen mit der demselben zur Beimischung nothigen Erde enthält. b, ist der untere Theil dieses Trichters, durch welchen die Samen durchfallen. c, ist das kegelsbrmige Seze eisen, welches mittelst des Griffes, d, gehandhabt wird. Dieses Seze eisen und sein Griff steht mit zwei Hebeln in Berbindung, wovon der untere, o, der an der Achse des Haupt-Laufrades hängt, an seis nem vorderen Ende einen kleinen Regel, s, sührt, der als Merker dient. Der obere Hebel, g, treibt die Achse, h, des Cylinders in= nerhalb des Rumpfes, welcher die Samen liefert.

Wenn nun, nachdem der Grund zur Aussaat gehorig vorbereitet ist, die Maschine in Thatigkeit gebracht werden soll, schnallt der Saer seinen Fuß zuerst, wie die Figur zeigt, an den Hebel, e, wodurch er das Sezeisen niederdrüft. Zugleich dreht er den Griff, d, mit der Hand, und bildet dadurch ein kegelsbrmiges Loch in der Erde, das zur Aufnahme des Samens bereit ist. Zugleich wird aber auch der Hebel, e, niedergedrüft, so daß der kleine Hebel, f, ein Zeichen in die Erde macht, auf welches das Sezeisen, c, bei der nächsten Bewegung gebracht werden muß.

Wenn nun der Saer seinen Fuß hebt, so zieht er das Sezeisen aus dem Loche, und bringt dasselbe und die ganze Maschine vorswärts auf den Punkt, der vorher durch den kleinen Regel, s, bezeichnet wurde. Der Druk des Fußes auf den Hebel, e, tritt wiesder, wie vorher, das Sezeisen in die Erde, und macht ein anderes kegelsormiges Loch, und während dieses geschieht, bewegt der Griff, d, den kleinen Hebel, g, der den Speisungs Sylinder in dem Rumspfe dreht, so daß der Same mit der Erde in das kegelsdrmige Loch fällt, welches durch das vorher niedergedrükte Sezeisen gebils det wurde.

Auf diese Weise wird, durch Wiederholung dieser Bewegungen der Maschine, so wie sie vorrükt, jedes Mal der Punkt bezeichnet, wo das Loch getreten und der Same gelegt werden soll.

Da der Saer an jedem Fuße sich einen solchen Apparat ans schnallen kann, so wird der in der Figur angezeigte Hebel = Apparat, verdoppelt werden mussen 137).

<sup>137)</sup> hat man mit diesem Apparate wirklich gebrillt? Und wie lang vermag es ein Mensch auf diesen Stelzen zu geben? A. b. u.

### LXXXXIV.

Anwendung von Metallgeweben mit Maschen: 1) zur Versfertigung von Augen = und Lampen = Schirmen und ansderen kugelfdrmigen Formen oder Theilen solcher Formen; 2) zur Verfertigung neuer Stoffe zu Kistchen, Tapezereien, Hüten, Scheiden, Futteralen, Buchbinders Arbeiten 2c., worauf Hr. Allard zu Paris am 21. Dec. 1821 sich auf fünf Jahre ein Brevet d'Invention erstheilen ließ.

Mus ber Description des Machines et Procedes spécifiés dans les Brevets d'Inventions etc. par Mr. Christian. T. XIV. p. 218. 138).

Augenschirme aus burchscheinenben Drathgeweben (Garde-vues, simule-glace).

Man fängt damit an, das Gewebe gegen Oxydation zu schüzen, entweder dadurch, daß man es auf nassem Wege verzinnt (das Berzfahren hierzu werden wir unten beschreiben), oder daß man den Meztalldrath mit einer Farbe, mit einem Firnisse, oder mit irgend eiznem hierzu tauglichen Stoffe überzieht.

Hierauf erst benüzt man die Biegsamkeit des Gewebes und die Beweglichkeit seiner Maschen, und gibt ihm die Form, die man ihm ertheilen will. In dieser Absicht krummt man das Gewebe in seiner ganzen Oberfläche so, daß alle Faden desselben auf derselben kugelfdrmigen oder sphärvidalen Fläche zu liegen kommen. Man halt die Faden in

<sup>138)</sup> Die Société d'Encouragement hat in Ihrem lezten Bulletin, Octos ber 1828. S. 319. einen Cheil biefes Brevet, bas Berginnen mitgetheilt; wir lies fern es hier gang, meil es eine Runft wieder aus bem Grabe fann weten belfen, in welcher die Orientalen schon vor Jahrhunderten Weister waren, und in well ther auch die Deutschen sich noch von zwei Jahrhunderten auszeichneten. Wir haben noch jegt Buicher, Die vor zwei Jahrhunderten in Gilber : Drath gebunden wurden, und noch besser erhalten sind, als manches erst vor wenigen Jahren französisch ober englisch gebundene Buch. Der beste Band für Bücher ist Mestall; in Leder und gepapptes Papier kommen Würmer. Unsere Nachkommen werz ben ihre Noth mit unseren Büchern haben; jum Glüke ist an vielen nichts ges legen. Eine Menge unserer baus Berathe und fetbft unferer Rleibungs: Stute murs ben aus Drath weit bauerhafter und weit eleganter, als aus anderen Stoffen vers fertigt werben konnen. Bergebens haben es unsere Drathzieher auf einen Grab von Bolltommenheit gebracht, ber alle fruberen Arbeiten ber Orientalen übers trifft; vergebens ift die Runft, Golb und Gilber feiner als Papier ju ftreten, und Stahl fo leicht, wie biefes burchzuschlagen, auf ben bochften Grab von Boll-Kommenheit gebracht worden; wir bedienen uns noch immer lieber ber gumpen, fatt des Metalles, so wie wir Thoren genug sind, lieber Papier als Gold in der Tassiche und in den Risten zu haben. Hr. Allard hat übrigens die alte edle Kunst des Metalldrath: Flechters so sehr verkleistert, daß wir seine Arbeit als ein wah: res Penbant zu ben papiernen Metalliques betrachten konnen, an welchen unfer Beitalter dabin fiecht. Mochte er bie alten Metall = Arbeiten, fo wie bie Metallis ques die Metalle wieber an die Tages = Ordnung bringen helfen, und etwas vers ftanblicher schreiben.

bieser Lage, indem man ihrer Elasticität, durch welche sie in ihren früheren Zustand zurükzukehren streben, einen bleibenden und gleichen Druk auf der ganzen Länge ihrer Krummung an den Enden derselz ben entgegen stellt.

Nachdem die verlangte Form erhalten wurde, bekt man den Gezgenstand entweder mittelst eines Pinsels oder durch Eintauchung mit einer Schichte klebriger oder fetter, harziger oder gummiartiger, galzlertartiger oder eiweißhaltiger oder schleimiger oder irgend einer anzderen Masse von gehbriger Consistenz, so daß die Maschen davon gezsüllt werden, und, nachdem die Masse troken geworden ist, auch daz von gefüllt bleiben, und, in Berbindung mit derselben, eine vollkomzmen gleichsbrmige Oberstäche ohne alle Locher und Trennung bilden. Diese Arbeit nennt man das Glasiren (glacer l'objet).

Man gibt dem Aupferdrath = Geflechte die halblugelige Form mittelst eines Models, der aus zwei Rapseln oder Klappen von Eissenblech besteht, die genau über einander passen. Eine dieser Kapseln ist ganz, und hat die Form eines Augenschirmes; die andere, die innenwendig unter die vorige kommt, hat dieselbe Form, besteht aber aus zwei Stüken, d. h., der obere besteht aus einer halbkugelsstrmigen Ruppel, und der untere bildet in seinem ganzen Umfange einen Kreis oder eine Binde von ungefähr zwei Zoll Hohe, die man nach Belieben wegnehmen kann. Durch diese Kapseln oder Kappen länft oben eine, beiden gemeinschaftlich dienende Schrauben-Spindel, wodurch beide einander näher gebracht werden konnen, was mittelst eines auf dem Loche der inneren Kuppel aufgeschraubten Nietes gesschieht.

Zwischen diesen beiden Halbkugeln wird das Drathgewebe mitztelst der Schraube gepreßt, worauf man denjenigen Theil, der aus dem Model hervorsteht, bis auf eine Linie von dem Rande des Models wegschneidet. Man befestigt einen Bogen aus verzinntem Messugerathe am Rande des Streisens, der den unteren Theil der aus zwei Stüten bestehenden Kappe bildet, lothet denselben an der inneren Wand des Drathgewebes an, das man bei dem Abschneiden aus dem Model hervorstehen ließ; nimmt hierauf den beweglichen Streisen weg, diffnet die Schraube, hebt den Model heraus, und nimmt das Drathgestecht weg, das mittelst des angelotheten Kreises, der es festhält, die Form behält, die der Model demselben mittheilte. Man macht dann, mittelst eines Durchschlages, das Loch für das Glas, und befestigt einen kupsernen Ring mit Griffen daran.

Dieses Gerippe wird, nachdem es auf nassem Wege verzinnt wurde, in eine Austosung von Hausenblase eingetaucht, dann mit fettem oder Copal=Firnisse überzogen, und innenwendig mit gepül=

336

vertem Blei: Weiß (Blanc de Clichy), das man aufträgt, während ber Firniß noch riecht, und erst brei Biertel seiner Trokenheit erhalten hat, weiß belegt.

Nachdem der Schirm auf diese Weise vollendet wurde, kann man denselben noch dadurch verzieren und ihn selbst noch fester maschen, daß man ihn an seiner Basis mit einem platten Kreise von einigen Linien Sohe versieht, welcher entweder aus gestrnistem Ruspfer besteht, und außen an einigen Punkten angelothet wird, oder bloß aus einer Verdoppelung (einem Umschlage) des Gewebes selbst. Dadurch wird er zugleich fester sizend.

Berfahren beim Berginnen auf nassem Bege, um Drathgewebe aus Rupfer = ober Messing = Drath weiß zu machen.

Man richtet vorläusig einen Ofen mit einem bequemen eisernen Gefäße vor, in welchem man 30 Pfund englisches gekörntes Zinn (étain en grains) schmelzt, jedoch mit der Vorsicht, daß man dasselbe nicht zu sehr hizt, damit es nicht an seiner Oberstäche zu sehr gezreizt wird.

In einer Entfernung von zehn Fuß von dem Ofen bringt man eine kleine Wanne an, die wenigstens 18 3oll hoch mit reinem oder filtrirtem Fluß=Wasser gefüllt senn muß. Nachdem das Jinn gesschwolzen ist, nimmt man mit einem eisernen Loffel ungefähr zwei Orittel so viel, als der Loffel fassen kann, und entfernt sorgfältig alles Oxyd, indem man mit dem Loffel leicht über die Oberstäche des Jinnes hinfährt, ehe man das Jinn schöpft. Sobald man gesschöpft hat, fährt man mit gespanntem Arme mit dem Loffel über die Wanne, hält denselben in einer Höhe von vier Fuß über der Oberssläche des Wassers, und gießt das Jinn in dasselbe, indem man die Hand sanft neigt, so daß das Jinn, während es fällt, in seinem Falle den möglich feinsten Faden ununterbrochen bildet.

So wie das Jinn auf das Wasser fällt, zerstreut es sich und sezt sich in Gestalt sehr dunner gewundener Bander von schönem Silzber-Glanze zu Boden. Auf diese Weise erreicht man den Zwek, das Jinn so zuzubereiten, daß es eine hochst reine Oberstäche, und zuzgleich auch die möglich größte Oberstäche dem Auslösungs-Mittel darz bietet, dem es bald ausgesezt werden muß.

Man wiederholt diese Arbeit so lang, bis alles in dem Reffel enthaltene Zinn verbraucht ist.

Wenn das geschmolzene Zinn mit Wasser in Berührung kommt, so entsteht ein Aufwallen, Zischen und Knallen, das Unerfahrne er= schreken konnte; man wird sich aber bald überzeugen, daß dieser

Allarb, Unwendung von Metallgeweben mit Maschen. 337 ganze Larm nichts zu bedeuten hat, wenn man nicht zu viel Zinn auf ein Mal in das Wasser schüttet.

Sala = Bab.

| Filtrirtes | Flu | B = 9 | Wa | ffer- | • | ٠. | 400 | Gewichts | =Theile. |
|------------|-----|-------|----|-------|---|----|-----|----------|----------|
| Weinstein  | •   | •     | •  | •     | • | •  | 5   | *        | -        |
| Bereitetes | 311 | 111   | ٠  | •     | • | •  | 30  | -        | -        |

Man lost das Salz im Wasser in einem kupfernen, gut verzinn= tem Ressel auf, und hizt das Wasser bis auf 35° Réaumur. Bei dieser Temperatur bringt man das bereitete Zinn in gleichformiger Schichte auf den Boden der Wanne, wozu man sich selbst eines Brettes bedienen kann, mittelst dessen man auf die Oberstäche nies berdrükt, um alle Ungleichheiten zu beseitigen, und das man hiers auf wegnimmt.

Man erhöht hierauf die Temperatur bis auf ungefahr 60°, und unterhalt dieselbe eine halbe Stunde lang. Nach dieser Zeit werden die Drathgewebe auf das am Boden der Wanne befindliche Zinn gezlegt. Man' kann bis an 60 Blätter derselben, jedes von einem Suß, über einander legen, oder eine Anzahl Blätter, die überhaupt eine Oberfläche von 60 Suß gibt, wenn man mit einer Masse von 30 Pf. Zinn arbeitet. Man läßt alles zwei Stunden lang to chen, kehrt dann die auf einander gelegken Drathgeslechte um, so daß die untersten oben auf zu liegen kommen, wobei man jedoch die Temperatur bis auf 30° sinken läßt.

Nun kocht man wieder zwei Stunden lang, und nachdem das Bad sich auf 30° abgekühlt hat, zieht man die Drathgeslechte her= aus, und läßt sie an der Luft troken werden.

Dasselbe Bab reicht zu, um funf Mal so viel Drathgewebe, als oben angegeben wurde, weiß zu machen. Wenn sie aber schon aus= fallen sollen, so darf nian nicht mehr, als die oben angegebene Menge, auf ein Mal in diesem Bade behandeln. Hierauf muß das Zinn neuer= dings geschmolzen werden 159).

# Stoffe zu Rist chen 2c.

Man hat deren zwei verschiedene Arten; entweder Gewebe oder Gestechte, die ihrer Natur nach fest und steif genug sind, um für sich selbst zu halten, wie Drathgewebe oder Gestechte aus Rohr oder Halm (sparteries), die das Eintauchen in Farben oder das Bemahlen mit denzselben gut vertragen, ohne daß man besorgen dürfte, daß sie sich daz durch würsen oder beim Troknen eingingen; oder sogenannte Tülle,

<sup>139)</sup> Der Uebersezer findet in biesem Berfahren nichts anderes, als den ges wöhnlichen Beigind, den man zu Rurnberg seit undenklichen Zeiten kennt. A. d. u.

Gaze, die fehr biegsam und zu schwach find, um sich gerade zu hale ten, und ohne Stuzen nicht glafirt werden konnen.

Bubereitung ber Stoffe erfter Art.

Man richtet sich zuerst die Drathgewebe auf was immer sit eine Weise zu, oder man nimmt sie, was noch einfacher ist, vom Weber bereits zugerichtet und gerade gestrekt, ehe sie aufgerollt wers den., Man verzinnt sie auf nassem Wege, oder gibt ihnen einen ihrer Natur und ihrem Zweke angemessenen Firniß = Ueberzug. Wenn sie schillern sollen, so überzieht man sie mit derjenigen Farbe, die sie, unter einem gewissen Winkel gehalten, zurükwerfen sollen.

hierauf glafirt man sie auf die oben im Allgemeinen angege= bene Beise.

Nachdem der durchscheinende Ueberzug troken geworden ist, bemahlt man das Gewebe auf einer Seite mit der Farbe, die man dem
Gegenstande geben will, und läßt es troken werden. Wenn man
dasselbe noch fester machen will, überstreicht man es auf beiden Seiten
mit einer Lage fetten, durchscheinenden, weißen Firniß, und überzieht
die bemahlte Seite mit Musselin, den man in dem Augenblike aufträgt, wo der Firniß halb troken ist.

Auf folgende Weise erhalt man ein doppeltes Gewebe von gang besonderem Aussehen.

Wenn man zwei Blatter verzinntes Rupfer = Drathgewebe auf einander legt, und gehörig an einander befestigt, so daß sie sich an allen Punkten ihrer Oberslächen wechselseitig berühren, und man glassirt diese beiden Blatter an ihrer Obersläche, so bilden beide so zu sagen nur Ein Blatt, das eine glänzende Obersläche darbietet.

Bubereitung ber Stoffe ber zweiten Urt.

Diese Stoffe fordern eine besondere Behandlung, die viele Sorgsfalt fordert. Das Gewebe muß aufgerollt und mit seinen Rändem so in einem Rahmen ausgespannt werden, daß es, ohne stark ges spannt zu senn, eine vollkommen ebene Oberfläche darbietet, die, nach Auftragung der Glasirung, noch etwas einzugehen vermag. Die Berarbeitung ist übrigens, wie bei den vorigen.

Daffelbe Verfahren kann bei allen Geweben mit Maschen aus thierischen und vegetabilischen Stoffen und aus Mineralien befolgt werden.

Zusaz vom 4. Marz 1824.

Masten aus Metall = Gewebe.

Man bedient sich zu diesen Masken derjenigen Drathgewebe, die am wenigsten Elasticität besizen, und gedrängt genug sind, um zu diesem Zweke zu dienen.

Die Mabken werden auf einem Mobel aus Metall verfertigt, in welchen man ein Gegenstüf aus einer Composition von Blei und Spießglanz-König gegossen hat, oder aus irgend einer anderen hinz länglich festen Masse. Das Gewebe wird zuerst in dem Model auszgebreitet, und, so viel möglich, mit den Fingern an den inneren Wänz den desselben angedrüft. Hierauf legt man das Gegenstüf auf den Model, und gibt dieses sammt dem Model unter eine Presse, die man so lang wirken läßt, die das Gewebe die Form des Models vollkommen angenommen hat. Dann nimmt man das Gewebe aus dem Model, und hält die Faden der Masse dadurch in ihrer Lage, daß man an den außeren Enden derselben einen Metallfaden anldzthet oder auf irgend eine andere Weise 140).

Man bemahlt und verziert nun die Maste nach Belieben.

Ehe man das Gewebe an ben für den Mund und für die Augen bestimmten Stellen ausschneidet, muß min die Drathfaden an
diesen Stellen zusammenlothen 40), indem die Maste sonst sich zu
fehr entstellen wurde.

### LXXXXV.

Maschine zum wohlseilen Spinnen des Hanses und Flachses, worauf Hr. Debezieux zu Nice am 16. April 1813 ein Brevet d'Invention auf fünf Jahre erhielt.

aus det Description des Machines et Procédés spécifiés dans les Brevets d'Invention par M. Christian. T. XIV. p. 107.)

Diese Maschine besteht aus mehreren Spindeln, die jenen an den gewöhnlichen Spinnradern ahnlich und ringweise (par claviers) zu acht vertheilt sind. Ein einziges Rad dreht sie, und vertheilt auch zugleich das nothige Wasser zur Beseuchtung der Faden. Das Spinn-Material steft auf Roken, so daß eine Spinnerin sur Einen Ring hinreicht, indem sie nichts anderes zu thun hat, als mit ihz ren beiden Händen den Nachzug des Spinn-Materials zu leiten, dese sen die Maschine sich bemächtigt.

Das Triebrad wird durch ein Weib, oder, wenn nur fünf oder sechs Ringe oder Harnische (claviers ou armures), jeder mit acht Spindeln, zu treiben sind, durch ein Kind gedreht.

Jede Spinnerin, die einen Ring zu besorgen hat, sezt mit ih= rem Fuße einen Tretschämel in Bewegung, der eine Pumpe treibt, welche auf die acht Spindeln des Ringes wirkt, den Hanf zieht,

<sup>140)</sup> Es wird hier zu viel gelothet; jeder Zigeuner, jeder turkische Safen= und Pfeifenkopsbinder weiß alle diese Kunststute fester und eleganter und schneller als durch gothen, durch bloses Flechten auszuführen. A. d. u.

Proft, um alle Urten von Dunntadern gu reguliren,

340

und gleichzeitig auf alle so wirkt, wie die linke hand einer Spin: nerin.

Jeder Ring mit acht Spindeln wird von vier Roken versehen, deren jeder zugleich für zwei Spindeln bestimmt ist, und alle Ringe stehen hinter einander. Alle Faden erhalten die ihnen nothige Bezfeuchtung in dem Augenblike, wo sie ihre Drehung erhalten, mittelst Rohren, die so angebracht sind, daß sie noch überdieß jedem Borgezspinnste des Fadens einen anhaltenderen, gleichsbrmigeren und wirksameren Druk geben, als die Spinnerin am Rade nicht zu thun verzmag. Der Faden wird durch eine mechanische Bewegung gleichsbrmig gedreht, und nachdem er seine Drehung erhalten hat, wird er von einer anderen beschleunigten Bewegung ergriffen und auf Spuzlen gewunden, die auf den Spindeln steken. Der gesponnene Faden wird endlich mittelst einer anderen mechanischen Bewegung in Strähne gebracht 141).

### LXXXXVI.

Mechanismus um alle Arten von Dunntüchern (Tissus clairs) so zu reguliren, daß man ihnen so viel Einsschlag geben kann, als man will, worauf die Hyrn. Ant. und Joh. Prost zu St. Symphorien de Lay, Dep. d. l. Loire, sich am 29. Jul. 1813 auf fünf Jahre ein Brevet ertheilen ließen.

aus der Description des Machines et Procédés spécifiés dans les Brevets d'Invention par Mr. Christian. T. XIV. p. 207. (auch im Repertory of Patent-Inventions.)

Dieser Mechanismus besteht aus einem Raderwerke auf den Walzen, welche die Retten leiten. Dieses Raderwerk ist so eingerrichtet, daß die Rette bei jedem Schlage mit der Lade sich um ein gleich großes Stuf nach vorwarts bewegt. Auf der anderen Seite besitzt die Lade einen Sperrkegel, der, bei jedem Schlage derselben,

<sup>441)</sup> Das Repertory of Patent-Inventions hat in seinem lezten Janer= Heste dieses Patent mit Angabe der Quelle seinen Kundsleuten mitgetheilt. Bu welchem Ende sehen wir nicht ein; denn kein Spinner und keine Spinnerin wird sich aus die ser Patent-Erklärung (die wir hier aus dem franzosischen Originale, nicht aus der englischen Uebersezung übersezen) einen Begriff von der Einrichtung dieser Spinn-Maschine machen können. So affen die französischen Schreiber, so gut wie die englischen, das Publikum mit Patent-Unsinn. Sollte man ihnen nicht ein solches Patent auf eben derjenigen hand verbrennen, mit welcher sie Unverschämtheit hatten das königliche Siegel zu misbrauchen, und, unter diesem, solchen Unsinn in die Welt zu schiken? Ist das nicht erimen laesae Majestatis et humanitatis zugleich? Wie uneingedent des Gebotes: ", du sollst des herren Namen nicht eitel nennen!" erlauben sie sich den schandlichsten Unsug mit den geheiligten Worten: "Im Namen Sr. Maiestät!"

ein Jahnrad um Einen Jahn sich drehen läßt. Dieses Jahnrad führt einen Triebstok, der in das Raderwerk eingreift, welches die Kette vorwarts treibt. Der Lauf der Lade wird durch zwei senkrechte Balsten beschränkt, an die er anstößt.

Aus dieser Einrichtung folgt, daß die Länge der Rette zwischen dem lezten Eintrage und dem Blatte immer dieselbe ist; jeder Einstrag oder Einschlag also regelmäßig an den Ort hinkommt, wo er sewn soll, und, wenn der Faden gleich dik ist, nicht stärker von der Lade geschlagen werden kann.

Je nachdem man die Berhaltniffe der Rader des Raderwerkes gegen einander andert, kann man diese Gewebe in größerer oder ge= ringerer Feinheit mit der vollkommensten Regelmäßigkeit verfertigen.

Jeder mit dieser Borrichtung versehene Stuhl kann selbst von einem minder geschikten Arbeiter mit Bortheil benüt werden, und wird auch unter den Handen eines solchen Arbeiters die vollkommenste Waare liefern.

### LXXXXVII.

Wichtige Verbesserung im Schwarzfarben.

Das Register of Arts erwähnte im II. B. New Series S. 264. einiger Muster schwarzer Seidenzeuge in der Nationals Kunst= Ausstellung aus einer Spitalfields=Seiden=Fabrik, welche von Thee, Wein und selbst vom schärfsten Essige keine Fleken erhalten sollen.

Der Herausgeber des Register of Arts hat zeither Gelegenheit gehabt, sich zu überzeugen, daß diese schwarzen Seidenzeuge nicht bloß der Einwirkung der Essigsaure, sondern auch verdünnter Mine= ral = Sauren und kanstischer Alkalien zu widerstehen vermögen. Diese Erfindung hat ein verständiger junger Mann, ein Ausländer, nach England gebracht, der, wie wir erwarten, dafür unseren Dank ern= ten wird. Er errichtet jezt eine Färberei in Spitalfields, indem er noch manches andere Geheimniß in der Färbekunst besitzt.

Außerdem, daß diese Zeuge sehr schon blauschwarz sind, nimmt die Seide darin auch sehr an Gewicht zu, und die Faden werden dadurch gestrekt und feiner, wodurch das Stuk Zeug während der Färbung größer wird, statt daß es, wie gewöhnlich, bei dem Färsben eingeht. Wenn man ein Stuk dieser Zeuge mit Pflanzen oder Mineral = Säuren übergießt, so wird, wenn diese Säure auch lang darüber steht, nur wenig von dem Färbestoffe aufgelöst, und die Seide fühlt sich, in dem Stuke selbst, rauh und drathig an, während Stuke

Seibenzeuges, die auf die gerobonliche Beise schwarz gefürdt werden, wenn man fie auf obige Art mit Sauren behandelt, eine breiartige Maffe bilben.

Sr. hemming, Lecturer on Chemistry, unterstutte ben hers ausgeber bes Register bei seinen Bersuchen mit biesen Zeugen. Der erste Theil folgenber Tabelle enthalt bie Resultare acht verschiebener Prufungs Mittel an vier verschiebenen Zeug-Muftern. Der zweite Theil zeigt die Resultare berielben Pufsungs Mittel an Seibenzeugen, die auf die gewöhnliche Weise gefatbt wurden.

|                                                                                                                                              | Rad bem ne                                                                                                                                    | Rad bem neuen garbunge: Proceife.                                                                           | Proceffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grüfunge:Mittel.                                                                                                                             | Geervaniene Seibe<br>ichwarz gefärbt, mit das<br>durch entstandener Ge:<br>wickes Aunahme von                                                 | Gefvonnene Seide<br>ichwarz geiärbt, mit da:<br>burch entflandener Ge:<br>wichts : Zunabme von<br>50 p. E.  | Weignann Silb. Originarie Silb. | Weise Seide jur An:<br>nahne verschiedener<br>Farben unter Gewichts.<br>Junahne von 50 p. E.                                                                   |
| Concentrifige Samefelian<br>re. mir zwei Theifen Waf-<br>fers verbünnt.                                                                      | Erwas Farbelt, ging ver-<br>toren, denn die Säure<br>röthete fich; die Karbe<br>des Zeuges und das<br>Gemebe fitt aber nicht<br>im Minselfen. | Die Saure wurde gero-<br>thet die Farbe dengen:<br>geb. und das Gewebe<br>fitelder nicht im Min:<br>deften. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Gaure wurde tiefer Die Farbe der Seide itre<br>von gefrete is far- nicht im Mindeften.<br>be des Zeugef und das<br>Geurde iftt aber nicht<br>im Mindeften. |
| Starte Salpeterfaure mit<br>5 Theil. Baffere verbunnt.                                                                                       | (4)                                                                                                                                           |                                                                                                             | Die garbe bes Beuges Die Gaure nurde ger Die oben. filt nicht, aber b. Beug farbt, aber bie garbe b. geng ein. Bene ift faum merfi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wie oben.                                                                                                                                                      |
| Starte unverdunnte Roch: falgfäure.                                                                                                          | Die Saure wurde ge-<br>farbt. Die Jarbe und<br>bas Gewebe bes geu-                                                                            | find                                                                                                        | [m]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bie oben.                                                                                                                                                      |
| Sauerkfeefaure in gefattig:<br>ter Auftöfung.                                                                                                |                                                                                                                                               | Beber b. garbe noch bas Benger                                                                              | Die Farben. Deugeschitf Geber d. Jarbe noch das Die Farbe litt nicht im Gie oben.<br>Die nicht im Mithelfen Gewebe bes Jauges Mindeffen, Geweber<br>der der der der der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bie oben.                                                                                                                                                      |
| Eltronen : Saure (frifder Die Saure nicht gefarbt. Eltronen : Saft). und ber Beug volleom:                                                   | Die Saure nicht gefarbt.<br>und ber Zeug vollfom:                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wie oben.                                                                                                                                                      |
| Siebenber Gifig. Biebenbe Rochfalsfure.                                                                                                      | Weber Farbe noch Ge-<br>webe angegriffen. Wurde blaufich.                                                                                     |                                                                                                             | (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Jarbe litt.<br>Richt verfucht.                                                                                                                             |
| Kauftiiche Potafche, eine Diefluft, murbe gefatet. farte Auflofung berfelben. Die famung Barb ber Gelb murbe ereght. Das Gereebe lite nicht. | DieAuff. wurde gefärbt.<br>Diesgwarze Farbe der<br>Gelbe wurde erficht<br>Tas Gewebe litt nicht.                                              | wede wurde jerflört.<br>Die Auflöfung wurde<br>tiefer gefarbt; die Far-<br>be des Zeuges litt et:<br>was.   | webe wurde gerflort.<br>Die harbe der Seide filt Die harbe illet.<br>etwas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Farbe iltt.                                                                                                                                                |

Rad bem gewbhuliden garbungs: Droceffe.

| Prüfungs: Mittel.                                                                                                                                                                                  | -                                                               | Gefponnene Geit Grute fcwarzen State eines Reu-<br>be, fcmurg ge: Gelbenzeuges. Blauen felbenen<br>farbt. Banbee. | Stüf eines Reu-<br>Blauen feibenen<br>Banbes.    |                                 | Leinenzeug Wollentuch ichmarz gefärbt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Spacentrifige Schwefelfdin Jarbe göng, aus: Jarbe gäng, aus: Jarbe unange Kogenbillich am Augmbillich am<br>re mitpreit Leiten Wishs gegangen. gefangen. gröffen. gegriffen. gegriffen. gegriffen. | E Farbe gangen.                                                 | Farbe gangt, aus:<br>gegangen.                                                                                    | Farbe unange:<br>griffen.                        | Hugenbifflich an:<br>gegriffen. | Augenbliftich am<br>gegriffen.         |
| Sharfe Gallyeterfaure mit Farbe gangt, aus: Farbe aukgegam farbe aukgegam deemso. bent Lebeiter Bediene Balfres vere gegangen. gen. gen.                                                           | Tarbe gangen. gegangen.                                         | Farbe auegegan:<br>gen.                                                                                           | Farbe aukgegan:<br>gan.                          | Sbenfo.                         | Gbenfo.                                |
| Starfe uwerdinnte Koch; Jarbe gangen, falgidure. und bie Seide in Brei ver                                                                                                                         | garbe ganglid)<br>ausgegangen,<br>und bie Seibe<br>in Brei ver: | Farbe gånzl. aus:<br>gegangen.                                                                                    | grgangen. Barbe ausge: Gemede gergangen. gangen. | Ebenfo.                         | Etenfo.                                |
| nandelt. Sauerfetesture, eine ftarte garen ausgemötte Jarbe magendete Jarbe nuch gebenfe, Auffollung. ich ausgegann fich ausgegann Gewebe anger genen gerfere. gen.                                | wandelt.<br>Farbe augenblife:<br>lich ausgegan:<br>gen.         | Farbe angenblife.<br>lich ausgegan:<br>gen.                                                                       | Weder Farbe noch<br>Gewebe ange:<br>griffen.     | Ebenfo.                         | Gbenfo.                                |
| Eitronen : Saue (feifder Farbe ichneil aus! Richt angegrif: Richt angegrif: Eitronenfalt). fen.                                                                                                    | . Farbe fchnell aue:<br>gegangen.                               | Richt angegrif:<br>fen.                                                                                           | Richt angegrif:<br>fen.                          | Ebenfo.                         | Unverandert,                           |

#### LXXXXVIII.

Neue tragbare Druffer-Presse von Carl Clark zu Totham. nus dem Mechanics' Magazine N. 276. S. 278. Mit cher Utbildung auf Tab. VI. Im Muspige.

Der Erfinder, ber ein Landmann und fein Buchbruter ift, erine nert feine Lefer an ben Dichter Comper, ber feine Gebichte auf feinert fleinen tragbaren Buchbruter- Preffe, bie ibm Lady Auftin gum Geschenfte machte, selbst brute, und schilbert die Bortheile einer wohle feilen Preffe bei Saufe. Seine Preffe toftet, wie er versichert, nur 30 Shilling (18 Fl.), wenn sie so großes Format druken soll, wie eine gewöhnliche Drukerpresse, die 25 Pfd. Sterl. kostet. Das Mechanics' Magazine versichert, daß die von Hrn. Clark eingesendeten Probedruke wirklich ganz vortrefflich sind. Hr. Elark beschreibt die von ihm mitgetheilte Zeichnung (Fig. 2.) wie folgt:

A, ist die Tafel, auf welcher die Formen ruben. Sie ift aus Stein und fest in Solz eingelaffen. B, die Formen, welche mittelft Schrauben angezogen und festgehalten werben, die burch Diete in bem eifer= nen Rahmen, C, laufen, und Solzer dagegen treiben, wie es in ber Druferei gewöhnlich durch Reile geschieht. Es find hier drei Schrauben, von welchen man nur die Ropfe fieht, die die Formen nach der Breite des Rahmens befestigen, und zwei befestigen fie der Lange nach. D, ift der Detel, auf einer Geite mit einem Stute feinen Bollentuches, auf der anderen mit einem Stufe Pergament be= dett; ersteres oben. E, der Rahmen, nur mit einem einzelnen Stule Pergament bedeft. F, Die Platte, Die etwas kleiner ift als A, aber gleichfalls aus Stein und in Solz eingelaffen. berselben ift eine Urt von Achse befestigt, G, die sich in zwei Lochern dreht, welche fich nahe an dem oberen Ende zweier fentrechten Pfo= ften befinden, H, H, und die Platte mahrend die Schwarze aufgetragen und bie Bogen gewechselt werden, auf ber Stuge, I, ruben laft. Wenn nun die Formen eingehoben find, die Schwarze aufgetragen, das Papier aufgelegt; der Rahmen und ber Detel niedergelaffen ift, wird auch die Platte niedergelaffen. Man befestigt zwei Saten, Die an dem Ende zweier ftarken Seile, wovon man eines in ber Figur fieht, angeheftet find, an zwei Geilen, die durch ein Gtuf Solz laufen (und an jedem Ende besselben befestigt find), welches quer über die Mitte des hintertheiles der Platte hinzieht, und zu jeder Seite um ungefahr anderthalb Boll hervorragt. Wenn man nun bie Winde, k, dreht, die unter dem Mittelpunkte ber Preffe hinlauft, nur unge= fahr ein Mal herum, fo werden die Geile, indem fie fich auf berfel= ben aufwinden, die Platte auf die Formen niederziehen, und badurch den Druf hervorbringen. Derjenige Theil ber Platte, burch welchen bie Geile laufen, ift, ber Mettigkeit wegen, mit Leber-überzogen. find zwei Behalter, um bas Geftell, auf welchem der Rahmen und ber Defel ruht, hineinzuschieben. Man nimmt sie weg, wenn bie Presse nicht in Arbeit ist, damit fie nicht so viel Raum einnehmen. M, ein Griff, gum Beben und Genten der Platte.

### LXXXXIX.

Berbesserung an Schiffs-Winden, worauf Ralph Hinds marsh, Schiff-Meister zu New-Castle upon Tyne, sich am 1. Hornung 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem London Journal of Arts. November 1828. 5. 66.

Der Zwek dieser Berbesserung ist, die Winde gelegentlich mit verstärkter Kraft wirken zu lassen, was durch ein Zahnwerk am Troms melhaupte der Winde und an dem oberen Theile des Laufes geschieht.

Das Trommelhaupt, so wie der Lauf, drehen sich los und unsabhängig von einander auf einer Central Spindel, und werden entsweder mittelst eines Zahngesüges oder mittelst Bolzen unter einander verbunden. Wenn man den verbindenden Triebstof aus den Zahnräsdern hebt oder wegnimmt, und dann das Trommelhaupt und den Lauf zusammensperrt, so wirkt die Winde nur mit jener Kraft, die der Kraft der Männer gleich ist, die die Winde mit den gewöhnlischen Hebelstangen treiben; sie arbeitet wie eine gemeine Winde. Wenn man aber den Triebstof nieder und in das Räderwerk eingreisen läßt, und die Bolzen auszieht, die das Trommelhaupt und den Lauf mit einander verbinden, so wird die Kraft der Arbeiter vermehrt, und zwar im Verhältnisse der Durchmesser und Anzahl der Jähne in den Rädern und Triebstöfen.

Fig. 11. zeigt die Winde von außen. Fig. 12. stellt das Jahns getriebe oben auf dem Laufe im Grundriffe dar. Der Lauf mit seis nen Schienenzapfen, a, a, lauft los auf einer sentrechten Achse in dem Bendete des Schiffes, so wie das Trommelhaupt, b, auf dersels ben Achse. Das freisformige Gehäuse, c, c, in Fig. 12, in welchem die Achsen der Jahnrader, d, d, d, aufgezogen sind, ist auf derselben Central = Achse befestigt, auf welcher der Lauf sich dreht und das Trommelhaupt. Der Rand oder Ring, e, e, e, mit seinen nach innen gekehrten Jähnen ist oben auf dem Laufe befestigt, und der Triebstof, f, der sich auf der Achse schiebt, ist mit dem Trommelhaupte vers bunden.

Wenn nun die Winde mit der gewöhnlichen Kraft wirken soll, wird der Triebstof, s, in den Ausschnitt des Trommelhauptes mittelst der Schraube, g, gehoben, die ihn dann außer Umlauf mit dem Rasderwerke sezt, und er wird in dem Ausschnitte mittelst des Stiftes, z, befestigt, Die Bolzen, h, h, befestigen das Trommelhaupt an dem Laufe, und so wird die Winde eine gewöhnliche Winde.

Wenn aber dieselbe Zahl von Mannern an der Winde eine gros Dingler's polyt. Journ. Bb. XXXI. 5. 5.

ßere Kraft an derselben außern seil, werden die Bolzen, h, herausgezogen, und der Ariebstof, kochnichtgelassen und im Untwiedenischen gebrucht. Wenn um Das Trommelhaupt fich dreht, ibreht es
auch den Kniebstof, und diesetstreibt die Bahuniber, d, didimie in
den gezähnten Ring eingreifen, in e, e, welcher auf dem Laufe befestigt ist, und folglich diesen dreht, und dadurch die Kraft verstärkt.

Auf diese Weise konnen also weniger Leute an der Winde den Unter werfen over Akhren, mas mer Uniftanden bochft wicheig ist.

Die Berbesserung, welche Capte Phillipp & im Julissen der Anterwinde anbrachte und parentissen tieße berüht auf demselben Grundsaze; die gegenwärtigeist nur eine Abandenung derselben. Bergl. Journal of Arts. II. Polyt. Fourn. Bd. XXX. S. 225,

C.

Berbessette Schiffs Dumpe. Bon F. Lear. Mis dem London Journal of Aits. Mobember 1828 5. 1817.

coins to miles . Gradien rape at a section to

Die hier Fig. 14. bargestellte Schiffe Pumpe hat vor den gestwehnlichen den großen Bortheil, daß sie sich unmöglich verstepfen Fann, indem man nur die Seitenklappe öffnen, und mit der Paud hineinfahren darf, um dasjenige, was das Bentil verlegt, 3. B., Seils und Holztrummer, wenn es nicht ohnediest dei der weiten Seistene Definung von selbst heraus geht, zu beseitigen. Sie ist einfacher, dauerhafter, wohlfeiler, und weit leichter zu ziehen, als die gewähnstliche Pumpe. — Dr. Birkbeck bestätiget alles dieses durch ein von ihm ausgestelltes Zeugniß.

CI.

M. Hale's Methode, Bothe zu treiben.

Mus bem Register of Arts. N. 40. S. 246.

a, Fig. 3. ist ein oben geschlossener Eylinder, der unten ein Gitzter hat, um Wasserpflanzen und Thiere abzuhalten. Dieser Eylinder ist mit seinem Boden fest und wasserdicht auf dem Boden des Bothes so befestigt, daß das Wasser nur von unten in die Sohlung des Cylinders eindringen kann, der mit seinem oberen Ende auch nie über die Wasserlinie emporragen darf. b, ist eine Schraube mit einigen nahe aneinander liegenden Gängen, die nahe an der inneren Wand des Eylinders hinlausen, ohne dieselbe zu berühren. Die Schraube wird mittelst einer Spindel, d, gedreht, die bei c, in einem Stiefel

lauft, und bei f, in einer Schlußbuchse, und die Spindel selbst wird durch das Bandrad, e, in Umlauf gesezt, das auf irgend eine Weise getrieben werden kann. g, ist eine Rohre, die das Wasser aus dem oberen Theile des Cylinders, der unter der Wasserlinie, b, steht, an dem Riele des Bothes am hintertheile desselben hinaustreibt, wo es auf das Wasser stößt, in welchem das Both sich befindet, und so das Schiff vorwarts treibt. Der Patent : Träger bedient sich auch der Pumpe statt der Schraube.

Diese Borrichtung, so wie die Pumpe, die beide gewissen Würsmern abgelernt sind, wurden schon früher patentisirt, nur daß die Schraube horizontal, statt vertical, gestellt war. Sie mag bei Spazierfahrten in leichten Bothen auf Teichen, Seen und Canalen dies nen; für Flüsse und für die See taugt sie nicht.

#### CII.

nus bem Mechanics' Magazine. N. 284. 171 Idner 1829. 5.586.

Dixon Ballance, ein Zimmermann und Schreiner, ber zu Libberton, Lanarkshire, um Taglohn arbeitet, und von welchem wir bereits mehrere sinnreiche Erfindungen mittheilten, hat uns hier die Zeichnung einer sehr einfachen, und, wie es uns scheint, sehr nüzlichen Borrichtung an einem Geblase eingesendet, mittelst welcher Ein Mann zwei Blasebalge mit einer Kraft treiben kann, zu welcher sonst 8 bis 10 Mann nothig waren.

Das Segment, A, A, Fig. 15. oben an dem Sebel, B, sezt ben Triebstot, C, in Bewegung, der sich auf einer Achse mit zwei Kurbeln bestündet, von welchen die Stangen, R, R, niedersteigen, die die beiden Blasebalge ziehen. Zwei Federn, s, s, dienen die Wirkung des Hebels, B, zu reguliren, und zu unterstüzen.

Hr. Ballance versichert, durch Bersuche gefunden zu haben, daß Gin Maun mittelst Gines 20 Fuß langen Debels und 15 3tr. Gewicht an dem einen Ende desselben eine Maschine treiben kann, zu deren Bes wegung zwei Pferde erforderlich sind.

we will a warring by the time.

#### CIII.

romis . . 1 . . inu . ift. il

Malcolm Muir's, zu Glasgow, Maschine zur Verfers tigung der Fußboden, auf welche er sich am 31. Jul. 1827 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem Register of Arts and Journal, of Patent-Inventions. 20. Dec.

Mit Abblidung auf Tab. YL

Auf bieser Maschine kommen die roben Bretter an dem einen Ende hinein; und in wenigen Sekunden un dem anderen Ende gesägt, gehobelt; gefalzt und gezapft heraus: alles dies geschieht mittelft einer Reihe von Sägen, Hobeln und Drehe Meißeln.

(Das Register ift fo ehrlich ju fagen', baf es aus ben zwei Figuren in ber Erflarung bes Patent-Tragers nur Gine gemacht bat; wir muffen indeffen bedauern, bag es fich diefes erlaubte, indem es und fcheint bag, wenn bas Patent : Recht auf treue Giflarung ber Erfindung gegrundet ift) biefer Treue nichts entzogen werden barf. Auch das London Journal gibt solche Compendien von Figuren, und das Repertory of Arts, bas ehevor gute Abbildungen gegeben hat, liefert jegt beinahe gar feine mehr und beschäftigt fich bloß mit Rritifen, Die allerdings fur Englander von hohem Werthe fenn mb= gen, für das Ausland aber, das dadurch gezwungen ift, wie der Blinde von der Farbe ju urtheilen, nur fehr geringen Rugen bringen. Diese Mustifitation geschieht indeffen planmagig, und wahrend wir bedauern, daß die Englander uns als "Barbarians" behandeln, konnen wir nur einigen Troft in dem Erlaffe der "himmlifchen Dynaftie" dd. 4. Februar vorigen Jahres (1828) finden, in melchem auch fie als "Barbarians" erklart werden. Bie ber Sall in den Bald geht, fehrt er wieder guruft. Entweder freier Sans del oder volltommene (chinefische) Sperre: der Mittelmeg, als halbe Magregel, führt zu nichts als Unbeit, aus dem jeden Rinde einleuchtenben Grunde: "baß ein halber Apfel fein ganzer ift." Cebr richtig fagte ein englischer großer Sandelsmann vor einigen Bochen in England in einer Sizung, die die Londoner Raufleute über die neuen Mauthvereine auf bem festen Lande hielten, und über bas Schautel= fustem, das sich über gang Europa ju verbreiten droht: er werde da= burch an ben "guten Sausvater" in ber Rombbie erinnert, ber feinen lieben Rindern Trommeln und Pfeifen zum Weihnachts = Geschenke brachte, ihnen zugleich aber auf bas Strengfte verbot, ja feinen Larm damit zu machen, damit die Mutter nicht Ropfweb be= Doch wir wollen gur Patent : Sobelbant guruf.

Die Dobel = Maschine (planing machine), Fig. 1, welche die Ar=

beit an den Brettern zu den Fußboden beginnt, besteht aus einer flachen und geraben Bant, d, d, d, bie wenigstens wei Dal fo lang fenn muß, als jedes Brett, bas auf berfelben abgehobelt werden foll. Diefe Bant wird auf einem fteinernen Blote, c, c, ober auf irgend einer festen Unterlage gehorig festgestellt. Lange einer Geite Diefer Bant ift eine erhabene Leifte, o, o, die ale Leiter oder Schugmand bient, und fo weit reicht, ale die freisformigen Cagen, i, wobon man aber in ber Figur nur einen Theil fieht, um Die Abrigen Theile Diefer Bors richtung deutlicher darftellen zu konnen. Ungefahr in der Mitte biefer Bant ift eine Merall : Platte, a, a, gleich boch und eben mit ber Dberflache berfelben eingelaffen, und bilbet einen bauerhaften Gag fur Die Hobeleisen. Diese Sobeleisen haben die gewohnliche Form, find aber breiter, als die Bretter, Die gehobelt werden follten. Die Beite, in welcher ihre Schneiden hervorragen, wird durch Schrauben gestellt, und die Bahl derselben, Die auf ein Mal arbeiten foll; wird burch ben Grab ber Feinheit bestimmt, in welcher man die Bretter zugehos belt haben will. Gewohnlich werden drei Bobel = Gifen angewendet, wie man in h, h, h, fieht. Die buntlen Stellen find die Rehlen ber Sobel, woraus erhellt, baf bas Brett an feiner unteren Geite gebos belt wird, und die Spane unter die Maschine fallen. Gine geschmierte Lauftette, mit Fanghaten in gehbrigen Entfernungen verfeben, ergreift die Bretter, fo wie sie nach und nach in die Daschine tommen, und gieht dieselben langs ber Bant bin. Die Rante einer Seite bes Brettes lauft unter einem Borfprunge an ber Leifte, Die als Schuzwand bient, wie die Figur zeigt, und hindert bas Brett fich aufwarts zu beugen, wann es von der Rette gefaßt und mittelft Federn oder Des beln, die mit Gewichten verseben find, auf bie Sobel = Gifen nieder= gebruft wird, wie man bei b, b, fieht. Diese Bebel ober Federn find auf Gegenreibungs = Rollen aufgezogen, beren Achfen fo geneigt find, baf bie Bretter gleichformig gegen bie Leifte hingebruft werben, und jo in gerader Linie burch die Daschine laufen. Die Bewegung wird durch ein Laufband gegeben, bas von einer großen iber ber Dafchine angebrachten Lauftrommel (bie man in ber Figur nicht fieht) ju der Trommel, u, herablauft. Auf ber Spindel der legteren befindet fich ein Triebftot, ber bas Bahnrad; j. treibt. Die Achfe bes legteren führt ben geschmierten Laufer; t, um welchen die Lauftette lauft, die in paralleler Richtung mit der Bant gespannt ift, indem fie über die Rolle, z, an bem entgegengefesten Ende der Maschine lauft, wo man nur einen fleinen Theil der Rette fieht, indem fonft Die abrigen Theile ber Maschine badurch bem Auge entzogen wurden! Die Rolle, z, ift auf einem Spann Rahmen aufgezogen, y, ber und ten in einem Gewinde läuft; die Spannung wird hier durch Keile,

i, i, oder durch Stellschrauben vermehrt oder permindert. Diese Hobel = Maschine bildet einen abgesonderten Theil der oben erwähnten Patent = Maschine.

Um nun die Bretter, ein fach oder im Gevierte gufammen-

jufalgen, bient folgende Dafchine.

Gin Theil der Scheidewand, e, ift, in geradliniger Richtung mit der Bank, leicht ausgehöhlt, damit die Unebenheiten der Ranten der Bretter in diefer Sohlung gufgenommen werden tonnen, wo fie mittelft eigener Gifen ober Deffer beseitigt werden, welche fich auf einer horizontalen, fich brebenden, Platte befinden, f, beren Umfang in eine Deffnung in diefer Leifte, o, tritt. Un der Rante des Brettes, Die fich an diefer Seite der Maschine barbietet, wird, nothigen Falles, ber Bapfen ober die Feder jum Gingapfen gebildet. Um dieß zu bewir= ten, bedient man fich zweier freisfbrmigen Gagen, g und h, von mels chen fich eine unter bem Brette, (g) bewegt, und daffelbe aufwarts schneidet, mabrend die andere, (h) über dem Brette umlauft, und das= selbe nach abwarts schneidet, und zwar nur in solcher Tiefe zu jeder Seite, daß dadurch der Zapfen, die Zunge oder die Feder, in gehoriger Dite entsteht. Durch bas weitere Borruten des Brettes tommt baffelbe hierauf unter die Ginwirkung zweier freisformigen Gagen, i, von welchen man hier nur eine sehen kann, indem die andere unmit= telbar unter derfelben Spindel, und nur mittelft eines Ringes ober einer Scheibe (eines fegenannten Bafchers) von der Dite, Die die Bunge erhalten foll, von derfelben getrennt ift. Diefe Cagen ar= beiten borizontal, ober unter rechten Binteln auf ben Schnitt ber Sagen, g und h, schneiben bas überfluffige Solz weg, und laffen bie Bunge oder Teber an dem Brette bervorftebend, und vollkommen ausgebildet stehene gene ber i beiten mit. der ge

Die gegenüberstehende Kante des Brettes wird parallel mit der vorigen geschritten, was mittelst einer senkrecht stehenden kreisformigen schnell umlanfenden Sage, k, geschieht, die man die Breiten=Sage (breadthing saw) nennt. Ein Leiter, der an dem Haupte, o, befesstigt ist, wodurch die Spindel dieser Sage gestigt wird (was man in der Figur nicht seben kann), ist so gestellt, daß die überstüssigen Stüte, die von den Brettern mittelst der Sage, k, abgeschnitten wurden, unster die kreisformige Sage, l, gelangen: auf diese Weise werden diese Abschnizel der lesten Sage aus dem Wege geschafft und ausbewahrt, Die Sage, l, dreht sich harizontal und heißt die "Furchen=Sage" (grooving saw), Sie ist bedeutend diese, als die gewöhnlichen kreissformigen Sagen, und bat lange Zahne, damit mehrere derselben zus gleich eingreisen und sogdie gange Furche auf sin Mal schneiden konzenen. Der Kopf der Spindel, der die Furchen=Sage führt, ist mitz

telle Schrauben an einem auf dem Haupte, o, angebrachten Bote bes
festigt und darauf, stellbar: das leztere befindet sich in Schiebern, die
es fest halten, und in paralleler Richtung führen, wenn es nach oder
von der Bank bewegt wird. Alle Theile, die auf diest Kante des
Brettes wirken und auf obige Weise verbunden sind, gehen zugleich
mit einander vorwärts und rukwärts. Diese Bewegung geschieht mitz
telst einer Schraube, die an der feststehenden Doke, 3, mittelst Halsz
bandern befestigt ist, und in einem Nete am Hintertheile des Haupz
ted Geringweist. Die Schraube wird mittelst des Griffes, n., ges
dreht, und ein Zeiger auf dem Haupte, o, deutet die jedesmalige
Grosung der kreissbrmigen Säge, k, in Hinsicht auf die andere Seite
den Masschure, und sollsich auch die verschiedenen Breiten der fertigen
Bretter nach einem Maßstabe in Zollen und Zolltheilen auf dem

Die Sagen werden alle auf den Spindeln nach gewöhnlicher Beise mintelst Schrauben, Nieten und Baschern befestigt; die Spindeln sind aber bedeutend diter, als gewöhnlich, damit sie mit Eisen und Messern versehen werden konnen, die horizontal schneiden, und dadurch die überslussige Dike des Brettes hinlanglich an jenem Theile vermius dern, der an allen Fußboden den untersten Theil an den Bodenbretztern bilden muß. Die Häupter, die die senkrechten Sagen, g, h, sühren, besinden sich an Schiebern, die an dem Bloke, c,c,c, befesstigt sind: die horizontale Lage derselben wird durch Stellschrauben gestellt, die mittelst der Griffe, p und r, geführt werden: die Spinzdeln derselben werden durch eigene Stellschrauben gehoben oder gesenkt.

Die Bewegung wird durch Laufbander von einer großen Trommel iber der Maschine den Rollen aller senkrechten Sagen mitgetheilt, und auch der Lausscheibe, w, der Zwischenspindel, v, w. Diese Zwisscheuspindel gibt, mittelst der halbgekreuzten Bander, 4, 4, den horizonstalen Sagen, i und I, Bewegung. Die kreissbrmige Platte oder der freissbrmige Hobel, k, wird gleichfalls durch ein anderes gekreuztes Lausband, 5, das von einer Rolle, 6, auf der Spindel an der Sage, g, herkommt, getrieben. Die Kraft, welche die ganze Masschine treibt, ist eine die große Trommel in Umlauf sezende Dampsemasschine, oder ein Wasserrad zc.

"Der Herausgeber des London Journal", sagt das Register, welcher nicht mehr Zeichner bei dem Patent-Involment Ossice ist, und also nicht mehr Zeichnungen von den Patent-Erklärungen ans ders "als wir, d. he, aus dem Gedächtnisse, geben kann, bes merkt in seinem November-Hefte, "daß die Zeichnungen bei dem Patente des Irp. Muir in so kleinem Maßstabe sind, daß sie durch Redaction für sein Journal ganz undeutlich merden mußten." Mir

haben diese Absurdität durch unseren Holzschnitt widerlegt. Das London Journal sagt, diese Maschine sen von der selben Art, wie jene des hrn. Brunel zu Portsmouth. hr. Brunel verferztigte aber nur Kloben, keine Fußboden.

Hr. Muir hat zu Glasgow zwei folche Maschinen im Gange, und eine abnliche soll nun auch zu London errichtet werden."

#### CIV.

Bericht des Hrn. Péclet, im Namen des Ausschusses der denomischen Künste, über die hydrostatischen Lampen, welsche die Herren Thilorier u. Barrachin und die Herren Morel und Garnier der Société d'Encouragement überreichten.

Mit Abbilbungen auf Tab. VI.

3m Anejuge.

Beide Lampen find von derselben Art und beruhen auf denselben Grundsägen.

Da die Gute einer Lampe nicht bloß von dem Grade des Lich= tes, sondern auch von der Einfachheit des Baues und von der Leich= tigkeit abhängt, mit welcher man sich derselben und die Lampe zu= gleich bedienen kann, so hat der Ausschuß beide Lampen zugleich, und unter obigen Gesichtspunkten untersucht.

Beschreibung ber Lampen ber Sorn. Thilorier und Barradin.

Die Lampen ber Horn. Thilorier und Barrachin, die Fig. 4. hargestellt sind, beruhen alle auf denselben Grundsägen, und sind bloß der Form = und Größen = Berhaltnisse der Theile nach versschieden. Sie bestehen 1) ans einem oberen Behalter, A, der eine Flussigkeit von größerer Dichtigkeit, als Dehl, enthalt. 2) aus einem unteren Behalter, B, für das Dehl. 3) aus zwei Rohren, G, u. H, wovon erstere die Flussigkeit des Behalters, A, in den Behalter, B, leitet; die zweite aber das Dehl des Behalters, B, in den Schnabel der Lampe. 4) aus einem Pfropsen, C, durch welchen eine an beis den Enden offene Rohre lauft, welche zur Feststellung des Niveau des Drukes der Flussigkeit in dem Behalter, A, dient.

Die (bichtere) bewegende Flussigkeit ist eine Auflösung von schwes felsaurem Zinke, deren Dichtigkeit sich zu jener des Dehles, wie 1,57:1 verhält: sie ist in den Figuren durch eine dunklere Schattirung ansgedeutet.

Wenn man anulmmt, baß der Behalter, A, mit diefer Salz-

bar die Saule der Salz Muflbsung das Dehl in der Aufsteigungs Mohre, H, auf einer Sohe halten, die sich umgekehrt wie die Dichtigkeit des Dehles zur Sohe der Salz-Auflbsung verhalt. Die Sohe dieser lezten Saule muß vom Anfange des unteren Theiles der Luftzröhre, C, dis zur oberen Oberfläche derselben Flusssseit in dem Bestäße, B, gerechnet werden.

Wenn man dann am oberen Ende der Aufsteigungs = Rohre dies fer Flüssigkeit Dehl wegnimmt, so wird die Luft, die in das Gefäß, A, durch die Rohre, C, eindringt, eine gewisse Menge der Salz-Flüssigkeit nothigen, in den Behälter, B, hinabzusteigen, und ein gleiches ", (?aequivalentes)" Bolumen Dehl dafür hinaufzusteigen. Während dieser Bewegung wird aber das Niveau der Flüssigkeit in der aufsteiz genden Rohre, H, beständig sinken.

Der obere Theil der bewegenden Saule bleibt immer auf demsfelben Punkte, indem sie von dem Ende der Luftrohre an gerechnet werden muß, das unwandelbar ist. Ganz anders verhalt sich aber das untere Erde der Saule, G; denn diese endet sich auf der Obersstäche det Salz-Auflösung in dem Behalter, B, und diese Obersichte sich während des Ausflusses immer. Die bewegende Saule verkurzt sich demnach beständig, und das Niveau des Dehles in der aufsteigenden Rohre muß gleichfalls sinken.

hieraus wird man nun leicht die Rebenstufe und ben Dienst ber Lampe ber horn. Thilorier und Barrachin begreifen.

Der Schnabel, I, der den oberen Theil der aufsteigenden Rohre bildet, ist an seiner Basis erweitert, und endet sich in ein cylindrisches Stat von 4 bis 5 Millimeter Sohe gegen den Docht hin, so daß der obere Theil des Schnabels aus zwei concentrischen Eylindern besteht, die nur einen kleinen Zwischenraum zwischen sich lassen. Ueber dem Dehlzbehalter ist ein bewegliches Napschen, D, in Fig. 6. angebracht, welz ches die beiden Rohren, G, und H, umfaßt, und zur Aufnahme des Dehles dient, welches bei dem Füllen und allenfalls auch bei dem Berz brennen ausstießt. Dieses Dehl gelangt in das Napschen mittelst der Rohre, E, welches sich im Mittelpunkte der oberen concaven Oberstäche des Behälters, A, besindet. Das Napschen, D, wird durch den unter ren Theil des Mantels, F, der Lampe bedekt, der senkrecht emporsteigt.

Um die Salz : Auflbsung ein Mal für immer in die Lampe zu brinz gen, und die Lampe mit dem zum jedesmaligen Brennen nothwendigen Deble zu füllen, versieht man die Lampe über ihrem Schnabel mit einem Trichter, L., Fig. 7., der mit einer denselben umfassenden Dille, M, versehen ist, und innenwendig einen feststehenden Pfropsen hat, der die Central : Rohre des Schnabels schließt, so daß, wenn dieser Trichter aufgesezt ist, der Sohlraum desselben nur mit dem Sohlraume des Schnas bels in Werbindung ist. Die Sohe dieses Arichters ist so berechnet, daß eine Saule Dehles, die bis zu dem oberen Theile des Trichters emporpsteigt, mit einer Saule Salzstufsigkeit im Gleichgewicht ist, die bis zu dem oberen Theile des Behalters, A, sich erstreten wurde.

Neme hebt man die Luftrohre, dreht sie, und ein Halten halt sie in ihrer Lage. Diese Operation wird nothwendig; um die Luft entweichen zu lassen! Dann gießt man in den Trichter zuerst die gesalzene Ftussige feit, und hierauf das Dehl, die die Lampe voll wird. In diesem Ausgenblike füllt die Salz-Aufthsung den Hohlraum, A, und der Aehalter, B, ist voll Dehl. Man muß dann die Luftrohre wieder in ihre vorige Lage bringen und den Trichter sacht in die Hohe ziehen, damit das in demselben enthaltene Dehl durch den Schnabel aussließt, und sich vollstommen entfernt. In diesem Zustande kann nun die Lampe angezündet werden.

Nach jedem Ansbrennen der Lampe wird dieselbe wieder auf vorige Weise gefüllt, nur daß man jest bloß Dehl durch den Trichter nachzugies gen braucht, und mit Ausleerung des beweglichen Napschens, D, anfängt.

Der Berbrennungs : Apparat an den Lampen der Horn, Thilo= rier und Barrach in weicht in mancher Ruksicht von jenem der bis= her angewendeten Lampen ab.

Der neue Schnabel, dessen sie sich bedienen, ist aus Rothkupfer mit Silber plattirt, und, wie wir bereits gesagt haben, cylindrisch, an seinem oberen Theile verengt, an dem unteren erweitert. Erstes res ist nothwendig, um durch die Capillar-Attraction die Wirkung der Verkutzung der bewegenden Saule aufzuheben und das Dehl oben im Schnabel zu erhalten so lang als die Verbrennung dauert; lezter res um durch den Schnabel füllen zu konnen, und zur Erleichterung des Jutrittes des Dehles in die Spize des Schnabels während des Berbrennens.

Der Dochthalter wird durch einen Zahnstok in ber Aufsteigungs-

Das Gelander, K, Fig. 9., welches das Glas und die Rugel ftilt, ist auf einer Rohre augebracht, die mit Drathstängelchen versfeben ist, welche nach außen zurükgebogen sind, und die auf eine ahnzliche Rohre paßt, die ausdem Halse befestigt ist. Auf diese Weise läßt sich die Ibbe der Biegung des Schorusteines leicht regulizen,

Der Glashalter ist endlich so eingerichtet, daß ber Schornstein, ber auf drei kleinen Etilzen ruht, hinlanglich weite Deffnungen übrig fäße, um einen Luftstrom bei der außeren Oberflache des Schnabels hereinzulassen. Diese Borrichtung, die bei den anderen Lampen nicht Statt hat, war bei seber ber Hopun Thiboriet und Barrachin

nothwendig, weil die Halfe ihrer Lampen wegen der Eleganz der For-

Um die Nothwendigkeit obiger Borrichtung zu begreifen, muß man bemerken, daß der außere Luftstrom nur durch die Luft unterschalten wird, die zwischen der außeren Oberstäche des Schnabels und der inneren Oberstäche der Rehle durchgeht; wenn also die Rehle sehr enge ist, wird der außere Luftzug nicht hinreichen, um so mehr, dar der Schnabel von der Augel umgeben ist, folglich der Jug, der zwissschen dem Schornsteine und der Augel Statt hat, auf Rosten der Luftgeschieht, die den Schnabel speisen muß.

Die Schnabel, welche die Horn. Thilorier und Barrachin ehevor angewendet haben, waren aus Anpfer, und von den gewöhnlichen schattenfreien Schnabeln durch nichts, als durch den größeren Zwischenraum der zwei Enlinder verschieden, die nach oben zu schneit sich verengten.

Die Sofrn. Thilorier und Barrachin haben ihren Lampenteine Menge verschiedener Formen und Größen gegeben. Sie führen in ihrem Prospectus 28 derselben auf, ohne diejenigen zu rechnen, die bloß durch ihre verschiedenen Verzierungen verschieden sind.

Sie haben Schnabel von vier verschiedenen Calibern: von 18,

Bei den enlindrischen Lampen läßt der Mantel sich ganz wege nehmen, und stellt den Apparat in seiner Naktheit dar; bei ben übris gen ist der untere Theil der Lampe allein mit einem beweglichen Mante tel versehen, der das Näpschen umhüllt.

Der Grundsaz, auf welchem die Lampen der Horn. Thiloriet und Barrach in beruhen, war langst bekannt; die Gebrüder Girard waren die Ersten, die denselben bei Lampen anwenden lehrten; seit bieser Zeit wurde er auch von den Horn. Lange und Verzh, und von mehreren anderen benüzt, aber ohne Erfolg. Was die Lampe der Horn. Thilorier und Barrachin von allen benjenigen, die vor und nach denselben nach diesem Grundsaze verfertigt wurden, auszeichnet, ist die Beseitigung aller Hahne, die durch das Füllen durch ben Schnabel und durch das bewegliche Napschen unter dem Mantel moglich wurde.

Befdreibung ber Lampen ber Born. Morel und Garnier.

Die Lampen der Horn. Morel u. Garnier sind von zweierlet Art: bei den einen ist das Niveau bleibend, bei den anderen ist es wandelbar. Beide beruhen auf demselben Grundsaze wie jene der Herzen Thilorier und Barrachin.

Die Sorn. Morel und Garnier hatten ber Societe Unfange nur jene Lampen überreicht, an welchen bas Niveau beständig ober bleibend ist; auf Ersuchen des Ausschusses theilten sie aber auch jene mit wandelbarem Niveau mit.

Wir wollen die Lampen mit bleibendem Niveau zuerst beschreis ben, da sich die übrigen leicht aus derselben ableiten lassen.

Die Lampe der Sorn. Morel und Garnier, die in Fig. 7. im fentrechten Durchschnitte bargeftellt ift, besteht 1) aus einem Bebalter, a, a, zur Aufnahme einer gemiffen Menge Galgftuffigfeit , be= ren Dichtigkeit großer ift, als die des Dehles; 2) aus einem Dehl= behalter, b, b; 3) aus zwei Rohren, e, f, wovon die erftere zur Leis tung ber Calgfidifigfeit aus dem Behalter, a, in den Behalter, b, bient, die zweite aber bas Dehl in ben Schnabel leitet; 4) aus einem Pfropfen, c, burch welchen die Luftrobre gieht, Die fich in einer feft= ftebenden ledernen Buchfe, t, ichiebt, und deren oberer in eine mann= liche Schraube zugeschnittener Theil in ein Schraubenmutter paßt; 5) aus einem oberen Sahne, 1, mit brei Gingangen, wovon ber erftere gur Deffnung ober Schließung bes Durchganges bes Schnabels in Die Aufsteigungs-Rohre des Dehles, f, Dient; der zweite den oberen Theil bes Behalters, a, mit ber offenen Dille, m, in Berbindung fest; ber britte eine Berbindung der Robre, u, mit einer fleinen Dille, k, berftellt, auf welche ber Fulltrichter, r, Fig. 8. aufgefest wird; 6) aus einem Sohlraume, d, in welchem bas Dehl fich fammelt, welches aus bem Schnabel abfließt. Es gelangt burch die Rohre, g, in benfelbert. 7) aus einer Robre, o, zum Ausfluffe des in dem Raume, d, gefam= melten Debles. Diese Rohre lauft burch ben Dehlbehalter, b; 8) aus einem Sahne, p, unter bem Suggestelle ber Lampe am Ende der Robre. o, 9) aus einem Sahne, h, beffen Bapfen burch die leberne Buchfe, i, lauft. Der Schluffel Diefes Sahnes ift hohl. Er ift in n und x offer, fo bag, bei einer gewiffen Stellung bes Sahnes, Die Fluffigkeit, bie aus dem Behalter, a, ausfließt, burch die Deffnung, n, abfließt, und, in einer anderen Stellung, Diefelbe Bluffigfeit burch ben unteren Theil ber Robre, e, aufsteigen tann. Diefer Sahn ift es, burch welchen bas Niveau bleibend wird. Diese verschiedenen Stellungen find in Rig. 7. angebeutet.

Um die Lampe zu füllen, sezt man zuerst den Trichter, r, der die gehörige Sohe haben muß, auf die kleine Dille, k. Der Trichter hat einen kleinen kegelformigen Pfropfen, s, mittelst dessen man nach Beslieben die untere Deffnung des Trichters offnen oder schließen kann. Mart dreht den Hahn, l, mittelst eines Schlussels; dann den Hahn, h; hebt dann den Pfropfen am Trichter und füllt so lang Dehl nach, dis er voll bleibt. In diesem Augenblike ist der Hohlraum, a, mit der Salzstüssessigestigestigesüllt, und der Behälter, b, voll Dehl. Dann dreht man den Hahn, h, den Dahn, l. Man stekt den Pfropfen in den Trichter, das

mit man benfelben schließen und gefüllt abheben kann. Man darf nun nur noch, um die Fallung zu vollenden, die Lampe abheben und den Hahn, p; bffnen, um das Dehl in den Abläufer gelangen zu laffen.

Die Erflarung ber Phanomene, Die bei Diefer Lampe Statt haben, ergibt fich leicht aus bem, mas wir über Brn. Thilorier's Lampe gefagt haben. Die Fullung bes Schnabels wird hier burch Seitenfill= lung erfezt, und dazu war 1) die Borrichtung nothig, burch welche bie Berbindung zwischen ber Anfsteigunge=Robre bes Dehles und ber Gei= ten=Dille hergestellt ober unterbrochen werden fann; 2) eine andere Bor= richtung, um die Berbindung zwischen ber Aufsteigungs = Rohre und dem Schnabel zu bffnen ober zu schließen; denn ohne diese murde bas Deff, das in dem Schnabel bis zur Sobe bes Bipfels bes Trichters in bem Schnabel aufzufteigen ftrebt, in dem Dage über legteren abfließen, als es nachgeschüttet wurde. 3) eine Borrichtung, um eine Berbin= bung bes oberen Behalters mit ber Atmosphare herzustellen. 4) mußte bet Etfebter mit einem Pfropfen verfeben fenn, weil er fich nicht über bet Dille ausleeren burfte. Die erften brei Bewegungen geschehen an ber Lampe ber Born Morel und Garnier mittelft ber Drehung eines einzigen Sahnes mit brei Gingangen, und bas bewegliche Mapf= chen bes Brn. Thilorier ift durch ben feststehenden Sohlraum erfegt, weßwegen die Ausfluß-Rohre, die durch ben Dehlbehalter und ben Sahn, p, lauft, nothig wurde.

Es bleibt nun nur noch die Wirkung des Hahnes, h, durch welche das Niveau der bewegenden Saule immer auf derselben Sohe gehal= ten wird, zu erklaren fibrig.

Bir haben, bei Gelegenheit ber Lampe ber Sorn. Thilorier und Barrachin, bemerkt, daß die Sohe bes oberen Theiles ber Saule ber Salg-Auflbsung von dem unteren Theile ber Luftrohre an gerechnet werden muß, und daß fie in bem Behalter, B, fich bis gur oberen Dberflache Diefer Fluffigkeit erftrekt; ba nun diefe lette Dber= flache in bem Mage emporfteigt, als bas Dehl fich verzehrt, fo folgt, bag bie Lange ber bewegenden Gaule fich immer vermindert. Diefe Berminderung zu vermeiben, haben bie Sorn. Morel und Garnier ein Mittel angewender, deffen die Gebruder Girard fich Sie ließen die Galg-Auflbsung von einem boberen Punkte auslaufen, als die Dberflache ber Fluffigfeit in bem Behalter, b, am Ende der Berbrennung fteht: auf Diese Beise erhielten fie eine tur= gere, faber stete gleich lange brufenbe Gaule. Allein, dieser Buftand burfte nicht mahrend bes Machfillens Statt haben, indem fonft bie gefalzene Fluffigkeit nicht in ben Behalter, a, hatte hinaufsteigen ton= nen. Diefen doppelten Dienft verfieht nun ber Sahn, H. Wahrend bes Betbeennens entweicht bie Gluffigfeit durch bie Deffnung, n, die bann

an dem unteren Ende der bewegenden Saule sich sindet, und mahrend des Fullens kann die Fluisigkeit, die sich auf dem Boden des Behalsters, d., auf dem Boden des Behalsters, a., zurük hinaufsteigen, weil die Seiten=Deffnung, n., der Rohre, a., geschlossen ist, und diese Rohre mit ihrer Berlangerung, v., in Berbindung steht, die bis auf den Boston des Behalters, d., hinabsteigt. Die von den Horn. Morn. Morel p. Garnier angewendete Flussigkeit ist die Mutterlauge der Salpeters Sieder mit einem Drittel Sprup gemengt.

Was den Verbrennungs = Apparat betrifft, so ift er genau jener des Hrn. Carcel, ohne alle Abanderung. Die Hhrn. Morel u. Garnier gaben dem Halse ihrer Lampen eine starte Beite; sie hat=
ten also nicht nothig einen Luftzug in dem Gelander unter dem Schorn=
usteine anzubringen; allein der große Durchmesser an den Halsen ihrer Lampen beeintrachtigt die Eleganz der Formen derselben.

An den übrigen Lampen der Horn. Morel und Garnier ist das Niveau wandelbar, und sie sind von den gben beschriehenen Lam=
wen in nichts, als durch die Abwesenheit des Sahnes, h, verschieden,
ider an den ersteren zur Unterhaltung der Lampe der bewegenden Saule dient.

Die Schnabel bei diesen beiden Lampen-Systemen sind nur zweier= lei: sie haben 20 und 22 Millimeter inneren Durchmeffer.

Die Lampen der hrn. Morel u. Gannier find übrigens aller Formen der Lampen der Horn. Thilorier u. Barrachin abnlich.

Die Borrichtungen an diesen Lampen, welche die Horn. Morel und Garnier als ihre Erfindung betrachten, sind: 1) der hahn mit drei Eingängen, der zum Füllen dient; 2) der hahn mit zwei Eingängen, zur Unterhaltung des Niveau; 3) die Borrichtung mit dem Ausfluß hahne. Wir muffen jedoch bemerken, daß das Füllen durch eine Seitene Dille schon von den Gebrüdern Girard angegeben wurde; daß eine ahnliche Borrichtung am hahne zur Unterhaltung des Nie veau in einem Werke, das im vorigen Jahre "(1827)" über die Besteuchtung erschien, angegeben wurde, und daß der Ablaß hahn unter der Lampe in Girard's alten Lampen angewendet wurde.

Bergleichung biefer Lampen in hinfict auf Starte und Statigteit bes Lichtes.

21m 17. October 1828 wurden Bersuche mit diesen Lampen ans gestellt.

Die Lampen wurden vorläufig von den Eigenthumern mit dems felben, vor ihnen abgewogenen, Dehle gefüllt, und zu derselben Stunde (61/4 Uhr) angezündet.

Barrachin, mit plattirten Schnabeln, und zwei, von den Berren

Morel und Garnier, mit bleibendem Niveau. Die außeren Durch= meffer der Schnabel der ersteren betrugen 25, 24, 20 und 18 Milli= ineter; die der Horn. Morel und Garnier 22,5 und 20 Mil= limeter.

Die Lampen brannten 5 Stunden lang ununterbrochen fort in Gegenwart ihrer Besizer, und blieben während dieser ganzen Zeit les diglich sich selbst überlassen; man berührte weder die Dochte noch bie Rauchfänge, und sie wurden drei Mal mit einer guten (nicht Carstellschen) Lampe mit UhrwertsBorrichtung verglichen: am Anfange, in der Mitte und am Ende des Brennens.

Die Lampen wurden gleichzeitig (um 111/2. Uhr) ausgelbscht und im folgenden Tage gewogen, um die Menge Dehles kennen zu ler= nen, welches in jeder Lampe verbrannt wurde, damit man dieselbe mit veni- Durchschnitte des erhaltenen Lichtes vergleichen konnte.

Aus biefen Werfuchen ergab fich:

- mit derselben Wirkung brannten, wie Lampen mit Uhrwerk-Borrich= tang. Die Verbrettung wurde in einer Entfernung von 5—6 Milstimeter von dem oberen Ende des Schnabels unterhalten.
- 2) alle Lampen brannten gleich gut, obschon jene der Horn. Mostel und Garnier bleibendes Niveau hatten, während die der Hersten Thilorier und Barrachin wandelbares Niveau hatten, das in einer nicht Capillar-Rohre ungefähr um Ein Centimeter gefallen seyn würde.
- 13) daß, während der ganzen Zeit des Berbreunens, die Intems=
  tat des Lichtes aller dieser hydrostatischen Lampen größer war, als
  die der Lampe mit Uhrwert-Borrichtung, und daß die Lampen des
  Pen. Thilorier in dieser Hinsicht stärker waren, als die anderen.

Eine einzige Lampe des hrn. Thilorier machte eine Ausnahine; da sie aber nicht ganz gefüllt und während des Bersuches ausgeloscht und wieder gefüllt wurde, so lassen sich die Resultate derfelben nicht berechnen.

- 4) baß die eigentlich mizliche Wirkung, d. h., das Verhältniß ber Menge Lichtes in Bezug auf die Menge des verbrauchten Dehles bei beiden Lampen beinahe dieselbe ist, und sich sehr den Lampen mit Uhrwert-Vorrichtung nahert, obschon sie etwas schwächerist. Insteffen gaben die großen Schnäbel eine merklich kleinere nüzliche Wirskung; wahrscheinlich wurde aber dieser Unterschied verschwinden, wenn man Lampen mit Schnäbeln von gleichem Durchmesser vergliche.
- 5) daß, in allen Lampen, der verkohlte Theil des Dochtes beis nahe gleich stark war: 3-4 Millimeter: er war starker als an der Rampe mit Uhrwerk-Borrichtung.

6) daß, bei dem Auslbschen, das Dehl in allen Lampen oben am Gipfel des Schnabels stand.

Wir gaben keine Zahlen an, weil die Zahlen, die wir erhielten, nur das Resultat Einer Reihe von Bersuchen waren, und folglich nur den Gang der Phanomene, nicht aber einen allgemeinen Maßstab ges währen konnten. Man hatte diese Versuche oft wiederholen mussen, um Durchschnitte zu erhalten.

Die umvandelbare Verbrennung bei Entfernung von dem obersten Ende des Schnabels sowohl bei den Lampen mit bleibendem als mit wandelbarem Niveau wurde aber durch mehrere Reihen von Versuchen erwiesen.

Am 18. Oct. wurden zwei Lampen der Herren Thilorier und Barrachin und eine der Horn. Morel und Garnier von diesen Horn, gefüllt und angezündet. Sie wurden bis 71/2. Uhr Abends sich selbst überlassen; ihre Flammen waren gut; der verkohlte Theil bestrug nur ungefähr 4 Millimeter, und blieb 5 bis 6 Millimeter vom Schnabel.

Weitere Versuche bewiesen, daß die Lampen der Horn. Morel und Garnier mit wandelbarem und bleibendem Niveau sich so ziems lich gleich verhielten, und daß die Lampen der Horn. Thilorier und Barrachin mit großem kupfernen Schnabel eben so weit vom Schnasbel wegbrannten, sich aber schneller verkohlten.

Ein noch entscheidenderer Versuch wurde am 14. Oct. von einem Mitgliede des Ausschusses mit den Lampen der Horn. Thilorier und Varrachin vorgenommen, die für den provisorischen Leuchtthurm auf der Insel Jeu bestimmt waren. Sie wurden um drei Uhr Nachmitztags angezündet, und brannten des anderen Tages um 10 Uhr Morzgens, also nach 19stündigem Brennen, noch mit sehr schnabel um 3—4 Millimeter entfernt, während doch das Niveau des Dehles bei dem nicht capillarischen Schnabel sich um Ein Eentimeter hatte sezen sollen.

Die lang brennenden Lampen der Horn. Thilorier und Barrach in, und ahnliche der Horn. Morel und Garnier, wurden hierauf von hrn. Fresnel, Secretar der Leuchtthurms = Commis= fion, beobachtet.

Aus den von ihm angestellten Bersuchen erhellt, daß von zwei Lampen der Horn. Thilorier und Barrachin, deren Behälter für einen Zeitraum von 16—17 Stunden berechnet waren, die eine 25% Stunden, die andere 24% Stunden lang brannte; daß, nach siebzehnstündigem ununterbrochenen Brennen, der Docht der ersteren eine Schnur von 2 Millimeter, jener der zweiten eine Schnur von Einem Millimeter zeigte, und, nach 14stündigem Brennen, die Ins

tensität bes Lichtes ber ersteren im Berhältnisse von 139:131, ber zweiten im Berhältnisse von 139:116 abnahm.

Die Lampen der Hhrn. Morel und Garnier verhielten fich fo ziemlich auf dieselbe Weise.

Hieraus folgtt 1) baß die Lampen der Hhrn. Thilorier und Barrachin, so wie jene der Hhrn. Morel und Garnier wähzend einer Zeit, die die langste Nachtbeleuchtung erfordern kann, weit überreicht, dieselbe Wirkung hervorbringen, die man bisher einzig und allein bei Lampen mit Gloken Bewegung möglich glaubte, wo das Dehl im Ueberflusse aus dem Schnabel der Lampe absließt, und daß sie in dieser Hinsicht nur den Carcel'schen Lampen mit Uhrwerk Borrichtung nachzustehen scheinen.

- 2) daß die Lampen der Horn. Thilorier und Barrachin mit plattirtem Schnabel und wandelbarem Niveau dieselbe Wirkung hervorbringen, wie die Lampen der Horn. Morel und Garnier mit bleibendem Niveau.
- 3) daß die Lampen der lezteren mit bleibendem und mit wans delbarem Niveau sich so ziemlich eben so verhalten.
- 4) daß die Lampen des Hrn. Thilorier mit dem alten weis ten kupfernen Schnabel auch in Entfernung von dem Schnabel vers brennen; daß aber die Verkohlung des Dochtes etwas schneller zus nimmt.
- 5) daß die Lampen der Horn. Morel und Garnier, und die Lampen mit plattirten Schnäbeln des Hrn. Thilorier eine Zunahme an Intensität des Lichtes von 6—7 Stunden vor den Lampen mit Uhrwert Dorrichtung voraus haben; daß die Intensität des Lichtes aber hierauf, jedoch nur langsam, abnimmt.

Bergleichung ber Bebienung biefer Lampen.

Un der Lampe der Horn. Thilorier und Barrachin hat man täglich ein bewegliches Näpfchen anszuleeren; einen Trichter, in welchem nichts vorzurichten ist, aufzusezen, zu füllen, zu heben und wegzunehmen; endlich noch eine Luftrohre zu heben, und an ihre Stelle zu bringen.

Un der Lampe der Hhrn. Morel und Garnier, mit bleis bendem Niveau, hat man einen Trichter aufzusezen, zu offnen, zu füllen, zu schließen und wegzunehmen; zwei Hahne zu offnen und zu schließen, und noch einen Hahn zu offnen, zu schließen und abzupuzen, weßwegen man die Lampe über einem Dehlkruge halten muß. Lezteres kann aber nur in mehr oder minder langen Iwischens raumen geschehen, je nachdem während des Berbrennens mehr oder minder Dehl von dem Schnabel abstließt, und der Behälter mehr oder weniger groß ist.

An den Lampen der Horn. Morel und Garnier mit mans delbarem Niveau ist ein Hahn weniger zu dreben.

Hieraus folgt, daß man bei den Lampen der Horn. Thilorier und Barrachin weniger Operationen vorzumehmen hat, als bei jenen der Horn. Morel und Garnier mit feststehendem Niveau, und beinahe eben so viel, wie bei jenen der lezteren mit, wans belbarem.

Wenn man nun diese Bedienung an beiden Lampen in hinsicht auf die Folgen vergleicht, die dadurch entstehen konnen, wenn eine oder die andere dieser Operationen vergessen wird, so sieht man, daß bei den Lampen der Hofen. Thilorier und Barrachin nur das he= ben und Stellen der Luftrohre vergessen werden kann. Im ersten Falle sillt sich die Lampe nicht; im zweiten leert sie sich langsam durch den Schnabel, ohne herauszusprizen, und das Dehl sammelt sich in dem darunter befindlichen Näpschen, das groß genug ist, um dasselbe zu fassen. Man darf dann nur das Näpschen ausleeren, und die Lampe neuerdings füllen.

Wenn man an der Lampe der Horn. Morel und Garnier vergist den oberen Sahn zu drehen, ehe man den Trichter wegnimmt, so wird das Dehl herausgestoßen, weil die Fullungs Dille unter dem Punkte ist, wo das Dehl strebt sich bis an die ganze Sohe des Schuastels zu heben, und die Dille sich in der Nahe des Umfanges der Lampe besindet.

Wenn man vergist den Hahn zu drehen, der das Niveau immer auf demselben Punkte halt, so steigt die Salz-Austhlung nicht in den oberen Behalter, und das Dehl lauft durch die Luftdille ab. Um dann die Flussigkeiten an ihre Stelle zu hringen, muß man den unteren Hahn drehen, und das Dehl aus dem oberen Behalter durch die Luftdille ausfließen lassen, indem man fortfährt Dehl in den Trichter zu schütten. Diese Operation ist sehr langweilig,

Wenn, nachdem man die Lampe gesüst hat, man vergaß densselben Sahn zu drehen, so entleert die Lampe sich großen Theils durch den Schnabel. Der erste Zufall kann sich nur au Lampen mit wandels barem Niveau ereignen. Was den unteren Hahn betrifft, so kann man nicht pergessen denselben zu schließen, indem der Schlissel oder Drehes zapfen des Hahnes über dem unteren Rande der Lampe empor ragt, wann er offen ist, und der Hahn sich durch das Niederstellen der Lampe pon selbst schließt.

Hieraus folgt also, daß der größte Unfall bei nachlässiger Bedies unng der Lampe der Horn. Thilorier und Barrach in bloß darin bestehen kann, daß man das Näpfchen ausleeren und die Lampe wieder füllen muß, während bei den beiden Lampen der Horn. Morel und

Garnier bas Dehl herausgestoßen, und bei den Lampen mit bleiben= bem Niveau fo fehr aus feiner gehörigen Lage gebracht werben kann, daß man viele Zeit aufwenden muß, um es wieber in ben unteren Be= halter zu bringen.

Bei aufmerksamer und forgfältiger Bebienung ber Lampe konnen abrigens diese Bufalle nie Statt haben.

Die Lampen ber Sorn. Morel und Garnier haben übrigens ben Bortheil, daß man fie mahrend bes Brennens felbft durch bie Geis ten = Deffnung fullen tann.

Bergleidung biefer Lampen in hinfict auf ihren Bau.

Die Lampe der Sorn. Thilorier und Morin besteht aus zwei geschloffenen Raumen, einem beweglichen Behalter, brei feststehenden Rohren, einer beweglichen Luftrohre, und aus einem Trichter, beffen Theile alle feststehend find.

Die Lampe der Sorn, Morel und Garnier mit feststehendem Nivegu besteht aus brei geschloffenen Raumen, beren einer eine bop= pelte Sulle hat, aus funf feststehenden Rohren, von welchen brei dies felbe Bestimmung haben, wie an ber Lampe ber Sorn. Thilorier und Barrachin; von den beiden anderen führt die eine bas Dehl durch den Behalter, b, jum unteren Sahne, die andere bient gur Berstellung einer Berbindung ber Fullungs = Dille mit ber Aufsteigungs= Robre; aus einer Luftrohre; aus zwei Dillen in bem oberen Rapfchen; aus brei Sahnen, wovon ber eine brei, ber andere zwei Gingange hat, und aus einer lebernen Buchfe.

Die Lampen der Sorn. Morel und Garnier mit beweglichem Niveau haben einen Sahn weniger, namlich ben mit zwei Eingangen und mit ber lebernen Buchfe.

Die Lampen ber Sorn. Thilorier find also offenbar einfacher, als die ber Sorn. Morel und Garnier.

Ueberdieß bieten die Lampen ber Sorn. Thilgrier, und Barrachin in ihrem Baue einen Umftand bar, ber wichtig ift. Alle 26thungen find außen angebracht und fo gestellt, baf bie Lampe zerlegt werden kann, ohne daß ihre Bergierung babei leibet, und alle Bufalligfeiten an den Rohren leicht ausgebeffert werden tonnen.

Die Bahne an ben Lampen der Sorn. Morel und Garnier machen nicht bloß ben Bau ber Lampe mehr zusammengesest und er= schweren ben Dienst, sonbern fie vermehren auch bie Dibglichkeit bes Berluftes an Dehl.

Die Born. Morel und Garnier Schiften uns auch, als wir mit unferem Berichte bis auf Diefen Puntt getommen waren, eine neue Lampe, an welcher fie biefelbe Borrichtung anbringen, burch welche

24

364 Berbefferung an ber Bampe mit freisformigem Dehlbehalter te.

die Hhrn. Thilorier und Barrachin den unteren Sahn fich ete

fparen fonnten.

Der Bericht: Erstatter, ber das Lampen: Wesen genau studirte, hat nirgendwo gefunden, daß man vor den Horn. Thilorier und Barrachin ein bewegliches Näpschen über dem Dehlbehalter unter einem beweglichen Mantel der Lampe verstett angebracht hatte; vielz leicht wissen die Horn. Worel und Garnier, daß sie bereits früher gebraucht wurde.

Die Bedienung der neuen Lampe ist so ziemlich dieselbe, wie jene der Horn. Thilorier und Barrachin; nur ist die Bewegung der Luftrohre an dieser durch einen Hahn ersezt. Allein der ganze Bau dieser Lampe ist noch zusammengesezter; denn die Luftrohre ist durch einen Seitenhahn mit drei Deffnungen, zwei Dillen und eine Hulfszröhre ersezt, und der Hahn sezt die Lampe früher oder später der Gestahr aus, Dehl zu verlieren.

Resultat.

- 1) Die Lampen der Horn. Thilorier und Barrachin, so wie der Horn. Morel und Garnier verdienen gleichen Beifall, indem sie das Publikum mit wohlfeilen Lampen versahen, die eben die Wirstung außern, wie die Lampen mit Uhrwerk, und nur den Carcel'schen Lampen nachstehen.
- 2) Die Horn. Thilorier und Barrachin waren aber die ersten, die hydrostatische kampen fabricirten, welche gelangen. Da sie auf diese Weise einen neuen Zweig der Industrie gründeten, der bezreits einen großen Aufschwung genommen hat, und ihre kampen einsfacher sind, und weniger Zufälligkeiten unterliegen, als jene mit Hahznen, so verdienen sie Ausmunterung, die sie bei Vertheilung der Mezdaillen vielleicht erhalten werden.

## CV

Verbesserung an der Lampe mit kreisförmigem Dehlbehälter in gleicher Höhe mit dem Dochte, worauf sich die Khrn. P. L. B. Duboursal und A. E. F. Lehu ein Brevet de Perfectionnement auf 5 Jahre am 11. Mai 1813 ers theilen ließen.

aus der Description des Machines et Procédés spécifiés dans les Brevets d'Invention par Mr. Christian. T. XIV. p. 111. (Auch im Repertory of Patent-Inventions. Jaunar 1829.)

Diese Verbesserung besteht in Anwendung einer Drukschraube aus Aupfer, wodurch der innere Luftkanal abgenommen werden kann. Diese Schraube ist auf die Robre aufgelothet, die den Docht einschließt. In dem Gefüge ist ein Stut Leder oder Kantschuk von ungefähr zwei

Linien Breite auf bem Schrauben= Niete aufgezogen, damit das Deh nicht entweichen kann. Dieses Niet hat gleiche Weite mit dem Innerent des Schnabels. Bei dieser Einrichtung erhalt man den Bortheil, daß bas Innere des Schnabels frei bleibt, und man den Bodensaz des Dehles leicht heraus schaffen kann, so daß jeder im Stande ift, die innere Luftrohre, die den Luftzug bildet, zu puzen oden zu erneuern.

# CVI.

Ueber die Fabrikation des Saffians (Maroquins) von Irn.

(Aus bem Dictionnaire technologique Bb. XIII. S. 124.)

Der achte Saffian ist ein gegerbtes und auf der Narbenseite gefärbtes Ziegensell "). Man bearbeitet auf diese Art auch die Schaffelle, welche man dann Schaffell = Saffian (mouton maroquiné) nennt. Der Name Maroquin (Marokkanisches Leder) scheint deswegen in Gebrauch gekommen zu sehn, weil diese Kunst aus dem Konigreiche Marokko nach Europa eingeführt wurde.

In Frankreich wurde die Saffian=Fabrikation erst gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ausgeübt. Man behauptet, daß die erste Saffianfabrik in der Pariser Borstadt Saint=Untoine von einem gewissen Garon errichtet wurde, und daß einige Jahre später (im J. 1749) ein anderer Fabrikant, Namens Barrois, eine zweite anlegte, welche durch Patentbriefe im Jahre 1765 unter die königlichen Manufakturen aufgenommen wurde.

Die ersten Nachrichten, welche man in Frankreich über die Saffian = Fabrikation in der Levante erhielt, verdankt man Hrn. Granger, einem Chirurg der konigl. Marine und trefflichen Beobsachter, welcher in Auftrag des Ministers, Grafen von Maurepas, verschiedene Länder bereiste und nach einander der Akademie mehrere außerordentlich schäzbare Berichte über verschiedene Industriezweige und über Naturgeschichte einsandte. Seine Beschreibung der Saffiansgerberei, nach dem Berfahren, welches er in der Levante befolgen sah, ist vom J. 1735; Lalande hat sie im Detail auch in die Encyclopädie aufgenommen. Seit dieser Zeit wurden in Frankreich mehrere Saffian = Fabriken errichtet; und besonders die des Hrn.

<sup>142)</sup> Ueber die Safsiandereitung sind bereits schon zwei schäzdare Abhandlungen im polytechnischen Journale geliesert worden, wovon die erste suber teitung des rothen und gelden Saffians in Astrachan, von Prossessor Dr. Petri in Erfurt) im VII. Bd. S. 186. und die zweite suber Gerberei, Lederzurichtung und Lederfarbung, von Aikin) im XVIII. Bb. S, 346. enthalten ist.

Fauler, zu Choispeie-Roi, welche burch ihre vorzuglicheren Produkte die wichtigste wurde und ben meisten Ruf ethielt.

3m Gangen genommen ift diefe Kunft fast noch auf berfelben Stufes wauf welcher fie bei ihrem Urfprunge fanb; man befolgt namlich noch bie von Granger beschniebenen und von Lalande befannt gemachten Berfahrungeweisen. a. Doch hat man mehrere Operationen vereinfacht und einige mangelhafte Puntte vervolltomm= net, so daß diese Runft wirkliche Berbesserungen erhielt, die wir aber-nicht wohl bekannt machen tonnen (qu'il nous est difficile de faire connaitre), weil fie die mabre Grundlage der Wohlfahrt diefer Manufakturen ausmachen, und weil man ihnen burch die Berbrei= tung berfelben einen beträchtlichen Schaben gu Gunften ber Muslander zufügen wurde 45). Doch wollen wir einige dieser Berbeffes rungen auführen und nur diejenigen gurutbehalten, welche die mefents liche Ursache des guten Erfolges unserer Manufakturen zu nabe berühren, und ihnen ben großen Bortheil gemahren, billigere Preise festsezen und so allen Auslandern die Concurrenz abschneiden gu fonnen.

Die Saute, welche zur Bereitung des Saffians dienen, sind, wie wir schon bemerkt haben, die der Ziege und des Schafes. Erstere haben nicht nur mehr Geschmeidigkeit und mehr Glanz, sondern auch größere Dauerhaftigkeit, aber dessen ungeachtet wendet man sie wegen ihres hoheren Preises ziemlich selten an.

Die Parifer Fabritanten beziehen Die Ziegenfelle von verschiebes nen Orten; unter den frangbfischen gibt man benjenigen ben Borgug, welche aus ben alten Propinzen ber Auvergne, aus Poitou und ber Dauphine fommen; man bezieht auch eine große Menge aus bem Auslande und namentlich aus der Schweiz, Savoien und Spanien; legtere find besonders wegen ihrer Starte und guten Beschaffenheit geschätt, mahrend diejenigen aus Frankreich mehr wegen ihrer großen Feinheit gesucht find. Bei allen biefen Gigenschaften muß ber Saffiangerber eine große Auswahl treffen, und er ermaugelt nicht, alle diejenigen Saute auszuschließen, welche einige Fehler zeigen, benn die geringsten unter ihnen werden nach bem Farben, befonders bem Rothfarben, fehr fichtbar. Es ift unmöglich, fo forgfaltig man auch bei bem Mustefen zu Berte geben mag, Alles gewahr zu werben; die leichtesten Schrammen und die kleinsten Andtchen find binreichend, die Saute fo fehlerhaft zu machen, daß man fie gum Roth nicht anwenden fann, welches die belifatefte garbe und gerabe biejenige ift, bei welcher man bie großte Bolltommenheit verlangt; auch ift

<sup>145)</sup> Dieß sind frangosische Grundsage.

ber Fabritant gezwungen, in dem Maße als die Arbeit fortschreitet, die Haute neuerdings durchsehen zu lassen und sie nach der Farbe einzutheilen, namlich die mangelhaftesten für dunkle Farben zu besfeitigen und die schönsten für helle Farben, besonders für das Roth, wozu man sie oft in ganzen Stuten anwendet.

Da bie Biegenhaute trofen und behaart antommen, fo bat bie ersta Arbeit, welche man mit ihnen vornimmt, einzig zum 3wet, fie gu erweichen und ihre Poren zu bffnen, bamit bie gu ben barauf= folgenden Operationen erforderlichenje Substangen fie gehorig durch= Dringen tonnen. Man erreicht biefen 3met leicht burch ein blofes Sintauchen ber Sante in ein gefaultes Baffer, worin man fie mehr oder weniger lange vermeilen laft, je nach bem Grabe ber Austrot: mungenach ihrer Dife, und auch nach ber herrschenden Temperatur; benn in diesem erften Babe erleiden fie eine Urt. Gabrung, welche man ohne Gefahr nicht bis über einen gemiffen Grad treiben tounte, weil fie fonft in eine anfangende Faulnif übergeben murben, welche nothwendiger Beife ihre Beschaffenbeit andern mußte. In Sinficht ber Dauer bes Berweilens, welches von zwei bis auf funf Tage perlangert wird, fann man fich alfo bloß durch die Erfahrung leiten laffen Benn man glaubt, bag bie Baute hinreichend erweicht find, benugt man biefen Buftanb, um fie bas erfte Dal auf bem Schabes baum auszustreichen, um die geet = ober Fleischstufe abzusonbern, melde bie Fleischer barauf gurutgelaffen haben, und um bie Falten pu befeitigen, welche fich allenfalls mahrend bes Austrofnens gebildet haben. Dach dieser Zubereitung weicht man sie wieder in frischem Baffer groblf Stunden lang ein und bruft fie bann in baffelbe Baffer aus, welches man aufbewahrt, um eine andere Partie weichen gui laffen.: :

Y

K

X

158

×

191

K

nai

190

200

ES.

no.

MI

High

enige

Wescher oder vieretigen Gruben, welche mit in mehr oder weniger Wasser aufgeweichtem Kalte gefüllt sind. Diese Gruben sind gezwöhnlich aus Stein oder Holz verfertigt; sie haben ungefähr 4 bis 5 Fuß kange auf 4 bis 5 Tiese. Der Zwet dieses neuen Einweichens ist, die nezsormige Haut hinreichend auszudehnen, um die Haarzwurzeln in Freiheit zu sezen und ihre leichte Ausziehung moglich zu machen. Dier sind, wie bei der vorhergehenden Operation einige Abanderungen anzubringen, welche man sich nur durch die Erfahrung aneignen kann. So ist es nicht nur nicht gleichgultig, die Haute mehr oder weniger lange in dem Kalt zu lassen, sondern es ist auch ost nothig, seine Wirkung in bestimmte Grade einzutheilen und so lange Bersuche augustellen, dies man den vorgesezten Punkt genau exreicht hat; sons wurde der Kalt durch eine zu lange Einwirkung erreicht hat; sons wurde der Kalt durch eine zu lange Einwirkung

sehr auf, sie wird hohl (creux), wie die Saffiangerber sagen. Man sieht also, daß man, um sich gegen die dzende Einwirkung des Kalks sicher zu stellen, sowohl auf die gedhere oder geringere Feinheit der Haute, welche man enthaaren will, als auch auf die Temperatur der Atmosphäre Ruksicht nehmen muß, denn es ist gewiß, daß die Arbeit um so mehr beschleunigt werden wird, je hoher die sie umger bende Temperatur ist.

Um mitigroßerer Sicherheit ju verfahren, enthaart man ges wohnlich mit alten Aefchern, bereit Ralt burch feine lange Berihrung mit der Luft zum Theil mit Roblenfaure verbunden, und beffen Wirkung dadurch fehr geschwächt worden ift; hierauf nimmt man Die Saute durch neue Alefcher. Bet biefer Dpetation muß man ein richtiges Maß treffen, benn es ift fehr wesentlich, bag fie weber zu fchnell noch zu langfam von fich geht. Wenn der Alefcher alfo zu ftatt ift, wovon man fich überzeugt, wenn bie Saute nach ein ober zwei Zage anhaltendem Ginweichen ichon ftarf angegriffen find, fo muß man fie nothwendig in ein fchwacheres Bab bringen. Benn man im Gegentheil bemerkt, daß felbst nach groblf bis funfgehn Tagen die haare noch nicht von der haut losweichen, fo muß man in diesem Falle zu einem Babe feine Buflucht nehmen, welches fie starker angreifen kann. Auch muß man nicht hur wahrend bet Dauer jedes Einweichens die Saute von Zeit zu Zeit umwenden, um dem Ralk Gelegenheit zu geben, fich zu erneuern und zwischen jede Oberflache einzudringen, sondern es ist auch udthig, sie aus det Grube herauszunehmen, und fie wenigstens Ein Mal alle zwei Zage wieder bineinzubringen.

Wenn man den gehörigen Punkt erreicht hat, nimmt man die Saute sogleich heraus, um sie auf folgende Weise zu enthaaren. Man fangt an, nach einander jede dieser Haute auf einem Schabes baum auszubreiten und mittelst eines runden nicht schneidenden Meffers, ahnlich demjenigen, dessen man sich in allen Gerbereien bedient, alle Haare abzustreisen; zu diesem Ende ist es hinreichend, dieses Messer in verschiedenen Richtungen, indem man einen schwachen Drut ausübt, auf der ganzen Narben-Obersläche herumzusühren. Wenn diese Operastion beendigt ist, schreitet man zur darauffolgenden, welche darin besteht, aus den Hauten den Kalt, welchen sie enthalten konnen, wieder vollkommen herauszuschaffen, und da es zum sicheren Gelingen der ganzen Arbeit sehr wesentlich ist, daß dieser Kalt den Hauten vollkommen entzogen wird, so pflegte man ehemals die Haute sehr vot auszustreichen, und gerade dieses häusige Ausstreichen wurde außerordentlich kostspielis; heute zu Tage hat man dieses Berfahren sehr wereinsacht, ohne des

wegen die nothige Bollkommenheit zu becintrachtigen. Man fangt damit an, die Haute, um sie zu spulen, einen ganzen Tag lang in sließendes Wasser zu hängen. Ein dreimaliges Bearbeiten auf dem Schabebaum ist aledann hinreichend, um sie vollkommen zu reinigen. Das erste nennt man die Abfleisch ung (echarnage), weil es zum Zwet hat, die kleinen Fleischtheilchen wegzunehmen, welche der Haut noch anhängen konnten. Diese Berrichtung ist sehr mühsam und erfordert eine große Geschiklichkeit, wenn die Fleischtheilchen recht rein weggenommen und dennoch die Haut nicht angegriffen werden soll. Zu dieser Zeit bearbeitet man sie auch auf ihrem Umfange, um alle Unregelz mäßigkeiten davon zu entfernen.

Das zweite Ausstreichen nimmt man auf der Narbenseite mittelst bes Puzsteines (querce) "") vor, um durch den schwachen Druf; welchen man ausübt, die geringe Menge Kalk, welche darauf liegen bleiben konnte, herauszütreiben; durch diese Manipulation macht man zugleich die Narbenseite geschmeidig. Endlich bringt man sie, um sie gut zu entwässern, nochmals auf den Schabebaum und drükt sie mit dem runden nicht schneidenden Messer stark zusammen, um sie besser für das Kothbad (Kothbeize) vorzubereiten.

Schemals pflegte man die Haute zwischen jeder Behandlung auf dem Schabebaum, und diese waren damals sehr zahlreich, in Rübeln mittelst hölzerner Stampfer zu walken. Jezt begnügt man sich, die Haute zwischen jedem Ausstreichen ungefähr eine Biertelstunde lang in einer Tonne zu stoßen, welche senkrecht auf zwei Zapfen läuft und in ihrem Inneren mit einer großen Menge von Bolzen versehen ist, welche an ihrem Ende zugerundet sind. Man bringt die Häute in diese Tonne, sezt eine der Anzahl der Häute angemessene Menge Wasser zu und dreht dann die Tonne schnell mittelst einer an einem Getriebe angebrachten Kurbel um.

Wir haben von den Nachtheilen gesprochen, welche der Kalk verurssachen kann, wenn man ihn zu lange einwirken läßt oder sein Verhältniß
zu beträchtlich ist, und wir wollen hier nur noch beistügen, daß es ohne Iweisel nur, um diesem zum Theil abzuhelsen geschieht, wenn mehrere Fabrikanten die Menge des Kalks verringern und sie durch eine entsprezchende Menge Holzasche oder gewöhnliche Potasche ersezen, welche wahrscheinlich dieselben Vortheile gewähren, ohne dieselben Nachtheile zu verursachen. Was diese Ansicht zu unterstüzen scheint, ist, daß einige

<sup>144)</sup> Der Puzstein (querce) ist ein langer flacher Stein, von feinem und bichtem Gefüge, eine Art harter Schiefer, welcher ungefahr zur halfte seiner Breite mit einem Querholz eingefaßt ist, bessen Enden 8 bis 10 Boll auf jeder Seite barüber hinaus reichen und zugerundet sind, so daß sie als Griff dienen. Diese Art von Platte ober steinernem Messer hat eine zugerundete Schneibe.

Perfonen zu bemfelben 3met die Anwendung bes gefaulten Uring empfehlen, ben fie ale diefer Urt von Arbeit unendlich gunftiger betrachten, wahrscheinlich wegen des Ammoniake, welches er entwikelt. hieraus mochte also hervorzugehen scheinen, daß die aufloslichsten und vielleicht bie am wenigsten energischen Alfalien gerade begmegen beu Borgug verdienen muffen, weil von ihrer Ginwirtung, nachdem fie bas Enthagren bewirft haben, teine Spur mehr zurutbleibt und man fie leicht burch bas geringfte Auswaschen beseitigen tann; mahrend ber Ralf, welcher an und fur fich fehr wenig aufloslich ift und in bem Buftanbe von Bertheis lung, worin man ihn anwendet, in die Poren eindringen, fich barin fest fegen, fich vielleicht mit ber organischen Gubstang verbinden tann ihr neue Eigenschaften ertheilt. Gewiß ift, bag wenn man nicht alle möglichen Borfichtsmaßregeln ergreift, um fogar die lezten Untheile von Ralt an befeitigen, nicht nur die Saut hart bleibt, fondern die Gegens wart dieser alkalischen Erbe gewisser Magen auch den anzuwendenden Farbestoffen als Beize bient und ihre Ruancen fo fehr veraubert, daß fie gang andere ausfallen, als fie ohne beffen Gegenwart feyn murben.

Aus dem Vorhergehenden ersieht man also, wie wichtig es ist, daß der Kalk den Santen ganz entzogen wird, und deswegen sind ohne Zweifel so viele Operationen vor dem Farben nothig, denn sonsk würde man nicht einsehen, wozu das Kothbad nüzen soll, mit welcher Operation wir uns jezt beschäftigen wollen.

In der pon Lalande bekannt gemachten Beschreibung findet man, bag diefes dritte Bad, welchem man ben Damen Rothbad gibt, nichts als in Baffer gur Confiftenz eines flaren Breies aufgeweichter Sundes toth ift, und daß 25 bis 30 Pfund von diesem Roth auf acht Duzende von Sauten angewandt worden. Jener Schriftsteller behauptet, baß Diefes Rothbad ihnen ihre Steifigfeit benimmt und fie zur Erschlaffung, jum Aufschwellen und zur Gahrung geneigt macht; daß ferner biefe Excremente die Saute durch die alkalischen Theile, welche fie enthalten, reinigen, indem leztere die Entfernung des Fettes, welches fie noch zuruthalten, und welches fie verhindern murde, die Farbe anzunehmen, erleichtern. Wir wiffen nicht, wie weit biese verschiedenen Behaup: tungen gegrundet find; doch muffen wir fagen, daß es nicht fehr mahr= scheinlich ift, daß die Saute nach der Operation des Enthaarens noch eine bemerkenswerthe Menge Fett gurukhalten konnen, benn ber Ralt und das Rali, welche man in den Aeschern anwendet, muffen es noth= wendig in eine auflbeliche oder unauflbeliche Seife verwandelt haben. Unserer Meinung nach muß man vielmehr annehmen, daß ber mabre Ruzen dieses Bades in einer Art fauren Gahrung liegt, welche der Faulnig vorangeht. Bas diefes mahrscheinlich machen konnte, ift, daß gegenwartig bie meiften Saffia nfabrifanten den Gebrauch biefer

Greremente ganz aufgegeben haben und nur ein Kleienbad anwenden, bessen man sich ehemals auch bediente, aber erst nach dem erwähnten Rothbade. Mun ist es ziemlich erwiesen, daß die Kleie nur eine gewisse, Menge Saure hervorbringen kann, und wenn dem so ist, so ersieht man daraus leicht, daß dieses Bad hauptsächlich dadurch auf die Haut wirken muß, daß es ihr vermittelst seiner Saure den noch übrigen Kalk entzieht, welchen sie enthält. Man sieht auch leicht ein, daß diese Saure jenes Ausschmellen oder jene Erschlassung hervordringt, wovon Lalande spricht, und daß die Haut eben dadurch zum Gerben hesser disponirt wird.

Wie dem aber auch sen, so bringt man die enthaarten Häute, nachdem damit alle vorgeschriebenen. Manipulationen vorgenommen und sie gut ausgewaschen worden sind, in das Kleienbad; darin läßte man sie eine Nacht und einen Tag lang und drütt sodann die Flüsssieit, auf dem Schabebaum aus; diejenigen, welche zum Rothfärben bestimmt sind, nämlich die schönsten, werden sodann unverzüglich gesalzen, damit man sie so lange ausbewahren kann, die man sie farben will.

Heber ben legten Punft muffen wir bemerken, bag bas Galg mahre scheinlich auch noch eine andere Wirkung hervorbringt, und nicht bloß als Erhaltungsmittel dient; benn es ist Thatsache, daß weiche thierische Substangen, so oft man Salz damit in Berührung bringt, zuerst dadurch aufschwellen, worauf jedoch bald ein großer Theil von dem Waffer, welches fie verschlukt haben, herausläuft, so daß fie fich zulezt zusam= menziehen. Diese Wirkung ift besonders bei den Gingeweiden ber Thiere febr auffallend, wenn man diese salzt, um fie zu conserviren. Man fieht keinen Grund ein, warum es fich in hinficht der Saute anders verhalten follte; ihr Gewebe muß fich also enger zusammenziehen; und weil das Salzen dem Farben vorangeht, fo ist es mahrscheinlich, daß es auch jum 3wef hat, daffelbe zu begunstigen, indem es die Oberflache dichter und glatter macht. hieraus muß auch noch der Vortheil hervorgeben, daß die haut, weil sie weniger pords geworden ift, schwieriger von der Farbe durchdrungen und leztere also mehr gespart wird. einem ahnlichen Grunde, namlich um Farbe zu ersparen, pflegt man auch jede haut zuzunähen, indem man fie fo zusammenschlägt, daß die Rarbenfeite auswendig zu fteben kommt, fo daß die Fleischseite keine Farbe annehmen fann.

.. Ueber bas Rothfarben.

Dierüber ist es besonders schwierig, genaue Borschriften zu geben, weil jeder Fabrikant aus feiner Verfahrungsweise ein großes Geheimniß macht und fast alle etwas abweichende Methoden befolgen. Wenn wir aber auch über dassenige, was wir anführen wollen, keine große

Burgschaft geben konnen, so werden wir doch die Sache so gut auseins anderzusezen suchen, daß jeder einen sichern Leitfaden hat und mittelst einiger Versuche dasjenige, was bei unserer Beschreibung allenfalls noch sehlen sollte, selbst auffinden kann.

Die meisten Farbstoffe befestigen sich bekanntlich auf den verschies Benen zu farbenben Dberflachen nur burch Dazwischenkunft befonderet Rorper, welchen man ben Ramen Beigen gegeben hat, und biefe Beigen find nach dem Farbestoffe, nach der Natur der zu farbenden Substang und auch nach ber Maance, welche man hervorbringen will, verschieden! Auch weiß man, daß die thierischen Substanzen fich im Allgemeinen leichter mit den Farbestoffen verbinden, als die vegetabilischen Gewebe. Wir wollen nun angeben, wie man die Ziegenhaute fowohl mit Rermed= beeren (Scharlachbeeren) als auch mit Stoflat und endlich auch mit Cochenille rothfarben fann. Man hat fogar gang neuerlich verfichert, baß man auch mit Rrapp schonen rothen Gaffian barftellen fann; aber ich weiß in biefer Beziehung nichts gewiffes. Bas den Kermes betrifft; fo weiß Jedermann, daß man damit alle rothen Muancen wie mit Cochenille hervorbringen fann; daß fie vielleicht wirklich weniger Glang? aber gewiß viel mehr Soliditat haben, und vor der Entdefung der Cochenille hatte man auch einzig und allein den Kermes zu diesem Zwefe angewandt. Wenn man außerbem bedenft, daß die Bewohner der Levante, welche uns die Saffianbereitung lehrten, jezt noch die Rappen, welche ihnen gur Ropfbedefung dienen, mit Rermes zu farben pflegen, fo wird es febr mahrscheinlich, daß fie den Rermes auch fur den Saffian anwandten. Go viel ift indessen gewiß, daß man ihn jest allenthalben burch bie Cochenille erfezt hat, welche in der That wegen des glanzenden Colorits, welches fie hervorbringt, wenn fie gehorig gebeigt worden ift, ben Borzug verbient.

Einige altere Schriftsteller, und besonders Geoffrop, haben behauptet, daß die rothe Farbe des Saffians mit Kornerlak (Samenlak) hervorgebracht wird; wir wissen nicht, woher sie diese Nachricht erhielten und wie viel Zutrauen sie verdient; aber wir zweiseln keinesweges, daß bie Sache moglich ist, und bleiben überzeugt, daß man früher ober später die Sochenille zu diesem Zwek, wie zu den meisten anderen, durch Lake die Sochenille zu diesem Zwek, wie zu den meisten anderen, durch Lake die ersezen wird, und wenn es bisher noch nicht gelang, so ist wahrscheinlich Mangel an Versuchen schuld daran; wenn aber aus irgend einer Ursache die Sochenille selten oder theuer würde, so würde man sich die Mühe nehmen, Versuche anzustellen und die Sache würde gelingen. In Erwartung dieser neuen Verbesserung wollen wir auf die gewöhnliche Methode zurüfgehen und dassenige darüber sagen, was wir davon wissen.

Borausgefest alfo, baf die jum Rothfarben bestimmten Daute

gut zubereitet, ganz von Kalk gereinigt und nicht gegerbt worden sind, so naht man jede besonders an ihrem Rande, Fleisch gegen Fleisch, zusammen und bringt sie dann in eine Zinnauflösung, deren Ornd sich zum Theil mit der Haut verbindet und dem Färbestoffe zur Beize dient. Nach Lalande muß der Alaun, nämlich die Alaunerde, als Beize angewandt werden und er schreibt vor 12 Pfund römischen Alaun auf acht Duzend Häute zu verwenden. Man löst dieses Salz in ungefähr 30 Pinten Basser auf und taucht in diese Auflösung, wenn sie noch lauwarm ist, nach einander die Häute; man läßt sie darin nur einige Augenblike verweilen, worauf man sie abtriesen läßt, ausringt und zulezt noch auf dem Schabebaum ausbreitet, um die Falten zu bes seitigen.

Nachdem die Saute nach der einen oder anderen dieser Methoden gebeigt worden find, handelt es fich nur noch darum, fie gu farben und ju diesem Ende muß man anfangen, das Farbebad gu bereiten. Man verfährt hiebei folgender Magen: man nimmt auf ein Duzend Saute ungefahr 10 bis 12 Ungen zerftoßene Cochenille, je nach ber Große ber Baute; die Cochenille weicht man in einer hinreichenden Menge Waffer auf, welchem man entweder ein wenig Alaun oder ein wenig Beinstein aufest; man tocht das Ganze einige Minuten lang in einem tupfernen Reffel und feiht dann diefen Absud durch ein enges Saarfieb, oder beffer noch feine Leinwand; man theilt sodann bas Bad in zwei Portionen, um zwei Mal nach einander Farbe auftragen zu tonnen. Die erfte Salfte dieses Bades gießt man in eine Tonne, von beinabe abnlicher Einrichtung wie bie oben zum Baschen der Sante angeführte und bringt gewöhnlich acht ober zehn Duzend Saute auf ein Mal hinein; fie werben barin ungefahr eine halbe Stunde lang geschlagen, worauf man bas Bad wieder erneuert und fie jum zweiten Male noch eben fo lange schlägt. Rach bem Farben bruft man fie aus und gerbt fie.

Hier muffen wir bemerken, daß der Rukskand von dem Farbebade, obgleich er den Hauten nichts mehr oder doch nur sehr wenig abgeben kann, bennoch nicht an Farbestoff erschöpft ist, sondern noch viel davon enthält, aber in einer solchen Berbindung, daß ihn die auf der Haut befestigte Beize nicht mehr so leicht an sich ziehen kann, und daß derzienige Theil, welcher sich noch daraus abscheiden würde, viel weniger Glanz hatte. Um von diesem rukskändigen Farbestoff Bortheil zu ziehen, füllen die Sassianbereiter das ihnen übrig bleibende Bad mit salzsaurem Zinn oder Alaun in Neberschuß und verkaufen den so erhaltenen Sarmins Lak noch feucht an die Fabrikanten gefärbter Papiere, oder andere, welche ihn benuzen konnen. Wir wollen nun wieder auf das Gerben zurükkommen.

Der Saffian wird, wenigstens in den Landern, wo bie Gallapfet

verhaltnismäßig theurer sind, mit Sumach gegerbt und mon gibt bem= jenigen den Borzug, welchen man aus Sicilien erhalt, weil er mehr Gerbestoff und weniger falben Farbestoff als die anderen enthale, was ein großer Bortheil ift, besonders fur die garten Farben. Dan nimmt davon gewöhnlich 2 Pfund auf eine haut von mittlerer Große und 21/4 bis 3 Pfund für eine großere Corte. Bu diefer Operation bebient man fich einer großen Rufe aus weißem Solze von tegelfdrmiger Gestalt, welche auf acht bis zehn Duzend Saute in ihrem größten Durchmeffer ungefahr 15 bis 18 Fuß auf 5 guß Tiefe haben muß. Man fieht bie Nothwendigkeit diefer großen Dimensionen ein, wenn man weiß, daß Die Saute darin wie Ballons ausgespannt find und barin leicht muffen herumschwanken konnen. Man fullt diese Rufe bis auf vier Funftel ihrer Sohe mit Sumachbrube und nimmt bann bie, Bleischseite auf Fleischseite, zusammengenahten Saute und macht eine Deffnung an einem ihrer Enden, um Sumach und Baffer hineinbringen gu tounen. Man verschließt bann diese Deffnung mittelft eines Bindfadens, und wenn alle Saute fo hergerichtet find, lagt man fie in der Rufe burch zwei Menschen vier Stunden lang schwanken. Mach Berlauf Dieser Zeit nimmt man sie heraus und legt sie auf eine Art von Brufe, welche über der Rufe angebracht ift, fo daß das Waffer, welches davon ab= tropft, wieder in diese Rufe fallt. In Zeit von vier und zwanzig Stunden bringt man fie fo zwei Mal hinein und nimmt fie zwei Malwieder Wenn die Operation gut geleitet worben und ber Sumach pon guter Qualitat ift, ift diese Zeit zur Beendigung bes Gerbens bin= reichend, und wenn es ein Mal beendigt ift, trennt man die Saute aus einander, ringt fie aus und walft fie zwei Mal mit Stampfern; man preft bann bas Baffer auf einer Tafel vermittelft eines tupfernen Streichmeffere (étire 145) aus, und lagt fie endlich austrofnen.

Einige Fabrikanten pflegen ihr Roth noch zu schonen, indem fie die halbtroknen Saute vermittelst eines feinen Schwammes mit einer Auflösung von Carmin in Ammoniak überstreichen; andere feuchten sie mit einem Safranabsud an, um ihnen eine mehr scharlachrothe Ruance zu geben.

Die zu anderen Farben bestimmten Häute gerbt man auf eine etwas abweichende Art und die Versahrungsweisen sind nach den Ländern verschieden. Zu Marseille zum Beispiel bringt man zehn Duzend Häute mit einer ihrer Anzahl entsprechenden Menge Wasser und Sumach in eine Kufe von ungefähr 7 bis 8 Fuß Durchmesser, ebenfalls von weißem Holze; man läßt sie einen ganzen Tag lang durch vier Arbeiter, welche

<sup>145)</sup> Das Streichmesser (étire) ist eine kupserne Scheibe, beren Schneibe mehr oder weniger zugerundet ist; im Uebrigen ist es eben so hergerichtet wie der Puzskein (querce).

mit Schaufeln versehen sind, herumwenden; bes Abends nimmt man sie herqus und legt sie auf Bretter über die Rufe und wenn sich der Sumach gut abgesezt hat, legt man die Häute während der Nacht in das klare Wasser. Diese Arbeit wird zwei oder drei Tage nach einander erneuert; man wendet sie aber nicht beständig um, und diese Zeit ist zum Gerben hinreichend.

Dublen; es sind horizontal liegende Tonnen, durch die ein Baum hindurchgeht, an welchem Flügel angebracht sind und den ein Mensch mittelst einer außen befindlichen Kurbel in Bewegung sezt. In diese Mühlen bringt man die Saute und den zum Gerben erforderlichen Sumach mit dem Wasser, worauf man Alles eine hinreichende Zeit

lang bewegt.

Es gibt Fabrifanten, welche die Gallapfel zum Gerben vorziehen und ihre Quantitat fo beschranken, daß sie genothigt find, drei bis vier Bochen auf Diese Operation zu verwenden; im Uebrigen befolgen sie das Marfeiller Berfahren. Diese Methode befolgte man auch in der Levante. Es gibt verschiedene Gorten von Gallapfeln; die besten erhalten wir aus Smyrna und Aleppo, aber jum Gerben des Saffians zieht man bie unter bem Ramen weiße Gallapfel (galle blanche) bekannten vor, mahrscheinlich weil sie weniger Farbestoff enthalten und eben beß= megen der Schonheit des Roth am wenigsten nachtheilig fenn konnen. Dan wendet davon ungefähr ein Pfund auf die Saut an. des Gerbens fangt man damit an, den dritten Theil der erforderlichen Quantitat gestoßener und gesiebter Gallapfel in frischem Baffer einzu= weichen; man bewegt die Daffe ein wenig, und wahrend man mit bem Umrühren beschäftigt ift, wirft man die Saute hinein; nach Berlauf einer Stunde fest man das andere Drittel 16) ber anzuwen= benden Gallapfel zu und ben Reft nach Berlauf von zwei Stunden. Man bewegt diefe Saute mit holzernen Schaufeln beinahe funfzehn Stunden fang ohne Unterbrechung; nachdem man fie die gange Racht über barin hat verweilen laffen, nimmt man fie ben anderen Morgen heraus und nachdem man fie einige Augenblike hat abtriefen laffen, wahrend welcher Zeit man bas Bad ftark umrührt, schlägt man fie nenerbinge hinein, iudem man fie gut ausbreitet und nach einem Berweilen von funfzehn bis zwanzig Stunden ift die Operation beenbigt.

Wenn die Haute gegerbt find, reinigt man fie fehr forgfältig, bamit nichts der Annahme ber Farbestoffe, womit man sie farben will,

<sup>146)</sup> Im Borbersage sowohl ale im Rachsage bes Driginals heißt as wahr= icheinlich aus Versehen bie halfte" (moitie) an Statt abritter Theil."

lassen, worauf man sie mit einem Stampfer in einem Troge walkt, dann auf den Schabebaum bringt und mit dem nicht schneidenden Messer auf der Fleischseite bearbeitet. Nach dieser ersten Bearbeitung walkt man sie neuerdings in lauwarmem Wasser und bearbeitet sie zum zweiten Male auf der Narbenseite mit dem Puzstein, um auch diese Obersläche gut zu reinigen und sie zugleich geschmeidig zu machen. Wenn die Haute ein wenig hart sind, ist man gezwungen, sie noch zum dritten Male eben so zu behandeln, wie das zweite Mal.

In dem Augenblike, wo man die Haute farbt, walkt man sie nochmals in lauwarmem Wasser, indem man sie doppelt zusammen= faltet, die Narbenseite auswendig. Gewöhnlich farbt man nur zwei auf Einmal.

Bei den meisten Saffianbereitern farbt man, das Roth ausgenommen, in langen und engen Trogen, in welche man das Farbebad
bringt; man taucht sie bei einer Temperatur hinein, welche so hoch ist,
als sie der Arbeiter nur immer vertragen kann und läßt sie so lange
darin, bis man die verlangte Nuance erhalten hat. Wenn man den
Grad von Intensität, welchen man erhalten will, erreicht hat, nimmt
man sie heraus und ringt sie aus; man trankt sie sodann mit ein wenig
Dehl, damit sie sich nicht an der Luft verhärten und breitet sie unmittelbar an einem recht luftigen Trokenplaze aus, zu welchem jedoch die
Sonne nicht durchdringen kann, denn sonst wurden die Farben durch die
Einwirkung des Lichts nuancirt werden.

Da die anderen Farben außer dem Roth keine Schwierigkeit dar= bieten und die Häute das Pigment sehr leicht annehmen, so wollen wir uns darauf beschränken, summarisch die Färbestoffe anzugeben, welche zur Erzielung dieser oder jener Farbe angewandt werden.

Das Schwarz bringt man auf dem Saffian vermittelst der Burste hervor; man trankt namlich die ganze Oberstäche auf der Marbenseite mit einer Auflbsung von essigsaurem Eisen, welche man dadurch erhält, daß man gerostetes altes Eisen mit Bieressig digerirt.

Das Blau farbt man in der Indiglupe; man lost nämlich den Indigo mittelst ebenderselben Substanzen auf, welche die Farber anwenden; die meisten Saffianbereiter ziehen jedoch die mit Indigo, grünem Bitriol und Kalf angesezte Rüpe vor. Man farbt in der Kälte und gibt eine größere oder geringere Unzahl von Schichten, je nach der Nüance, welche man erhalten will.

Für Biolett und Purpurviolett (pensée) gibt man eine voer zwei Schichten Blau, welche man sobann baburch schattirt, baß

man die Häute in ein mehr oder weniger gesättigtes Cochenillebad bringt, je nach der Ruance, welche man erhalten will.

Das Grün erhält man gewöhnlich dadurch, daß man die Häute zuerst durch ein mehr oder weniger schwaches Bad von Sächsischblau hindurch nimmt und dann eine Schichte Gelb darauf gibt, indem man die blau gefärbten Häute in einem Absud von zerhakten Berberizenswurzeln einweicht, welche man mit ein wenig Alaun versezt, der ihm zur Beize dient. Denselben Absud wendet man auch zur Darstellung des gewöhnlichen Gelb an und man sieht wohl ein, daß man mit den angeführten Farben und einigen besonderen Beizmitteln viele andere zusammensezen kann, welche durch ihre Bereinigung in verschiedenen Berhältnissen entstehen. Um zum Beispiel die Olivensarben hervorzubringen, nimmt man die Häute zuerst durch eine sehr verdünnte Ausschlagen, nimmt man die Häute zuerst durch eine sehr verdünnte Ausschlagen von grünem Vitriol (schwefelsaurem Eisen) und dann durch einen Absud von Berberizenwurzeln, welchen man je nach der gewünschzten Intensität mit mehr oder weniger Indigaussblisung versezt hat.

Um die Nuancen Solitaire, La Balliere und andere zu erhalten, beizt man auch mit grunem Vitriol und nimmt von da die Haute durch ein Bad für Gelb, wodurch man je nach dem gegenseitiz gen Verhältnisse des Beizmittels zum Färbestoffe mehr oder weniger dunkte Nuancen erhält.

Die flohbraune Farbe erhalt man mit einem Absud von Kampeschenholz; man muß bavon zwei Schichten geben; das erste Bad muß man jedoch mit etwas Alaun versezen, aber das zweite wird ohne Alaun gegeben.

Wenn man zum zweiten Babe an Statt des Kampeschenholzes Fernambuk anwendet, erzeugt man die Korinthenfarbe. Man kann alle grauen Nuancen mit Schwarz, Indigblau und Cochenilleroth darstellen, wenn man Alles in zwekmäßigen, jedoch immer sehr schwachen Verhältnissen anwendet.

Die Haute mogen aber wie immer gefärbt worden seyn, so muß man sie sogleich nach dem Farben ausdruken, oder was noch besser ist, auf einer Tafel vermittelst eines Streichmessers entwassern, worauf man der Narbenseite mit einem Schwamme eine schwache Schichte Leinbl gibt, damit sie beim Appretiren leichter geglättet werden konnen und durch ein zu schnelles Troknen nicht erharten; hierauf läßt man sie troknen.

Die lezte Arbeit, welche man mit den Hauten vornimmt, ist das Appretiren. Diese Operation wird je nach der Anwendung, wozu die Haute bestimmt sind, auf verschiedene Weise ausgeführt. Für Briefstaschen und Futteralmacherarbeit dehnt man sie auf der Fleischseite so gut als mbglich aus, befeuchtet sie ein wenig und breitet sie dann auf

einer Tafel mit einem Streichmesser aus, so daß sie recht eben werden; man troknet sie neuerdings, befeuchtet sie dann nochmals und läßt sie hierauf drei die vier Mal und in verschiedenen Richtungen durch die (gestreifte metallene) Walze hindurchgehen, um sie zu krispeln und dadurch die Narben des Leders hervorzuheben. Die Saute, welche zur Futteralmacherarbeit, Sattlerarbeit, Buchbinderarbeit u. s. w. bestimmt sind, werden auf eine andere Art appretiet, weil sie mehr Weichheit besizen mussen. Wenn sie ausgedehnt worden sind, glättet man sie in noch feuchtem Zustande und krispelt sie dann auf der Fleischzseite mit dem Krispelholze; man glättet sie zum zweiten Male, um den Glanz wieder herzustellen, welcher durch das Krispeln verloren ging, und endlich läßt man die Narben wieder erscheinen, indem man die Haut auf der Fleischseite sehr schwach mit dem sogenannten Pantossels holz (einem Krispelholz aus weißem Holze, welches mit Korkholz belegt ist) reibt.

#### CVII.

Ueber die zu Formen geeigneten Erdarten, von Hrn. Ferry, Sohn.

(Mus bem Industriel, Jan. 1029, G. 469.)

Die erdigen Gemenge, worans die Gießer ihre Formen verferztigen, enthalten als Hauptbestandtheile Rieselsand und Thon, welcher lettere entweder weiß oder durch kohlige Substanzen oder Eisenorpde gefärbt senn kann. Sie konnen ohne Nachtheil auch eine sehr geringe Menge kohlensauren Kalk enthalten, der aber durchaus nicht nottig ist. Die Form wäre nicht weniger gut, wenn auch die Erdarten, woraus man sie zusammengesezt hat, kein Utom Kalk enthielten.

Die schweselsauren Salze und die Schweselmetalle mussen sorgfaltig ausgeschlossen werden; man darf daher keine schwefelkieshaltigen Thone anwenden. Ueberhaupt kann man nichts besseres thun, als solchen Thon und Sand, oder solche natürliche Gemenge dieser beiden Substanzen, aussuchen, welche recht strengslussig (refractaires) und folglich hinreichend von solchen Substanzen frei sind, die der Thonerde oder Rieselerde zum Flusmittel dienen konnten oder die in die Formen gegossenen Metalle zu verändern im Stande waren.

Der kohlensaure Kalk wurde, wenn man davon eine etwas besträchtliche Menge dem Gemenge zusezen wurde, auch noch den Uebelsstand haben, daß er zwei seiner Bestandtheile, die Kohlensaure und den Kalk, also ungefähr die Hälfte seines Gewichtes verlieren und so eine große Menge elastischer Flussigkeiten entbinden wurde, selbst wenne die Formen mit der größten Sorgfalt und bei einer höheren Tempes

ratur, als die der gewöhnlichen Trokenraume ist, getroknet worden waren.

Wir wollen in diefer Beziehung bemerten, bag eine Erde gum Formen ber fleinen Stufe paffend und beffen ungeachtet jum Formen großer nicht geeignet seyn tann. Wenn die Dimensionen oder die Form ber gegoffenen Stufe von ber Urt find, daß die Erfaltung ichnell erfolgen kann, so hat die Erde der Form, fie mag fenn, welche fie wolle, nicht Beit zu schmelzen ober irgend eine chemische Berfezung zu erleiben; wenn aber die in der Form enthaltene Metallmaffe febr betrachtlich ift, wenn noch dazu eine kleine obenauf schwimmende Daffe (Ropf) dazu kommt, fo erfolgt die Erfaltung fehr langfam und die chemischen Berwandt= schaften haben die zu ihrer Wirkung erforderliche Zeit. Die moglichen Berglasungen und Bersezungen finden also Statt und wenn fich schnell und in großer Menge elastische Fluffigkeiten entbinden, fo ift man mit einer gefährlichen Explosion bedroht. Ich fage es nochmals, zu bem erdigen Gemenge ber Gießer ift kein kohlensaurer Ralt erforderlich und man wird fehr gut thun, nur eine fast unmerkliche Menge bavon jugu= laffen. Diese Borficht ift besonders beim Gießen etwas ftarker Stute anzuempfehlen.

Diesen Bemerkungen über die chemische Natur der zum Formen anzuwendenden Erden ist weiter nichts hinzuzusezen; alle anderen Unterssuchungen, welche ein Chemiker damit anstellen konnte, waren für die Kunst des Gießers ohne Nuzen. Aber die physischen und mechanischen Eigenschaften dieser Erdarten haben so viel Einfluß auf den guten Erfolg des Gießers, daß sie ein gründliches Studium verdienen.

Für's erste muß die Formerde die Rieseletde und Thonerde im Zustande eines Gemenges und nicht chemisch mit einander verbunden enthalten! Gewöhnlich ist darin die Rieselerde mit einer sehr großen Menge Thonerde chemisch verbunden; da diese Berbindung ihr jedoch weder ihre Feinheit noch ihre Geschmeidigkeit benimmt, so verursacht sie keinen Nachtheil. Was die Farbe betrifft, so kann sie, wenn sie von bitumindsen Substanzen herrührt, eher nüglich als schädlich senn. Wenn der Thon durch ein Eisenord gefärbt ist, so wird dieses weder nügen noch schaden, wenigstens wenn dieses Ornd nicht in sehr großer Menge vorhanden ist; wurde es einen beträchtlichen Theil des Ganzen (z. B. ungefähr den fünsten) ausmachen, so würde der Thon viel von seiner Geschmeidigkeit verlieren und sich schlecht zum Formen eignen; dieser Gehalt an Eisenord würde aber nicht wegen seiner chemischen Eigenschaften den Thon zum Formen unbrauchbar machen, sondern bloß deswegen, weil er zu weuig bindend ist.

Der Thon, welcher einige Male zum Gießen gebraucht worden ift, verliert von seiner bindenden Kraft und wird immer zerreiblicher

und weniger consistent. Auch die beste Erde barf also nur wenige Male angewandt werden; aber diejenige, welche für sich allein nicht mehr anwendbar ist, kann mit einem geringen Zusaz roher Erde neuerdings gebraucht werden. In diesem Falle ersezt sie den Rieselsand und besizt auch in der That dessen wesentliche Eigenschaften.

Die mageren Erbarten, bas beißt biejenigen, welche nur febr wenig Thon enthalten, befigen alle biefe guten Gigenschaften im hochften Bei übrigens gleichen Umftanden wird man alfo gut thun, fie vorzuziehen; aber die Formen muffen auch eine gewiffe Festigkeit haben, fo daß fie der Arbeit des Formers, ben Wirkungen des Austroknens, und dem Stoß bes Metalles, welches man oft von ziemlicher Sobe hineingießt, widerstehen tonnen; nun gibt ihnen aber ber Thon allein Diefe nothwendige Confifteng. Es muß alfo ein gewiffes Berhaltniß zwischen dem Rieselsand und dem Thone geben, bei deffen Unwendung man die beste Formerde erhalt, welche bei den eigenthamlichen Gigen= schaften ber respektiven Cubstangen nur immer entstehen kann. vortheilhafteste Berhaltniß, diefes Maximum, tann burch Berfuche allein nicht gefunden werden, denn bekanntlich kann nur die Theorie die Granzen der Resultate feststellen; aber die Beobachtung fann fich ihnen auf eine fur die Bedurfniffe ber Praxis hinreichende Beise nabern. Man verliert also seine Zeit nicht, wenn man die Versuche vervielfaltigt, die Gemenge abandert, neue Erdarten auffucht. Wenn man die Ralf= fteingebirge ausnimmt, wird es felten einen Ort geben, wo ber Gieger nicht in feiner Rachbarschaft eine gute Formerbe ober boch wenigstens die zur Busammensezung berfelben geeigneten Gubstanzen vorfindet.

In jeder Beziehung ist ein natürliches Gemenge einem kunstlich hervorgebrachten vorzuziehen. Wenn man gendthigt ist, sich mit lezterem zu begnügen, muß man sorgfältig alle Manipulationen vorzuehmen, welche dazu dienen konnen, das Gemenge recht gleichsormig zu machen. Der Sand und der Thon werden zuerst einzeln bearbeitet und auf den erforderlichen Grad von Feinheit gebracht; worauf man sie dann vermengt. Wenn die Arbeit gut gelingen soll, muß man beide Substanzen im troknen Zustande mengen; die feuchten Erdarten verzmengen sich fast nie sehr innig und gleichsbrmig.

Hingegen kann man burch Schlämmen dem Thone und dem Sande die zur Hervorbringung eines guten Gemenges erforderliche und gleichs förmige Feinheit ertheilen. Rurz, die Former wurden wohl thun, wenn sie bei der Zubereitung ihrer Erden in Allem die Verfahrungsarten nachsahmen wurden, welche die Topfer befolgen. Diese Operationen konnen im Großen sehr schnell ausgeführt werden, aber noch besser wurde man thun, wenn man Versuche mit natürlichen Gemengen anstellen wurde, welche selten fruchtlos sind, wenn man sie mit Einsicht leitet.

Nur wenn es unumgänglich nothig ist, muß man sich also entsschließen, kunstliche Gemenge aus Thon und Sand zu bereiten; die natürlichen Gemenge muffen aber oft erst durch einige Zubereitungen auf den erforderlichen Grad von Zusammenhang und Feinheit gebracht werden.

- 1) Wenn man eine Erde findet, welche zwar den Sand in tauglichem Zustande, aber zu viel Thon enthalt, so schlämmt man sie, um den Ueberschuß der Thonerde wegzuschaffen; weil aber die Wirkung dieses Schlämmens sich nicht bloß auf den beabsichtigten Zwek beschränken wird; weil der Sand, welcher sich zuerst auf dem Boden der Kuse abgesezt hat, fast keinen Thon, hingegen die obere Obersläche des Absazes viel davon enthalten wird, so wird man dieses Gemenge stark und lange Zeit umrühren mussen, um ihm die Gleichsbrmigkeit und Gleichartigkeit zu ertheilen, welche eine der wesentlichsten Eigenschaften jeder guten Formerde ist.
- 2) Wenn im Gegentheile der Sand im natürlichen Zustande nicht genug Thon enthält, ist es unumgänglich nothig, ihm solchen zuzussezu; dann zerreibt man aber besser troken. Man theilt die Masse der Erde in gleiche, wenigstens ziemlich gleiche Raumtheile und sezt jedem davon eine angemessene Menge ausgetrokneten und pulversormigen Thones zu. Alle diese thonhaltiger gemachten Sandtheile nimmt man sodann zusammen und knetet sie lange Zeit, indem man ein wenig Wasser zusezt, doch nur so viel als nothig ist, damit der ganz seine Thon nicht als Staub versliegt.
- 3) Wenn der Sand zu grob ist, schlämmt man ihn und gießt so lange das mit Thon und feinem Sand beladene Wasser ab, bis nur noch die zu großen und zu schweren Körner zurükbleiben. Man läßt alles dasjepige sich absezen, was das Schlämmwasser mitgerissen hat und knetet die Masse sorgfältig, wenn man sich zuvor überzeugt hat, daß die darin enthaltene Quantität von Thon die passende ist.

Wenn man einmal eine zum Formen geeignete Erdart in der Natur aufgefunden oder kunstlich zusammensezen gelernt hat, handelt es sich nur noch darum, sie nach ihrer Natur und ihren Eigenschaften anzuwenden.

Diese Erbarten sind mehr oder weniger thonhaltig, mehr oder weniger sein. Im Allgemeinen eignen sich die mehr thonhaltigen zum sogenannten Lehm guß, der Grad ihrer Feinheit mag übrigens welcher immer senn; wenn es sich aber darum handelt, Stuke aus Bronze oder Rupfer zu gießen, so muß auch die Erde der Form feiner senn, als diejenige, welche man zum Eisenguß anwendet. Da das geschmolzene Rupfer das Wasser selbst bei einer sehr hohen Temperatur nicht zersezt, so brauchen die Formen, in welche man Rupfer gießt, keine so offenen

Poren zu haben, wie diejenigen, welche man mit Gußeisen füllen will. Andererseits dringen das geschmolzene Rupfer und das Ihm in der gesschmolzenen Bronze, in die kleinsten Hohlen der Form hinein, und legen sich zwischen die Sandkörner, so wenig Flüssigkeit auch immer die Zwischenraume zwischen diesen Körnern zulassen können. In diesem Falle mussen also die Formen eine größere Dichtigkeit haben und man muß folglich eine feinere Erde anwenden.

Bei dem sogenannten Sand guß braucht die Erde der Form nicht so zusammenhängend zu seyn und kann weniger thonhaltig senn; sie ist es in der That so wenig, daß sie fast ganz aus Sand besteht. Um Aupfer oder Bronze in Sand zu gießen, muß man zwischen das Metall und den Rand (Mantel) eine dikere Schichte Erde bringen, als zum Eisenguß nothwendig ist. Weil die Erde derjenigen Form, in welche Aupfer gegossen wird, seiner und dichter ist und dem Austreten der Dämpse und Gasarten mehr Hindernisse in den Weg legt, so ist es unumgänglich nothig, den Oberstächen, durch welche diese Flussissieren austreten, eine größere Ausdehnung zu geben. Num besinden sich aber diese Oberstächen bei dem Sandguß in der Richtung der Dike der von dem Rand eingeschlossenen Erdschichte.

Die Erde, welche zum Gießen kleiner Stuke gebient hat, ist durch diesen Gebrauch fast gar nicht verändert und kam so lange neuerdings angewandt werden, bis man sindet, daß sich ihr Zusammenhang berträchtlich vermindert hat; diesenige Erde aber, welche sehr lange dem Einstusse einer hohen Temperatur ausgesezt war, darf nicht mehr angewandt werden, es sen denn als Sand, zu welchem Ende man sie pulvern und ihr rohen Thon einverleiben mußte, eine Arbeit, welcher man sich ohne Noth nicht unterzieht.

Wenn man die Form von den großen Stuken, sie mbgen nur aub Aupfer oder Gußeisen senn, lostrennt, kann man leicht die Erbe, welche ihre Beschaffenheit nicht verändert hat und welche also neuerdings anwendbar ist, abscheiden und hingegen denjenigen Theil der Form, deren Erde entweder weggeworfen oder wieder bearbeitet werden muß, um die gegossenen Stuke lassen.

#### CVIII.

Verbesserte Spreng Methode; vorzüglich zur Verhütung der Unfälle beim Sprengen.

Aus dem Mechanics' Magazine. N. 283. 10. Janer 1829. S. 381. (Mit einer Abbildung auf Lab. VI.)

Einsender sah folgende Methode bei dem Sprengen der Mauern 187)

<sup>217)</sup> In England bedient man fich, wie wir im Polntechn, Journale B. XVII. S. 133. gefehen haben, haufig bes Sprengens beim Rieberreißen ber pous

und Felsen im Großen anwenden, ohne daß sich bei derselben so haufig, wie gewöhnlich, Unfalle ereignet hotten.

Nachdem das Loch auf die gewöhnliche Weise gebohrt, gereis nigt und getroknet wurde, wird, mittelst eines zinnernen Trichters von der hier gezeichneten Form, die gehörige Ladung Pulvers einges fchüttet, aber nicht eingerammt.

Die Zündröhre (aus Schilf, Weizenstroh oder Papier), welche das Pulver enthält, durch welches die Ladung angezündet wird, wird auf diese anfgesezt, und der übrige Zwischenraum mit trokenem Sande angefüllt.

Hierauf legt man bie Lunte auf die Zundrohre, und hauft um erstere Sand bis an ihr oberes Ende an. Nun kann man die Lunte mit Sicherheit anzunden:

Die Bortheile bei biefer Methobe find:

- 1) Der Trichter läßt keine Pulverkörner und keinen Pulverstaub an den Seiten und an der Mündung des Bohrloches hängen bleis ben. Dadurch wird Eine Möglichkeit von Unfällen beseitigt.
- 2) Durch Anwendung des trokenen Sandes mittelst des Trich= ters wird die Gefahr einer Explosion, die bei der gewöhnlichen Mes thode, wo man in das Bohrloch allerlei Steine und Erde mittelst eines eisernen Instrumentes auf frei baliegendes Schießpulver eins rammt, nothwendig, und wie die Erfahrung zeigt, sehr groß ist, vollkommen beseitigt.
- 3) Hindert der um die Lunte aufgehäufte Sand die zu schnelle Mittheilung des Feuers an die Zundröhre, so daß der Arbeiter, nachdem er die Lunte angezündet hat, noch Zeit genug findet, um sich in hinlängliche Entfernung zu flüchten.

Wer zweifelt, daß der Sand das gefährliche Einrammen voll= kommen erfezt, mag's nur versuchen 148).

fer. Da bie Maurer sich hier zuweilen mit ber Minir Kunft befassen, bie, (um mit ben beutschen Philosophen unserer Zeit baren Unsinn zu sprechen,) die Baustunst von ber Nachtseite ist, ober berselben polarisch gegen über steht, so ergeben sich auch zuweilen Unfalle, die jedoch nicht im Berhältnisse mit denjenigen stehen, die durch das bei uns gewöhnliche Niederreißen (Abtragen ober Abhaken) der Gesbäube so häusig sind, daß sie oft halbe Abtheilungen in Spitalern und einen guten Theil der Kirchhöfe füllen. Da es jezt hier und da Sitte wird, Gebäube aufzzusühren, bloß um sie schnell wieder einzureißen, so können wir zur schnellen Abstragung derselben kein kröftigeres, sichereres und wohlseileres Mittel empsehlen, als eine halbe Compagnie Mineurs. Die Artillerse eines einzigen Schiffes reichzten hin, um alle häuser der abgebrammen langen Straße zu Edinburgh in wenigen Minuten "sanft nieder sizen" zu machen. Maurer würden eben so viele Monate gebraucht heben, als ihre Polaritäten, die Mineurs, Minuten.

<sup>148)</sup> Diese Berbesserung ist nicht ganz neu, und wurde schon vor 20 Jahren zum Theile von Jessop angewendet, ber Sand und sogar holzspane zum Sprenz gen benüzen lehrte. Auch ber Trichter ist nicht neu. Der Uebersezer weiß, daß er bei einer Saline schor vor 20 Jahren, als man Jessop's Methode an bers

#### CIX.

## Gibson's Arzenei 2 Loffel.

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Dr. Gibson erhielt für diesen Loffel die Isis Medaille der Society of Arts. Der Stiel, g, des Loffels ist hohl, und hat bei N, eine weitere Deffnung, die derjenige, der die Arzenei dem Kranzten gibt, mit dem Daumen nach Belieben schließen kann. Der Lofzfel selbst ist an seinem hinteren Ende, wo er am Stiele ansteht, oben ganz und beständig, bei c aber mittelst eines Dekels, der sich in Angeln bisnet, geschlossen. Man diffnet diesen Dekels, giest die Arzenei in den Loffel und schließt die Deffnung bei N mit dem Daumen. Wenn man nun den Loffel dem Kranken in den Rund bringt, und den Daumen von N wegzieht, wird die Arzenei dem Kranken von selbst in den Mund sließen: er wird weder von dem Geschmake noch von dem Geruche derselben sehr belästigt werden, da der Dekel auf dem Loffel den lezteren, und das schnelle Einsließen der Arzenei den ersteren vermindert. Sollte der Kranke sich iberfangen, so darf man nur den Daumen schnell auf N driffen.

(Diesen Löffel nennt man, sehr hochgelehrt, "ein hydropneumatisches Instrument;" "eine Erfindung, die nur jener der MagenPumpe nachsteht!" Wir sinden an diesem Instrumente nur zwei Nachtheile: 1) Daß der Kranke, dem man die Arzenei mit demselben eingießt, in Gefahr ist, sich zu überfangen und zu erstiken.
2) Daß man den Loffel nicht gehörig reinigen kaun, oder nur mit vieler Mühe. Wir theilen hier diese Erfindung bloß deswegen mit, damit unsere Zinngießer und Silber=Arbeiter dieses "hydropneumatische Instrument" kennen lernen, und der Arzt, der es anwenden will, nicht nothig hat, dasselbe aus England kommen zu lassen.)

#### CX.

Neues Verfahren, den Salpeterather zu bereiten, von Serolamo Ferrari.

Mus bem Giornale di Farmacia. Chimica Science accessoriel, Milano 1828.
N. 10. p. 214.

Man gießt allmählich zwei Unzen concentrirte Salpeterfaure in sechs Unzen Schwefelather. Das Gemisch wird in einer kleinen Res

felben angewendet, aber — so weit gehen die Vorurtheik berjenigen, die das Sas linenwesen leiten, das heute zu Tage noch so einfältig gführt wird, wie im 15ten und 16ten Jahrhunderte; und in mancher hinsicht soger noch schlechter — von jenen als unnüze Neuerung "nicht passirt" wurde.

torte bereitet, welche in einem Sandbande befindlich seyn muß, unter welches man sodann Feuer macht. Wenn die Flussigkeiten durch Siesben auf einander einzuwirken scheinen, entfernt man das Feuer, und bedekt den Ballon, worin sich die überdestillirende Flussigkeit sammelt, mit Zeugstüken, welche man mit mbglichst kaltem Wasser trankt. Der Proces dauert so lange, die aller oder beinahe aller Schwefelather sich in Salpeterather umgeandert und in dem Ballon verdichtet hat. Die Fugen werden bloß mit Blase verschlossen und der Ballon wird mit einer Sicherheitsrehre versehen, deren Ende in Salzwasser taucht, welches in einem Recipienten enthalten ist, der mbglichst kalt erhalten wers den muß. Bei diesem Versahren entwikelt sich viel weniger Gas als bei den anderen Versahrungsarten.

Den erhaltenen Aether gießt man in Standglaser, welche gut verschlossen werden konnen, in welche man etwas frisch calcinirten und gepulverten Kalk oder Magnesia bringt, worauf man den Aether bei ganz gelinder Wärme rectificirt.

Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß man bei der Rectification des Salpeterathers, er mag nach was immer für einem Berfahren dargestellt senn, zuvor den Kalk oder die Bittererde durch Filtriren oder Decantiren entfernen muß, weil die Gegenwart der einen oder der anderen dieser Substanzen beim Sieden den Aether zersezt.

Da mehrere neue Chemiker gefunden haben, daß verschiedene Aetherarten der zweiten und dritten Gattung nach hrn. Thenard aus Saure und Aether bestehen, so glaube ich, daß man sie auch mit Schwefelather an Statt mit Alkohol wird bereiten konnen 149).

#### CXI.

## Miszellen.

Ueber bas Patent = Befen in England.

Das London Journal lieferte neulich die Abhandlung bes hrn. De Jongh über die en unglütseligen Gegenstand 150), und theilt in seinem neuesten hefte (December 1828) noch zwei andere, als Commentare zur Abhandlung des hrn.

De Jongh mit.

Bei dem einen berfelben ist ein herr J. Ranner, bei dem anderen ein Pfeudonnmus, Bindicator, unterzeichnet. Beide enthalten so viel, nur für das englische Publicum genießbare, Detail, daß wir uns bloß begnügen muffen, diejenigen, welche ihr Schiksal zur Leitung oder Leidung des Patent Befens verdammte, hierauf aufmerksam gemacht zu haben. Rur Einiges wollen wir hier aus beiden Auffägen ausheben.

privilegien für Kinder und Kindeskinder in ihren verderblichen Rechten in England weit kraftiger geschütt find, als Erfinder der nüzlichsten Maschinen und chemischen

ben Salpeterather zu bereiten, findet man im polytechn. Journ. Bb, XXVIII. S. 204.

<sup>150)</sup> Siehe ben unten G. 387. folgenben Auffag.

Processe 3" "das ein Termin von 14 Jahren, auf welchen sich das gegemättige Patent : Recht erstrelt, gerade in den wichtigsten Fällen nicht zureicht, um den Ersinder zu entschädigen," und beweist dies durch den allgemein bekannten Fall mit der Dampfmaschine der Horn. Bolton und Watt. Die Welt hatte, bei den bestehenden Patent : Gesezen in England, die Wohlthat der Dampsmaschine für immer verloren, wenn nicht das Parliament hier eine Ausnahme von diesen elenden Gesezen gemacht hatte. Diese Ausnahme kostete aber auch dem hen. Botton eine unmenschliche Summe.

hr. Ranner zeigt bas Unbestimmte, Schwankenbe, jeber Drehung und Deutung Fabige sowohl in ben Patent : Gefegen, als in ber Sprache, in welcher bie Patente nach bem Rangeleis Style abgefaßt werben muffen, burch welchen vorsezlich von den Patent:Schreibern Processe veranlaßt werden. "Rein Patent," fagt er, "teines vermag ben Ungriffen eines pfiffigen Abvocaten zu widerfteben, und jeder Befiger beffelben ift ftundlich in Gefahr, um fein Recht und um fein schweres Gelb geprellt zu werben." Er beweifet biefe feine Behauptungen burch bie wortlich aufgeführten Ausspruche und Urtheile ber Berichtshofe unter ben Borfigen Bord Rennon's, Bord Ellenborough's, Drn. Beath's und fin. Buller's in ben von ihm mit ben Ramen ber Parteien angeführten Rechtes handeln, in welchen Ausspruchen und Urtheilen fo zu fagen über benfelben Fall nicht bloß diese oberften Richter unter sich, sondern jeder einzeln mit sich felbst im Biberfpruche ift, fo baf berfelbe Banbel bei bemfelben Berichte, von bemfelben Richter alfo, ein Mal fo und ein ander Mal anders entschieben wurbe. fr. Ranner bringt auf tlare, beutliche, allgemein bestimmte Gefeze, auf Mare, deutliche, keiner Drehung und Deutung fahige Sprache sowohl in ben Gefezen, als in ben Patent : Erklarungen; auf Berbannung ber juribischen und abvocatischen Diebs : Sprache, burch welche bas Publicum ex officio um fein Gigenthum bestohlen wirb.

Hanner zeigt, daß das Seire facias und die übrigen Schnurts Pfeifereien zu keinem Resultate führen, und daß das von hrn. De Jongh vors geschlagene Tribunal von Sachverständigen dringend nothwendig ist; daß die Anges Legenheiten, die das Patent Besen betreffen, unentgeldlich zu besorgen sind, und höchstens eine Taxe von 50 Pfd. für ein Patent auf 10 — 30 Jahre geserbert

werben fann.

Einer anderen Meinung hinsichtlich bes Tribunales von Sachverftanbigen, bas, nach Brn. De Jongh und Ranner, vorläufig beurtheilen foll, ob eine Erfindung ober Berbefferung auch wirklich ein Patent verdient, ift ber Binbicator. "Wenn ein foldes Tribunal," meint er, bei bem gegenwartigen elenben "(wretched)" Patent = Systeme auch von einigem Bortheile für zu sanguinische Abenteurer senn konnte, die sich selbst in's Berberben stürzen, so scheint ihm, bei einem befferen Patent : Syfteme, ein abnliches Aribunal, welches a priori ents scheiben foll, ob'ein Mensch seine geiftigen Krafte auf einen wirklich nuglichen Gegenstand verwenbete; ob biefer Menfc auch wirklich im Stanbe fenn wirb, feine Ibee auszusuhren, eine verberbliche und hochft willfurliche Beiftes : Genfur; er erklart sie fur "bas ne plus ultra gesetzgebender Anmagung;" et verlangt un bebingten Schut fur jede nach Treu und Glauben als neu angegebene Erfindung. Jeber foll eine Sache weiter verfolgen burfen, die Er einer meiteren "Jede Erfindung," fagt er, "mag fie auch noch fo Berfolgung werth finbet. unbebeutenb fenn, bat irgend einen Rugen fur biefe ober jene Runft. Rach welchem Grundfage von Recht und Billigfeit tann man eine Beiftes : Cenfur aufftellen, bie ben menschlichen Geift in Kraftaußerungen labmt, welche ber Gefellschaft unter feiner Bedingung nachtheilig ober gefahrlich werben tonnen. Cenfur ber Preffe ware in unserer freien Berfaffung noch eine Gnade (benn man kann nicht täugnen, daß Mißbrauch der Preffreiheit Unheil anrichten kann, und daß Schriftsteller unter ber Gerichtspflege ber allgemeinen Bohlfahrt fteben), wenn man biefe Genfur ber Presse mit ber Anomalie ber Errichtung eines Tribunales vergleicht, bas bie Gewolt befigen foll, die Erfindungs = Babe eines jeden einzelnen freigebornen Menschen, und seine Kahigkeit, seine unschadlichen Ibeen auszuführen, beurtheilen und schäzen foll."

Der Bindicator bemerkt, baß or. De Jongh bie "fchanbliche Ers pressung" (scandalous extortion) angufuhren vergaß, burch welche einem Burger, ber 4500 fl. für ein Patent in England bezahlen muß, biefe Summe noch zwei Mal abgebrütt wirb, wenn er sein Patent : Recht auch in Schottlanb und Irland gelten lassen will, obschon diese Kenigreiche nur Einen politischen Staat bilden; daß er, wenn er den Ramen noch eines Mit : Ersinders in dem Titel seines Patentes nennt, noch um 20 Pfund rein geplündert wird (absoluto robbery), und um 40 Pfund mehr, wenn drei Namen auf dem Titel des Patentes stehen. "Dieß sind," sagt er, Unterdrukungen und Abgeschmaktheiten" (oppressions and absurditios), mit welchen das im Principe falsche Patent Besen nur zu sehr durchspikt ist."

Auch er bringt auf klare Gesege und klare Erklarung ber Erfindung, wie

fr. Ranner.

## Den neuesten Proces über Eingriff in Patent = Recht

bringt das Repertory of Patent-Inventions, Ianer, 1829, S. 51. Dr. Sturg klagt prn. de la Rue wegen des verbefferten Abbrukes der BisitzRarten, wovon wir bereits im Polytechnischen Journale Nachricht gegeben haben, an. Wer Lust hat zu sehen, wie bei englischen Gerichtshöfen in solchen Fällen verfahz ren wird, mag es a. a. D. selbst nachlesen.

Wie das Genie und der Fleiß der englischen Kunftler zu schüzen ift, und über den mahren Werth des Patent = Wesens.

Wir heben aus einem Auffaze über biefen Gegenstand in bem London Journal of Arts, October, 1828, S. 1. nur folgende Stelle aus, indem bas Uebrige so ziemlich ber Gemeinplaz ift.

"Das Genie ber Mechaniter bedarf eines anberen Schuzes, ale berjenige

nicht ift, ben bie Rangeleis Patente gewähren konnen."

patent : Systemes übersteigt alle Berechnung. Wenn man auf Menschenrecht und auf die gerechten Ansprüche eines jeden einzelnen Individuums Rüksicht nimmt, so ist unser Patent: System nichts anderes, als ein Raub: System und ein System ber Erpressung zugleich. Ja was noch schlechter an diesem Systeme ist, es stürzt den Patent : Träger in die reinste Unsicherheit seines Eigenthumes, und läst ihn einer herzzerreißenden Ungewisheit, nachdem er sich herbeigelassen hat, ein ausschließendes Recht mit ungeheueren Kosten zu kaufen; ein Recht, das ihn unsehlbar zu Grunde richten wurde, wenn er es behaupten wollte."

"In hinsicht auf das Publicum drutt bieses gottlose System wie ein scheuß= licher Alp auf jedes Talent, jede Kraft, auf alle Industrie und auf jede Unter= nehmung der Tausende und hunderttausende, die die geistige, mechanische und

arbeitenbe Starte ber großen menfchlichen Befellschaft bilben."

"Alls Finanz = Quelle betrachtet, gibt es auch nicht einen einzigen Zweig, nicht eine einzige Art, Fleiß und Arbeit bes Boltes zu besteuern, bie dem Staate weniger vortheilhaft ware, als biese Menge von Taren und Sporteln (so ungeheuer groß sie auch sind), welche man bafur bezahlen muß, daß man seine Bitte einzreichen barf; baß man seine Ersindung beschwören darf; daß man endlich das große Siegel unter sein Patent als Schuz und Schirm für sein Eigenthum, für seine Ersindung erhält."

"Bergebens erweitert Wiffenschaft bie Bahn bes menschlichen Geistes; vergestens sehnt sich Erfindung nach dem Augenblike, wo sie demjenigen, der sie besizt, alle die Bortheile gewähren kann, auf die er ausschließlich Anspruch hat; vergebens harrt der geduldige Kunstsleiß vereint mit dem Talente auf die Tage, in welchen beide ihre Berbesserungen mit Erfolg und Sicherheit vollenden werden: das liegt

nicht in ihrem Bereiche."

"Man muß breis, beinahe vierhundert, Pfund Sterling unter zahllosen Rubriken loser Taxen und Sporteln bezahlen, ehe man für seine Erfindung Schuz in England, Schottland und Ireland erhält. Soll ich erst noch beweisen, daß dieß ein unübersteigliches Bollwerk gegen alle Fortschritte des Genies ist?"

"Man wird nur wenige Individuen finden, die einem armen Projectanten die nothige Summe zu dem ungeheueren Borschusse lehnen, welche ein Patent Kostet, ohne daß diese Creditoren sich die genaucste Kenntniß und Einsicht über die Art der Ersindung oder Berbesserung vorläusig verschafft hatten; diese Einsicht anderen mitzutheilen, ist aber eine gefährliche Sache, und war nur zu oft schon

mit dem Berluste der Ersindung selbst verdunden. Auf diese Weise geben Tausende von Ersindungen mit ihrem Ersinder zu Grabe, und die Fortschritte der Kunste und Gewerbe werden dadurch unendlich erschwert; Talente und Genies bleiben ohne die nothige Unterstüzung; die Kraft, die Industrie, die Thatigkeit des Bandes wird in eben diesem Berhaltnisse erdrükt, und zulezt geht die Einnahme des Staates, die auf andere Weise mit wechselseitigem Bortheile für die Regierung und für das Land erhoben werden konnte, für die Finange Kammer für immer verloren."

"Und wozu soll am Ende diese ungeheuere Masse gränzenlosen Elendes und Drukes sühren? — In die Tasche einiger Schreiber, einiger Ministerial:Rothe, die sich für ihren bekannten Müssiggang so theuer als möglich bezahlen lassen. Ein staatswirthschaftliches System, das in den elendesten Zeiten entstand, die über England kamen, das eine Ausgeburt der unglüklichsten Periode unserer Geschichte ist, in welcher nur ungerechte Wilkur herrschte, ein solches System soll jezt noch durchgeführt werden!"

"Wahrlich es ist hohe Zeit für jebe weise und kluge Regierung, alle ihre Krafte aufzubieten, um ein System ber reinsten Thorheit, das nur unbeschreibliches Unheil über das ganze Land bringt, endlich ganzlich zu beseitigen 151)."

## De Caus und Papin die ersten Erfinder ber Dampf-Maschine.

pr. Arago hat in dem Annuaire 1829 erwiesen, daß nicht der Marquis de Worcester, nicht hr. Savary, sondern Salomon de Saus u. Paspin die wahren Ersinder der Damps Maschine sind. hr. Baillet hat schon im J. 1810 im Journal des Mines auf Caus Berdienste ausmerksam gemacht, (Bulletin de la Société d'Encouragement. N. 298. S. 338.)

## Unfrage, tragbare Dampf=Maschinen betreffend.

Ein Gr. I. John son mochte gern eine mittelst 2 ober 4 Pferben fahrbare Dampf-Maschine von ber Kraft von 6 Pferben, um mittelst berfelben zu atern ic. Er fragt im Register of Arts, N. 54, 30. Dec. 1828. S. 85, was aus Per-

<sup>151)</sup> Bir haben ichon oftere in unferen Blattern über bas Wiberrechtliche bes Patent = Befens in natur = und ftaaterechtlicher hinficht, fo wie uber bas Thorichte beffelben in Bezug auf bie Finangen oder auf die Staatswirthschaft gesprochen. Es freut une hier einen Englander, in beffen gande bas unfelige Patent : Befen in ber traurigsten Periode ber englischen Geschichte zuerst hervortrat, unsere Unsichten In England, wo bas Patent : Befen bereits ein graues Alter theilen zu sehen. erreicht bat, mußten nothwendig bie Mangel und Gebrechen beffelben zuerft fich Indeffen machte bie blinde Borliebe fur alles Englische bie Ginmohner bes feften ganbes ju Rachaffern ber Britten. Gelbft ber alte Rational : Baf ber Frangofen hinderte in den ungluklichen Zeiten ber Revolution die Gallier nicht, den Britten nachzuaffen; jene glaubten in ben Fehlern von biefen nur Borguge, Fruchte ber vermeintlichen Freiheit ber Bewohner Englands zu sehen, die man eilen mußte, nach Frankreich zu verpflanzen. Und so entstand in den Zeiten des Freiheits: Taumels ein Patent : Syftem in Frankreich, bas nichts als eine erbarmliche Rach: ahmung eines an und fur fich schlechten Driginales ift. Es gibt Rrantheiten bes Berftanbes, die so anstekend sind, als gewisse Krankheiten bes Korpers; und so verbreitete sich bie Kraze bes englischen Patent : Wefens nach und nach über mehrere Staaten bes festen ganbes; Preugen litt am wenigsten von biefer Unftelung. fteht nicht zu erwarten, daß die englische Regierung, die jede Reform verschmaht, ibr Patent: Besen aufgeben wirb. Lorsque la sotise est faite, il faut la soutenir; ift eine alte Marime bei ber Bureaufratie. Es ware aber febr ju munichen, baß in benjenigen Staaten, in welchen bie Rrage bes Patent = Befens noch gang jung, erft burch frifche Unftekung entstanden und noch nicht fo tief einges wurzelt und veraltet ift, wie in England, wo ber gange Korper bereits baran leibet und bahin fiecht, bei Beiten biefes Uebel wieber ausgetilgt murbe, ebe es in ein dronisches Leiden und in mahre Schwindsucht und Auszehrung aller Industrie übergeht. 21. b. u.

find's, Mac Curby's, James's und Dr. Alban's Dampf = Erzeugern

geworben ift?

Das Register of Arts empfiehlt in seiner Unwort auf diese Frage vor Allen James's Dampf=Erzeuger als den fraftigsten und sichersten; Gurnen's ift gut, aber nicht frei von aller Gefahr. Dr. Alban's Apparat wurde, wenigstens für jezt, aufgegeben, da bei der Anwendung derfelben sich unüberwindliche hinderniffe zeigten. (?) Es bezieht sich hierüber auf einen Auffaz über Dampftessel, in derfels ben Rummer, den wir (in Bb. XXXI. S. 241) in einer Uebersezung mittheilten.

Alban's Dampf = Mafchine von ihm felbft febr ausführlich beschrieben, thei=

ten wir bemnachft in bem polyt. Journale mit.

#### Dauer englischer Bagenraber.

Einen Beweis, wie treu und fest englische Schmide arbeiten, besigt der Eigensthumer der East Bothian Rutsche zu habbington, an zwei Rabern, die ihm die Horn. Scoulars, Kutschenmacher in dieser kleinen Stadt, versertigten. Diese Raber haben 25,000 englische Weilen (so viel als der Umfang des Erdballes) mit der Schnelligkeit englischer Postkutschen durchlaufen, und sind, ohne daß sie mehr als ein paar leichte Ausbesserungen nothig gehabt hatten, noch jezt brauchbar. (Scotsman. Galignani. N. 4294.)

#### Saslebens Patent-Maschine zum Treiben der Schiffe.

Bir haben von dieser Maschine bereits im XXVII. Bb. S. 239. Nachricht gegeben. Das Register of Patent - Inventions gibt im Februar = hefte S. 85. einen Auszug aus bem Patente, das hr. hasteben 152), in Great= Ermond=Street, sich am 3. April 1828 auf diese Maschine geben ließ, jez boch ohne Abbitdung, so daß die Beschreibung beinahe unbrauchbar ist. Der Leser mag sich damit trosten, daß das Repertory die ganze Maschine mißlungen sindet; sie ist zusammengesezt und unterliegt daher zu vielen Zusälligkeiten bei der harten und gesahrvollen Arbeit, der sie ausgesezt ist; die Federn sind in Gesahr, bald vom Roste gestressen zu werden; das Gehäuse schützt das Both nicht gegen das auf das Berbet schlagende Wasser; die Bewegung mit handen und Füßen zugleich wird auch der stärtste Mann nicht lang auszuhalten vermögen, und die größere Höhlung am Riele wird das Both schwächen.

## Berfuche mit Brn. Cfene's Patent Ruder = Rabern.

Das Register of Arts and Patent - Inventions liefert N. 51. 30. Nov. S. 47. einen Bericht über den mit diesen Ruber=Rabern am 19. Nov. in der Themse angestellten Bersuch, woraus erhellt, daß diese Raber jenen des Grn. Steven's weit nachstehen, den gewöhnlichen aber gleich kommen.

#### Chapman's Runft = Dreberei.

Dr. Georg Chapman theilt im Mechanics' Magazine N. 285. S. 408, 24. Janer 1829. Muster von Dessins mit, die er mittelft seiner Kunst-Drehebank mit großer Schnelligkeit zu breben vermag. Sie übertreffen wirklich Alles, was in dieser hinsicht bisher geleistet wurde. Wir bedauern, daß unsere Kupferstecher in Augsburg nicht im Stande sind die herrlichen Dessins nachzustechen, die das Mechanics' Magazine im Holzstiche liesert, und daß unsere Calicot Druker sich noch immer nicht der schöner, richtiger und schneller arbeitenden Drehebank, statt des unbehülslichen Modelstiches bedienen wollen. Die Herren in Mühlhausen werden, wie es scheint, die ersten seyn, die die Drechselbank für ihre Drukereien werden Dessins arbeiten lassen.

Joh. Breidenbach's Patent-Maschine zur Berfertigung der Rohren.

Das Repertory theilt im Februar = hefte S. 83. einen Muszug aus bem Patente mit, welches ein Raufmann zu Birmingham, fr. Breibenbach, fich

<sup>152)</sup> In einigen Journalen wird ber Rame Sarbleben geschrieben.

auf eine Maschine zur Verfertigung von Rohren geben ließ. Es gibt teine Ibbildung, und die hier gegebene Erklärung ist um so mehr dunkel, als das Repertory selbst bemerkt, daß die Einleitung zu diesem Patente langer ist, als et noch keine derselben vor einem Patente fand, dasur aber die Hauptsache in solcher Eile überschlüpft ist, daß die ganze Patent-Erklärung badurch äußerst mangelhaft wurde. Das, was an dieser Maschine verständlich ist, zeigt, wie das Repertory sagt, daß dieselbe der Maschine des Hrn. Cook, woraus lezterer im Marz 1808 ein Patent nahm, dessen Erklärung sich im Repertory of Arts, II. Series, S. 21. besindet, weit nachsteht. — Eine der vielen Ursachen, warum Gasbeleuchtungs Anstalten, selbst wenn sie so schon beginnen, wie jene zu Frankfurt, so schwer gedeihen, und, wie diese, oft so plözlich zu Grunde gehen; eine der vielen Ursachen, warum Luftz und Wasserheizungen dei und so viele Schwierigkeisten sinden, ist, auf der einen Seite, die Rostbarkeit der Rohren, auf der ander ren die Unvollkommenheit derselben. Eisen und Blei ist, im Berhältnisse zum Brote, nicht so wohlseil dei und, als in England; und die Kunst, wohlseile und auf dem sessen zu verfertigen, ist dei und auf dem sessen zu verfertigen, ist dei und auf dem sessen feldst in Frankreich, noch zu serfertigen, ist dei und auf dem seine Kande, selbst in Frankreich, noch zu sehr in der Kindheit,

## Stuble à la Jacquart zur Baumwollen = Weberei benuzt in Rouen.

Bwei bis brei ber ersten Kattun : Fabrikanten zu Rouen haben, da es mit der gewöhnlichen Baumwöllen : Zeugmanufactur in Frankreich so zu sagen stündlich mehr bergab geht, und keine Aussicht zur Besserung ist, versucht die Stühle à la Jacquart, die man bisher bloß zur Seidenweberei verwendete, bei Bersertigung seiner Baums wollenzeuge zu benüzen. Die Bersuche scheinen ihnen zu gelingen, aus dem natürlichen, in der Aechnik aber so oft übersehenen Grunde, daß Feines ehe zu Gröberem taugt, als umgekehrt. (Galignani N. 4506.)

#### Ueber Bergrößerungs = Glafer

hat ein fr. Datin im Philosoph. Magazine, December, 1824, G. 429. einige Bemerkungen, porzuglich uber Bestimmung ber Brennweite, mitgetheilt, worauf wir Optiter aufmertfam machen. Gie find zu buntel, um fur bas großere Publicum zu taugen, und durften vielleicht felbst fur Optiler in einer beutschen Ueberfezung eines Commentares bedurfen. Die von frn. Datin gebrauchte Benennung Focimeter fur bas Instrument, bas er zur Bestimmung ber Brenn: Ueberfezung eines Commentares bedurfen. weite vorschlägt, kann in keiner Sprache angenommen werben; fie ift ein elendes Compositum aus der griechischen und lateinischen Sprache zu Ginem Borte verschmolzen. Leiber hat die schlechte frangosische Terminologie des Decimals Maßes, die die Assemblée nationale sanctionirte, als sie keine Akademie mehr hatte (bie Barbarei, Decimeter ftatt Detameter, Gentimeter ftatt Detatometer, Millimeter ftatt Chilimeter zc. zu fprechen und zu fcreis ben), die halbgriechische und halblateinische Nomenclatur in die halbgelehrte Belt geschläubert, die, mahrend sie oft nichts anderes auf die ungelehrte Belt gu bringen vermag, fich mit Erzeugung junger Botlein, mit Auspragung von Barbas rismen beschäftigt, fur welchen man in guten Gymnasien tleine Jungen ju guchtigen pflegt.

#### Die große Kanone von Bhurtpore kommt nach Woolwich:

Der König von England läßt die große Kanone, die zu Bhurtpore in Oftindien im lezten Feldzuge erobert wurde, vor der Artillerie = Schule zu Bools wich als Arophäe aufstellen. Diese Kanone, aus Stützut, wiegt 310 3tr. (45½/2 Konne). Die Lasset, auf welcher sie ruht, ist aus Gußeisen und wiegt 465 3. Curier Galignani. 4320.

Gifen : Erzeugung in England.

"Es ist vielleicht kein 3weig unserer Stappel = Industrie, der so rasche und machtige Fortschritte gemacht hat, als die Erzeugung und Berarbeitung des Eisens. Diesen Fortschritten verdanken wir aber auch die Berbesserungen in unserem Rasschinen = Wesen " (und wieder umgekehrt verdanken die Eisenwerke ihre Fortschritte den Berbesserungen in dem Maschinen = Wesen. u.)", wir sind in diesem zweige

ber Inbuftrie allen übrigen Bolfern ber Erbe voraus; haben allen ben Borfprung abgewonnen. Unfer Brenn = Material, bas wir so reichlich und in ber besten Gute besigen, half uns zu biesem Borsprunge.

Im Jahre 1740 betrug die Menge bes in Groß=Britannien erzeugten Gifens 17,000 Tonnen 153) aus 25 Sochofen.

| <del></del> | 1788 | • | • |   | 68,000  | - | mbers. | 85  | - |
|-------------|------|---|---|---|---------|---|--------|-----|---|
| -           | 1796 | • | • |   | 125,000 | - | -      | 124 | _ |
| -           | 1806 |   | • | • | 250,000 | - | -      | -   | - |
|             | 4820 | • | • |   | 400,000 | - | -      | -   |   |
|             | 1827 | • | • |   | 690,000 | - | ٠ ,    | 284 | - |

Die legtere Daffe murbe in folgenben Diftritten Englands erzeugt :

Staffordshire 216,000 Tonnen an 95 Sochofen. Spropsbire 78,000 - 31 - 90 South Bales 272,000 Rorth Wales 24,000 - 12 Mortshire 43,000 \_\_ 21 Derbushire 20,500 \_\_ 14 **Ecotlanb** 36,509 - 18

690,000 Tonnen 284 Dochofen.

DreisBehntel ber obigen Menge taugt für Guswerke und wird in Groß-Bristannien verbraucht; etwas davon wird nach Frankreich und Amerika ausgeführt. Die anderen sieben Zehntel geben Zains, Stabs und Blechseisen, wovon sehr viel

nach allen Belttheilen ausgeführt wirb.

Sezt man den Werth der aus diesen \*/10 (3/10 von 690,000 find 207,000)
erzeugten Fabrikate auf Guswerken im Durchschnitte nur zu 12 Pfd. Sterl. die Aonne, und zieht man 5 p. G. für Verlust beim Schmelzen ab, so bleiben 186,000 Tonnen zu 12 Pfd. Sterl. 2,239,800
Sezt man ferner die übrigen 7/10 (das ist 483,000 Tonnen von 690,000) nur zu 12 Pfd. Sterl., und rechnet man den Verzust beim Hammern u. Streken zu 30 Pfd. so bleiben 338,100
Tonnen zu 12 Pfd. Sterl. 4,057,200
voder 62,980,000 Fl. schwer Geld.

Pfund Sterling 6,297,000

Burbe man die feinen Gifenwaaren von Birmingham und Sheffield in Uns

fclag bringen, fo fiele biefe Summe noch bober aus.

Rein Gran fremdes Eisen bei biesen Waaren! Alles gewinnt der englische Arbeiter! (Aus dem Repertory of Patent-Inventions, November 1828, S. 367. Auch in dem Philosophical Magazine. December 1828 (wo aber das Repertory falsch eitiet, und October für November gesetzt wurde.)

## Buchbruferei am Gudpol.

Dr. Warbell, ber eine Zeitungs-Drukerei in Reu : Polland errichtete, verpachtete biesetbe für 4000 Pfb. Sterling (48,000 Fl.) Wie viele Zeitungs-Eta bliffements in Europa würden für diese Summe einen Pachter sinden? Galignani Messeng. 4280.

## Anallpulver.

Ein Semenge aus zwei Theilen Salpeter, zwei Theilen neutraler kohlensauzer Potasche, Einem Theile Schwefel und sechs Theilen gemeinem Salzes, alle gehörig gepülvert und gemengt, gibt, nach hrn. Land grebe im Bullet. univ. ein sehr starkes Knallpulver. (Rogister of Arts, N. 57. 30. Jan. 1828. S. 143.)

## Reibung in Schrauben.

fr. Poncelet hat gefunden, daß die Reibung in Schrauben mit vieretigen Bangen fich zu jener ber Schrauben mit breiekigen Bangen ober Faben, fich ver-

hålt wie 2,80 : 5,78, alles liebrige gleich gesetzt. (Quarterly Journal of Science. Register of Arts a. a. D.)

## Seiden=, Wollen= und Baumwollenzeuge zu puzen.

Eine Frau Anna Morris empsiehlt im Register of Arts, N. 54, 30. Dec. 1828. folgendes Mittel, Seiben=, Bollen= und Baumwollenzeuge zu puzen.

Man nimmt robe Erdapfel, wascht sie, reibt sie über Wasser zu einem Breie, und läßt die Flüssigkeit durch ein grobes Sieb in eine andere mit reinem Wasser gefüllte Kufe ablausen, und dieselbe so lang mit diesem Wasser gemengt, bis alle feinen weißen Theilchen (die Starke) zu Boden gefallen sind, worauf man die Flüssigkeit zum Gebrauche abgießt.

Das Stut Zeug, welches gepuzt werden soll, legt man auf Leinwand, die auf einem Tische ausgebreitet ist, taucht einen Schwamm in diese Erdapfel-Flusssigkeit, nezt und reibt den zu puzenden Zeug mit derfelben, und wiederholt dies so lang, die der Schmuz los wird, worauf man den nun gereinigten Zeug in teis

nem Baffer wieberholt auswafcht, trofnet und plattet.

Bwei Erbapfel von mittlerer Große reichen auf eine Pinte (1 Pfb.) Baf-

fer bin.

Das weiße Pulver ober die Starke, welche sich auf dem Boden des Gefases niederset, gibt, wiederholt mit Wasser ausgewaschen, ein treffliches Rahrungsmittel und Surrogat sur Tapiocar, das man mit Fleischbrühe oder Milch kochen kann. Die gröberen Theile, die nicht durch das Sied durchgehen, dienen zum Puzen von Worsted-Borhangen, Tapeten, Mobel-Ueberzügen zc. Die Farbe der Zeuge leidet durch dieses Mittel durchaus nicht, und eben so wenig die Festigkeit des Gewebes. Man kann auch Dehlgemalbe und schmuzig gewordene Mobel damit puzen 154).

#### Riesel = Papier statt Glas = Papier.

Dr. Larkin, der für die Arnstall : Glas : Fabriken sehr schone Modelle aus Holz schneidet, fand, daß das Glaspapier (dessen er sich, wie die übrigen Drechsler, zum Abrauhen bediente) sich zu bald abnüzt, und versuchte gebrannte Riesel: Erde, die er pulverte und durch Siebe von verschiedener Feinheit laufen ließ. Er theilt diese Kieselerde in verschiedene Sorten, und trägt sie dann auf seinen Poliers Rabern und Papieren auf. (Recueil industriel. Janvier. S. 102.)

## Seife in England.

In Liverpool, London und Glasgow wurden im J. 1826 nicht weniger als 44 Millionen Pfund gefotten, nämlich

23 Millionen zu Liverpool,

18 — zu Condon, 5 — zu Glasgow.

(Glasgow Chronicle Galignani. 4320. (Seife unterliegt in England einer hoben Accise).

#### Ueber den Einfluß der Glektricitat auf Geruch.

Das Repertory of Patent-Inventions, Februar 1829, S. 116, liefert aus den Annales de Chemic XXXVII. Bd. S. 100. die Bemerkung Libri's, daß Elektricität, wenn sie in einem anhaltenden Strome über stark riechende Körsper zieht, diese beinahe geruchlos macht, z. B. selbst Kampher. Die Bemerkung, daß Elektricität auf riechende Körper Einfluß hat, hat vor Libri, längst schon seber, der eine Nase hat, vor und nach Gewittern gemacht. Das Repertory bez gleitet diese Bemerkung jedoch mit einer Anmerkung, die und neu scheint, obschon sie sehr richtig ist. Es gibt gewisse Pflanzen, die nur des Nachts angenehm ries chen, am Tage nicht. Das Tageslicht ist aber nothig, wenn diese Pflanzen des

<sup>154)</sup> Diese Methode ist alt und auch in Deutschland bekannt; sie verdient aber wiederholt bekannt gemacht zu werden; denn sie ist, wie Uebersezer aus Ersfahrung weiß, sehr gut und wird zu wenig benügt.

Rachts riechen follen; benn, wenn man solche Rachtbufter ben ganzen Tag über in einem bunklen, gegen alles Tageslicht verschlossenem Zimmer halt, so riechen sie in ber nächsten Nacht nicht. Wirkt aber bas Licht, einzig und allein elektrisch auf Pslanzen, insofern es ben Riechstoff anhäuft?

## Dammerung eines befferen Geschmakes in ber Baufunft.

Um dem immer mehr und mehr um sich greifenden vandalisch gothischen Gesschmake in der neueren Baukunst Grenzen zu sezen, den plumpen geistlichen Styl der italianischen Baukunst zu verdrängen, und den alten reinen klassischen Eeschmak in den Werken der schönen Baukunst wieder zu weken, gibt das Mechanics' Magazine jezt klassischen Wobelle der Baukunst, an welchen junge Baukunstler sowohl als das Publikum ihre fünf Sinne an Gutes und Schönes nach und nach gewöhnen mögen. Es ware sehr zu wünschen, das auch in einem deutschen Volksblatte ähnliche Modelle unter dem Publikum vertheilt würden, um dem elenden Geschmake in unserer heutigen Baukunst endlich ein Mal Grenzen zu sezen.

Berzeichniß der von Christoph Bren (dem Baumeister der Paul's= Rirche zu London) erbauten Rirchen zu London, nebst den Banknoten derselben.

Mus bem Mechanics' Magazine N. 286. 51. Janer 1829. S. 417.

| St | Paul's * 155) .      |            | 0   | 746750 | ones. | @torY  |     | estin. | -7/   | M       |
|----|----------------------|------------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|-------|---------|
|    | Allhallows the Gre   | of         | •   | 736752 | 3010. | Sterl. |     | Shill. | 3./4  | Pence.  |
|    | whydrolog the St     | abitreft - | •   | 5641   | _     |        | 9   |        | 9     | . —     |
|    | — — gott             | harb Arra  | .*  | 3348   |       |        | 7   |        | 2     | _       |
|    | 2016 and and and and | barb=ftree | :t  | 8058   | -     |        | 15  | _      | 6     | -       |
|    | Alban's, Boobstre    |            | •   | 3165   | _     | _      | 0   | -      | 8     | -       |
| _  | Anna und Agnes .     |            | •   | 2448   | _     | -      | 0   | -      | 8     | _       |
| -  | Unbrew's, Warbro     |            | •   | 7060   |       | -      | 16  | _      | 11    | _       |
| -  | - Polbori            | ۱* .       | •   | 9000   |       | -      | • 0 | -      | 0     | -       |
|    | Antholin's           | •          | •   | 3685   | -     | -      | 5   | -      | 103/4 | _       |
|    | Austin's             | ٠.         | •   | 3145   |       | _      | 5   |        | 10    | waters, |
| -  | Benet, Gracechurd    |            | •   | 5585   | *     | -      | 9   |        | 51/4  | -       |
| -  | — Paul's Bh          | arf.       | •   | 3328   | -     | -      | 18  | -      | 10    | -       |
| _  | - Fint .             |            |     | 4129   | _     | -      | 16  |        | 10    | _       |
| _  | Bribe's              |            |     | 1430   |       | -      | 3   | -      | 11    | -       |
| -  | Bartholomew's .      |            |     | 5077   |       |        | 1   | -      | 4     | -       |
|    | Chrift : Church .    |            |     | 11778  | -     | -      | 9   | _      | 6     | _       |
| _  | Glement, Gaft : Ch   | eap        |     | 4366   | -     | -      | 3   |        | 41/2  |         |
| -  | - Dams *             |            |     | 8786   | -     | _      | 17  | _      | 01/2  |         |
|    | Dennis, Bad Chu      | rď .       |     | 5737   | -     | -      | 10  |        |       | •       |
| _  | Dunftan's in the     |            |     | 5      |       |        | 5   |        | 8     | , •     |
|    | Comund, the Ring     |            |     | 5207   |       | -      | 11  | -      | 0     | •       |
|    | George, Boftolph     |            |     | 5500   | -     |        | 4   | _      | 10    |         |
|    | James, Garlid &      |            | •   | 5357   | -     |        | 12  |        | 10    |         |
|    | - Bestminfte         |            | •   | 8500   | -     |        | 0   |        | 0     |         |
| _  | Lawrence, Jewry      | •          | . 1 | 11870  | _     |        | 4   | _      | 9     |         |
| _  | Michael, Bafingha    | α .        |     | 2822   |       |        | 17  |        | 9     |         |
|    | - Ronal .            |            | •   | 7455   |       | _      | 7   |        | 1     | *       |
| -  | - Queenhit           | he         | •   | 4334   |       |        | -   |        | 9     | ,       |
|    | — Boodstre           |            | •   | 2554   |       |        | 3   |        | 8     | _       |
|    | - Grooteb            |            | •   | 4544   |       | _      | 2   |        | 11    |         |
|    | _ Cornhill           | - MARK     | •   | 4686   | _     | _      | 5   |        | 11    | -       |
|    | Martin, Lubgate      | • ,        | •   |        | _     | -      | 5   |        | 11    | -       |
| v  |                      | Grace      | •   | 5387   | _     |        | 18  | -      | 8     | -       |
|    | Matthew, Friban :    | hreet      | •   | 2301   | -     | _      | 8   |        | 2     | -       |
|    | Margaret, Patten     | •          | •   | 4987   | -     | -      | 10  | _      | 4     | -       |
| -  | - Lothbur            | 9 .        | •   | 5340   | 4     | -      | 8   | -      | 1     | -       |
| _  | Mary, Abchurch .     | •          | •   | 4922   | -     | -      | 2   | -      | 41/2  | _       |
|    | — Magbalen           | •          | •   | 4291   |       | -      | 12  | _      | 91/4  | -       |

<sup>155)</sup> Die mit \* bezeichneten find bie ichonften.

| St. | Mati   | Somerfet !       | •    | • | 6589 | Pp. | Sterl.            | 18  | Shiu. | 12/13 | dencé. |
|-----|--------|------------------|------|---|------|-----|-------------------|-----|-------|-------|--------|
| -   |        | at Hill .        | •    | • | 5980 | -   | -                 | 12  | _     | 3     | -      |
| -   |        | Mbermanburg      | •    | • | 5237 | -   | -                 | 3   |       | 6     | _      |
| _   |        | the Bowt.        | •    | • | 8071 | -   | and the state of  | 18  | -     | 4     |        |
| -   | _      | the Steeple      |      | • | 7588 | -   |                   | 8   |       | 73/4  |        |
|     | Magn   | us London Brid   | Be.  | • | 9370 |     | -                 | 19  |       | 40    | _      |
|     | Milbr  | eb, Breab-ftreet |      | • | 3705 |     | -                 | 10  | _     | 62/4  | -      |
| -   | -      | Poultry          | •    | ٠ | 4654 | -   | Million (Million) | 9   | -     | 73/4  | -      |
| -   | Micho  | las, Cole Abber  | 4    | • | 5042 |     |                   | 6   | _     | 11    | _      |
|     |        | Jewn .           |      |   | 3580 | -   | -                 | 4   |       | 10    | -      |
|     | Peter' | s, Cornhill *    |      |   | 5647 | -   | -                 | * 8 |       | 2 .   | -      |
|     |        | in, Cannon:Str   | reet | • | 4787 | _   | -                 | . 4 |       | 6     | -      |
| -   | Steph  | en, Ballebroot   | *    | • | 7652 | -   | -                 | 13  |       | 8     | ~ 400  |
| -   |        | Coleman=ftre     |      |   | 4020 | _   | -                 | 16  | _     | 6     | -      |
| -   | Bebaff | , Forter Cane    | •    |   | 1855 |     |                   | 31  | -     | 6     | -      |
|     |        | Ronument .       |      |   | 8856 |     | _                 | 8   | -     | 0 156 | ) -    |

## Ueber bas neu zu entwerfende Mauth = Zarif in Franfreich.

Der Recueil industriel enthalt in feinem Januar: Befte, G. 49. bie Rebe, welche ber fr. Minister bes Banbels bei Eroffnung ber Sigungen ber hierzu ber rufenen Commiffion hielt. Es ergeht ben lefern, wie ben Buhorern bei biefer Rebe; wenn fie bamit an's Eube gekommen find, so wissen fie nicht, woran fie find; bas einzige Bute, was bei biefer Commiffion vorlaufig gefchab, ift, baß bie angesehensten Fabrikanten und Kaufleute ber berühmtesten Fabrik- und Panblungs: Stabte Frankreichs zu biefer Commiffion gewählt wurden, fo daß man in bem hier gegebenen Bergeichniffe gleichfam bie Glite ber Fabrit = Danner Frantreiche vor sich sieht. Mehrere berfelben, bie in ihren Stabten zu Prasidenten gewählt wurden, haben aber, wahrscheinlich in bem Borgefühle, bag aus allen biesen bun: bertfältigen Berathschlagungen nichts hervorgeben wird, es fur gut gefunden, fur

biefe Ehre ju banten.

Die meisten Fabrikanten und auch bie solibesten Sandlungshäuser theilen mit und bie Unficht, bag Mauthen, ale halbe Magregeln eine ber am schlechteften berechneten Finang : Quellen fur ben Staat find, ber nur ju erlauben und nur ju Ift Erlaubniß ober Berbot ausgesprochen, fo weiß jeber, woran perbieten bat. er ift; Riemand weiß es aber, wenn Mauth=Tarife mit jebem Jahrzehnbe wecht feln und die folideften Babrit- und Sandelshäuser daburch in ihren Grundfesten erschüttert werden. Wie lang wird es hergehen, bis wir in Europa ju jener prattifchen finanziellen Beisheit tommen, zu welcher man im Driente, wo bie Gul: tur um Ighrtaufende alter ift, ale in Europa, ichon vor Jahrtaufenden getom men ift; wo man bie fogenannten indirecten Abgaben, biefe verberblichen halben Dagregeln, ichon vor Sahrtaufenben abgeschafft, und bafur blog Gine birecte Steuer, Die Ropffteuer eingeführt bat. Unfere philanthropischen Finang : Dans ner erschreten schon über bem blogen Borte Ropffeuer, und fahren mit beis ben Banben automatisch nach ihrem Ropfe, wenn sie nur bas Bort Kopffteuer boren. Sie fcheinen nicht zu wiffen, ober vergeffen zu haben, baff in jenen Bone bern, in welchen die Ropfsteuer die einzige Steuer ift, im Driente, in jenen Bon: bern, die fie als von Defpotismus beherricht verfchreien, ber Menfch ohne Ber: gleich weniger bezahlt, ale in ben konftitutionellen Staaten. Der freie constitus tionelle Englander zahlt zwanzig Mal so viel, als der turkische Unterthan, der, hat er seine Ropfsteuer entrichtet, thun, machen und treiben kann, mas er will, insofern er innerhalb der Schranken des Gesezes bleibt. Kein kluger Mensch auf Erben wird barüber flagen, bag er Steuer bezahlen muß , fo wie fein fluger

<sup>156)</sup> Es wird wohl schwerlich einen Baumeifter auf Erben gegeben haben, ber eine folche Summe in feinem Leben verbaute, und ber fo mobifeit baute. Man begreift heute zu Tage nicht mehr, wie es möglich war, um biefe Summen fotche Werke zu bauen, obschon es kaum 120 Jahre sind, daß, wie jener englische Bauer fagte: "ber Bauntontg alle biefe Refter far bie Conboner Gutute baute." (Wren heißt namlich im Englischen ber tleine Boget, Bauns konig genannt.)

barüber Magen wird, bag er sterben muß. Darüber barf aber jeder feufzen, bag zwei Drittel und mehr noch von bemjenigen, was er bezahlt, nicht in'die Sande besjenigen tommt, bem er es bezahlt; barüber barf jeber feufgen, baß es uns un= fere Finanzmanner in ihrer Staats = Beisheit babin gebracht haben, baß man für bas Blut, bem Furften felbft nur eine tleine Steuer gablen zu burfen, ihnen eine funf ober feche Mal großere Steuer gablen muß. Man sehe nur die Bub= gets unferer constitutionellen Staaten burch. Der Fürst ist kummerlich bebacht, und bas gand erliegt unter Steuern! Die Reception ber Steuern, bas Geer ber Beamten verschlingt 4/5 oft 6/5 bet Staats : Einnahmen. Man rechne nur bie täglichen Abgaben, die eine Familie aus dem Mittelftande für ihre ersten Bedurf= niffe: Fleisch, Debl, Salz, Bier ober Bein, Talg, Colonial-Baaren, Kleibungs: ftute, nebst ben birekten Steuern bezahlen muß, und man wird finden, bag in ber Summe ber Steuer=Einnahme im Bubget taum bie Balfte ber wirklich geleifte= ten Abgaben vorkommt. Man rechne nach, wenn man zweifelt. Wenn man in einem Staate von brei Millionen Menschen 50 Millionen Ginnahme findet, und diese einzig und allein als Steuer-Revenue betrachtet, so wird man diese Summe durch eine Kopfsteuer von 10 Fl. per Kopf hinlanglich gebekt sinden. aber, wenn man im Durchschnitte auf Einen Ropf taglich nur eine Maaß Bier (g. B. in Bayern) rechnet, ein Individuum ichon am Bier allein 6 gl. bes Jahres! Da so viele Menschen in Bayern täglich 2 — 3, mehrere 4 — 5 Maaß, viele noch mehr trinken, so wird man obigen Durchschnitt nicht übertrieben finden. Bo tommen nun noch die übrigen birecten und indirecten Steuern bin? Jeber Familienvater ware gluklich, wenn er sich mit 10 Kl. per Kopf für seine Famis Burben aber bie 30 Millionen Steuern fo im Bolte ver= lie abkaufen konnte! theilt, daß Individuen, die 50,000, 40,000, 30,000 u. f. f. bis auf 1000 und bis auf 30 Fl. jahrliches Ginkommen haben, in einem gehörigen Stufen : Berhaltniffe zur Ropffteuer ftunben, fo murbe ber Reiche eben fo viel gewinnen, ale ber Urme, und ber Staat gewanne in eben biesem Berhaltniffe, als er glukliche Unterthanen haben wurde, als Aferbau, Industrie und Sandel mit einem Male entfesselt wurde, noch weit mehr.

Einige Ausschuffe ber Tarife:Commission fingen ihre Arbeiten bamit an, baß fie ihre Stimme gegen bie Beintrankfteuer, gegen bie Tabakregie, gegen Ginfuhr Alle biefe Stimmen find Stim= gewiffer Baaren aus Deutschland ze. erhoben. men ber Schreienben in ber Bufte bei unferen heutigen Finang-Spftemen. bie Tabat = Regie betrifft, fo muffen wir gefteben, baf wir es nicht fur Frant= reich rathlich finden, bag es Tabat baue, mahrend es Colonien befigt; für Frant= reich, daß nicht Brot genug fur feine Einwohner, nicht beu genug fur feine Stall= thiere, nicht bolg genug für seine Ruchen hat. Benn Frantreich feine Tabat= Regie nach bem weisen Systeme Preußene einrichten wurde, wurde es glutlich genug fenn; und noch glutlicher murbe Defterreich bei bem preußischen Tabat-Spfteme fenn; fein Ungarn wurde ein Birginien fur ihn, fur Guropa werben, und alle übrigen europaischen Staaten, die keine Colonien besizen, wurden ben herrlichen ungrischen Tabat, ber bem turtischen und perfischen so nahe kommt, aus Defterreich begieben.

#### Englands Sandel mit ber Oftfee im Jahr 1828.

Das Morning-Journal vom 12. Dec. 1828, gibt folgende Ueberficht der im Jahre 1828, in den vorzüglichsten hafen Englands aus der Oftsee eingelaufenen Schiffe:

| In Lonbon:                       | mit | Baubol   | 1  | Lalg   | Sanf | u. Flachi | 8  | Korn     | Re | infamen  | ( | Batern   |
|----------------------------------|-----|----------|----|--------|------|-----------|----|----------|----|----------|---|----------|
| 215                              | 98  | Schiffe; | 51 | Solfe; | 14   | Schiffe;  | 33 | Schiffe; | 16 | Schiffe; | 5 | Schiffe. |
| In Bull:                         | 77  | -        | 1  |        | .7   |           | 1  | -        | 2  | -        | 8 | -        |
| 96<br>In Mewcastle:              | 38  | •        | 3  | -      | 10   | -         | 44 | -        | 8  | -        | 5 | -        |
| 106<br>In anderen-bafen:<br>227. | 188 | -        | 16 | -      | 10   | _         | 5  | -        | 5  | -        | 5 | -        |

In allem 644 Schiffe. "Maculloch's Lefer und Freunde," sagt es, "werben bei Uebersicht diefer Einfuhr ausrufen: welcher gesegnete Handel! Allerdings; aber nur für die Preußen, Schweben und Danen gesegnet, und für die Russen; wir

26 \*

Englanber haben keinen Ruzen babei. Die Minister, bie und bas freie hanbelse Spstem einschwägten, wollten uns glauben machen, wir wurden baburch nicht nur Holz, Talg, Panf, Korn zc. wohlseiler bekommen, sondern auch reichlicheren Absazstur unsere Fabricate erhalten; wir wurden besto mehr aussühren, als wir wohlseiler einführen. Die Theorie war in der That sehr schon, und unseren hungernden und traurigen Webern sing sogar der Magen an zu lächeln; sie sahen Brot und Fleisch regnen. Sie meinten, ze fleißiger sie Tag und Nacht arbeiten wurden, desto sicherer dürsen sie erwarten, sich ein Mal wenigstens satt zu essen. So sahen sie schon vor der Thure die goldenen Zeiten, mit welchen die philosophischen Staatswirthschäfter sie in süse Träume wiegten. Wie traurig erwachten sie! Wie viel haben wir sur obige 644, mit roben Materialien aus der Oftsee e in gelaufene, Schisse mit Waaren aus England nach der Oftsee geschitt? Mehr nicht als Ein und dreißig und unter diesen Waaren waren sogar Pferde:

Bon London liefen aus nach ber Oftsee 150 Schiffe beladen mit Ballaft!

— Rewcastle — — — — 95 — — — Ballast! — Hull — — — — 64 — — — Ballast!!

- anderen Bafen - - - 395 - - Ballafi!!

Gefammtbetrag ber philosophisch = minifte=

Bas sollen unsere Fabriken zu Manchester zu bieser Staatswirthschaft sagen? Geben ihnen die philosophischen Minister mit ihrer Philanthropie auch nur Salz in die Suppe ober Dehl für ihre Stühle bei einer Aussuhr von 395 Schiffen mit Ballast? Wenn doch wieder ein Bonaparte kame, und erließe Decrete von Mantua und Berlin! Ist's nicht besser für unsere Fabrik Arbeiter, wann das Brot theuer ist, und sie haben Geld, es zu bezahlen; als wenn das Brot wohlseil ist, und sie haben auch nicht einen Heller, um wohlseiles Brot zu kausen? Was wir aus der Ostsee einführten, haben wir mit Gold bezahlen mussen; nur die Bewohner der Ostse Gee gewannen. Die Bortheile, die wir ihnen gewähren, werden Rachtheile für uns und für unsere Golonien. Unser neues philosophische philanthropisches Handels-System ist ein Ballast Pandels-System geworden." (Galignani N. 4297.)

## Einnahme der englischen Krone von Nieder-Canada.

Die Krone Englands bezieht aus dem ungeheueren Lande, Rieber Ganada (Low-Canada) genannt, jahrlich nicht mehr als 38,100 Pfd. Sterl. (458,200 fl.) und muß bavon noch die Beamten bezahlen. So viel bekommt mancher Cavalier in Ungarn, Polen und Rußland von seinen kleinen herrschaften. (Globe Galignani. N. 4311.)

## Ertrag ber Bergwerte in Irland.

Der Ertrag ber Bergwerke in Irland im J. 1828 war an erbeuteten Metallen in Wicklow, Waterford, Tipperury, Gork, Roscommon und Donegal, 74,602 Pfd. Sterl. 5 Shill. 1 Pence. Die Gesellschaft, die 90,000 Pfd. Sterl. zusammenschoß, besitzt gegenwärtig an Werth der Bergwerke, Maschinen, Metalle (Blei und Rupfer) und Geld in der Casse ein Bermögen von 101,862 Pfd. Sterl. 11 Shill. 10 Pence. Sie beschäftigt an 2000 Menschen. Dublin. Ev. Post. Galignani. 4319.

## Ertrag einer guten Zeitung in England.

Die auch auf dem festen Lande rühmlich bekannte, englische Zeitung: "the Times" trug der englischen Finanzkammer an Stämpel-Gebühr und anderen Ib: gaben nicht weniger als 68,137 Pfb. 8 Shill. 10 Pence, d. i. 817,648 Fl. 42 kr. Man berechne hiernach den Ertrag der noch übrigen Zeitungen und Tagblätter in London. Würde man in Deutschland die Zeitungen auch noch stämpeln, so würde kein Mensch sich eine halten. Atlas Galignani. N. 4321.

## Bunehmenber Werth liegenber Grunbe in England.

Ein kleines Gutchen zu Loberwell murbe vor wenigen Bochen um 500 Pfb. Sterl. (6000 Fl. rheint.) verkauft. Bei Gintragung bes neuen Raufes in bas Gerichtsbuch (bas Gut wurde vom Gerichte verlauft) zeigte es fich, bag biefes Gutchen vor notto 200 Jahren um 4 Pfb. 10 Shill. (54 Fl.) verkauft wurde. Es war ber Ururgroßvater ber legten Besiger biesch Gutchens, ber baffelbe feiner Familie kaufte; was murben biefe jest gehabt haben, wenn ihr Ururahnherr ihnen 54 gl. baar hinterlaffen hatte? tann ber glutlichfte (und bieß ift zugleich auch ber schandlichste) handel mit Staats-Papieren in 200 Jahren aus 54 Fl. 61100 Fl. machen? (Plymouth Herald. Galignaui. N. 4310. (Wir haben fruher im Polytechn. Journ. bei Gelegenheit ber Geschichte ber gandwirthschaft bes legs ten höchftseligen Roniges von England erwiesen, bas nicht hinterlassene Baarschaft, noch weniger hinterlassene Staats : Papiere, sondern einzig und allein liegende Grunde den Wohlstand der Rachkommenschaft in einer Familie für Jahrhunderte Der Werth bes Gelbes finkt von Jahrhundert zu Jahrhundert, mahrend ber Werth liegender Grunde von Jahrhundert zu Jahrhundert fteigt, aus bem naturlichen Grunde, weil immer mehr Golb und Silber erbeutet wird, und bie Menschenzahl fich immer mehr vermehrt, ber Boben aber, auf bem bie Menschen leben , nicht größer wirb. Letterer ift fogar in vielen Banbern fcon gu tlein ge= worben fur bie Bahl ber Ginwohner, und machte Auswanderungen über bas Belt. meer und in bie Buften bes Rautafus nothwendig.)

#### Lord Radnor's Abschaffung ber Jagd = Rechte auf seinen Gutern.

Bir haben in unferen Blattern ergablt, bag Lorb Rabnor, in ber vollften Ueberzeugung, baß Jagb einer Berrichaft, bie Aterbau treibt, und Bebenb nimmt, nicht nur teinen Ertrag gibt, fonbern fur jeben Guterbefiger ein toftfpieliger Burus ift, seine Jager entlassen, und seinen Bauern und Pachtern erlaubt hat, alles Bith, bas fie auf ihren Metern und Grunben treffen, fortan nieber gu fchiefen. Der eble Borb hatte bas Bergnugen, in einer allgemeinen Berfammlung feiner Unterthanen und Pachter fich als ihr zweiter Bater begrußt zu feben. Greis, ber bas Bort fuhrte, bemertte bem eblen Lorb, bag er burch bie Bei6= beit und Gute, bie er in biefer Aufhebung einer Landplage bewies, nicht bloß fei= nem eigenen Gintommen und bem Boblftanbe feiner Unterthanen, nicht blog bem Aterbaue traftig empor half, fonbern baß er burch Aufhebung eines verberblichen Befeges bie Moralitat mehr forberte, als fie burch manchen Schwall neuerer Be= fege jur Berbefferung ber Moralitat bes Lanbvolles nicht geforbert wirb. nigftens werben bie Unterthanen Guver Berrlichkeit" fagte ber Greis ,,nicht bie ohnebieß voll gefüllten Gefangniffe bes Ronigreiches noch mit Bilbbieben überfül= Ien helfen, und bie vielen Morbe, bie gwischen Jagern und Bilbbieben jahrlich porfallen, werben nicht fo ben Grund und Boben ber Rabner befleten, und weber Sie werben an ihren Jagern noch ihre Gemeinde an ihren Bauern bie Kruppel au ernahren haben, die im Rampfe zwischen herrschaftlichen Jagern und ben Bilbbieben jahrlich lahm gefchlagen werben. Chronicle Galign. N. 4324. (Docte bas Beifpiel biefes jungen eblen englischen Borbs auch in anberen ganbern uns ter ben alten Mimroben Radiahmer finben. In ber Geschichte ber Bolte - Gultur und ber Landwirthschaft hat biefer junge Bord fruhe gelernt fich einen unfterblichen Ramen zu erwerben und bem alten Ruhme feines Ehrenhaufes neuen Glang in ber Gefdichte ber Gultur Englands zu geben. Der Rame Rabnor wir bvon nun an ber Menschheit heilig fenn.)

# Bergleich des Charakters des Irlanders und Englanders in Bezug auf Industrie und Handel.

Der Charakter bes Irlanders war stets und immer dem Gebeihen des Gewerds steißes und des handels ungunstig. Bu beiden gehort die höchste Mäßigkeit und Müchternheit, Geduld, Beharrlichkeit, unermüdeter Fleiß und die höchste Aufmerks samkeit. Der Irlander hat sich nie, weder durch die eine noch durch die andere dieser guten Eigenschaften ausgezeichnet. Während der englische handwerksmann, wie der englische Krämer, schon am frühesten Morgen bei seinem Gewerde ist, um Mittag Mahlzeit halt und dann die spat in die Racht sortarbeitet und auf nichts

anderes bentt, als auf seine Arbeit, will ber Irlander, ber nicht ben gehnten Theil ber Bulfequellen bes Englanders befigt, bas leben eines gnabigen herrn mit jenem eines Gewerbsmannes verbinden. Er tritt erft nach seinem spaten Frühstüte in seine Wertstatte ober in sein Gewolbe, bleibt dort bis 5 ober 6 Uhr Rachmittags, und laßt fich bann bis jum nachsten Morgen nicht wieder feben. Benn er, beffen un: geachtet, so glutlich ift sich einige Taufend Pfund zu erwerben, so benugt er biefm Gewinn nicht, wie ber Englander, um sein Gewerbe zu vergrößern ober seine Ges schäfte zu erweitern, sondern zieht sich auf sein Landhaus zurüt und verschleubert dort in Gastereien den Gewinn, den er machte, und der ihm zu großen Capitalien geholfen haben wurde. Go ift's nun ein Mal in Irland, und bieß ift bie Urfache, warum es in diesem Lande keine wohlhabenden Leute, keine Capitalisten unter bim Gewerbe : und Bandelestande gibt. Es ift eine Geltenheit in Irland einen Dam zu finden, ber, wie man fagt, über und über in Geschäften ftett: ber Irlander watet in aller haft burch ben Strom bes Lebens burch, bamit er Zeit gewinnt am Ufer Loterheit und Gorglofigkeit ift, in allen Berhaltniffen bes Lebens, ber Grundzug im Charakter bes Irlanders aus allen Standen, aus ben bochften, wie aus ben niedrigften: und ba ber Beift ber Drbnung und militarifcher Punktlichkeit allein ber Berold bes Sieges im Kampfe bes Lebens ift, so kann obiger Grundzug im Charakter bes irischen Bolkes das Gebeihen ber Gewerbe und bes handels nicht begunftigen. Der Irlander ist auch viel zu sanguinisch; er geht zu rafch bei feinen Unternehmungen, und fehlgeschlagene hoffnungen find bie Folgen berfelben. Das Rational = Mahrchen von jenem Irlander, ber all fein Gelb auf eie nen toftbaren Beutel ausgelegt hat, ohne zu bedenken, daß ihm kein heller mehr übrig blieb, ben er in diesen Beutel steken konnte, ist ber beste Commentar zu ben meisten Unternehmungen der Irlander. Sie haben herrliche Canale, und tein Schiff darauf; Baarenhaufer, und teinen Ballen Baare barin; und bie guten Beute, bie ihr Gelb bazu hergaben, beziehen kaum 2/3 ber berechneten Intereffen. Der Irlanbische Fabrikant und Kaufmann macht in Pallaften Bankerott, und ber kleine Enge lander wird in schlechten Werkstatten und Kramlaben Capitalift. Atlas. Galignani. N. 4286. (Es scheint, daß solche Irlander oder Bierlander auch auf dem sesten Lanbe finb.)

## Eine kurze Biographie Brindlen's, des Erbauers des berühmten Bridgewater = Canals in England,

findet sich in Gill's technological Repository, October 1828. S. 246. Ganglich vernachlässigt in seiner Erziehung von einem wohlhabenden, aber lieberlichen, Bater lernte er bei Bennet Duhlenbau, und übertraf balb feinen Deifter, ben er jeboch in feinem Alter mit feiner Familie unterftugte. Er mard balb ber erfte Muhlenbaumeister in England, und schuf mahre Zauberwerte in den Kohlengruben Englands. Als ber Bergog von Bribgewater bie 3bee auffaßte, einen Sanal von feinen Rohlenwerten zu Boreley nach Manchefter zu leiten, ward ibm die Ausführung berfetben übertragen, und er vollendete ein Meisterwert, das bis: ber taum nachgeahmt, vielweniger erreicht wurde; benn vor ihm hat Riemand in England Canale burch Berge in unterirdischen Leitungen und über schiffbare Fluffe in Form von Bruten gebaut. Er begann biefes ungeheure Bert im 3. 1766, und von ber glutlichen Bollenbung biefes unfterblichen Deifterwertes batirt fich bit Epoche bes anfangenben Canal = Baues in England. Es murbe feiner ber vielen Sanale, die bis zu feinem Tobe im 3. 1772 (er war im 3. 4716 zu Tunfted in Derbushire geboren) in England gegraben murben, ohne ihn entworfen ober vollen: Und biefer große originelle Bafferbaumeister war seinem Aussehen und seis nen Sitten nach ein bloffer Bauer, ber kaum gehörig sprechen, vielweniger schreis ben konnte. Es war ihm leichter seine Ibeen auszuführen, als fie anderen mits autheilen, und Diemand konnte ihm bei benfelben Gulfe leiften. großen Plane entmarf und burchstudierte, legte er sich auf ein paat Tage ju Bette, und stand nicht ehe auf, als bis er mit feinen Entwarfen in's Reine gekommen war. Er entwarf weder Beichnungen noch Mobelle; feine Phantasie war eben fo groß, als sein Gedachtniß treu. Obschon bie Ausführung feiner Berte ge: wohnlich die Boranschlage überftieg, war er boch ein Baumeister von unbescholtener Treue, und mehr auf ben Bortheil feiner Baugafte, als auf feinen eigenen bedacht. 

## Monat's : Gagen englischer Seeleute an ber f. Flotte.

| Gin Commander (seco    | ond | Ca   | pta | ain) | 25  | Pf. | Sterl | . 0 | Shill. | 4 | Pence. |
|------------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|-------|-----|--------|---|--------|
| Lieutenants            |     |      |     |      |     | -   |       | 4   | _      | _ | -      |
| Captains of Marines    | •   | ٠    |     |      | 14  |     | 1     | 14  | -      | _ | -      |
| Erfte Lieutenant       | •   | ٠    | •   | •    | 10  | -   |       | 10  |        |   | -      |
| Mafter                 | •   | •    | *   |      | 11  | -   |       | 10  | -      |   | -      |
| Wundarzt               | ٠   | •    | ٠   | •    | 12  | _   |       | 5   | -      | 4 |        |
| Bunbargt = Affistent . | •   | ٠    | •   | •    | 9   | -   | -     | 4   | _      | - | -      |
| Kaplan                 |     | •    |     |      | 12  | -   | -     | 5   | _      | 4 | -      |
| Second = Lieutenants . | •   |      | •   | •    | 17  | -   |       | 7   | -      | - | ,      |
| Caffier 257)           | •   | •    | •   | •    | 7   | -   |       | 0   | _      | - | -      |
| Brevet : Major         |     |      | ٠   | •    | 17  |     | -     | 10  | _      |   |        |
| (Morning - Journal.    | Ga  | alig | na  | ni.  | 430 | 4.) |       |     | 4      |   |        |

## Monatlicher Ertrag einer Londoner Kneipe.

Es ist eine Kneipe in Zottenham: Court = road in London, bie, bloß an Bach= hotber = Schnapps (Gin) allein, in Einem Monate 1500 Pfd. Sterl. (18,000 Gulben) einnimmt. (Sun. Galignani N. 4294.)

## Folgen der Berminderung des Arbeitslohnes nur um 10 p. Cent in England.

Man fand es zu Stockport für gerathen, ben Arbeitslohn ber Fabrik : Arbeiz ter nur um 10 p. C. herabzusezen. Das Resultat hiervon war, daß 15 Fabrizten still stehen mußten, und 2000 Menschen brotlos wurden. Manchester-Times Galignani. N. 4322.

#### Englische Steuer = Ginnehmers = Rniffe.

Bor einigen Bochen tam ein eleganter Berr in eine Apothete zu Lonbon, und verlangte Riechwaffer. Man gab es ihm in einem Klafchchen mit eingeriebenem glafernem Stopfel. Der Stopfel war ihm nicht gut genug; er wollte einen mit einem filbernen Rappchen. Man batte feines. Er brang barauf, bag man bei einem Glasmaaren-Bandler ein folches Flafchchen holen laffe. Der Apotheter war so gefällig eines kommen gu laffen, rechnete ben Werth bes Flaschchens, bas er holen ließ, zu bem Werthe bes Riechwassers, ber elegante herr bezahlte bie verlangte Summe und ging fort. In wenigen Stunden tommt eine Einlabung an ben Apotheker, 50 Pfb. Sterl. (600 Fl.) Strafe zu bezahlen, weil er einen mit Silber beschlagenen Gegenstand verkaufte. Es besteht namlich in England bas Befeg, baf jeber, ber etwas, bas mit Gilber ober Goth befchlagen ift, vertau= fen will, einen Erlaubniffchein hierzu lofen muß, ber jahrlich 50 Shill. (30 Fl.) Diefer elegante herr hat an bemfelben Tage in mehreren Apotheten bes weftlichen Theiles ber Stadt Conbon baffelbe Runftftut aufgeführt. - Gin andes rer Mann tam wieber in eine Apotheke und verlangte ein Quentden kohlenfaures Soba = Pulver. Man gibt es ihm. Er wirb auf ber Stelle fo unwohl, baf er bitten muß, man mochte ihm fcnell bie Balfte biefes Pulvers in Baffer auflo-Man tommt bem Balbohnmachtigen bamit ju Bulfe; er trinkt ein balbes Glas Goda: Baffer. Es wirb ihm beffer. Er bezahlt ben Liebesbienft und gebt. In wenigen Stunden tommt an ben Apotheter bie Aufforderung fich por Gericht su ftellen, weil er Goba: Baffer vertaufte, beffen Bertauf wegen ber Geifen= Steuer, hochft verpont ift. Es follen wieder 50 Pfb. Sterl. bezahlt werden, -Bollte ber Apotheter eine Rlage gegen biefe Behandlung führen, fo murbe er, wenn er ben Prozest verliert, - und er verliert ihn gang gewiß - 100 bis 200 Pfb. Sterling an hoherer Strafe unb Prozeß = Roften gu bezahlen haben. Es bleibt bem Betheiligten baher nichts anderes übrig, als fich fo gut wie mbglich abaufinben. Die Steuer-Beamten find fo gefällig 10 bis 12 Pfd. Sterl, ftatt ber 50 Pfb. zu nehmen, und ben Gewinn folder Strafen unter fich zu theilen. Diejenigen, welche ben gutmuthigen, leichtglaubigen Gewerbsmann auf biefe Beife

<sup>157)</sup> Diefer verbreifacht gewöhnlich feinen Behalt burch Sportein. A. b. D.

unglutlich machen, sind unter bem Amts-Ramen, Informers bekannt. Sie machen unendlich viele Menschen unglutlich, und werden dabei steinreich. Ein solcher Informer bereist jezt ganz England in einer herrlichen Equipage und mit prassender Familie. (Times Galignani. N. 4314.)

## Bettel = Induftrie gu London.

Man rechnet zu London taglich 7000 Bettler auf bem Pflafter, wovon jeber im Durchschnitte sich 2 Shillings erbettelt; alle zusammen gewinnen bemnach taglich 700 Pfb. Sterl. (8400 fl.) Sie haben ihre eigenen Berbergen, in welchen fie fur 3 Pence (9 fr.) Streu, fur 4 Pence (12 fr.) reines Strob, fur 6 Pence (18 ft.) eine Matrage ale Rachtlager betommen. Diefe Bettler halten jahrlich eine General-Berfammlung, und werben taglich in eigenen Compagnien fur bestimmte Begirte vertheilt. Mancher Bettler erwirbt fich burch seinen Betrug 5 Shillings bes Tages (3 fl.) Ein Bettler, Jak. Turner, rechnet jede Stunde, Die er bettelt, auf 1 Shill., und feine Chehalfte unterrichtet arme Dabden in ber Kunft zu betteln. Die Polizei weiß dieß, und hilft diesem Unfuge nicht ab; sie vermehrt ihn noch baburch, baß fie, taglich, aus verschiebenen Gefangniffen und Arresten in ber Stadt Bondon und um diefelbe, an hundert Diebe frei ju ihrem Sandwerte guruf laft. (Galignani N. 4303.) - Bie fehr fticht von biefer Bettel : Inbuftrie bie Burbe eines exilitten Grande d'Espanna, eines Pairs bes Konigreiches von Spanien, ab, ber, um feine Gattin mit brei Rinbern tummerlich ju nahren, nicht bettelt, aber auf ber Chauffee in ber Rabe von London als Taglohner bie Strafe ausbessern hilft und Steine zerschlägt für täglich Einen Shilling, b. i., 36 kr., woran er in England gerade so viel hat, als wenn er bei und sich 6 kr. verbiente. (Sun. Galignani. N. 4303.)

## Ueber Lohn der Handwerksleute in D. Amerika.

Ein nach N. Amerika ausgewanderter Maurer schreibt seinem Freunde, einem Baumwollen-Weber in Schottland, daß er zweifelt, ob dieser in R. Amerika sich mehr verdienen wird, als in Europa, da der Berdienst der Baumwollen-Beber in N. Amerika von Jahr zu Jahr geringer wird. Ein Weber kann sich jezt nicht mehr als einen halben Dollar, höchstens brei viertel Dollar verdienen, wenn er Arbeit hat. Mädchen von 12—14 Jahren verdienen sich an Kunststühlen, die das Wasser treibt, während des Sommers, im Durchschnitte zwei Dollars in der Woche; Kinder und Jungen die zum 16. Jahre 1/2—2 Dollars. Sie erhalzten aber diesen kohn großen Theils nur in Waaren und Lebensmitteln, die ihnen zu hohem Preise angerechnet werden.

(Die N. Amerikanischen Fabrikanten machen es also wie jene im Riesenges birge und wie die ehemaligen Holzwaaren handler in Berchtesgaden, und saugen ben armen Arbeitern das Blut aus.) Man bekommt selten einen Silberthaler zu Gesichte, da bloß Papier-Geld im Umlause ist, das oft nicht den Werth des Lums pens hat, auf dem es geprägt ist. Er als Maurer steht sich zwar gut, hat aber nur im Sommer Arbeit, und muß weit reisen, um wieder Arbeit zu sinden, wenn er mit einer fertig ist. Alle Lebensbedurfnisse sind theuer in R. Amerika. (Scots-

man. Galignani. N. 4306.

#### Zahl einiger Arbeiter und Gewerbe zu London im J. 1828.

Bu Condon waren im J. 1828: 4092 Wirthshäuser, Schenken 2c.; 2211 Schneiber; 1759 Gewürzkrämer; 1715 Baker; 1568 Schuh = und Stiefelmacher; 1426 Kausleute; 1343 Mezger; 1318 Aerzte, Wundarzte und Apotheker; 1212 Zimmerleute; 1008 Kasekrämer; 3105 Advocaten und Rechtsverdreher. (Times. Galignani. 4297.)

Bie leicht es in England ift, Rinder zu Fabrit - Arbeiten zu finden.

London hat allein 120 bis 130,000 Kinder zwischen 8 und 16 Jahren, die teine Erziehung erhalten konnen. 2 bis 4000 werden taglich an Bettler und Gauner ausgeliehen. Wenn die Advocaten ber Bibel Sesellschaften, ber christlichen Liebe, und wie biese Firmen alle heißen, das menschliche Etend bort

suchen wollten, wo es wirklich ift, so konnte bemselben abgeholfen werben, ohne baf es nothig ift, ben Leuten burch Subscriptionen Gelb aus bem Sake zu loken. (Chronicle.)

## Rohlenstaub als Mittel gegen eine Krankheit ber Zwiebel und bes

fr. Smith, Gartner bei frn. DR. Bell, ergabit in ben Transactions of the London Horticultural Society, baß in bem naffen festen Boben bes Gar= tene, ben er gu beforgen hat, bie 3wiebeln alle von einem Burme und von Schim= mel zerftort wurden, und dieß zwar in allen Perioden ihres Bachsthumes. Die 3wiebel : Schalen wurden im Unfange der Krankheit graulich blaulichgrun, bann gelb, und bie Blatter wurden hangend. Alle gewohnlichen Mittel wurden ver= fucht, und blieben ohne Erfolg, bis Gr. Smith auf die Ibee tam, Rohlens ftaub, ber auf ber Rohlenstatte eines Rohlen-Meilers zurut bleibt, einen halben Boll bit oben auf bie Erbe berjenigen Beete zu ftreuen, die er mit 3wiebelfaas men befåen wollte, und vorläufig auf gewöhnliche Beife bungte und umgrub. Der Roblenstaub wurde bloß mit ber Spize der Schaufel eingestrichen, so daß bie Erbe an ber Oberflache bes Beetes bamit gemengt wurde. Seit Anwendung bieses Mittels blieben die Zwiedeln gesund, und es zeigte sich nicht die mindeste Spur einer Anstekung. Gr. Smith machte den Versuch im Großen. Er theilte ein 50 Fuß langes und 5 Fuß breites Beet in zwei gleiche Theile, bestellte die eine Halfte nach obiger Weise mit Kohlenstaub, und ließ die andere ohne densel= ben; auf biefer waren alle 3wiebeln, wie in biefem Garten es immer ber Rall war, von Burmern und von Schimmel zerftort, mabrend fie auf erfterem gefund blieben und reichliche Ernte gaben. Diese Bersuche wiederholte er zwei Jahre lang in allen Theilen feines Gartens immer mit bemfelben Erfolge.

Der Kohlenstaub muß vollkommen troken senn und auf Saufen, die man mit

Moos bebekt, aufgeschlagen zum Gebrauche aufbewahrt werben.

pr. Smith bediente sich des Rohlenstaubes mit demselben Erfolge auch ges gen eine ahnliche Krankheit an den Wurzeln der Rohlengewachse, die die englischen Gartner "Dlubbing" nennen, und gegen welche er bisher ungeloschten Kalk vom Kalkofen her ohne Erfolg anwendete 158).

## Anwendung der Chlorine auf den Akerbau.

Hr. Remond hat Bersuche über die Wirkung der Chlorine auf bas Reimen der Saamen verschiedener in der Landwirthschaft allgemein gebrauchter Saasmen, als da sind alle Arten von Setreide, Mais, Kohl, Erdapsel zc. angestellt und gesunden, daß Pflanzen, deren Saamen der Einwirkung der Shlorine ausgesezt werden, schneller keimen, frischer wachsen, schneller reisen, und mehr Ertrag, zusweilen zwei dis drei Mal mehr als gewöhnlich liefern. Er empsiehlt die Saamen 12 Stunden lang in Fluße, nie in Brunnwasser einzuweichen, und dann vierzzehn die sunfzehn Tropsen einer starken Shlorin-Auslösung (orngenirter Kochsalzsschne) auf jedes Liter (2 Pinte, d. i., auf 2 Pfd. Wasser) zuzusezen, alles gehörig umzurühren, und die Saamen noch 6 Stunden langer darin in der Sonne, wo möglich unter einer Glasgloke, oder, in Abgang derselben, unter einer Hulle von ohlgetränktem Papiere weichen zu lassen. Man seiht hierauf dieses Wasserdurch ein Tuch von den Saamen ab, und mengt diese, um sie bequemer aussanzuch ein Tuch von den Saamen ab, und mengt diese, um sie bequemer aussanzuch ein Tuch von den Saamen ab, und mengt diese, um sie bequemer aussanzuch ein Tuch von den Saamen ab, und mengt diese, um sie bequemer aussanzuch ein Tuch von den Saamen ab, und mengt diese, um sie bequemer aussanzuch ein Tuch einer Steinkohlen Aussen

an den Zwiedeln beschriebene, kommt auch nicht selten an den kostdaren Zwiedeln des Safrans vor, der in Ober Desterreich mit so gutem Ersolge gedaut wird. Sie ist in Frankreich, im chemaligen Gatincis, unter dem Namen la mort beskannt, und rührt von einer eigenen Art kleiner Pilze her, die sich an diesen Zwiesbeln erzeugen. Es ware der Mühe werth, daß die Safrandauer, die ohnedieß mit so vielen Gefährlichkeiten bei ihrem müheseligen Baue zu kampsen haben, diesen Kohlenstaub versuchten. Da ferner ein ahnliches Uebel sich auch zuweilen an kostsbaren ZwiedelsGewächsen zeigt, so konnen auch BlumensGartner den nicht wenisger als kostdaren Bersuch mit Kohlenstaub anstellen.

saen schüttet man obiges Wasser auf den Grund, den man mit diesem Saamen bestellte. (Quarterly Journal of Science. Register of Arts, N. 57, 30. 36. ner, S. 143). 159)

#### Rofen = Gorten.

In einem Werke über die gegenwartig in Frankreich gezogenen Rosen "(Rosetum Gallicum)" werben die verschiebenen Sorten berselben in folgenden Bahlen angegeben:

| -Moos = Rosen (Rosier mousseux) .              |        |       |    | 18      | Borten.  |
|------------------------------------------------|--------|-------|----|---------|----------|
| Sunde : Rosen (Rosier des chiens) .            | •      | •     |    | 20      |          |
| Mpen : Rosen (Rosier des alpes) .              | •      | ٠     | •  | 21      | -        |
| Frankfurter : Rosen (Rosier de Frankfort       | ) .    | •     |    | 30      | -        |
| Thee = Rofen (Rosier The)                      |        |       |    | 42      | _        |
| Roft = Rosen (Rosier rubigineux) .             | •      | 1     |    | 57      | -        |
| Roifette = Rofen (Bosier noisette) .           |        | •     | •  | 89      |          |
| Damascener : Rosen (Rosier de damas)           |        |       |    | 117     |          |
| Gentifolien : Rosen (Rosier cent feuilles)     |        | ٠     | 4  | 121     | -        |
| Pimpinell = Rosen (Rosier pimprenelle)         | •      | •     |    | 123     |          |
| Beife Rofen (Rosier blanc)                     | •      |       |    | 125     | _        |
| Bengalische Rosen (Rosier de Bengal)           | •      | •     | •  | 234     | _        |
| Proving : Rosen (Rosier de Province)           |        | •     |    | 1215    |          |
| 500 - Fight his would malcha Bort Schritta his | Martar | Sunft | in | matters | n Reiten |

Man sieht hieraus, welche Fortschritte bie Gartenkunft in neueren Zeiten gemacht hat, und welches Capital heute zu Tage bazu gehört, um nur eine vollsständige Rosen-Sammlung französischer Rosen zu besizen. hier sind noch keine hollandischen, keine englischen, keine italianischen, keine ori entalischen, wo die Rose zu Hause ist! (Register of Arts. N. 37, 30. Jan. S. 144.

#### Ueber Thee = Bau und Thee = Bereitung in China.

Der Thee - Baum wirb nur im mittleren China mit Bortheil gezogen; im norblichen ist es ihm zu talt, im füblichen zu warm. Das eigentliche Theeland liegt zwischen bem 59 und 35. Grade Rordl. Breite in ben Provinzen Tothen, Dosping, Unston ic. Es gibt einige Thee : Pflanzungen um Canton; aber nur wenige und unbedeutende. Die Baume fteben 3-5 Fuß weit von einander, und haben ein zwergartiges Unsehen; benn man laßt sie nicht hoher wachsen, als bag Danner, Beiber und Rinber bie Blatter mit Bequemlichkeit einsammeln Bonnen. Die Blatter merben, nach bem verschiedenen Alter ber Baume ein bis vier Mal bes Jahres gesammett. Die Berschiedenheit ber Jahreszeit, in welcher bie Ginsammlung ber Blatter gefchieht, und bie verschiedene Bubereitung berfelben liefert die verschiedenen Theesorten, die burch Unsehen, Qualitat und Berth fo Diejenigen Blatter, welche im fruben Frublinge fehr von einander abweichen. gesammelt werden, geben ben ftartften und toftbarften Thee, ben Petu, Gaut= fcong zc. Die schlechteften Corten, wie ber Congau, Bobia, find von ber lesten Ernte. Der grune Thee ober Beiffon wird auf eine eigene Beile getrotnet; bie Blatter zu demfelben konnen im Fruhlinge oder im Berbfte gepflutt merden. Die erfte Blatter-Ernte beginnt in ber Mitte Upril's und bauert bis Ende Man's. Die zweite bauert von Mitte Sommers bis Ende Julius; die britte geschieht im August und September. Die gesammelten Blatter werben in weite, leichte Korbe gelegt, und in luftigen Scheunen ober im Binbe ober milben Sonnenscheine von Morgen bis Mittag getroknet. Man wirft hierauf zehn bis zwolf Ungen diefer Blatter auf eine flache Pfanne aus Gußeifen, bie uber ein mit Bolgtoblen geheig= tes Defchen gehalten wird, ruhrt fie mit einem turgen Sandbefen zwei ober brei

<sup>159)</sup> Dieses Berfahren ist nicht neu, Hr. v. Humboldt hat schon vor mehr benn 30 Jahren selbst in sehr alten Saamen die Keimungstraft baburch wieder zu beleben gelehrt, daß er in einen Kubikzoll Wasser Einen Theeloffel voll ge= meine Kochsalzsäure und zwei Theeloffel voll Braunsteinornd that, die Saamen in diese Mischung warf, und alles in einer Wärme von 18 bis 30° Reaum. dige= riren ließ. Die ältesten Saamen keimten darin ganz vortresslich. Bergl. Will= benow's Grundris der Kräuterkunde, Ausg. v. J. A. Schultes, Wien bei Doll, J. 255, S. 346.

Mal schnell um, und kehrt sie bann wieder in ihre Korbchen, in welchen sie sorgfältig zwischen ben Hanben ber Arbeiter gerollt werben 160). Hierauf können
biese Blätter in größeren Mengen wieder in dieselbe Pfanne über ein schwächeres
Feuer, um bort zum zweiten Male gerollt zu werden. Nachdem sie genug gehizt
sind, werden die Blätter auf Tische geschüttet, und auf benselben ausgelesen; die
nicht schon getrokneten Blätter werden bei Seite gelegt, um ben übrigen ein schöneres und gleichsormigeres Unsehen zu geben. Zum Sengen oder Heisen nimmt
man die beiben ersten Ernten und wirft die Blätter, so wie sie gesammelt sind,
in die Pfanne, rollt sie hierauf, und breitet sie dunn aus, um die Blätter von
einander zu trennen, die noch allenfalls an einander hängen, troknet sie hierauf
wieder gut aus, breitet sie aus, siedt sie durch, sortirt sie, und hizt sie neuerbings zwei oder drei Mal (vorzüglich bei seuchtem Wetter), ehe man sie wieder
zu Markte bringt.

Die Chineser trinken ihren Thee ohne Milch und Zuker, und trinken benfelsten häusig während ihrer Mahlzeiten, unter Tages. Die chinesische Roblesse läßt Kugeln aus ben besten Blattern bilben, die sie mit irgend einem geschmaklosen Gummi zusammen pappt, und in der Schale abreibt. (Gardener's Magazine.

Register of Arts. N. 37. S. 142 161).

## Pottasche aus Erdapfeln.

Ein herr Potash liefert im Register of Arts N. 59. S. 169. folgende ,,Resultate", wie er sie nennt, die bei Pottasches Bereitung aus Erdapfeln in ber Gegend von Amiens erhalten wurden.

Auf einem Acre gandes ftanden 40,000 Erbapfel : Pflangen.

Jede biefer 40,000 Pflanzen gibt im Durchschnitte 3 Pf. Kraut 120,000 Pfb.

an salzigen Bestandtheilen . 2,500 — 163)

Diefe falzigen Bestandtheile verlieren burch Pottasche

10—15 p. C. Dieß gibt also an Pottasche . 2,200 — wornach die Erdapfel mehr an Pottasche trugen, als sie an ihren Knollen werth sind. Die Gewinnungs-Kosten dieser Pottasche von Einem Acre werden zu 6 Guiz

neen berechnet. Wir haben über Gewinnung der Pottasche aus Erdapfeln im Polyt. Jour= nal Bb. XXI. S. 287. Nachricht gegeben, wo die "Resultate" nichts we=

niger als so glanzend aussielen. Es ware baber sehr ber Dube werth, bag ir= gend ein Apotheter auf bem Lande den Bersuch wiederholte, und das Resultat

betannt machte.

Der Dr. Potash beschreibt sein Bersahren auf solgende Beise. Man schneidet das Erdapfel-Kraut 4—5 3oll von der Erde mit einem scharfen Messer ab, wann es seine Blumen eben fallen laßt. Die nachfolgenden Triebe bringen die Knollen zur vollkommenen Reise. Man laßt das abgeschnittene Kraut auf dem Ater liegen, dis es troken ist, was in 8—40 Tagen, ohne daß man es umzehrt, der Fall senn wird, und arabt in der Nahe des Akers eine 2 Fuß tiese Grube von 5 Fuß im Gevierte. In dieser Grube wird das Kraut verbrannt; denn auf freiem Felde, bei zu freiem Zutritte der Lust, crkühlt die Asche zu schnell, und gibt zu wenig Alkati. Die Asche muß so lang als möglich rothglühend erz

163) Die 50 3tr. übrige Asche konnten als Bunger verwendet werben, meint

bet Bert Berfaffer.

<sup>160)</sup> Es ist fürwahr ber Mühe werth, die menschliche Thorheit am Theeztische zu beobachten, und alle die Zierereien bei einer Hand voll Blattchen zu sesten, die ein schmuziger Chineser in seinen stinkenden Handen gewalkt hat. A. d. u. 161) Wir begreisen nicht, wie die Chineser Thee ohne Zuker und Milch trinzen können, und die Chineser werden nicht begreisen, wie wir so kostbare Dinge an ein sades Gewächse verschwenden können, so wie überhaupt ein verständiger Mensch schwer begreisen wird, wie Millionen seines Geschlechtes Millionen Gulzden für ein Ding geben können, das ihre Gesundheit untergrädt, sie vor der Zeit in's Grab bringt, und schmekt — wie Heu mit Wasser ausgegossen. A. d. u. 162) Daran zweiselt der Uebersezer sehr; vielleicht nicht 20,000.

halten werben. Wenn bas Feuer fehr ftart ift, tann auch unvolltommen getrot=

netes, ja felbst grunes Erbapfel-Rraut in bas Feuer geworfen werben.

Die Asche wird aus der Grube genommen und in ein Gefäß gebracht, in wels ches man siedend heißes Basser auf bieselbe gießt, und dann die Lauge abtaucht. Als Brenn-Material hierzu dient das Erdäpfel-Kraut selbst, dessen Asch man wies der auslaugt. Nach dem Berdampfen der Lauge bleibt eine trokene rothliche salz zige Masse zurüt, die im Handel unter dem Namen Salin vorkommt: je langer man die Asche kocht, besto besser und grauer wird das Salin. Dieses Salin wird nun in sehr starkem Feuer calcinirt, die die ganze Masse gleichsormig rothe braun wird. Bei dem Erkalten bleibt dieselbe troken, und die Stüke sind auf dem Bruche blaulich, außen aber weißlich, und sind mit einem Worte, Pottasche.

#### Attar ober Rosendhl.

Gazihpon ist wegen seiner Rosengarten in ganz Indien berühmt, und viele hundert Tagwerke sind um diesen Ort bloß mit Rosen bepflanzt, aus welchen Rosen wasser bestillirt und Attar oder Rosen ohl bereitet wird. 2 Pfd. des besten Rossenwassers kosten daselbst einen Shilling oder 36 Ar. Man gewinnt das Rosendhl, indem man das Rosenwasser des Nachts in großen weiten Gesäßen der Luft aussezt, und das Dehl sammelt, das am frühen Morgen auf der Oberstäche des Wasserssschummt. Um ein Rupihs Gewicht Attar oder Rosen ohl zu erhalten, braucht man 200,000 voll ausgewachsene Rosen; ein Rupihs Gewicht Attar kostet im Bazohr (wo es östers noch mit weißem Sandelholz-Dehle verfälscht ist) 80 S. R. oder 8 Pf. Sterl. (96 fl.); in englischen Waarenstagern aber 100 S. R. oder 10 Pfd. Sterl. (120 fl.). Hr. Melville, der sich selbst Rosendhl bereitete, versichert, das ihm ein Rupihs-Gewicht Rosendhl auf 5 Pfd. Sterl. zu stehen kam. (Bischof Heber's Narrative. Register of Arts N. 59. S. 175.)

#### Sopfen aus Neu-Holland nach England eingeführt.

Man findet den hopfen, der aus van Diemen's Land in Reu-Holland jest nach England eingeführt wird, so gut, daß man das Pfund mit 8 Shilling (b. i., mit vier Gulben 48 kr.) bezahlt. (Spectator. Galignani. N. 4303.) (Bei uns gilt jest der 3tr. 17 fl.; vor 11 Jahren kostete zu Wien der 3tr. 125 fl. schweres Gelb.)

## Unalpfe bes Brandes im Mans.

Im Journal de Pharmacie 1828. November S. 675. gibt Hr. Dulong von Astrafort eine Analyse bes sogenannten Brandes im Mays, welcher, so wie der Brand im Weizen, bloß aus kleinen Pilzen (Schwämmen) besteht. Er sand in demselben: eine, der Fungine ähnliche Substanz, welche dessen Basis bildet, eine stiktsosshaltige, in Wasser: und Weingeist auslösliche, dem vegetabilischen Osmazom ähnliche Substanz; eine in Wasser auslösliche, in Weingeist hingegen unaufzlösliche (stilltosshaltige?) Substanz; eine sette Substanz; eine geringe Wenge Wachs; einen braunen Färbestoss; eine freie, oder zum Theile an Pottasche oder vielleicht auch an Vittererde gebundene, organische Säure; phosphorsaure Pottzasche; Shlor-Potassum, schweselsaure Pottasche; basisch phosphorsauren Kalk; ein Ammonium-Salz; Bittererde und eine sehr geringe Wenge Kalkerde, wahrscheinzlich an eine organische Säure gebunden, und endlich auch Eisen.

## Aepfel = Ausfuhr aus den beiden Inseln Guernsen und Jerfen nach England.

Obige beibe kleine Inseln führten nach Dartmouth allein im vorigen Jahre (1828) 68,000 Bushels Aepfel (ein Bushel ift 0,57 Biener: Mezen, ungefähr 50 Pfb.) und eine ungeheuere Menge Aepfelmost. (Exeter Alfred. Galignani. N. 4304.)

## Srn. Jeffop's Methode Erdapfel zu pflanzen.

Hr. Jessop warnt vor dem nahen Uneinanderlegen der Erdapfel. Er eme psiehlt den Grund boppelt tief umgegraben, nicht zu dungen, und nur in einer

Entfernung von zwei Fuß im Berbande, ja nicht naher an einander, die Erdapfel ganz, nicht gespalten, in die Erde zu legen. Sobald die Pflanze treibt, soll man die Erde um jeden Stot fleißig aufhäuseln, wo sie dann reichlich Knollen tragen wird. Die Bluthen mussen sleißig abgepflukt werden. Auf diese Weise erhielt er von Einem Acre Landes Eine Tonne Erdapfel (20 3tr.). Hr. Jessop empsiehlt Erdapfel unter hochstämmige Baume zu pflanzen in Obstgarten, wie in Wälbern, indem das häufeln den Baumen nicht schadet: vorzüglich sindet er dieß in neuen Wald = Anlagen höchst empsehlenswerth. (Gardener's Magazin. Register of Arts. 20. Febr. 1829. S. 174. 164).

#### Rirchhofe zu Unterrichts : Garten.

Wir haben im Polytechn. Journale vor mehreren Jahren vorgeschlasgen, in Rirchhöfen bie Giftgewachse bes Kirchspieles zu ziehen, bamit große und kleine Kinder dieselben bei ihren Kirchgangen kennen und sich vor Schaben huten lernen. Im Gardener's Magazine und im Register of Arts schlägt ein Engsländer vor, die Kirchhöfe in Unterrichts: Gärten für das Landvolk zu verwandeln, und sie mit den nüzlichsten Gewächsen, die der Bauer auf seinen Grunden mit Bortheil pflanzen kann, zu erbauen.

## Bengal'sche Methode, trokene Flbze zu verfertigen.

Man ebnet zuvörberst die Streke, welche das Floz bilden soll, vollkommen horizontal. Hierauf stellt man weit bauchige, Einen Fuß hohe, uns glasirte Topfe umgekehrt auf diese Flache so, daß ihr Boden nach oben gekehrt ist, und daß sie sich alle wechselseitig berühren, und die ganze Flache auf diese Weise von benselben bedekt wird. Die leeren Zwischenraume zwischen den Palsen und Bauchen der Topfe werden mit sein gestoßenem Holzkohlenstaube ausgefüllt, der keine Feuchtigkeit anzieht, und man bedekt hierauf alle diese Topfe mit Ziez gelmehl und ungelöschtem Kalk, die man beide gehörig mit einander mengt, und hart werden läßt. (Mechanics' Magaz. N. 289. 21. Febr. S. 21.)

#### D'Arcet's Reues Brot.

Gr. D'Arcet hat eine Methobe gefunden Brot aus Knochen, Gallerte und Erbäpfeln zu bereiten, welches dem Geschmake und dem Ansehen nach, dem Brote aus Weizen = Mehl vollkommen gleich kommt, und nur halb so viel kostet. Wir theilen sie demnächst aus dem Industriel mit.

## Zunahme des Verbrauches an Baumwolle und Indigo in England in den lezten Jahren.

|      | 3m I  | . 1822 | wurben   | in   | England | De | rbraucht | 550,800    | Ballen    | Baumwolle     |
|------|-------|--------|----------|------|---------|----|----------|------------|-----------|---------------|
|      |       | 1825   | •        | •    | •       | ٠  |          | 615,940    | do        | 4             |
|      |       | 1827   |          |      | •       | •  | •        | 662,900    | do        |               |
|      |       | 1828   | •        | •    | •       | ٠  | •        | 732,700    | do        |               |
|      |       | 1825   |          |      | . •     | •  | •        | 2,066,9385 | Riften (c | hests) Indigo |
|      |       | 1826   |          | •    |         |    | •        | 1,766,470  | do        | ,             |
|      |       | 1827   | •        |      | •       |    | •        | 2,143,773  | do        |               |
|      |       | 1828   |          |      | •       |    |          | 2,910,053  | do        | Liverpool     |
| Time | 25. ( | Galigi | nani. 43 | 532. | .)      |    |          | •          |           | *             |

Ueber Niederlagen als Erleichterungs = Mittel der Mauthen und Taren für Handels = und Gewerbsleute,

hat Gr. de Tollenare im Industriel, Janvier S. 10. eine interessante Abspandlung geschrieben, die jedoch vorzüglich nur für Frankreich berechnet ist, und

<sup>164)</sup> Es ist kein Zweifel, daß Erdäpfel im Walbe sehr gut gebeihen, und es konnte viel Akerland erspart werden, wenn man den Rand der Wälber mit Erdäpfeln bepflanzte, A, d, u.

baber für unfere Lefer nicht von befonberem Intereffe fenn tann. Sochstens tomie fie es fur Mauthbeamte fenn; allein fie wird auch ba nicht ihren 3met erreichen; benn es ist, wie Napoleon richtig bemerkte, der erste Grundsaz aller Bureau: ,,lorsque la sottise est saite, il saut la soutenir."

Jährlicher Berbrauch an oftindischen Indigo in England.

3m 3. 1827 wurde in England 2,096,900 Pf. oftind. Indigo verbraucht; 2,856,600 Pf. do

Ganz Europa im 3. 1828 nur

4,761,050 Pf. Globe. (Galignani. 4552.)

## Biertranksteuer gu Douan.

In Douan muffen die Brauer, die im 3. 1816 nur 1 Frc. 50 Cent. für bas hektoliter Bier bezahlten, jest 3 France 30 Cent. Aufschlag bezahlen; biif gibt, mit ber hopfen = und Rohlen = Steuer und bem Detroi, gerade bie balfte bes Bier preises ale Aufschlag. (Galignani. N. 4336.)

## Elend ber Seidenweber zu Spitalfields in London.

Das Elend ber Seidenweber zu Spitalfields in London überfteigt alle Begriffe; "es last fich" nach bem wortlichen Ausbrute bes Beralb "nicht benten." Ran fand, daß mehrere berfelben sich stundenweise im Schlafe ablosen, weil sie nicht Betten genug zum Liegen haben. Dief find bie Folgen von hustiffont Erlaub: niß ber Ginfuhr von Seibemvaaren. (Herald. Galignani. 4331.)

## Die viel Sande die Industrie in Frankreich noch beschäftigen tonnte.

Rach dem Coup d'oeil de la Misère hat Frankreich, unter 32 Milliones Einwohnern:

5,000,000 Bettler;

130,000 legitime Diebe ;

150,000 Individuen in Spitatern und Gefangniffen;

11,464 freigelaffene Straflinge; 7,896 freigelaffene Befangene;

60,000 Betteltinder ohne Unterfunft;

3,000,000 bie nicht angeben konnen, wovon fie leben.

8,359,360 Individuen bes legitimen Elenbes. (Galign. N. 4326.)

## Runkelruben = Buter = Fabrikation in Frankreich.

In Folge ber von der handlungs = Commission angestellten Untersuchungen et gab fich, baß Ende bes Jahres 1829 beinabe hundert Runtelruben Buter: Fa briten in Frankreich im Gange waren; baß fie im vorigen Jahre 2,500,000 It logramm (mehr als 50,000 3tr. schweres Gewicht) Zuker erzeugten und bief 3at 5 Millionen Kilogramm erzeugen werben. Es läßt sich hieraus erwarten, das Frankreich in einigen Jahren seinen Bebarf an Zuker selbst erzeugen und bakei auch reichlich Mastvieh erhalten wirb. (Galignani N. 4330.)

## Litera

## Englische.

The british Almanac for 1829. Published under the Superintendence

of the Society for the Diffusion of useful knowledge.

The Englishman Almanac or daily Calender for 1829. Printed for the Company of Stationers. (Berbienen bie Aufmerksamkeit unserer beutschen Ralenbermacher.)

## Frangofifche.

Manuel complet du verrier et du fabricant de glaces, cristant, pierres précieuses factices, verres colorés, yeux artificiels, etc.; per

M. Julia de Fontenelle. Un Vol. in 18 de 335 p., avec pl.; prix,

5 fr. Paris, 1828; Roret.

Du Salpêtre et des moyens de se le procurer en France, naturellement ou par des moyens chimiques; par M. Odolant-Desnos. Brochde 12 pages. Paris, 1828; Thuau.

Traité de la Charpenterie civile; par J. L. G. Monnin. Première partie. In-folio de 17 pages, avec 26 pl.; prix 10 fr. Paris, 1828; veuve

Jean, marchande d'estampes.

Annuaire des imprimeurs et des libraires de France; par M. H. Bancelin-Dutertre, employé à la Direction de la libraire. 1º année. In-18 de XXIII et 433 p.; prix, 2 fr. Paris, 1828; l'auteur, rue Taranne, No. 6, Beaudouin frères, Audin. (Dieses Jahrbuch enthalt alle Berordnungen in der Gesetzgebung für die Presse, die Buchdrukerei, den Bucherverkauf und die einschlagenden Industriezweige.)

Troisième supplément du Catalogue des Spécifications des Brevets d'Invention, de Perfectionnement et d'Importation (année 1827), imprimé par ordre de Son Exl. le comte de Saint-Cricq. Un Vol. in

8ve. Paris, 1828; Huzard.

Minéralogie populaire, ou Avis aux cultivateurs et aux artisans sur les terres, les pierres, les sables, les métaux et les sels qu'ils emploient journellement, le charbon de terre, la tourbe, la recherche des mines, etc.; par C. P. Brard. 2° edit.; in 18 de 3 feuilles; prix, 40 c. Paris, 1828; L. Colas. (Collection de la bibliothèque d'instruction élementaire.) Ist ein sehr schazbares und empsehlenswerthes kleines Werk, welches wohl in's Deutsche überset zu werden verbiente.

L'Art du Tailleur, ou Application de la Géometrie à la coupe de l'habillement; ouvrage précédé d'un cours élementaire de géometrie mis à la portée de tout le monde; et accompagnée de 120 fig. géometriques et de 70 modèles d'habillement, formant ensemble 36 pl. lithogr.; par M. Compaing. Br. in-4°.; prix 7 fr. 50 c. Paris, 1828; Dondey-Dupré père et fils.

Sur la fabrication des chapeaux de paille d'Italie, en France; par J. Odolat Desnos. 8. Paris. 1828 Thuau (1 Bogen mit einem Kupfer. — Der Berfasser hat selbst vor vier Jahren eine Strohhut=Fabrik zu Alengon errichtet, und diese kleine Schrift ist eine der vollständigsten Abhandlungen über biesen, diesseits der Alpen bieber so sehr vernachlässigten, zweig der Industrie.)

Traité de serrurerie, contenant l'indication des qualités du fer, les procédés que l'on emploie pour le travailler au marteau, à la lime, à l'estampe et à la mécanique etc. etc. par J. J. L. G. Monnin. Fol. Paris 1828 avec 27 pl. Chez Jean, marchand d'estampes. 10 Franc. (Birb nicht sepriesen im Bulletin d. Sciences technol. Novembre 1828.)

Nouveau Système de Sténographie, ou Art d'écrire aussi vîte que l'on parle; par Hipolyte Prévost, un des Sténographes qui recueillent les cours de MMs. Villemain, Cousin et Guizot. 2 édit. 8. Paris. 1828 ch. Pichon etc. Didier. 47 pages et 4 pl. 1 Fr. 50 C. (Bird im Bulletin d. Scienc. technol. Nov. 1828. sehr empsohen. Dieses Bert enthâlt auch einige Literatur der franzosischen Zachngraphie, die in Deutschland wenig befannt ist, 3. B. la Tachygraphie de la Valade. Paris. 14777. — Le parfait Alphabet du curé de St. Laurent 1787. — La Sténographie de Taylor, appliquée à la langue françoise par Bertin. 1792. 2. ed. 1804. — Okygraphie par Honoré Blanc. 8. Paris. (an IX. 1801) ch. Bidault. LX et 67 pagg. avec 15 pl. grav.)

Précis universel sur la Statique des voûtes et sur leur formation constitué en mêmes principes de statique et de formes que dans les élémens de l'architecture grecque etc. etc. etc. Par L. Lebrun, de Douai. 4. Paris. 1828. Chez Mansut fils. 4½ feuilles. 5 Francs. (Soll ganz mystisch und unverständlich senn. Bulletin d. Seienc. technol. November 1828. S. 319.)

Dissertation sur un nouveau procédé de construction de maisons dites babyloniennes ou à terrasses etc. par Schwickardi, architecte.

2, édit. 8. Paris. 1828 chex Bachelier.

Art du Chauffage domestique et de la cuisson économique des alimens. 2 edit. 8. Paris. 1828, chez Audot rue des Maçons-Sorbonne. N. 11. avec 5 planches. 1 Franc.

La Science de la Sétifere, ou l'art de produire la soie avec avantage et sureté. Ouvrage théorico-pratique, composé en 1818 par le Dr. Ant.

Pétaro. 8. Paris. 1828. quai d. Augustins. N. 17 bis.

Manuel de Mécanique par Terquem. 8. Paris. 1828 chez Roret.

3 Fr. 50 C.

Mémoire sur le pont suspendu en fil de fer, construit sur la Charente, à Jarnac. Par J. P. Quénot. 4 Paris. 1828 chez Bachelier. 13 Pl.

Petit Manuel des propiétaires d'Abeilles; par J. Radouan. 2 ed.

12. Paris 1828. chez Lecointe. 5 Francs.

Du Monopol qui s'établit dans les arts industriels et le commerce au moyen des grands appareils de fabrication; par J. N. Bidaut. 8. Paris 1828 chez Renard. Prix. 3 Francs.

Manuel de Calligraphie. Méthode compléte de Carstairs, dite Méthode americaine; ou l'Art d'écrire en peu de leçons par des moyens

prompts et faciles. 12. Paris 1828. chez Ronet. 3 Francs.

Essai pratique sur l'Art du briguetier au charbon de terre, d'après les procédés en usage dans le Département du Nord et dans la Belgique etc. Avec 4 planch. Par M. J. P. Clère, ingen. en chef av Corps roy. d. Mines. 8. Paris 1828 ch. Carilian Gouvry. 188 Stit. 4 Fr. 50 Cent.

Art du Vitrier; par Mr. Doublette-Desbois (Encyclopédie po-

pulaire) 18. Paris 1828. chez Audot. 1 Pl. 1 Franc,

Art de l'Ornemaniste, du Stucateur, du Carreleur en Paves de Mosaïque et du Décorateur en divers genres. Par M\*\*\* (Encyclopédie populaire.) 18. Paris 1828. 1 Pl. 1 Franc.

Art de la Peinture et des Décors en Bâtimens, y compris le Badigeon et la Tenture des Papiers; par M. Doublette-Desbois (En-

cyclopédie populaire.) 18. Paris 1828. 1 Pl. 1 Franc.

Manuel de l'amateur du Café ou l'art de prendre tous les jours bon Café. Par M. H., doyen des habitués du Café de Foy. 8. Paris 1828.

Manuel de l'amateur d'huîtres, contenant l'histoire naturelle des huîtres, une notice sur la pêche le parcage et le commerce des huitres etc. des dissertations hygiéniques et gourmandes sur l'huitre. Par A. Martin. 8. Paris 1828.

Annuaire du Gastronome, ou l'Art d'ordonner le dinner de chaque jour etc. 2 édition. Par A. Martin. 8. Paris 1828. (Alle 5 ches Audot, rue des maçons Sorbonne, N. 11. (Man sieht, daß in den Mauem der Sorbonne nach immer fleißig Gastronomie getrieben wird.)

Art de peindre a l' Aquarelle, enseigné en 28 leçons; traduit de l'anglais de Th. Smith. 8. Paris. 1828 chez Audot, rue d. maçons

Sorbonne, N. 11.

Manuel du Juge taxateur etc. par M. Sudrand Delisles. 2 ed.

8. Paris. 1828 chez Gobelet.

Mémoire sur le rouissage, considéré sous le rapport de la salubrité et de l'utilité publique; par M. Cabart. 8. Cherbourg. 1828 chez Boulanger.

#### Somebifche.

Jern-Kontorets Annaler. — Annales du bureau des mines de fer; années 1824,1825, et 1826; 5 Vol. in 8<sup>10</sup> avec 2 cah. de planch. Stockholm, 1825 — 1827; imprimerie de Nordstroem.

# Polytechnisches Journal.

Zehnter Jahrgang, sechstes Heft.

#### CXII.

Bemerkungen über die Lage des Stüzpunktes an Hebeln, und über den Druk und die Reibung auf den sogenannten Jours nalen bei Mittheilung der Bewegung. Von Hrn. Tyler.

Mus dem Franklin Journal. V. B. N. 1. S. 56.
Mit Abbitbungen auf Kab. VII.

Man hat schon bfters bemerkt, daß ein Hebel der zweiten Art den Bortheil gewährt, karzer zu seyn, als ein Hebel der ersten Art von gleicher Stärke und Länge des Armes. Es scheint indessen nicht, daß man diese Bemerkung im Allgemeinen gehörig verfolgte, und jene Bortheile dadurch sich zu verschaffen suchte, die, bei einiger Ausmerksamkeit, jedem einleuchten mussen. Es ist merkwürdig den großen praktischen Borzug zu beobachten, den diese Art von Hebeln in mancher Ruksicht gewährt, vorzuglich dort, wo es sich nur um eine kraft handelt, wie z. B. um eine Kraft wie 2: 1, d. h., wo der längere Arm zu dem kurzeren in diesem Berhältnisse stehen muß.

Daß hier ein Unterschied in ihrer Lange Statt hat, erhellt aus ber Betrachtung, bag, in einem Falle, ber lange und ber furze Urm an entgegengesezten Seiten bes Stuppunktes liegen, mahrend in bem anderen ber turge Arm einen Theil bes langeren bilbet, indem er auf berfelben Geite bes Stugpunttes liegt. Man wird in bem er= ften Augenblike einsehen, daß in dem gegenwartigen Beispiele die Lange des Sebels der zweiten Urt fich zu jenem der erften Urt ver= halt, wie 2:3. Es ift offenbar, baß baffelbe Berhaltniß ruffichtlich ifres verhaltnigmäßigen Gewichtes Statt hat, indem die Stangen von gleicher Dite und einander gleich find; es ift aber auch offen= bar, daß der langere Urm genau zwei Mal so stark oder fest senn muß als der kurzere, und folglich bedeutend diker senn muß; denn Die Momente der Rrafte, die auf die Enden des langeren Bebels. wirken muffen, find zwei Mal fo groß als die Momente der Rrafte an den Enden bes furgeren Bebels. hieraus folgt, baß bas Stre= ben diefer Rrafte die Bebel zu spannen oder zu biegen, an der drit= ten oder mittleren Kraft zwei Mal so groß an dem langeren, als an bem furgeren, Bebel fenn muß. hieraus erhellt, bag ihre Schwe= ren an gehörig proportionirten Sebeln sich wahrscheinlich wie 2 zu 5 perhalten.

Ein Blit auf die Figuren wird zeigen, daß in Fig. 6 der Stilge punkt F mit einer drei Mal so großen Kraft gedruft wird, als in Die Starke ber Achsen ober Central = Stifte muß also in Rig. 1 drei Mal so groß senn, als in Fig. 2. Es ift aber nothig, daß die Ausdehnung der Reibungs . Flache eines jeden Stugpunftes im gehörigen Berhaltniffe zu feiner Laft fteht. Daher muß ber Durchmeffer (wenn ber Stugpunkt ein Stift ober Bolgen ift) in dem ersteren Falle beinahe doppett fo groß fenn, als in dem lezte: Da nun die Reibung eines Korpers, der fich schiebt, fich beis ren. nahe wie der Drut verhalt, und die Rraft, oder der Ginfluß irgend einer Rraft, an dem Sebel fich verhalt wie ihre Entfernung von dem Mittelpunkte ber Bewegung, fo barf nur der Drut auf jeden Stils punft mit bem Durchmeffer des lezteren multiplicirt werden, um das Berhaltniß ber Reibung in den beiben Fallen ju finden. In Fig. 7 ift ber Druf, ber Durchmeffer und ihr Product = 1; in Rig. 1, wo ber Druf = 3, ber Durchmeffer = 2 ift, ift bas Product 6; folglich ift die Reibung wie 1:6.

Die Bergleichung erhellt noch deutlicher aus folgender Uebersicht: Lange wie 2:3 Dito zum Stuzpunkte wie 2:6

Schwere — 2:5 Durchmeffer do. — 2:4

Druk oder Spannung — 2:4 Reibung — — 2:12.

Hierzu kommt noch ein verhältnismäßiger Unterschied in den Lagetn oder Gestellen, in welchen die Hebel angebracht werden.

Ich muß hier bemerken, daß man zu wenig Aufmerksamkeit auf Bermeidung des Drukes oder der Spannung und der Reibung bei den Maschinen überhaupt gelegt hat. Wir sehen häusig einer Maschine die Kraft durch eine Reihe von Rädern, Rollen, Trommeln 2c. mitgetheilt, die alle als Hebel der ersten, statt der zweiten, Art wirken, selbst wo die Geschwindigkeit nicht verändert wird. In diesem Falle ist, da die Arme eines jeden Hebels gleich sind, der Unterschied zwischen Hebeln der ersten und zweiten Art, in Hinsicht auf Reibung an der Achse, um endlich größer, als in dem oben gegebenen Falle; b. h., bei gleicharmis gen Hebeln der zweiten Art wird, in Folge der Wirkung der Kraft und der Last, keine Gewalt auf den Stuzpunkt geworfen, da diese Krafte einander genau gegen über stehen; während bei den Hebeln der ersten Art, wo der Stüzpunkt zwischen der Kraft und der Last ist, dieser die Summe beider trägt, und zwar von jeder Achse in dem Getriebe, vom ersten Triedwerke an bis zum lezten, das eigentlich die Arbeit verrichtet.

Ich will damit nicht sagen, daß solche Vorrichtungen nicht zuweis len gut berechnet und selbst unvermeidlich sind, sondern daß sie noch häufiger von der Unwissenheit oder Unausmerksamkeit des Mechanikers herrühren. Jeder geschikte Mechaniker weiß, daß die Reibung einer Maschine gewisser Maßen von der Zahl und von der Natur der reibenden Obersstächen abhängt; aber er bedenkt nicht immer, vorzüglich wenn jede Achse ihre eigene Arbeit hat, daß jede Achse in dem Getriebe eine Last zu tragen hat, die zwei Mal dem Grade der Kraft gleich ist, welche durch dieselbe dem nächst folgenden Rade mitgetheilt wird, abgesehen von jener, welche von dem ihr eigenen Widerstande entsteht, und daß dieß allein bei Hebeln von der ersten Art Statt hat.

Ich weiß, daß das oben angeführte Beispiel eines gleicharmigen Sebels der zweiten Art ein Widerspruch im Ausdruke ist; daß er eben so gut ein Hebel der dritten als der zweiten Art ist, oder, in der That, als gar kein Hebel betrachtet werden kann, weil keine dritte Kraft oder Stüzpunkt nothwendig ist; es ist indessen nicht mehr als ein außerster Fall und kann daher als Erläuterung dienen.

Um nun so viel als möglich die Spannung und Reibung bei Mitztheilung der Bewegung oder Kraft mittelst eines Hebels sowohl im Rade, als in der Rolle oder Trommel zu vermindern, kann man als Regel annehmen, daß Kraft und Widerstand (oder Last) immer auf derselben Seite und in gleichen Entfernungen von dem Stüzpunkte wirken sollen: eine Regel, die, obschon sie nicht immer in aller Strenge beobachtet werden kann, doch jedes Mal die Mühe lohnen wird, daß man sich an dieselbe erinnert.

Man muß hier bemerken, daß die Last eines schweren Rades oder einer Uchse zuweilen als ein Surrogat des Drukes auf seine sogenannten Journale angewendet werden kann, um es dadurch in seiner gehörigen Lage zu erhalten.

Fig. 8 zeigt ein Beifpiel, wo ein fenfrechtes Jahnrad von 500 Pf. Schwere durch einen kleinen Triebstof an seinem untersten Punkte in Umtrieb gesett wird, und gerade schwer genug ift, um in Beruhrung mit dem daffelbe treibenden Triebstoke zu bleiben, und zu verhindern, daß es nicht ausgehoben wird, während es ein schweres Gewicht hebt, ober auf irgend eine andere Beise eine ftarke Rraft in einer entgegen= gesezten Richtung gegen ben Trieb bes Triebstokes außert. von dem Gewichte des Triebstokes ist es offenbar, daß der bloße Druk auf die Journale sowohl bes Rades, als des Triebstokes, das Gewicht bes Rabes, = 500 Pfund, auf bas barunter befindliche Lager ift. Wenn man bas Gewicht bes Rades = 0 benft, fo braucht man, fatt deffelben, einen Druf = 500 abwarts auf das Journal beffelben, mah= rend jenes unter dem Triebstoke von dieser Beränderung durchaus nichts leidet: wir werden aber dann 1000 Pfund Drut haben; 500 Pfund Wenn wir nun bem Triebstofe die Schwere ges oben und 500 unten. ben, die wir von dem Rade nahmen, so haben wir 1500 Pfund Druf,

oder 1000 Pfund unten, und 500 oben, und wir haben bloß ben Trieb: stok, oder das leichte Rad, oben; wie in Fig. 9. Wenn wir (wie es natürlich ist) annehmen, daß der Triebstok schwer ist, so bleibt uns immer die Regel, nach welcher wir den Fall bestimmen kommen, in welschem das leichtere Rad oben oder unten angebracht wird. Der Untersschied des Drukes auf die Journale wird dem doppelten Unterschiede in dem Gewichte dieser Räder gleich senn, wo das schwerste Rad kaum hinzreicht die Neigung derselben zur Trennung zu überwinden.

#### CXIII.

Patent : Anker: und Schiffs: Retten, worauf Hr. J. Hawks, Weymouth: Street, London, sich im Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem Register of Arts. N. 57. S. 132. 50. 3aner. 1929. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Daß eiserne Ketten, die zum Juge und höherer Kraft Meußerung bestimmt sind, an den Enden ihrer Glieder difer gemacht werden, als an den Seiten, weil sie an diesen Stellen eine größere Reibung und Kraft-Aeußerung zu erleiden haben, und daher Knot en Retten heißen, (Unotled chains) ist sicher jedem Leser bekannt, der jemals eine solche Kette genauer betrachtete. Indessen stand es auch darauf noch einem Individuum frei, ein Patent zu nehmen; vermuthlich, weil dasselbe diese Ketten auf eine eigene Weise verfertigt, die hier als neu ausgegeben wird, und die wir daher mittheilen wollen, indem sie für jeden Fall interessant genug ist, um eine kurze Beschreibung zu verdienen.

Die Stangen, aus welchen die Glieber der Kette verfertigt werden, sind nicht regelmäßige Cylinder, sondern haben, in gleichsornigen Entfernungen, Werdikungen, wie man bei a, a, in der siebenzehnten Figur sieht. Diese Werdikungen werden durch Hohlungen in den Strekwalzen gebildet oder mittelst des Hammers geschmicket. Machdem diese Stangen hierauf zu Stuken von gleicher Länge geschnitten wurden, werden sie zu Gliedern der Kette so zusammen gebogen, daß ihre Verdikungen genan auf die beiden Enden des Gliedes fallen, wie a, a, in der Figur 18 zeigt.

Die Stüze, b, kann übrigens in diese Glieder eingesett werden, oder nicht. Man hat zwar diese Stüze nicht als neu erklärt; wir wols len aber bemerken, daß es an keiner starken Kette fehlen sollte, indem die Glieder dadurch vor dem Zusammenfallen geschützt werden: ein Ums stand, der immer dem Reißen der Kette voraus geht.

#### CXIV.

Meuer Patent-Krahn, worauf Hr. T. Revis, zu Walworth, Surry, sich am 10. Julius 1828 ein Patent ertheilen ließ.

Mit einer Abbitbung auf Lab, VII.)

Der Redakteur des Register bemerkt sehr richtig, daß, ungeachtet der hohen Bichtigkeit eines Krahnes in einem Handels: Staate, die meisten Abanderungen des gewöhnlichen Krahnes nicht viel tangen, indem der gewöhnliche Krahn keiner anderen Verbesserung fähig ist, als einer Verminderung der Reibung und vortheilhafteren Anwendung der Kraft. (Wir mussen hier auch noch die größere Sicherheit der Arbeiter beissigen. Ueb.) Bei den meisten versuchten Verbesserungen sindet sich bloß unnitze Vervielfältigung der Theile, und minder vortheilhafte Unwendung der Kraft der Hände.

Eben dieß gilt auch von diesem Krahne, obschon derselbe eine sehr sinnreiche und achtbare Erfindung ist.

Statt daß hier eine Rurbel gedreht wird, wie bei bem gewöhnlichen Krahne, nimmt Br. Revis bier die abwechselnde Wirfung eines einzelnen Sebels in Unspruch, welche burch einen befannten Mecha= nismus in eine umdrehende Bewegung verwandelt wird. Diefer Bebel ift in ber Figur 12, als a, (wegen Mangels an Raum aber gebrochen) Er hat sein Gegengewicht in x. Er befindet fich an der entgegengesezten Scite der hier dargestellten Maschine, und ba fein Stugpunkt die Achse eines Zahnrades, b, ift, bas in ein anderes Bahnrad, c, eingreift, fo bewegen beide Rader fich in entgegengefester Richtung. Diese beiden Rader find hier bloß durch punktirte Rreise angedeutet, indem fie, gang gezeichnet, nur Undeutlichkeit veranlaffen wurden; man muß fich diese Raber als an ber Außenseite der Trommel in der weitesten Entfernung angebracht benten. Auf den Achsen ber Raber, b und c, aber dieffeits ber Maschine, find die Raber, d und e, jedoch nicht auf benfelben befestigt, sondern los. Rader führt vier Sperrkegel, die in die Bahne ber Sperr = Rader, f und g, einfallen, welche auf jenen Achsen befestigt find, auf welchen bie Rader, d und e, fich los dreben. Die Wirkung bes Debels alfo, welche macht, daß die beiden erst erwähnten Rader, b und c, sich in entgegengeseiter Richtung breben, bringt genau diefelbe Wirkung auf die Sperr = Rader, f und g, hervor. Man wird nun bemerken, daß die Bahne und Sperrkegel ber beiden Rader in hinficht auf einander gegen dieselbe Ceite geneigt find, und baß folglich, da diese Rader in entgegengesetzter Richtung gedreht werden, die Sperrkegel in dem einen

Rade auslassen und in das andere eingreifen werden, und daß lezteres dadurch mit dem Zahnrade verbunden wird, welches nun auf das Zahnsrad, l, an der arbeitenden Trommel wirkt, auf welcher das Seil oder die Rette, r, aufgewunden wird. Während dessen hat das andere Rad und sein Sperr=Rad (hier d und f) gar keine Wirkung hervorgebracht, weil beide nicht unter einander verbunden waren.

Wenn nun aber die Bewegung des Hebels umgekehrt wird, so wer: den diese lezteren beiden Rader unter einander verbunden, während die beiden anderen gleichzeitig frei werden, und da das Rad, d, sich in entgegengesezter Richtung von, e, dreht, wird das Rad, l, in dersels ben Richtung, wie vorher, gedreht, und das Seil oder die Kette wins det sich in gleichformigem Laufe auf.

Da wir nun gezeigt haben, bag bie Bewegung bes Bebels, a, ben Radern b und c mitgetheilt wird, und badurch auch ber übrigen Mafcbine, fo ift es offenbar, daß, wenn man b nicht mehr in c eingreifen lagt, die Wirkung bes Rrahnes aufhoren muß. Mun geschieht aber dieß mittelft des Debels, b, der fich horizontal auf einem Stuzunges Stifte bei i breht, und die Achse in ihre Lager schiebt, fo daß die Raber b und c außer Berührung mit einander kommen. Diese Bewegung lagt man dann eintreten, wenn man bas Geil ober die Rette berablaf: Wenn aber Laften, (Giter), an der Rette hangen, lagt man das Reibungs = Band, m, m, gegen die Peripherie bes Flug = Rades, k, drufen, indem man den Bebel, n, bebt, der feinen Stugpuntt bei c hat, und fo bas Reibungs = Band bicht über bas Flugrad gieht, wo= durch die Guter mit aller Sicherheit und Leichtigkeit niedergelaffen wer: ben fonnen.

## CXV.

Th. Tippett's Patent : Dampf = und Luft = Maschine vom 9. October 1828.

Mus bem Reg. of Arts and Journal of Patent-Inventions. N. 54. 50. Dec. 1828.
(Mit einer Abbildung auf Tab. VII.)

Diese Maschine des Mechanikers Th. Tippett, zu Gwennap in Cornwallis, vereinigt die Grundsäze einer Dampfmaschine mit hohem Druke, die zum Theile mittelst Ausdehnung wirkt, mit der Berz dichtungs = und der atmosphärischen Maschine.

Es sind hier zwei arbeitende Eylinder, von welchen wir den einen, 4, den Luft = Cylinder, den anderen, 1, den Dampf = Cylinder nennen wollen. Die Figur 10 zeigt das Großen = Verhaltniß beider gegen eins ander. Die Stampel arbeiten in beiden in derselben Richtung. Ihre Stangen, a und b, sind daher an dem Schwungbalten, c,c, auf Einet

Digitized by Google,

Seite bes Stuzpunktes besselben befestigt, und an dem anderen Ende dieses Balkens, das hier nicht gezeichnet ist, wird die Kraft mittelst einer Stange und einer Kurbel einem Flugrade mitgetheilt, dessen Moment der Bewegung irgend eine mit demselben verbundene Masschine in Thätigkeit sezt.

Der Luft=Cylinder, 4, ist oben in die Atmosphäre offen, unten am Boden aber geschlossen. Der Dampf=Cylinder, 1, ist an beiden Enden geschlossen. d, ist eine Rohre, welche den oberen Theil des Dampf=Cylinders mit dem Boden des Luft=Cylinders, 4, mittelst der Klappen=Büchse, 0, in Berbindung bringt. f und g sind gleich=falls Klappen=Büchsen, welche den Dampf zu jeder Seite des Stäm=pels in dem Dampf=Cylinder, 1, zulassen und absperren. h, h, ist eine Auszugs=Rohre aus beiden Cylindern, die zu dem Berdichter, k, sührt. Bei l ist eine Klappe in der Rohre, n, die aus dem Berdichter zu der Luftpumpe, 0, leitet, welche mittelst einer Stange, p, die an dem Balken, c, befestigt ist, getrieben wird. g, ist eine Stange, mittelst welcher die mit den Klappen in Berbindung stehen=den Apparate getrieben werden, die aber nicht in der Zeichnung darzgestellt sind, indem sie auf gewöhnliche Art vorgerichtet sind. Der Dampf tritt aus dem Kessel bei r ein, und treibt die Maschine.

Wenn man die Maschine in Gang fest, lagt man ben Dampf auf die gewöhnliche Weise durch die Maschine blasen, um die Luft auszutreiben und den Cylinder zu ermarmen, und fangt bann bamit an, daß man bie Berbindungen mit den unteren Enden der Cylin= ber bffnet, um fie unter ben Stampeln mit Dampf zu verseben. Die Ausleitungs Rlappen, die zu dem Berdichter führen, werden bann geoffnet, wodurch ber Dampf verdichtet und unter beiben Stampeln theilweise ein leerer Raum erzeugt wird. In diesem Augenblike wird Dampf von hohem Drute bei f iber dem Stampel im Enlinder, 1, eingelaffen, wodurch diefer Stampel niedergetrieben wird, und ba Die Atmosphäre zugleich im Cylinder, 4, ben Stampel niederdruft, werden beide zugleich getrieben. Diese Wirkung lagt bie Luft auf ben Stampel am Grunde bes Enlindere, 4, fortdrufen, und ben Cylinder, 1, mit Dampf fullen. Um biefe entgegen ftrebenden Rrafte zu überwinden, und die Wirkung ber Stampel umzukehren, wird die Berbindung zwischen dem oberen Ende bes Cylinders, 1, und bem unteren Ende des Cylinders, 4, gebffnet oder hergestellt, wahrend Dampf aus dem Reffel bei g unter dem Stampel im Cylinder, 1, eingelaffen wird. Der Ueberschuß ber Rraft bes neu herbeiftromen= den Dampfes treibt den kleinen Stampel in die Sohe, während der Dampf, welcher über bemfelben mar, ber erpanfiv wirft, ben Druf ber Atmosphare im Cylinder, 4, überwindet, und ben Stampel gleich=

falls in die Hohe treibt. Wenn nun beide Stampel sich wieder oben an dem oberen Ende ihrer Eylinder befinden, wird der Dampf unter denselben wieder verdichtet, und der Stoß nach abwärts durch die verzeinte Rraft des Dampfes mit hohem Druke und durch den Druk der Atmosphäre auf obige Weise wiederholt.

Diese Vorrichtung scheint uns sowohl neu als sinnreich, und kann einige Vortheile gewähren. Indessen wird Zeit und Erfahrung den weiteren Erfolg lehren.

Th. Tippett's Patent=Dampf=Reffel. Bom 9. October. 1828.

(Mit einer Abbitbung auf Aab. VII.

Der Zwek bes Patent : Trägers bei diesem Dampf : Ressel war, bie möglich größte Wassersläche ber Einwirkung des Feuers im Ofen auszusezen.

Fig. 1 zeigt diesen Dampstessel von der vorderen Seite; Fig. 2 von der Seite. Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstände. a ist ein Doppel = Enlinder von der gewöhnlichen Einrichtung der Enlinder Ber = Ressel, so daß der innere Enlinder den Feuerherd bildet, und der äußere das Wasser enthält. Aus diesem lezteren steigen drei Reiben offener Röhren senkrecht empor, b, b, b, die ein halbenlindrisches Gestäß, c, stüzen. Aus dem äußersten Ende des Enlinders, a, läuft eine kurze enlindrische offene Röhre, d, die mit einem kleinen Aushülse-Kessel, e, in Verbindung steht, welcher einen Enlinder von derselben Weitt, wie a, bildet, aber sehr kurz ist.

Dieser Ressel wird in einen Ofen eingesezt, in welchem die Züge so gestellt sind, daß die erhizte Luft bei ihrem Austritte an dem Ende von f, bei a, gegen die senkrechte Flache des Aushülse-Ressels stößt. Bon hier steigt der Zug aufwarts und unter der unteren flachen Seite des halbeplindrischen Gefäßes zwischen den senkrechten Rohren an die Borderseite des Ressels hin. Hier steigt er nieder, und läuft, unter a, um die Rüsseite des Aushülse-Ressels hin, dann steigt er wieder über den oberen Theil des halbeplindrischen Gefäßes hin und tritt in den Schornstein, der sich vorne, beinahe über den Ofen-Thüren, befindet.

10 Var and the little "

11.11 11.1.

### CXVI.

Ueber den Gebrauch des Papinianischen Topses, von Gerolamo Ferrari.

(Aus bem Giornale di Farmacia-Chimica e Science accessorie. Jan. 1829. S. 16.)

Vor Aurzem zersprang in dem Spital von Bigevano ein sehr diz ker Papinianischer Topf, welcher ungefähr drei Eimer (secchi) faßte, mittelst dessen man das Fett und die Gallerte aus den Anochen ausz zog. Nach diesem unglüklichen Ereignisse wurde ich aufgefordert, den Topf so einrichten zu lassen, daß bei seinem Gebrauch nichts mehr zu befürchten wäre; zu diesem Ende hielt ich mich an denjenigen, welcher in Thenard's Chemie beschrieben ist, weil er mit einem Siz cherheitsventil versehen ist, was den bisher in obigem Spital gebrauchzten sehlte.

Im Berlauf ber vielen Bersuche, welche ich nun anstellte, um ben neu verfertigten Topf zu prufen, fonnte ich bie Bemerkung ma= chen, baß wenn man viel Waffer in ben Topf bringt, die Glafticitat bes Dampfes viel größer ift, als wenn man bavon nur wenig an= wendet; so zwar daß der Dampf, als ich den mit Waffer fast voll gefüllten Topf erhigte, ein um etwa hundert Pfund schwereres Ge= wicht auf dem Sicherheitsventil aufhob, als wenn ich nur die Salfte Maffer in ben Topf brachte und ihn bann bemfelben Siggrade aus= feste. Bei biefer Gelegenheit konnte ich auf bem Bentil ein Gewicht von funfhundert bis fechehundert Pfund heben laffen. Unter diesen Umftanden trat ber Dampf mit Widerstand aus dem Bentil und ver= ursachte ein tonendes Pfeifen. Oft drufte ich außer dem obigen Ge= wichte noch mit der Sand (versteht fich mit den nothigen Borfichte= magregeln fur meine Gicherheit) den Bebelarm berab, um das Mus= treten des Dampfes zu verhindern, aber umsonft; als ich so den Wi= berftand gegen das Austreten des Dampfes vergrößerte, brachte leg= terer ein folches Pfeifen hervor, daß es dem kuhuften Menschen Furcht einjagte.

Aus diesen und vielen anderen mit obigem Topfe angestellten Bersuchen glaube ich schließen zu konnen:

- 1) Daß das Bentil, das am schwierigsten zu versertigende Stut des Topfes ist und die größte Sorgfalt erheischt 165).
- 2) Wenn das Wasser in dem Topfe siedet, muß man das Feuer sehr vermindern, indem der Dampf, weil er nicht austreten kann, die Hize, welche ihn zu solchem machte, beibehalt und wenn man das

derheit ben Borzug. U. b. R.

Feuer unter dem Topfe nicht verminderte, eine solche Expansivfraft erlangen mußte, daß er jeden Widerstand überwältigen wurde.

- 3) Wenn der Dampf aus dem Ventil wegen der starken hije austritt, so kann man seinen Austritt augenbliklich besser dadurch verhindern, daß man das Gewicht auf dem Ventil vergrößert, als dadurch, daß man das Feuer wegnimmt.
- 4) Der Dampf wird immer desto weniger leicht austreten und das das Bentil beschwerende Gewicht ausheben konnen, je weniger Wasser in dem Topf ist; oder die Elasticität des Dampses wird immer desto geringer senn, je weniger Wasser bei gleichem Wärmegrade in dem Topfe vorhanden ist, weil der Dampf sehr, das Wasser aber wenig oder gar nicht zusammendrukbar ist.
- 5) Daß die Knochen in Verhältniß zu der Wassermenge stehen mussen, weil die Gallerte, wenn man zu viele Knochen anwendet, sonst sich so concentrirt, daß sie anbrennt und einen empyreumatischen Geruch und Geschmak annimmt.
- 6) Daß der Hizgrad denjenigen nicht überschreiten darf, welcher zum Ausziehen der Gallerte aus den Knochen nöthig ist; dazu scheinen mir 120° Fahrenh. (39° R.) hinreichend zu seyn; übrigens lemt man ihn leicht durch Praxis kennen: bei einem höheren Hizgrade brennt nämlich die Gallerte zum Theil an und verändert den Riksstand.
- 7) Diejenigen, welche von dem Papinianischen Topfe Gebrauch machen wollen, mussen wissen, daß, wenn diese Operation von wernig unterrichteten Leuten ausgeübt wird, es oft aus Mangel an der gehörigen Sorgfalt geschieht, daß die Gallerte einen schlechten Geruch und Geschmak annimmt.
- 8) Ehe man diese Topfe zum gewöhnlichen Gebrauch anwendet, muß man sie (mit den nothigen Vorsichtsmaßregeln) prufen und das bei das Bentil mehr beschweren und ein stärkeres Feuer anwenden, als gewöhnlich.
- 9) Endlich glaube ich, daß man in unserem Lande zur Auszies hung der Gallerte aus den Knochen in den Wohlthätigkeits-Anstalten die Methode von Papin derjenigen von Darcet vorziehen muß, obzgleich man bei lezterer mehr Gallerte erhält, weil die Kosten für das bei dem Papin'schen Apparat erforderliche Feuer bei dem Gebrauch der großen Rumford'schen Küchendsen wenig oder gar nicht in Bestracht kommen, weil man ferner mit einem einzigen Feuer mehrere Topse auf ein Mal in Thätigkeit erhält und mit der Gallerte anch noch ein Fett von besserer Qualität bekommt, indem bei diesem Berssahren das Osmazom seinen Geruch und Geschmak beibehälte; haupts

såchlich aber weil man in Italien die Salzsäure nicht so wohlfeil wie in Frankreich fabriziren und kaufen kann.

### CXVII.

Drs. Arnott Destillation in luftleerem Raume. Aus dem Register of Arts. N. 57. 30. Jäner 1829. S. 133. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

In Drs. Arnott trefflichen Elements of Physics ist ein Ap= parat zur Destillation im leeren Raume beschrieben, der einfach und wohlfeil ist.

Die gewöhnlichen Apparate zum Berdampfen und Destilliren im leeren Raume bestehen aus Gefäßen, die stark genug sind den Drukt der Atmosphäre auszuhalten, nachdem sie luftleer geworden sind, und der leere Raum wird mittelst einer Luftpumpe hervorgebracht und unsterhalten, oder die Luft wird durch eingelassenen Dampf ausgetrieben, der dann verdichtet wird.

Um die Luftpumpe hier zu beseitigen, wird es, nach Dr. 21 r= nott, bloß nothwendig fenn, eine Berbindung zwischen einem voll= kommen geschlossenen Ressel, wie a, Fig. 16, und dem leeren Raume an dem oberen Ende eines Baffer = Barometers herzustellen, b. ftarte Gefaß, b, welches das obere Ende des Baffer=Barometers bil= bet, und eine unten an demfelben angebrachte Rohre von 36 Auß Lange, die bis d, hinabreicht, wird oben mittelft des Sahnes und Trichtere, c, mit Baffer gefüllt. Wenn beibe voll find, wird ber Sahn, c, geschloffen, und ber Sahn, d, unten geoffnet. fer wird aus dem Gefaße, b, durch die Rohre niedersteigen, bis die Wasser=Caule die Sohe von 34 Fuß erreicht haben wird, namlich Diejenige Sobe, in welcher eine Baffer-Gaule burch ben Druf der 21t= mosphare erhalten wird. Diese Sohe sen bei f. Wenn nun eine Werbindung zwischen dem Reffel, a, und dem leeren Raume, b, bergestellt wird, so wird die Destillation anfangen, und der Dampf, der aus a, herübersteigt, tann burch einen fleinen Strahl falten Baffers, ben man von oben in ben Behalter einfallen lagt, beständig verdich= Dieses Baffer wird in die Caule hinabfallen, ohne ben tet werben. luftleeren Raum zu beeintrachtigen. Wenn auf irgend eine Beife Luft eindringen follte, kann ber leere Raum, wie zuerft, wieder herges stellt werden. (Statt dieses Wasserstrahles wurde hier ein Ruhlges faß um das Gefaß, b, angebracht.) Dieses Ruhlgefaß ift g. ein Sahn mit drei Gangen, durch welche, je nachdem man ihn dreht, der verdichtete Geist abgelaffen und die Bafferfaule von demfelben abgeschieden ober bamit in Berbindung gebracht werden fann.

420 Ueber hollanbifde Rornbrantwein : Brennereien ju Schiebam.

Dr. Arnott hat diese Borrichtung anfangs bloß zur Bereitung von medizinischen Extracten verwendet, indem viele derselben ihre Kraft verlieren, wenn sie einer höheren Temperatur als 212° Fahren: heit ausgesezt werden. Wenn daß Wasser in einem luftleeren Raume abgetrieben werden soll, bedarf es nie einer höheren Temperatur, als der Blutwärme, so daß alle Kraft des Pflanzensastes in dem Extracte desselben bleibt. Der Herr Doctor bemerkt, daß dieser Apparat über all trefflich zu Statten kommt, wo man keine Luftpumpen hat. In vielen Gegenden ist ein fließendes Wasser, wodurch das Wasser-Barometer und Pumpen erspart werden kann. Die Röhre darf eben nicht senkrecht seyn, wenn sie nur einen Fall von 34 Fuß hat. Sie kann auch sehr klein seyn.

#### CXVIII.

Ueber die hollandischen Kornbrantwein = Brennereien zu Schiedam. Von Hrn. Dubrunfaut.

Mus bem Industriel. Janvier. N. 9. S. 467.

Ju Schiedam wird der größte Theil des in Holland so beliebten und berühmten Genievre's (Wachholder=Brantwein) gebrannt. Dies ser Genievre oder Wachholder=Brantwein ist nichts anderes, als Korns brantwein (aus Roken und Gerste), der mit Wachholder=Beeren ges würzt wird. Dieser Schiedamer ist wirklich besser, als irgend ein ans derer Wachholder=Brantwein, wie ich mich auf meiner lezten Reise nach Holland überzeugte, wo ich das Berfahren und die Geräthe in den Brennereien zu Schiedam untersuchte. Das Resultat dieser meis ner Untersuchungen theile ich hier den Lesern mit.

Schiedam ist ein kleines Städtchen, drei franz. Meilen von Rotterdam, das keine andere Industrie, als seine Brantweinbren: nereien besigt, deren man aber 160 in diesem Dertchen findet, und die eine Quelle des Reichthumes für das Land geworden sind.

Diese Brennereien zerfallen, nach der Größe ihrer Apparate, in 3 Classen. Die erste Classe begreift diejenigen, deren Blasen 20 helt toliter fassen; die zweite diejenigen mit Blasen zu 10 hektoliter; die dritte die kleineren. Die Gährungs-Bottiche fassen eben so viel als die Blasen.

Alles Korn, das man brennt, kommt aus den Ländern an der Oftsee: es ist kleinkörniger, aber besser, als das Korn aus unseren südlichen Ländern. Man mengt es mit einem Viertel gekeimter Gerste (dem Gewichte nach).

<sup>166)</sup> Ein Liter ist 0,7068 Wiener Maß; ein hektoliter also 70,68 Biener Maß; folglich halten bic Blasen erster Classe 1413 Maß ober 23 Eimer! A.b. U.

Man malzt, wie in Frankreich, und das Maischen und der Gah= runge : Prozeß geschieht wie bei unseren Kornbrantwein = Brennern.

Man maischt mit lauwarmem Wasser, das man durch einen eisers neu durchlocherten Loffel laufen läßt, und mit einer hölzernen an einem Stoke befestigten durchlocherten Scheibe, und läßt 2 bis 3 Stunden lang bei einer Temperatur von 50° am 100° Thermom. (40° R.) weichen. Die Gährung ist innerhalb 30 bis 40 Stunden vollendet.

Wenn die Gahrung anfängt sich zu zeigen, gießt man etwas klare Flüssigkeit aus den Bottichen ab, und schüttet sie in einen kleinen über den Gahrungs Bottichen befindlichen Behalter. Diese Flüssigkeit, die für sich allein fortgahrt, gibt ziemlich reine, von allen groberen Korner= Theilen freie, hefen. Sie fallen auf dem Behalter zu Boden, und man prest sie, um sie dann zu verkaufen.

Die Administration vergutet 3 p. C. Abbruch (refraction) für die Brenner, die sich dieser Methode bedienen. Dieser Abbruch ist nach dem Berluste an Alkohol berechnet, der bei dieser Methode Statt hat.

Eine Brennerei hat drei Blasen von gleicher Große; zwei derselben dienen nach einander fort zum Brennen; die dritte zur Rectisication. Man brennt wirklich zwei Mal, während man ein Mal rectisicirt oder läutert. Man erhält auf diese Weise nur Alkohol von 14 bis 15°; in diesem Zustande verkauft man ihn den eigentlichen Destillirern (Destillateurs), die ihn bis auf 191/10 treiben. Man hat also hier zwei Industrie = Zweige, die Brenner (Bouilleurs) und die Läuterer (Destillateurs rectisicateurs).

Eine Brennerei führt 16 bis 18 Gahrungs = Bottiche, die auf eis nem holzernen Gerufte 5 bis 6 Fuß boch über der Erde stehen, so daß ein Arbeiter mittelst eines Ressels und einer holzernen Leitungs = Rohre leicht einen Bottich in die Blase überleeren kann.

Man gestattet den Brennern 9 Liter Mehl 100 Litern Wasser zus zusezen. Man besteuert nur das Korn und den Bottich, in welchem gemaischt wird, und verlangt für 54 Liter die Abgabe für Einen metrischen Zentner Mehl. Gewöhnlich erhält man aus dieser Masse Mehl nur 60 Liter Brantwein zu 19°

Die Brenner ziehen das Wasser aus der Maas jedem anderen vor. Eine Tagschicht wird zu 15 Stunden gerechnet; während dieser Zeit werden 3 Bottiche aus Einer Blase, also 6 Bottiche aus zwei Blassen, überzogen. Da nun eine Brennerei 16 bis 18 Bottiche besizt, so sieht man, daß ein Bottich nur alle drei Tage gefüllt wird. Man weicht gewbhnlich des Morgens ein, und der gegohrene Maisch oder das Gut wird am dritten Tage in die Blase übergetragen. Der leere Bottich wird nur des anderen Tages Morgens wieder gefüllt.

Die Blasen bestehen aus einem bloßen Ressel und aus einer Schlans genrohre: es ist tein Mohrentopf (cuve de vitesse) angebracht, Die

Administration leidet, wie es scheint, keinen zusammengesezten Apparat, der den Ertrag der Steuer=Einnahme verwikeln konnte. Der Destillir=Apparat ist also in jeder Hinsicht der einfachste in diesen Werkstätten, und in jeder Hinsicht auch der unvollkommenste 167). In:

<sup>167)</sup> Der Finangmann, ber zuerft bie glutliche, rein aus bem Roran aufgefaßte, 3bce ergriff, geiftige berauschenbe Getrante zu befteuern, mag von einem jehr lauteren und Sittlichkeit forbernden Grundfage bei feiner Trankfteuer aufgegangen fenn. Er mochte fich gebacht haben, die zwekmäßigste Steuer, bie man bem Menschen auflegen kann, ift biefe, die feinen Korper und feinen Berftanb ges fund erhalt; bie es ihm erschwert, sich unter bas Bieb berabzumurdigen, sich gu befaufen, und fich physisch und moralisch zu Grunde zu richten. Allein bieser gute Finanzmann scheint zugleich ein minifterieller Mann gewesen zu senn, und, ale folder, nach bem Bureau = Schlendrian, die nichts wie Unheil gebarm ben halben Magregeln einem burchgreifenden Principe vorgezogen haben. Mahomed verbot, unter Strafe ber Chrlosigkeit, unerbittlich ben Gebrauch geistiger Getrante, weil er ben Mißbrauch kannte. Unfer Finanzmann verbet ibn nur gur Balfte; er erfcmerte ben Gebrauch burch bobe Abgaben; er ging ju einer halben Dagregel uber, und fagte feinen ganbeleuten: "wollt ihr phys fisch und moralisch zu Grunde geben, fo mußt ihr Tare bafur bezahlen." Bas ift die Folge diefer halben Dagregel geworden? Das, was immer geschieht, wenn man Gin Ganges durch ein Halbes theilt: es kommt ein größerer Quotient heraus. Gegen biefen arithmetischen Beweis über bas Berberbliche halber Raf: regeln wird tein Finang-Rechenmeifter fich erheben tonnen. Bas ift nun bie Folge dieser Tranksteuer und Accisen auf berauschende Getranke? Die Folgen sind, daß weniger menschenfreundliche Finanzmanner burch Einführung von Kirchweihen, Feiertagen zc. ben Ertrag ber Tranksteuer an Bier, Wein, Brantwein zu erhös ben, also die Menschen mehr zu berauschen, als nuchtern zu machen suchten; bas bie Fabrikation bes Bieres und Brantweines, (wie aus obiger Angabe bes om. Dubrunfaut in hinsicht auf Holland, aus jedem hefte eines technischen englischen Journales in Bezug auf England hervorgeht) statt in ihrem technischen Berfahren gefordert zu werden, und bas Korn zu schonen, immer weiter zuruk geworfen wirb, folglich immer mehr von biefem erften Lebensbeburfniffe verwuftet wird; bag bie Gultur bes Bobens im fublichen Europa zurutbleibt, mahrend im norblichen die Gesundheit von Millionen burch bas Gift bes Brantweines ju Grunde gerichtet wird; benn wenn im Guben teine Trankfteuer auf ben Bein und im Rorden nicht ein folder Boll auf ben Bein ftunde, ber ben Berth einer Flasche, bie im Guden 6 Er. kostet, auf 3 fl. erhöht, so wurde der Nordlander nicht gezwungen sehn sich mit Brantwein zu vergiften, und ber Gublander nicht halb verhungern und verberben; bag ber Staat in feiner Ginnahme ber Trank steuer beinahe um die Salfte burch die Erzeuger und burch die Steuer-Einnehmer betrogen wird, wie die Geschichte ber Trankfteuer aller ganber beurkundet, baf also bas moratische Bohl burch biefe Steuer eben fo gefahrbet wirb, as bas phpe fifche. Defterreich bat, in Bezug auf Berminberung bes Betruges von Seite ber Brauer und ber Biersteuer : Ginnehmer und Forderung ber Moralitat wenigftens von biefer Seite, ein Beifpiel gegeben, bas in allen ganbern ber Erbe in Sinfict auf Bier = und Brantwein = Accife nachgeahmt zu werden verbient. Die Regits rung ließ sich mehrjahrigen Durchschnitt ber Biertranksteuer, bie bie Brauer jahr: lich zu Wien entrichten, von der Finang-Rammer vorlegen. Sie fab alfo ben Durchschnitt bes jahrlichen Ertrages biefer Steuer. Sie ließ nun bie Brauer kommen, und fragte sie: wißt ihr guten Leute, wieviel ihr jahrlich bezahlt? Die Klugeren gaben Summen an: alle viel zu hoch. Als ber Commiffar ihnen urkunde lich zeigte, wieviel fie bezahlen, fchlugen alle bie Banbe gufammen, und riefen: Rimmermehr! Wir bezahlen wenigstens 2/3 mehr als hier fteht. Der Commise får fragte fie: feit ihr zufricben, wenn ihr jahrlich nicht mehr bezahlt, als was ich euch fagte, daß die Regierung von euch erhalt? Wollt ihr Alle für Einen fteben, bag ihr biefe Summe, bie ihr unter Guch nach Gueren Brauereien ver: theilen moget, in vierteljahrigen Raten baar in die Staats. Caffe erlegt, und ihr konnt brauen wie ihr wollt? Mit segnendem Danke verburgte fich ein Brauer für

dessen sind die Producte selbst doch von ganz vorzüglicher Gute. Meine Untersuchungen über die Ursachen einer so auffallenden Anomalie lies gen mich nur in den Eigenschaften des Kornes, in dessen Auswahl die hollandischen Brenner so außerst sorgfältig sind, einige Wahrschein= lichkeit einer Erklärung finden.

98 p. C. des zu Schiedam erzeugten Wachholder=Brantweines werden nach Indien verführt, wo man den Genievre jeder anderen Art Brantweines vorzieht. Man schift ihn in vierekigen Flaschen das hin, die man in roth angestrichene Kisten pakt. Die leeren Flaschen kommen aus Ostindien wieder zurük nach Holland.

Alter hollandischer Genievre wird mild und bhlicht; die Hollan= der schägen ihn dann nicht mehr.

Man halt viel auf die weiße Farbe des Genievre, und dieser Um= stand macht den Destillateurs einige Schwierigkeiten. Es kostet ih= nen viele Muhe ein Holz zu finden, das dem Alkohol keine Farbe mittheilt. Um diese Farbe zu beseitigen, wenden sie verschiedene Mit= tel an; sie waschen das Holz mit siedendem Wasser, sie bedienen sich des slussigen Chlores, der Chlorure, des Eisen= Vitrioles 2c.

### CXIX.

Hochdfen und Gußhaus des Marquis of Bute, in Glamors ganshire, erbaut von Medicinae Dr. J. M. Culloch.

Aus dem Mechanics' Magazine. N. 260. 2. August N. 1. Wit Abbitdung auf Tab. VII.

In diesem Style sind die Hochden und das Gußhaus des Marsquis of Bute, in Glamorganshire, einem der wildesten Winkel Engslands, erbaut. Die Fig. 11. zeigt nur den achten Theil einer der Seiten des Vierekes dieser herrlichen Cyclopen=Werkstätte, die im Style der Ruinen von Dendyra erbaut ist.

Der deutsche Ginsender dieses Artikels kann die Bemerkung nicht unterdruken, daß die Familie Bute in England sich seit einem Jahr= hunderte durch geistreiche Manner auszeichnete. Der Earl of Bute,

ben anderen, und der Staat gewinnt 1) das, warum ihn die Bierschreiber prellsten; 2) das, was ihm diese Leute an Besoldung kosteten; 3) die Prozente des hobes ren Wohlstandes, die immer auf anderen Wegen in die Staats-Casse zurüksließen; 4) eine hohere Moralität. Würde man die Brantweinbrenner zu Schiedam das Quantum, das sie wirklich bezahlen, direct in die Staats-Casse bezahlen lassen, und sie dann brennen lassen, wie sie wollen, so würde Holland nicht 3 p. C. Alskohol durch seine Schornsteine jagen, und vielleicht würden 30 p. C. des Geldes, das für Getreide an die Ostsee geht, bei Einführung zwelmäßiger Destillir-Upparate in Polland bleiben. Keine indirecten, die Industric lähmenden Abgaben! Geradezu gesagt: Mann, du zahlst so viel und treibst dann dein Gewerbe, wie die Fortschritte der Kunst es dich lehren; dieß allein kann Gedeihen bringen.

A. b. U.

ber in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Bluthe seiner Jahre starb, war so zu sagen der Erste, der in England ein ordentliches Glashaus baute, das die königlichen Häuser übertraf. Er war einer der geistreichsten Männer seiner Zeit, und einer der gründlichsten Bestaniker, der selbst dem Ritter des Polarsternes, dem unsterblichen Linns, manche Belehrung ertheilte. Seinen Namen trägt die Zierde der Wälder Indiens, die Butea superda und frondosa. Es scheint, daß sein Geist auf seine Enkel überging. Wo der Adel solche Kenntnisse und solchen Geschmak besizt, darf man über Aristokratie nicht klagen, wenn auch ein "großer Ungelehrter" unter demselben sizen sollte. Uebrigens ist es nichts Auffallendes, daß ein Medicinae Doctor eine solche Eyclopen = Werkstätte erbaute; hat doch auch ein Arzt das Louvre erbaut, der, wie Voileau sagt;

d'un mauvais Médecin fut très-bon Architecte.

Wir find indessen, was hrn. M' Eulloch betrifft, überzeugt, daß ein Arzt, der so baut, dem Zimmermann und Schreiner nicht viel unnüze Arbeit für Särge machen wird.

Wann wird ein Cavalier in Deutschland ein solches Eisenwert erbauen laffen?

### CXX.

Ueber Defen, die ihren eigenen Rauch verzehren. Aus dem Register of Arts. N. 57. 50. Jäner. S. 137. und N. 58. 6. Jebr. S. 151. Mit Abbildungen auf Tab. VII.

Das Register of Arts, das in N. 34 einige Auffäze über die fen Gegenstand geliefert hat, bemerkt, daß der große Berbesserer der Dampsmaschine (der berühmte sel. Watt) mehr zur Verminderung des Nachtheiles aller Art, der durch das Aufsteigen ganzer Rauchs wolken durch die Schornsteine entsteht, beigetragen hat, als irgend ein anderer, indem fast alle späteren Verbesserer in seine Fußstapsen traten. Er sühlt sich daher gedrungen, um nicht weniger als um beinahe ein halbes Jahrhundert zurützugehen, "und den großen Mann" selbst sprechen zu lassen.

Patent:Ofen zu einem Ressel einer Dampf:Maschine, auf welchen Jak. Watt, Soho, bei Birmingham, sich am 14-Jun. 1785 ein Patent ertheilen ließ.

Meine neulich verbesserten Methoden, Defen und Feuerherde zu bauen, bestehen darin, daß man sie so baut, daß der Rauch oder die Flamme des frisch nachgeschürten Feuer = Materiales auf ihrem Wege nach dem Schornsteine zugleich mit einem Strome frischer Lust durch, über oder zwischen jenem Feuer = Materiale durchzieht, das bes

reits aufgehort hat zu rauchen, oder das bereits in Rohks, Holzstohle oder Asche (Cinders) verwandelt wurde, und folglich im hochssten Grade der Erhizung steht, wodurch dann der Rauch und die grösberen Theile der Flamme, indem sie mit dem im hochsten Grade ershizten, früher eingeschürten Feuer Materiale in Berührung kommen oder demselben näher gebracht werden, und indem ihnen ein neuer Strom frischer und unverbrannter Luft beigemengt wird, verzehrt und in Hize oder in neue, reine, von allem Rauche befreite Flamme verwandelt werden.

Ich bringe dieß auf folgende Weise zu Stande: 1) verschließe ich alle Zugange zu bem Schornsteine oder den Zügen außer denjenisgen, die zwischen dem Feuer=Materiale selbst offen bleiben, indem ich das frische Feuer=Material über oder näher an die äußere Luft bringe, als dasjenige, welches bereits in Rohks oder in Holzschlen verwandelt wurde, und 2) den Herd so vorrichte, daß die Flamme und die Luft, die das Feuer belebt, nach abwärts oder seitwarts oder horizontal durch das brennende Feuer=Material durchziehen, und von dem unteren Theile, oder von dem inneren Ende oder von der inneren Seite des Feuerherdes nach den Zügen oder nach dem Schorn= steine gelangen muß.

Die beigefügte Zeichnung Fig. 14. zeigt ben Durchschnitt des Ressels einer Dampfmaschine und des dazu gehörigen Ofens oder Feuerherdes als Beispiel, wie man das Wasser nach dieser Methode erhizen und in Dampf verwandeln kann.

Fig. 13, a, ift der Reffel; b, der Jug, ber den Reffel auf die gewohnliche Beise umgibt; c, der Fang (,,uptake") ober Durchgang von bem Raume unter bem Reffel nach ben Bugen. d, ift ein Bug fur die Flamme von dem Feuerherde zu dem Reffel; e, ift eine Afchen= grube, und, f, die Thure, bei welcher die Alfche herausgenommen wird: leztere muß während ber ganzen Beizung geschloffen bleiben. g, b, ift der Feuerherd. Das frische Feuer = Material wird bei, g, nachgeschurt, und finkt nach und nach, so wie es fich verzehrt, nie= Ungefähr in seiner Mitte ift es außerordentlich heiß, da es vorzüglich aus Rohks oder Rohlen besteht, die bereits aufgehort ha= ben zu rauchen. Bei, i, ift eine Deffnung, oder find mehrere Deff= nungen, burch welche frische Luft eintritt, und bas Feuer regulirt wird. k, ift eine Thure, die zu bem Raume unter bem Reffel fuhrt, und bie, wenn fie gebffnet wird, Luft einlagt, und fo ben Bug nach bem Schornsteine unterbricht, wenn man mit dem Feuern aufhoren will. Das Feuer wird zuerft auf dem Ziegelgewolbe, I, angezündet, und, wenn es gehörig angebrannt ift, wird nach und nach mehr Fener= Material zugeschurt, bis der ganze Raum bis, g, hinauf voll ift, und

es muß Sorge getragen werden, daß die gehörigen 3wischenraume bleiben, durch welche die Luft durchziehen kann, entweder durch das Brenn Material selbst, oder zwischen dem Brenn Materiale und der vorderen Wand. Durch die Deffnung, i, muß so viel Luft als mdg: lich zugelassen werden, ohne daß der Rauch dadurch veranlast wird senkrecht von, g, aus in die Hohe zu steigen, was geschehen konnte, wenn zwiel Luft zugelassen wurde. Die Gebsen Berhaltnisse der verschiedenen Theile des Herdes lassen sich nach unse ver Zeichen ung schägen, die nach einem Maßstabe von Einem Biertel Joll auf den Fuß entworfen ist, wornach der Ofen also von vorne nach rills wärts zehn Fuß halten wird. He. Watt bemerkt, daß diese Erdssen Verhältnisse 84 Pfd. Kohlen in Einer Stunde zum Verbremen fordern.

In einigen Fällen lasse ich, nachbem die Flamme durch das brennende Feuer=Material durchzog, dieselbe durch einen sehr heißen Trichter, Jug oder Ofen laufen, ehe sie an den Boden des Kessels anschlägt, oder an jenen Theil des Ofens, wo sie Metall schmelzen oder einen anderen Dienst verrichten soll, wodurch dann der Ranch noch kräftiger verzehrt wird. In anderen Fällen lasse ich die Flamme unmittelbar von dem Feuer=Herde in den Raum unter dem Kessel oder in das Brett eines Schmelz – oder anderen Ofens.

Die beigefügte Zeichnung Fig. 14. stellt einen fenkrechten Durchsschnitt eines Ofens zum Schmelzen des Eisens oder anderer Metalle vor, der auf eine ähnliche Weise, wie der vorige, gebaut ist, und rvo dieselben Theile mit denselben Buchstaben, wie in dem vorigen, bezeichnet sind.

Patent: Dfen zum Schmelzen bes Eisens, worauf Jal. Watt, zu Soho bei Birmingham, sich am 14. Jun. 1785 ein Patent ertheilen ließ.

In der Patent : Erklärung heißt es: "in einigen Fällen lasse ich den Theil, g, dieser Herde sich lieber schief abdachen, und andere die Form und die Größen : Verhältnisse auch auf andere Weise ab; in jedem Falle aber bleibt derselbe alte Grundsaz, nämlich das frische Vrenn : Material zunächst an die äußere Luft zu bringen, so daß die Flamme oder der Rauch über oder durch die verkohlten Theile des Vrenn : Materiales durchzieht. Zuweilen wird die Deffnung, g, mit einem Dekel bedekt, um die Luft ganz oder größten Theiles bei, i, eintreten zu lassen.

Folgende Figur Fig. 15 zeigt eine dritte Vorrichtung, die in demselben Patente erklart ist. Der Grundsag, auf welchem sie beruht, vers dient Ausmerksamkeit, indem man später sich Patente auf abnliche

Porrichtungen geben ließ, weil man ihn nicht kannte, und weil jest jeder sich dieser Vorrichtung bedienen kann und darf.

Patent:Ressel = Dfen, worauf Jak. Watt, zu Soho bei Birmingham, sich am 14. Junius 1785 ein Patent er theilen ließ.

Hr. Watt sagt: "in einigen Fällen bringe ich bas frische Brenns Material, wie gewöhnlich, auf einen Rost, wie bei, a, und bringe jenseits dieses Rostes, an oder in der Nähe der Stelle, wo die Flamme in die Jüge oder in den Schornstein geht, einen anderen kleisneren Rost, h, an, auf welchem ich ein Feuer von Holzkohlen unsterhalte oder von Kohks und Kohlen, die vorläusig schon so lang branuten, die sie sie aufhörten zu rauchen, wodurch dann, indem sie eine große Hize geben, und frische Luft zutritt, der Rauch des erssten Feuers verzehrt wird."

Diese Borrichtung läßt fich bei Defen aller Art anbringen.

Der zweite Bericht über eine Borrichtung zur Berzehrung des Rauches, der zunächst auf Hrn. Watt's Patent folgte, ist ein Auffaz des Hrn. W. Pitt zu Pendeford, bei Wolverhampton, welschen derselbe im E. 1790 der Society of Arts mittheilte, und in welchem derselbe ein Verfahren beschreibt, wodurch der Rauch, der aus dem Osen einer Dampsmaschine aussteigt, in Theer verwandelt werden kann, so daß also nicht bloß die Ungelegenheit, die durch diessen Rauch sur die Nachbarschaft entsteht, beseitigt, sondern zugleich auch ein sehr brauchbares Material in großer Menge erzeugt werden kann. Hier folgt ein Auszug aus Hrn. Pitt's Aufsaz über diesen Gegenstand.

iann, sind Steinkohlen = Theer, Pech und Firnis. Es sind bereits drei bedeutende Werke an den Ufern des Canales in England errichtet, um den Rauch der Steinkohlen in obige Materialien zu verswandeln'; das eine ist jenes der Hrn. Wilkinson zu Bradlen, das zweite zu Tipton, das dritte an den Kohlen= und Eisengruben zu Dudleywood. Lord Dundonald und Comp. hat sie gegründet, und sie werden mit Erfolg fortgeführt.

Diese Theerwerke besinden sich in der Nachbarschaft großer Eissem = und Kohlen Gruben. Die Eisen = Meister versehen die Theer= werke mit rohen Kohlen unentgeldlich und erhalten dafür diese Kohslen in Kohks verwandelt zurük. Die Besizer dieser Theerwerke er= halten für ihre Arbeit bloß den Rauch der Steinkohlen und die Insteressen ihres Capitales.

Die Arbeit wird auf folgende Beise geleitet: Es ist eine Reihe von 18 bis 20 Defen errichtet, in welchen die Rohlen beständig bren-

nend erhalten werden. Der Rauch zieht aus denselben durch gehörig gebaute Canale in einen geräumigen geschlossenen Trichter von 100 Yards (300 Fuß) oder mehr in der Länge. Dieser Trichter ist aus Ziegeln gebaut, wird von Ziegel=Gewölben gestüt, und oben von einem seichten Wasser=Sumpse gedekt, der, so oft es nothig ist, mittelst einer den Rohlen= oder Eisenwerken angehörigen Dampsmasschine mit Wasser gefüllt wird. Die Kälte des Wassers verdikt nach und nach den Rauch, der in Form von Theer auf den Boden des Trichters hinabfällt, und durch eigene Rohren in einen Behälter geleitet wird, aus welchem er in einen großen Ressel hinausgepumpt und in diesem zur gehörigen Dike eingekocht, oder auf irgend eine and dere Weise in Pech verwandelt wird. Im lezteren Falle werden die flüchtigen Theile, welche während der Verdikung aussteigen, wieder zu Dehl verdichtet, das dann zu Firnis gebraucht wird.

Auf diese Beise wird aller Rauch zersezt, und es steigt aus dem ganzen Theerwerke nichts als ein weißer Dampf empor, der durch einige kleine Trichter, die man zur Unterhaltung des Feuers offen laßt, seinen Ausweg findet. Etwas Wasserdampfe steigen aus dem Sumpfe auf, der durch die Hize des Rauches in dem Ressel ers warmt wird.

Die Arbeit selbst fordert wenig Aufmerksamkeit: die Hauptsache ist die Unterhaltung des Feuers. Jedes dieser Theerwerke brennt täglich ungefähr 20 Tonnen (400 3tr.) Steinkohlen zu Kohks. Drei Arbeiter und ein Bormann reichen zu diesem ganzen Geschäfte hin. Die Menge des in einer Woche (zu sechs Tagen) erzeugten Theeres beträgt ungefähr 28 Fäßchen (barrels) zu 21/2 3tr.; den 3tr. zu 10 Shillings (6 fl.) oder 21 Fäßchen Pech (von demselben Gewichte), den 3tr. zu 15 Shilling. Ein sehr verständiger Arbeiter versicherte mir an Ort und Stelle, daß einige Kohlen so harzig sind, daß sie ein Achtel ihres Gewichtes an Theer geben. Obige Angabe ist intessen die Durchschnitts Menge.

Wenn diese Vorrichtung an den gewöhnlichen Dampfmaschinen angebracht werden soll, so darf man dieselben bloß in der Erde, statt über der Erde andringen, und wo die Dampfmaschine zum Wasserpumpen verwendet wird, kann man eine Drukpumpe statt einer Saugpumpe anwenden, oder, wo es die Ortsverhältnisse gestatten, und Fall genug für eine Wasserleitung da ist, auch die Saugpumpe beis behalten. In diesem Falle darf auch das Wasser weniger hoch ges hoben werden, und es wird also weniger Kraft erfordert; hierdurch werden dann die Kosten der Wasserleitung hinlänglich gedekt.

Ueberdieß erhalt die Maschine, wenn sie in die Erde hineinges baut wird, mehr Festigkeit, und badurch erhalt man Ersaz für die unbedeutenden Kosten des Wegschaffens der Erde. Wenn in hügeligen Gegenden die Theerwerke am Fuße des Hügels, und die Theertrich= ter höher oben am Hügel angelegt werden, so kann die Verbindung zwischen beiden ohne solche Umskändlichkeiten hergestellt werden.

Ich kenne mehrere Berichte gelungener Bersuche, Kohks aus den bei Dampsmaschinen gebrauchten Kohlen zu bereiten; wollte man den Borrichtungen bei denselben auch noch jene beisügen, die zur Gewinsnung des Theeres aus dem Rauche nothwendig sind, so wurde nicht bloß die Nachbarschaft derselben von einer großen Ungelegenheit besfreit, sondern jedes Theilchen des Rauches wurde zur Bereitung eisnes schäzbaren Materiales benüzt, während derselbe gegenwärtig entweder bloß zur Bermehrung der Hize, oder nach der bisherigen Heiszungs und KohksBereitungs Methode gar nicht verwendet wird, und doch beide Zweke sich auf vortheilhafte Weise mit einander verseinigen lassen.

Ich habe an Ort und Stelle erfahren, daß auf den großen Wer= ken des Hrn. Wilkinson zu Bradlen täglich 100 Tonnen Stein= kohlen gebrannt werden; ungefähr der fünfte Theil des Rauches wird auf Theer benüzt, und der Rest, oder der Rauch von 80 Tonnen sliegt unbenüzt in die Luft. Wenn er gehdrig gesammelt, würde er mehr als 18 Fäßchen Theer, jedes zu 21/1 ztr., geben. Würde al= ler Rohlenrauch an den großen Werken im Konigreiche auf diese Weise gesammelt, welche ungeheuere Menge eines brauchbaren Ma= teriales, das den ausländischen vegetabilischen Theer, den wir ein= führen, in vielen Fällen ersezen konnte, wurden wir auf diese Weise erhalten.

Die gegenwärtig errichteten Theerwerke find länglich gebaut. Bielleicht ware es beffer, sie auf folgende Weise kreisformig zu bauen.

a, in Fig. 15. Tab. III. Bb. XXXII. ist die Dampfmaschine, beren Grundstäche ich 30 Fuß tief unter der Erde annehme.

b, b, ift der Theertrichter, gestügt von Gewolben und mit Was= fer bedett, das 15 Fuß hoch über der Oberfläche der Erde steht.

c, c, c, c, eine Grundfläche, die beinahe so tief liegt, als jene des Gebäudes, a.

d, ein Gangweg in gleicher Sohe mit der Oberfläche der Erde.

1, 2, 3, 4, 168) Trichter, die aus dem Haupt = Schornsteine com= wilh. Pitt 169).

# (Die Fortfezung folgt.)

<sup>168)</sup> Fehlen im Driginale.

X. b. u.

<sup>169)</sup> Der Uebers, hat dem sel. Pofagenten v. Reiter zu Wien, der die Wiener Sanalbau-Gesellschaft und bas Steinkohlen-Bergwerk zu Brennberg leitete, im I.
1800 Bereitung der Kohts aus den Brennberger Steinkohlen nach Lord Dundos

#### CXXI.

Ueber einige Media, durch welche man die Richtung der Sonnenstrahlen beobachten kann.

aus dem Giornale di Farmacia - Chimica e Science accessorie, Milano 1828. N. 4. p. 250.

Wenn man thierische Kohle in Alfohol kochen, dann erkalten läßt und hierauf die Mischung, nachdem man sie zuvor geschüttelt hat, auf ein Filter gießt, so wird zugleich mit der Flüssigkeit eine gewiske Quantität fester Substanz hindurchgehen, welche so fein zertheilt ist, daß sie auch nach Berlauf vieler Wochen noch suspendirt bleibt. Ihre Gegenwart kann man nicht durch eine schwärzliche Färdung, wie man dieses vermuthen sollte, erkennen, sondern bloß durch eine besondere Ressection des Lichtes, welche sich an den Räudern des Glasses zeigt, und besonders durch eine Opalisirung. Wenn man durch die Flüssigkeit einen Lichtstrahl gehen läßt, so werden die kleinen Theils chen außerordentlich stark erleuchtet; die stärksten und wunderbarsten Wirkungen des Lichts bringt man dadurch hervor, daß man sich der vermittelst einer Liuse concentrirten oder von einem Prisma zersezen leuchtenden Strahlen bedient.

Gine Auflösung von Chinin in Alkohol, die man mit Basser hat stehen lassen, oder eine Ausschung von schwefelsaurem Chinin, oder jedem anderen Chininsalze, mit einem Alkali gefällt, gibt eine Flusssieit, welche eben so auf das Licht wirkt. Man braucht davon nur eine außerordentlich geringe Menge, um einer sehr großen Quantität Wasser die Eigenschaften zu ertheilen, wovon mir gesprochen haben. Diese so bereiteten Flusssieiten konnen von sehr großem Nuzen seyn, um die Richtung der Lichtstrahlen zu beobachten und zu erkennen.

## CXXII.

Bericht über Hrn. Rennold's Repetitions = Halter, als Zugabe zu den Sextanten.

Mus bem Repertory of Patent-Inventions. Janer 1829. 6. 56.

Ein Hr. R. L. theilte diesen Bericht dem Herausgeber des Repertory of Patent-Inventions mit. Der Repetitions-haltet (Repeating-Stop) ist ein kleines Instrument, dessen man sich als Beihulse bei Beobachtungen mit dem Sextanten bedienen kann, die des

nald's Methode vorgeschlagen. Er erhielt barauf den Bescheid: "daß dief ganz unmöglich ware; daß er lauten gehört haben müßte, aber nicht schlagen" ze. Indessen lauten und schlagen die Kohkswerke in England seit 30 Jahren ununterbrochen fort, obschon man nicht überall etwas davon horen will; denn es gibt Leute, die Ohren haben, und doch nicht horen.

2. d. u.

Rachts angestellt werben, und das den Beifall und Schuz der Admiralität und der Ostindischen Compagnie erhielt. Es ist ein außerst nüzliches kleines Ding, und gehört zu jenen Borrichtungen, die die Nothwendigkeit so oft in die Welt sezt, und die ihrem Erfinden Ehre bringen. Der Erfinder ist jezt Master auf einem Kauffahrden: Schiffe, und war ehevor Officier in der t. Flotte.

Das Instrument besteht aus einer Platte ober aus einem Rahm= chen aus Messing von ungefähr 11/3 3oll Lange und 11/4 3oll Breite mit einer Schraube mit einem gerandelten Anopfe, mittelft welcher es auf bem Bogen bes Instrumentes in feiner Lage feft gehalten wird. In diesem Rahmchen find brei Bolgen, die gang burch bie Lange beffelben laufen, und beren jeder mit einer Schraube verseben ift, um es an jener Stelle feft zu halten, welche ber Zeiger bes Ger= tanten mahrend der Beobachtung bemfelben anweiset. Mittelft dies fes kleinen Instrumentes konnen, nach einander, funf Soben ober Entfernungen mit aller Genauigkeit gemeffen werben, ohne baß es mochmendig mare, eine berfelben abzulesen, ehe alle Beobachtungen gemacht find. Dieß ift fur ben Schiffer außerft wichtig, indem er babei viel an Zeit gewinnt, was bei nachtlichen Beobachtungen, jumal unter hohen Breiten, wo der tribe himmel oft nur für einige Augenblite bell ift, und der Beobachter bei bem Ablesen der beobachteten Winkel in seiner Gile oft zu Fehlern hingeriffen wird, von hoher Erheblichkeit ift.

Mbgesehen von dem Bortheile, den man dadurch erhalt, daß man Eine Beobachtung vier bis fünf Mal ohne Unterbrechung wies derholen kann, folglich ohne jene Beränderung des Focus in dem Auge, die auf den Bechsel des Lichtes und der Dunkelheit nothwenzdig folgt, gewährt dieses Instrument noch einen anderen Nuzen. Jeder erfährne Beobachter weiß, daß der Zeiger des Sertauten oft fortsährt sich in jener Richtung zu dewegen, die die Tangentenzschraube ihm gegeben hat, nachdem auch die Schraube bereits aufzgehort hat auf denselben zu wirken, und diese fortgesezte Bewegung wird, selbst wenn die Beobachtung in weniger dann Einer halben Minute nach ihrer Bollendung abgelesen wird, einen Fehler im Winztel erzeugen, während dieser Repetitor den Zeiger sestsselt und au genbliklich den Winkel registrirt, der nun alsogleich, oder nach eis nem Monate, abgelesen werden kann, und immer genau angegeben bleiben wird.

Dieses kleine Instrument reicht für seche Grade hin, und dient also auch zur Bestimmung des Ganges der Chronometer mittelst Quetfilder=Restexes 2000, so daß der Sextant zum Hohen = Instrumente werden kann, was in jenen Gegenden, wo kein Paffagen: Infin: ment zu haben ift, fur den Schiffer von Wichtigkeit ist 170).

### CXXIII.

Neue Reißseder des Hrn. R. Christie, Sekretar an der London Mechanics' Institution.

Mus dem Register of Arts. den 20. Febr. 1829. N. 59. S. 165. Mit einer Abbisdung auf Aab. VII.

Der Herausgeber des Register of Arts sagt: "er freue sich den Künstlern und Zeichnern überhaupt eine vortreffliche Reißseder des kannt machen zu können, die in wenigen Minuten fertig ist, und nur eine Kleinigkeit kostet." Da er selbst die Zeichenfeder den ganzen Tag über in der Hand sührt, so kann er "die Vortrefflichkeit dieses neuen einfachen Instrumentes verbürgen:"

Dieses Instrument wird auf folgende Beise verfertigt. Auf das nicht zugespizte Ende eines Bleistiftes wird ein Stif Siegellaf von der Große einer großen Erbse aufgeschmolzen, so daß es eine Art von Zwiebel auf demfelben bildet. Man nimmt hierauf drei Rabs nadeln von N. 7 (echte darning needles (Stopp = Madeln), die aber nicht von Whitechapels fenn burfen, benn biefe murben nicht fein ge nug zeichnen) und ftett fie, nachbem man fie an ihrem Dehre in bet Flamme eines Rerzenlichtes erhizt hat, in gleicher Entfernung von einander ringe um ben Umfang bes Bleiftiftes fo in das Siegellal, baß fie nur drei Biertel Boll weit mit ihren Spizen hervorragen, und diese so genau ale moglich in einem Puntte zusammentreffen. In dieser Lage bilden die drei Rahnadeln also ben Umrif einer brei: feitigen Pyramide, und werden badurch in diefer Lage erhalten, baß man zwischen der Zwiebel von Siegellat und ihrer Spize ein anderes Stuf Siegellat ungefahr von der Große eines Reißtornchens aufs Die fehr feinen Spizen ber Mahenadeln werden hierauf schmilzt. durch leichtes bin und ber Rollen berfelben auf einem mit Deble be ftrichenen Wegfteine weggeschliffen , und die Rauhigkeit , die von bit fer Arbeit an denfelben gurutbleibt, mit feinem Schmergel=Papiere beseitigt. Auf diese Beise erhalt man ein ftumpf tegelfbrmiges Ende, b. h., eine Spize, mit ber man glauben follte ein feines Saar in ber Mitte spalten zu konnen. Gine folche Reißfeber zeichnet ungt: mein fein, rein, glatt und gleichformig und gleich leicht in jeber Richtung ohne zu fragen und zu fprigen.

<sup>170)</sup> Gine Abbilbung biefer kleinen Borrichtung mare ermunscht gewesen.

2

Die Abbildung auf Tab. VII. zeigt diese Feder etwas eleganter, und zeichnet so vortrefflich, "daß ich es für meine Pflicht halte," sagt der Herausgeber des Rogister of Arts, "teinen Augenblit zu verliezren, um sie allen meinen Collegen bekannt zu machen und zu empfehlen." Man kann mit einer Feder dieser Art, die nicht mehr als 3 kr. (1 penny) kostet, und zu deren Berfertigung nicht mehr Zeit erforz dert wird, als die Zurichtung einer gewöhnlichen Zeichenseder, so außerordentlich seine Linien zeichnen, daß, wenn man zwei derselben recht nahe an einander zieht, man sie, ohne Bergrößerungszchlas, nur für Eine Linie halten wurde. Der Hauptvorzug dieser vortresselichen Federn liegt darin, daß man mittelst derselben mit gleicher Freiheit und Reinheit gerade und krumme Linien nach allen Richtunz gen zeichnen kann, was mit einer gewöhnlichen Zeichenseder, zumal für jungere noch ungeübte Zeichner sehr schwierig ist. Man zeichnet so leicht mit ihr, wie mit einem Bleistisse 171).

### CXXIV.

Ueber die Bereitung der hydraulischen Cemente.

Der Bulletin des Sciences technolog. Nov. 1828, enthält S. 342 einen Auszug aus der Abhandlung des Hrn. Pasch im VIII. Bb. der Annalen des schwedischen Eisen = Comptoirs (Jahrgang 1824) über die bei dem Gotha = Canal von demselben angestellten Versuche, um ein gutes hydraulisches Cement zu bereiten. Es heißt im Bulletin a. a. D.:

hr. Pasch scheint sich speciell mit Untersuchungen über die hys draulischen Cemente beschäftigt zu haben; er führt das Geschichtliche dieses Gegenstandes seit den altesten Zeiten an; er erwähnt der Arzbeiten der Franzosen und der Engländer; er sezt sodann seine eigenen Bersuche aus einander; hr. Pasch hat die verschiedenen Arten von Kalksteinen geprüft, welche Schweden hervordringt; er hat sie nach einander mit Alaunschieser, gebranntem Thon, Braunstein, Trapp, Grünstein, gepulvertem Granit, Ober vermengt; er theilt die Resultate aller seiner Bersuche mit. Der Bersasser zieht für die Gemenge den Alaunschieser vor. Man wird schwerlich, sagt er, einen Kalksstein sinden, welcher durch Vermengung mit Alaunschieser nicht besser wird. Zu diesem Ende brennt und pulverisitt man ihn. Er ertheilt

Nabeln von der Tinte oder vom Tusche leicht rostig werden: Nabeln aus gut ges hartetem Golde scheinen zwekmäßiger. A. b. u., der diese Feder sich sogleich nachs machte, und versichern kann, daß sie wirklich treffliche Dienste leistet, und alle gewöhnlichen Reißsedern fortan entbehrlich machen wird.

bem Cemente bie erforberlichen Gigenschaften, bag es nimlich schnell austrofnet und fehr gabe wirb. Der Berfaffer gibt ju, bag bie Substang burch ben Transport ein wenig toftspielig merben tam, aber er glaubt, daß bie großen Bortheile, welche fie gewährt, die Roften erfegen. Dr. Dafch hat mehr als hundert Berfuche mit Braunstein angestellt, weil man ihn fur die hybraulischen Cement fehr empfohlen hat, er hat ihn im naturlichen und valciniren 3m ftande angewandt. Man hat behauptet, daß man ein fehr gutt Cement erhalt, wenn man gepulverten Ralf mit Braunftein, Ibm und Sand vermengt und bas Gemenge anfeuchtet. Es ift mbglich, baß man in biesem Falle vielleicht dem Thone bie gute Qualitat beb Cementes zufdreiben muß; mas die Beobachtungen bes Berfaffent betrifft, fo hat er nicht gefunden, daß ber Braunftein dem Ralf bef fere Gigenschaften ertheilt, und er ift ber Meinung, bag man benfel ben gang weglaffen fann. Auch fand er feinen Bortbeil bei ber Um wendung von Trapp, Grunftein, gebranntem Pulver von Granit und bem Ofer; boch kann ein geringer Busaz von lezterer Substang gur Berbefferung bes Cementes beitragen. Was die verschiedenen Kalk ftein = Urten betrifft, fo bat ber Berfaffer gefunden, daß alle in hydraulisches Cement verwandelt werden konnen; Die Ralfsteine ber aufgeschwemmten Gebirge geben einen befferen Ralt als diejenis gen, welche alteren Formationen angehoren. Diejenigen, deren Rall: gehalt größer ist, taugen nicht so gut, wie die, welche mehr fremde Substanzen enthalten. Gine beträchtliche Menge Thonerde in bem Ralte macht, daß das Cement dem Baffer beffer widerfteht; bie Rieselerde gibt dem Cement mehr Barte, aber fie ertheilt ihm nicht größeren Widerstand gegen die Ginwirkung bes Waffers. bituminofen Kalksteine zeigten sich als die besten, vielleicht weil allen benjenigen, welche ber Berfaffer geprüft hat, Alaunschiefer beige mengt war. Das mit diesem Kalksteine bereitete Cement trofnet in wenig Minuten, wird fteinhart und erfest das berühmte Partet's sche Cement sehr gut. Dieß beweist folgende chemische Analyse, mot aus man erfieht, daß diese beiden Cemente beinahe auf gleiche Beife ausammengesezt find.

| Bituminofer Raltstein von Ma-<br>tala in Schweben.                                                                                                           | Cementstein von Barwich. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kohlensaurer Kalt 66,81 p.º/o<br>Kohlensaures Eisen 3,49<br>Spur von Mangan und Talk=<br>erbe (unbestimmbar)<br>Alaunschieser 29,54<br>99,84<br>Berlust 0.16 | Rohlensaurer Kalt        |
| 400,00                                                                                                                                                       | 100,00                   |

Es ware ohne Ziveifel fehr munschenswerth, fest ber Berfaffer hingu, baß man genau die Berhaltniffe bestimmen tonnte, in wels chen man die Ingredienzien mengen muß, um ein gutes Cement gut erhalten; biefes hangt jedoch von ber Qualitat bes Ralts ab; benn ba bie Busammensezung ber verschiedenen Raltsteinarten bedeutend ab= weicht, fo ift es fast unmöglich, die Berhaltniffe der anderen Ingrebienzien zu bestimmen. Gr. Pasch ermannt eines Ralksteins von Raalhagen, beffen man fich bei ben Arbeiten am Gotha : Canal viel bediente; diefer Ralkstein ift dunkelroth und enthalt 50 Procent Ralk; ber Reft ift Rieselerbe vermengt mit Gisenornd und ein wenig Thons Durch Brennen gibt diefer Ralkstein unges erde und Manganornd. fahr 20 Procent reinen Ralt. Dieser Ralf gibt ein vortreffliches Cement, wenn man ihn folgender Daffen zubereitet: Gepulverten und ungelbschten Ralt, 1 Maaß; Sand, 1/2 Maaß; oder auch: gepulver= ten nicht gelbschten Ralt, 4 Daaß; Sand, 2 Maaß; gepulverten Allaunschiefer, 1 Maaß. Der Berfasser konnte zwar keine allgemeine Formel für die Mengung der Ingredienzien zu einem guten Cement auffinden, aber er gibt wenigsteus ein Princip an, nach welchem Es ist dieses, daß wenn der bas Gemenge gemacht werden muß. Sand und der Alaunschiefer in dem gehörigen Berhaltniffe gemengt worden find, die zuzusezende Quantitat Ralt so groß senn muß, daß bas Kalthydrat die Raume in bem Gemenge ausfüllt. Ehe man alfo ein gutes Gemenge bereiten fann, muß man viele Gachen tens nen, zum Beispiel den Raum des Ralthydrats, welches man aus Gi= nem Maaß gebrannten Ralfs erhalt, ben Grad ber Dichtigkeit (Fe= stigkeit), welche der Sand und Alaunschiefer beim Befeuchten erhal= ten, die Capacitat der leeren Raume, welche in dem Sande blei= ben u. f. m.

### CXXV.

Bemerkungen über den anfänglichen und zukünstigen Wis derstand der Mortel, von Hrn. Raucourt de Charleville.

Aus ben Annales de Chimie et de Phys. Ottbr. 1828. S. 186.

Man begreift leicht, daß die Runst Mortel zu versertigen, erst dann den größtmöglichen Nuzen gewähren wurde, wenn man gewisser Maßen Tag für Tag die Kraft, welche sie mit der Zeit dis zu ihz rer völligen Reife entwikeln, voraus bestimmen und sie dann nach Belieben je nach dem erwünschten gegenwärtigen und künftigen Wizderstande zusammensezen könnte.

Das einzige in biefer Binficht bekannt geworbene Prufungemittel, welches man bem Brn. Ingenieur Bicat verbankt, ift bereits burch

436 Raucourt be Charlebille, Bemertungen über Dortel.

mehrere Beobachtungen einiger Maßen zweifelhaft geworden; man könnte glauben, daß der kunftige Widerstand der Mortel sich nur aus directen Beobachtungen ergeben könne, welche man bei Bersuchen macht, die wenigstens ein oder zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Wenn sich dieses so verhielte, wurde die Kunst Mortel zu versetigen, in vielen Fällen von geringem Nuzen seyn, für's Erste, weil die Ausklärung, welche man von der Zeit erwarten müßte, ost zu spät käme, wenn man ihrer nicht mehr bedürfen wurde, besonders aber, weil es unmbglich wäre sich auf der Stelle zu versichern, ob man in der That denselben Mortel wieder hervorgebracht hat; denn die Erfahrung hat gelehrt, daß die Beschaffenheit des Kalks und des Mortels von zwei wandelbaren Umständen abhängen, der zussammensezung und der Manipulation, so daß Veränderungen in den Abern desselben Steinbruches und in der Wahl der Arbeiter hinteis chen, um sehr große in den Resultaten herbeizusühren.

Nun kann man aber alle wissenschaftliche Sachkenntniß entbehren, wenn man bloß von Zeit und Zufall Aufklärung erhalten will; soll hingegen der Ingenieur eine wissenschaftliche Sachkenntniß besigen, so muß sie in einer unmittelbaren Erkenntniß der Gegenskände und einer untrüglichen Voraussicht bestehen. Wenn daher die positiven Erfahrungen, welche wir über die Verfertigung der Mortel gesams melt haben, eine nüzliche und kritische Anwendung gestatten sollen, so muß die Frage, ob es Methoden gibt, um die Beschaffenheit der Mortel sogleich bei ihrer Verfertigung zu erfahren, bejahend beants wortet werden können.

Das Verfahren, welches Hr. Ingenieur Bicat im Jahre 1818 angab, besteht darin, die Mortel unter Wasser zu tauchen und sie nach der Zeit der Erhärtung zu klassissieren, d. h. nach der Zeit, wo sie ohne merkliches Eindrüfen eine mit einem gewissen Gewicht be: lastete Spize tragen konnen.

Bekanntlich werden die besten Mortel, diejenigen, welche dem Wasser und der Luft gut widerstehen, sehr hydraulische (très hydrauliques) genannt, und erhärten im Wasser den zweiten Tag nach dem Eintauchen; die geringeren Mortel erhärten vom achten bis zum zwanzigsten Tage, und die schlechten Mortel erhärten niemals.

Da dieses sinnreiche Verfahren das einzige ist, welches man kennt, um einen guten Mortel von einem schlechten zu unterscheiden und daher einzig und allein bei der Mortelbereitung als Leitsaden dienen kann, so habe ich es zum Gegenstande einer besonderen Prus fung gemacht; der Ersinder hatte seine Idee nicht ganz detaillirt und wie alles, was ganz neu geschaffen wird, trug auch diese Vorschrift Raucourt de Charleville, Bemerkungen über Mörtel.' 437 einen allgemeinen Charakter; es blieb noch zu untersuchen, innerhalb welcher Gränzen sie anwendbar ist.

Dieses war jedoch eine schwierige Arbeit, weil man mit dem Namen Kalk und Mortel Substanzen bezeichnete, welche verschies dene Eigenschaften und eben so verschiedenartigen Widerstand befaßen, so daß man, wenn man in allgemeinen Ausdrüfen sprach, auf die entgegengeseztesten Schlüsse führen konnte. Demzufolge mußten vor Allem die Substanzen genau bestimmt werden, woraus man die Mortel zusammensezt und wodurch ihr Widerstand erzweft wird.

Wir theilen, wie man tieses aus der in den Ann. de Chim. Jahrg. 1828 bekannt gemachten Abhandlung ersehen kann, alle Subsstanzen, woraus man die Mortel zusammensezt, in chemische und in physische Bestandtheile.

Die chemischen Bestandtheile, mit Wasser gemengt, bilden den umhüllenden Theil der Mortel und ihr Widerstand ist wandelbar. Die physischen Bestandtheile, in Pulversorm oder in Kornern, sind die umhüllten Theile und ihr Widerstand ist sich ziemlich gleich bleibend.

Alle chemischen Bestandtheile, welche die Eigenschaft haben, mit dem Kalk unaustösliche Verbindungen zu bilden, nennt man hydraus lische Basis. Dieses angenommen, kann man daraus vorläusig schließen: daß der Widerstand der Mortel nothwendig eine Funktion aus dem constanten Widerstande der umhüllten Theile und dem wans delbaren Widerstande der umhüllenden Theile ist; daß das einzige Mittel, ihren Einsluß richtig zu schäzen und nicht mit einander zu vermengen, darin bestünde, jeden derselben vorher besonders zu besselmmen; daß, da die umhüllten Theile immer fest sind, man nur von den umhüllenden Theilen sagen kann, daß die Zeit ihrer Erhärztung das Maaß ihres künftigen Widerstandes ist.

Durch diese einfache Eintheilung verschwinden, ohne daß es nbzthig ware tiefer in die Natur der Bestandtheile einzudringen, alle Anomalien, welche mit dem von Hrn. Bicat aufgestellten Princip in Widerspruch standen, vollkommen; und unter allen Kalksalzen gibt immer daßjenige, welches am schnellsten im Wasser erhärtet, den bezsten umhüllenden Mortel; endlich werden diejenigen Zusammensezunz gen, welche am besten dem Druk, der Reibung u. s. w. widerstehen, immer aus diesem umhüllenden Theile und demjenigen umhüllten Theile oder Sand gebildet, welcher am geeignetsten ist, den zerstörenden Einsstüffen, welchen der Mortel ausgesezt werden kann, zu widerstehen.

Diese Schlusse haben zwar keine mathematische Schärfe, aber sie sind doch genau genug, um den Baumeistern als Richtschnur zu dienen; denn die umhüllenden Theile widerstehen von 1 bis 10, und die umhüllten Theile von 10 bis 100; man begreift also, daß

ein Irrthum von einigen Zehntheilen bei der Schäzung des wandels baren Theiles in Bezug auf den Widerstand des Gemenges keinen erz heblichen Einfluß haben kann. In der That hangt der Widerstand der Mortel bei ein und denselben Substanzen von der Größe der umhullenden Theile ab; bei gleichem Volum ist aber die aus den stärksten Bestandtheilen zusammengesezte Masse immer diesenige, welche den größten Widerstand leistet: was die Adhässon der umhullenden Theile an die umhullten Theile betrifft, so läßt sie sich immer aus dem Zeitpunkt der Erhärtung ableiten; die Erfahrung lehrt, daß die umhullenden Theile, welche denselben Tag erhärten, ziemlich dieselbe Abhässon zu dem am gewöhnlichsten angewandten Sand haben.

Bei den Puzzolanen findet man einige Abweichungen, es ift aber unnüz sie zu berüksichtigen, weil man wegen eines doppelten Borstheiles sie in ein unfühlbares Pulver zu verwandeln und so ihre Berührungspunkte mit dem Kalk zu vermehren bemüht ist, nämlich um sie mehr hydraulische Basis entwikeln zu lassen und eine umhüllende Substanz zu erhalten, welche mit Rieselsand gemengt, einen wohlseis-leren und widerstehenderen Mortel gibt, als eine Substanz aus pulves

riger Puzzolane.

Einige Beobachter, welche auf den Einfluß der physischen Bestandtheile nicht achteten, glaubten einen starten Einwurf gegen das
Werfahren des Hrn. Vicat, wodurch allein der kunftige Widerstand
ausgemittelt werden kann, in der Bemerkung gefunden zu haben, daß Mortel aus Kalk und schwach gebrannter Erde, welche die Eigenschaft haben, schneller als Mortel aus starker gebrannter Erde zu en harten, daß diese, sage ich, mit der Zeit dennoch weniger Widerstand darbieten konnen. Diese Thatsache war aber leicht vorauszusehen; denn die am schwächsten gebrannten Erden gaben weniger widerste hende umhüllende Theile als starker gebrannte Erden; die daraus verfertigten Mortel konnen daher mit der Zeit weniger widerstehend sepn, ohne daß man daraus mit Recht schließen konnte, daß diese Schwär chung von dem umhüllenden Theile herrührt.

Ich konnte noch viele eben so wenig gegründete Einwürse ansileren, welche alle aus der angenommenen Gewohnheit hervorgingen, die physischen und chemischen Bestandtheile, die umhüllten Theile der Mortel und die umhüllenden Theile nicht zu unterscheiden; so lange man dieses nicht thut, wird es offenbar unmöglich senn, dem Praktiser verlässige und beständig anwendbare Methoden an die Hand zu geben, bei der großen Verschiedenheit der Mineralien, den verschiedens artigen Behandlungsweisen, welche sie erfordern, und den unendlich verschiedenartigen Verhältnissen, in welchen sie gemengt werden milisen; während bei der angegebenen Eintheilung der Bestandtheile, welchen; während bei der angegebenen Eintheilung der Bestandtheile, welchen

che mich die Erfahrung anzunehmen zwang, nur eine einzige und immer dieselbe Methode bleibt, um zu dem besten Resultate zu gelans gen, von welcher Beschaffenheit auch immer die zur Disposition vorz handenen Materialien seyn mogen, als Kalksteine, Puzzolanen, Sandssteine, verschieden calcinirte Erden, und diese Methode besteht darin, in denselben durch das Brennen, die Zerreibung und Manipulation, moglichst viel hydraulische Basis hervortreten zu lassen, um durch ihre Bermengung mit dem Kalk den besten umhüllenden Theil zu erhalsten. Alsdann ist man immer sicher, durch Bermengung derselben mit dem widerstehendsten Sande, in einem Berhältnisse, das mehr oder weniger dem Bolum ihrer leeren Räume entspricht, denjenigen Morstel zu erhalten, welcher für die gesundenen Bestandtheile der möglichst beste ist.

Wenn man die Frage aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, finsbet man schon a priori, daß der an der Luft zerfallene Kalk, daß die erst einige Zeit nach ihrer Bereitung angewandten, ausgetrokneten und neuerdings benuzten Mortel, daß die aus schwach gebrannten Erden oder halb gebranntem gepulvertem Kalkstein bestehenden Mortel immer Mortel von geringerer Qualität geben mussen; denn das Aussezen an die Luft, der Uebergang vom troknen in den seuchten Zustand, der Mangel an gehöriger Calcination u. s. w. sind eben so viele Ursachen, welche pulverigen Sand hervordringen, der viel weniger widersteht, als der Rieselsand und Kalksand. Man darf nicht vergessen, daß Wasser und Kohlensaure viele chemische Bestandtheile in umhüllte Theile umsändern, so zwar, daß diese Mörtel oft der umhüllenden Theile entsbehren; sie stellen dann nur noch höhlige Aggregate dar, welche im Wasser schnell erhärten können, aber niemals großen Widerstand haben.

Bon diesen verschiedenen Methoden, hydraulische Basis hervorzus bringen, kann man jedoch nügliche Anwendungen machen; denn es gibt Arbeiten in Wasser, für welche die unmittelbare Erhärtung der Worstel so schäzbar ist, daß man ihr ohne Anstand einen langdauernden Widerstand aufopfern darf.

Bei den vorhergehenden Betrachtungen haben wir als Richtschnur für die Mortel-Verfertigung die Bestimmung des künftigen Widerstandes durch die Erhärtung der umhüllenden Theile und die Natur der
umhüllten Theile mit Ruksicht andererseits auf die Große der Korner
und die Adhäsion, angenommen. Sollen wir aber bei unseren Bersuchen
einen guten Leitfaden haben, so ist ein unmittelbares Prüfungsmittel
nothig, und weil das sich zur Bestimmung der Zeit des Erhärtens
eignende Berfahren zwei bis zwanzig Tage Ausmerksamkeit erfordert,
so suchte ich ein schleunigeres aufzusinden. Dazu gelangte ich, indem
ich Bersuche mit gebrannten Kalksteinen anskellte; sobald man sie kalt

440 Ueber ble Blegelfclagereien und ble Benagung ber Bieget in Solland.

und in ganzen Stüken in Wasser taucht, kann man ihre hydraulische Beschaffenheit aus der Art und Weise erkennen, wie die Oberstäcke der Proben sich verändert; die guten Mortel verändern sich nicht und die schlechten verwandeln sich in einen Brei. Man kann folglich auf der Stelle den Zeitpunkt der Erhärtung des geprüften umhüllenden Theiles erkennen; sollte er nicht die gewünschte Energie haben, so kann man ihn augenbliklich durch die Zusammensezung und die Manipulation verändern, von deren mächtigem Einflusse man ohne diese schleunige Untersuchung, wodurch man jeden Augenblik die Eigenschaften der geschaftenen Producte erkennt, keinen Vortheil ziehen konnte.

Diejenigen, welche eine aussuhrlichere Entwikelung ber vorherz gehenden Betrachtungen zu lesen wunschen, finden sie in der zweiten Ausgabe meines Traité des Mortiers, librairie de Malher et comp, rue et passage Dauphine.

### CXXVI.

Ueber die Ziegelschlägereien und die Benüzung der Ziegel in Holland.

Mus bem Industriel. Januar 1829. 6, 480.

Es ist bekannt, daß man in Holland eine ungeheuere Menge 3ie: gel braucht; denn man verwendet sie nicht bloß zu Häusern, sondern auch zu Heerstraßen. Die Ziegel, deren man sich bei lezteren bedient, sind indessen nicht besonders fest. Fremde erstaunen daher über die Bortrefflichkeit der hollandischen Straßen aus einem so murben Materiale. Wenn man aber bedenkt, daß diese Straßen nur von Wagen besahren werden, die in Federn hängen; daß sie mit der größten Sorgsalt unterhalten werden; so wird man leicht begreisen, daß sie, ungeachtet ihres murben Materials, sehr schon seyn konnen 172). Güter werden in Holland fast immer auf dem Wasser, und so auch 19/20 aller Reisenden, transportirt.

Die Ziegel werden aus einem Gemenge von Thon und Sand vertfertigt: lezterer ist vorherrschend. (?) Ueberdieß brennt man sie mit großer Sorgfalt, und daher die geringe Festigkeit derselben.

Die merkwürdigsten Ziegelbrennereien, die den größten Theil von Holland versehen konnen, sind in den Umgebungen von Utrecht und Dortrecht. Zu Dortrecht sind sie dicht an der Stadt, und der Sand, den man zu diesen Ziegeln braucht, wird aus dem Grunde der Canale gezogen, die das ganze Land durchschneiden.

Man brennt die Ziegel in Defen, die nichts anderes als mehr ober

<sup>172)</sup> Siehe bie folgenbe Rote.

Defdarmes's, Bemerkungen über bie Bunahme am Gewichte 1c. 441

minder große rechtwinkelige Gruben sind. Man stellt die Ziegel in densselben so auf, daß unten in denselben nach zwei entgegengesezten Richstungen Deffnungen übrig bleiben. Man läßt zwischen den Ziegeln Zwischenraume, die man mit Torf ausfüllt, und bedient sich dieses Brenn-Materiales zum Brennen.

Die Ziegel, die den untersten Theil des Dfens bilden, sind graulich und sind die hartesten. Die in der Mitte des Ofens sind roth, und die aus dem obersten Theile desselben gelb, und haben weniger Festigkeit, als die übrigen.

Mit diesen verschieden gefärbten Ziegeln verfertigen die Hollander die artigen Mosaiken in den Straßen, die alle ihre Städte so schon zieren, und nicht bloß den hochsten Grad der Reinlichkeit, sondern selbst einen gewissen Luxus beurkunden.

Die hollandischen Pflasterer fügen die Ziegel, mit welchen die Straßen und Gassen der Städte gepflastert sind, mit besonderer Kunst und Geschiklichkeit zusammen. Sie legen sie dicht an einander, horizonstal und zuweilen ganz flach auf eine Schichte Stauberde, die sie auch zwischen denselben anbringen, und bilden dadurch allerlei Arten von Mosaik. Diese Verbindungen vieler kleinen Prismen, die dicht an einsander gedrängt sind, gewähren eine sehr große Festigkeit 175).

Diese Ziegel sind ungefähr 7 Zoll lang, drei und einen halben Zoll breit und anderthalb Zoll dif.

### CXXVII.

Bemerkungen über die Zunahme am Gewichte, welche Bergstrystall zeigt, wenn man ihn zwischen zwei Achatslächen reibt. Von Hrn. M. E. Pajot-Descharmes.

Mus bem Recueil industriel. N. 19. S. 64.

Man nahm eine Unze oder 576 Gran 174) Bergkrystall, den man mehrere Male nach und nach in einem Tiegel ausglühte, welchen man in dieser Absicht auf die Bank eines Glasofens sezte, dann in kaltes Wasser warf, um ihn darin zerspringen zu lassen, und hierauf,

174) "Une once ou 576 grains." Eine Unge halt nur 480 Gran. Otnslet's pelpt, Isum. 186, XXXI. p. 6.

<sup>173)</sup> Diese sehr richtige Bemerkung steht mit der obigen minder richtigen im Widerspruche. Auch fand Uebersczer nicht, taß die Ziegel auf den hollandisschen Heerstraßen ganz flach liegen; er sand sie vielmehr auf ihre Kante (Dike) gestellt, wodurch sie nothwendig noch weit festeres Pflaster bilden und weniger abzenügt werden. Es gehen übrigens auch Lasten und schwere Lasten über diese Straßen, und zwar gerade zu jener Zeit, wo andere, als gemauerte Straßen, am meisten leiden; namlich des Winters, wo die Canale gefroren sind. Die hollandischen Straßen, ganz im Geiste der alten romischen Straßen, sind die besten in der heutigen Welt, und wer immer die Hollander genauer kennt, wird ihnen zugesstehen, daß sie unter allen heutigen Vollander genauer kennt, wird ihnen zugesstehen, daß sie unter allen heutigen Vollern noch den meisten römischen Geist bes sizen.

442 Descharmes's Bemerkungen über bie Imafine am Genicht & gehorig getroknet, in einem achatenen Morfer mir einem achatenm Stoffel zerrieb. Obige Menge wurde

- 1) auf einer gut geschliffenen und polivten Achattafel mit einem Läufer aus Achat troken abgerieben. Nach diesem Abreiben hatte der zerriebene Bergkrystall nicht nur ein weit größeres Bolumen, als er Anfangs nicht hatte, sondern es zeigte sich eine Gewichtszunahme von 120 Gran; die ganze Masse des abgeriebenen Krystalles wog nämlich nun 696 Gran.
- 2) Von diesen 696 Gran nahm man eine halbe Unze oder 288 Gran, und rieb sie eben so lang ab, wie die vorigen 576 Gran. Auch jezt schien das Volumen wieder größer geworden, und der zum zweiten Male abgeriebene Kröstall wog 342 Gran; er hatte also um 45 Gran zugenommen.
- 3) Bon dieser halben. Unze nahm man zwei Quentchen (gron) und rieb sie wieder eben so lang. Man evhielt 2 Quentchen 31 Gran; also 31 Gran Gewichtszunahme.
- 4) Man rieb zum dritten Male, aber nur ein Prittel so lang als das vorige Mal, und es zeigte sich eine Gewichtszunahme von 6 Granen.
- 5) Dieselbe Masse wurde noch ein Mat so lang, als vorher, ger rieben, und es zeigte sich eine Gewichtszunahme von 10 Granen, so daß durch zweimaliges Reiben 175) der zwei Quentchen eine Gewichtst zunahme von 47 Gran entstand.
- 6) Man rieb zum dritten Male, fand aber, daß die Masse sich nicht mehr feiner reiben ließ; der Läufer wirkte nicht mehr darauf, und es zeigte sich nur eine Gewichtszunahme von zwei Granen.

Um zu sehen, ob diese Zunahme an Gewicht von Einstugung der Feuchtigkeit der diese Masse umgebenden Luft, oder von einer Anhängung irgend eines anderen in derselben enthaltenen Stoffeb abhängt, der alleufalls durch Wärme verstückeigt werden kann, sexte man die halbe Unze, von welcher im zweiten Versuche oben die Rede war, in einer Kapsel aus Pfeisenthon auf glübende Kohlen, und rührte sie in allen Richtungen steißig mit einem gläsernen Selbschen um. Noch lau gewogen zeigte sie, statt der 54 Gran, die sie durch das Reiben als Gewichtszumahme erhielt, nur 43 Gran.

Ich muß hier noch bemerken: 1) daß dieses Abreiben in Einem fort geschah; 2) daß die Dauer, während welcher gerieben wurde, bei jeder Reibung in den Versuchen 1, 2, 3 und 6 ungefähr 20 Minuten betrug; 3) daß die Oberstäche, die der Läufer während des Reibens durchlief, ungefähr 8 Zoll im Durchmesser halten mochte;

<sup>175)</sup> Es ift eigentlich breimaliges Reiben. 2(, b. Ueb,

4) daß die Achatplatte und der Läufer im Gewichte nicht merklich gelitten hatten; beide waren an ihrer Oberfläche kaum gerizt; 5) daß man nach jedem Reiben auf das Sorgfältigste Alles sammelte, was auf dem Reibsteine übrig war.

Diese Reihe von Bersuchen schien mir unter folgenden Beziehuns gen wichtig:

In Hinsicht auf die Bermehrung des Gewichtes; in Hinsicht auf das Berhaltniß dieser Bermehrung zur größeren Feinheit, auf welche der Stoff gebracht wird; in Hinsicht auf die Natur der Korper, die eine so schnelle Gewichtszunahme erzeugen 176); in Hinsicht auf das größere Bolumen, welches dieser Korper annimmt, wenn er so sein wie Startmehl zerrieden wird; in Hinsicht auf die blendende Beiße und dem glasartigen Charakter, den dieser Korper bei all sein ner Feinheit sowohl in der Sonne als unter dem Vergrößerungsglase behält; in Hinsicht endlich auf ein Mittel, welches man durch diese Bermehrung des Gewichtes erhält, in vielen Fällen bei dem Abreiben der Korper die größere oder geringere Wirkung physischer und mechanischer Einflüsse auf dieselben unter gewissen Umständen zu bestimmen,

#### CXXVIII.

Verbesserung in der Zuker-Raffinerie, worauf sich Wilh. Fawcett, Mechaniker zu Liverpool, Lancashire, und Matthäus Clark, Mechaniker auf Jamaica, sich am 4. Dec. 1827. ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. November 1829. S. 267.
Mit Abbildungen auf Aab. VII.

Unsere Verbesserung in Bereitung des Zukers aus dem Safte des Juker = Rohres und in der weiteren Raffinirung desselben besteht in einem Apparate, in welchem die Hize des Dampfes von hohem Druke auf die äußere Oberstäche der Zukerpfannen oder Ressel wirkt, was das durch geschieht, daß wir diese Zukerpfannen mit den Dampf serzeugern oder Dampfkesseln in Verbindung bringen, in welchen Dampf von hohem Druke erzeugt wird, der übrigens auch zugleich bei einer Dampf maschine dienen kann, während er die Zukerpfannen hizt, und den Zuster kocht oder kornt.

Die Zeichnung Fig. 1 u. 2. zeigt diesen Apparat im Grundrisse und im Längen = Durchschnitte.

<sup>176)</sup> Sollte nicht ber Kalk, ein Bestandtheil des Bergkrustalles, hier eine Urssache ber Junahme an Umfang und an Gewicht des abgeriebenen Bergkrustalles senn? A. d. D. (Dieser Versuch verdient auch an anderen Körpern wiebers bolt und bei Analysen verschiedener Körper gehörig berüksichtigt zu werden, wenn er allgemeine Gültigkeit zeigen sollte. A. d. Ueb.)

A, ist der Dampf=Erzeuger oder Ressel, in welchem Dampf von hohem Druke und solcher Hize erzeugt wird, daß er Zuker zu sieden und zu körnen vermag. Dieser Ressel kann aus gehämmertem Eisen, aus Rupfer, oder, wie in der Figur, aus Guß=Eisen seyn. B, sind Röhren aus Rupfer oder aus geschlagenem Eisen von hinlanglicher Beite, um so viel Fener, Flamme und Rauch in sich fassen zu können, als zur Erhaltung eines Dampfes von hohem Druke nothwendig ist. Diese Röhren sind ganz in Wasser eingesenkt und enden sich in die Rauchzige, C, die mit Regulir=Schiebern (Dampfern) versehen sind.

D, find die Buter = Pfannen oder Reffel, aus Meffing oder aus ans derem schifflichen Metalle und zugleich auch die Dampfgehäuse. Wenn, um die Arbeit schneller zu vollenden, eine größere hizende Dberflache nothwendig ift, bringen wir noch kupferne Rohren, E, an 177), die von dem Erzeuger mit Dampf versehen werden, und so gestellt find, daß sie die noch nothwendige Zugabe an Oberfläche hervorbringen. Auf diese Ribren machen wir jedoch nicht ausschließlich Anspruch. F, find Spett: Rlappen, um die Berbindung mit dem Reffel zu fperren, wenn die Rohren herausgenommen werden 178). G, find Rohren, durch welche der Syrup aus den Pfannen gelaffen wird. H, Sicherheits : Rlappen. I, eine Dampfrohre, um eine Dampfmaschine an einer Zukermible oder zu anderer Arbeit mit dem Dampfe zu versehen. K, die Spei: fungs = Rohre, um den Dampf = Reffel mit dem nothigen Waffer ju fpeisen. L, der Schwimmer mit den Sebeln zur Regulirung der für den Danipf = Erzeuger nothigen Baffer = Menge. P, ift eine Fort: fezung der Buter : Pfannen in bloßer Ziegelmauer, in welchen die Flusfigfeit durch die Size erwarmt wird, die bei bem Austritte aus ber Mundung des Zuges des Dampf=Reffels in den Schornstein übertritt. Diese Borrichtung wird jedoch nicht als Patent = Recht in Anspruch genommen.

N. 2 (Fig. 2) sind dieselben Gegenstände mit denselben Buch; staden bezeichnet, nur daß hier M hinzukommt, welches die gemauerte Bühne bezeichnet, an welcher um die Kessel gearbeitet wird: sie ist unten, zur Aufnahme des Dampf = Erzeugers, gewöllt. N, ist der Dampf = Eylinder einer Dampf = Maschine, die die Zukermühle, O, treibt, und K, die Köhre, die heißes Wasser von der Maschine

in den Reffel zurufführt 179).

26. 6. 11.

<sup>177)</sup> Das wir im Originale nicht finden.

<sup>178)</sup> Auch diese fehlen in der Figur.

179) Es ist nicht unsere Schuld, wenn der geneigte Leser diese Patent: Erzitärung undeutlich sindet und auch die Zeichnung. Das Original ist treu übersezt und copirt.

A. d. R.

#### CXXIX.

Ueber die Anwendung des Chlorkalks, um die Luft in den Stellen der Seidenraupen zu reinigen; von Matteo Bonafous.

Mus dem Giornale di Farmacia-Chimica e Science accessorie, 1828.
N. 4. p. 240.

Herr Bonafous wollte nach dem Beispiele des Hrn. Labarra= que den Chlorkalk zur Reinigung der Luft in den Stellen der Seiden= raupen an Statt der anderen bisher angewandten Mittel gebrauchen. Nachdem er einige gut gelungene Bersuche beschrieben hat, drüft er sich folgender Maßen aus 180):

"Die angeführten Resultate scheinen mir wichtig genug, um die Aufmerksamkeit der Dekonomen und Physsologen zu verdienen; da der Shlorkalk sehr leicht bereitet und noch leichter von guter Qualität und schon fertig gekauft werden kann, so kann er allgemein angewandt wersden; man hat weiter nichts zu thun, als mitten in die Stellen ein Gestäß mit Einem Theile Chlorkalk und dreißig Theilen Wasser zu stellen (die absoluten Quantitäten hängen von der Größe der Stellen ab): und wenn der überschüssige Kalk sich auf dem Boden abgesezt hat, decantirt man die Ausschung und schüttet sie auf den Boden und auch an den Wänden der Stellen herum; auf den festen im Gefäße gebliebenen Rükstand gießt man frisches Wasser, rührt um und wiederholt die Begießung des Bodens und der Wände zwei oder drei Mal in vier und zwanzig Stunden, je nachdem die Luft mehr oder weniger gereinigt werden muß."

"Bei dieser Operation vereinigt sich die Rohlensaure, welche durch die Zersezung der gahrenden Substanzen entsteht, mit dem Kalk und sezt das Chlor in Freiheit, welches durch seine große Verwandtschaft zum Wasserstoff die vorhandenen Miasmen zerstört."

"Diese Hypothese wird vielleicht einigen Chemikern gewagt und wenig sicher scheinen in), aber ich begnüge mich zu bemerken, daß wenn auch die Ursache der angeführten Erscheinung nicht vollkommen bekannt ist, die reinigende Kraft des Chlorkalks mir doch zu gut erwiesen scheint, als daß man die Methode des Hrn. Labarraque derjenigen von Gunton Morveau nicht vorziehen sollte. Das nach der Methode des lezteren Chemikers bereitete Chlor wirkt bisweilen zu heftig, so daß es der Gesundheit der Kokons nachtheilig senn kann, während das an Kalk gebundene Chlor sich langsamer entwikelt und weniger stark auf

181) Dr. Gaultier de Claubry hat bereits ihre Richtigkeit burch Bersuche außer Zweifel gesezt. Bergl. polyt. Journ. Bb. XXIII. 6.174. U. b. R.

<sup>180)</sup> Der Herausgeber bes Giornale di Farmacia gibt die Quelle, aus welcher er geschöpft hat, nicht an.

446 Ferrari, neue Methobe, ben Beinfaffern ben Schimmelgeruchte.

die thierische Dekonomie wirkt, eben so gut die todtlichen Miasmen zers sezt und so ein wahres Raucherungsmittel abgibt, welches langere Zeit fortwirkt und sowohl die Kokons als auch die Personen, welche die Aufsicht darüber haben, weniger belästigt."

"Wenn man übrigens auch diese neue Reinigungsmethode anwenbet, so darf man deswegen boch die schon vorgeschlagenen Mittel, um die Gesundheit der Luft in den Stellen wieder herzustellen, indem man sie nämlich durch gut angelegte Zuglöcher erneuert, nicht außer Ucht lassen."

### CXXX.

Neue Methode, den Weinfassern den Schimmelgeruch zu benehmen, von G. Ferrari.

Mus bem Giornale di Farmacia - Chimica e Science accessorie, 1828.

N. 4. p. 242.

Die bisher angewandten Methoden, den Weinfässern den Schims melgeruch, welchen sie so leicht annehmen, zu entziehen, taugen bestanntlich nicht viel; Hr. Ferrari hat mit dem besten Erfolge zu die sem Zweke das Chlor angewandt. Er gibt folgendes Verfahren in dem Calendaria Georgico der k. Gesellschaft des Akerbaues zu Turin, hiezu an.

Man mischt anderthalb Pfund gestoßenes Rochsalz mit einem halben Pfund gepulverten Braunstein; andererseits mischt man anderts halb Pfund Schwefelsaure mit einem Pfund Wasser, indem man die Saure vorsichtig in kleinen Quantitäten in das Wasser gießt.

Man reinigt das angestekte Fas zuerst gut mit Wasser und stellt zes gerade: dann gibt man in einen irdenen Topf eine gewisse Quantität von obigem Pulver und eine gleiche Menge der säuerlichen Mischung, worauf man ihn sogleich in das Faß bringt und auf dessen Boden stellt: sodann verstopft man die Deffnungen, durch welche der Dampf oder das Chlor austreten konnte, auf's Beste mit feuchten Lumpen. Nach mehreren Stunden muß man das Gemenge in dem Topfe mit einem bblizernen Stade umrühren und von der vorräthigen Schwefelsäure noch etwas zusezen. Diese Operation wird ein oder zwei Mal des Tages vorgenommen und während einer größeren oder geringeren Anzahl von Tagen fortgesezt, je nachdem das Faß mehr oder weniger angestelt ist 182).

Auf diese Urt, sagt Br. Ferrari, habe ich funf sehr stark anges stekten Fassern den üblen Schimmelgeruch benommen; sie behielten zwar

<sup>182)</sup> Chlorkatk, mit ber Salfte Schwefelfaure, die vorher mit 6 Abeilen Wasser verbunnt wurde, ist fur diesen 3wek leichter anwendbar. A. b. R.

Ueber die Verfahrungkarten, modurch man dem Weine den Geruch ic. 447 den Chlorgeruch, aber davon konnte man sie durch wiederholtes Auswaschen befreien oder dadurch, daß man sie einige Zeit früher, als man sie mit Wein füllte, mit Chlor reinigte, oder man konnte ihn auch dadurch vermeiden, daß man Chlorkali an Statt Chlor anwandte 183).

Genannter Pharmacent glaubt, daß diese Verfahrungsart auch bei denjenigen Fassern vortheilhaft angewandt werden konnte, worin man das Wasser bei laugen Seereisen aufbewahrt, wodurch die Nach= theile, welchen die Seefahrer durch Mangel an gutem Trinkwasser auß= geset sind, großen Theils verhindert werden konnten.

### CXXXI.

Ueber die Verfahrungsarten, wodurch man dem Weine den Geruch und Seschmak benehmen kann, welchen er in mit Schimmel bedekten Fassern annimmt.

Mus bem Journal de Pharmacie. 3an. 1829. S. 17 und 20.

In der Sizung der tonigl. Atademie ber Medicin zu Paris, den 29. Nov. 1828, erstatteten bie Son. Boullan und Chevalier Bericht über eine Rotiz des Grn. Pomier, Apothekers zu Galies, betreffend ein Berfahren, um dem Beine den Geruch und Geschmak ju benehmen, welchen er in mit Schimmel bedeften Saffern an= nimmt. Diefes Berfahren besteht barin, in den so verdorbenen Wein Dlivenohl zu schütten, das Gemenge fark umzurühren und es bann burch Rithe absezen zu laffen, fo bag man die beiden Fluffigkeiten von einander abscheiden fann. Die Berichterstatter bemerkten, daß fie dieses Berfahren mit dem besten Erfolg wiederholten und daß fr. Lajour, Gefretar ber Aferbau = Gefellschaft des Dpt. de l'Arriege, ben Borschlag machte, bas Innere ber alten schimmelig ge= wordenen Saffer mit Dehl zu übergiehen, damit der Wein, womit man fie nachher fullt, keinen widerlichen Geruch und Geschmat an= nimmt und trinfbar bleibt. - Gr. Planche fagte, daß man auch ohne Machtheil den Wein in Dehlfäffer bringen fome; andere Mit= glieder eriunerten an die in Italien und der Provence bekannte Ber= fahrungsweise, die Weinfaffer innenwendig zu ohlen, so wie auch, eine kleine Schichte Dehl auf den Bein in den Bouteillen und an= deren Gefäßen zu gießen, um ihn gegen den Geruch der Rorke zu schügen; es wurde auch bemerkt, bag man befürchten muffe, bas Dehl mochte rangig werden und feinerseits einen unangenehmen Ge= fcmat ertheilen.

Br. Biren bemerkte, weil, so wie die firen Dehle, wenn man

<sup>183)</sup> Am schnellsten taßt sich ber Chlorgeruch burch im Wasser geloschten Kalk, womit man die Fässer ausschwenkt, entfernen. 21. b. R.

fie mit riechenden bestillirten Wassern schüttelt, die in diesen Wassern enthaltenen flüchtigen Dehle aus Verwandtschaft zu diesen Essenzen abs sorbiren, so auch das Olivendhl mit Wein geschüttelt, welcher den Faßzgeruch habe, sich der Substanz, welche diesen unangenehmen Geruch hervorbringt, bemächtige: so konne man daraus schließen, daß diese Substanz von fetter Natur sey.

Hr. Serullas theilte bei dieser Gelegenheit das Verfahren mit, wodurch man dem Kartoffelbrantwein seinen unangenehmen Geschmat benimmt. Dieser Brantwein wird besonders in dem Moseldepartement und dem alten Lothringen fabricirt. Man rectificirt ihn über Suß: mandelahl, welches sich fast des ganzen so unangenehmen eigenthum: lichen Riechstoffes dieses Alkohols bemächtigt.

#### CXXXII.

Ueber die Mennigbereitung in der Glas; und Krystallfabrik des Hrn. Kemlin bei Lüttich.

Mus bem Industriel. Januar 1829. G. 482.

Man zieht das englische Blei wegen seiner Reinheit vor. Man orydirt es auf dein concaven Herd eines Neverberirofens, indem man et einer solchen Hize aussezt, daß der sich bildende Massicot, welcher eine gelbe Farbe hat, nicht in Fluß kommen kann, denn sonst wurde er sich in Silberglätte umändern und zur Mennigbereitung untauglich wers den 184). Während der Orydation schiebt man das gebildete Oryd auf die Seite, um neue Schichten des flussigen Bleies der Einwirkung der Luft auszusezen.

Die zuerst entstandenen Oxydtheile scheidet man ab, weil sie die fremden Metalle mit sich reißen, zum Beispiel das Kupfer, welches immer in geringer Menge in dem englischen Bleie enthalten ist.

Man bringt dann den Massicot in kleine auf dem Boden der Berksstätte selbst aufgebaute steinerne Troge und läßt ihn darin erkalten. In diesem Zustande enthält er viel metallisches Blei und um ihn davon zu trennen, zerreibt man die Masse zwischen zwei Mühlsteinen, welche sich im Wasser bewegen, gerade wie diejenigen, welche zum Zerreiben des Bleiweißes angewandt werden. Bon hier aus kommt die Masse in eine Reihe stufensormig erhöhter Tonnen, wo sie von einer in die andere ausläuft. Indem so die Masse, je nach ihrer mehr oder weniger seinen Zertheilung auf den Mühlsteinen, immer von einem Gefäße in das andere ausläuft, kommt die seine Mennige in die Kufen, woraus sie

<sup>184)</sup> Bekanntlich ist die Silberglatte, welche man beim Abtreiben des silber: haltigen Bleies in großer Menge erhalt, nichts als geschmolzenes und dann beim kalten krystallisirtes Bleiprotoryd oder Massicot. A. d. D.

Ueber die Anwendung der Erdäpfel bei der Sodafabrikation. 449 sich durch Ruhe rein absezt, während das Blei und alle groben Theile sich auf dem Boden der Tonnen absezen. Diese Rükstände (der After) werden bei neuen Operationen mit calcinirt.

Der durch Decantiren von der darüber stehenden Flüssigkeit abges schiedene Massicot ist in dem Zustande eines Teiges; man bringt ihn in Ressel aus Gußeisen, welche man schwach erhizt und rührt ihn um, um ihn zu troknen. Hierin nimmt der Massicot durch theilweise Oxydation schon eine rothliche Farbe an. Beim Herausnehmen ist er klumprig und man zerreibt ihn dann auf einem harten Steine (blauer Kalkstein von Tournay).

Der so zertheilte Massicot wird auf den Herd eines Reverberirs vfens gebracht, wo man ihn sieben bis acht Stunden lang erhizt. Hier wird er vollständig in das zweite Bleioxyd umgeändert und so zu Mensnige; man schüttet ihn sodann in steinerne Troge, worin man ihn erstalten läßt.

### CXXXIII.

Ueber die Unwendung der Erdapfel bei der Sodafabrikation. nus dem Giornale di Farmacia-Chimica e Sciencesaccessorie da Ant. Cattaneo. Jebr. 1829. S. 45.

Alle Schriftsteller haben gezeigt, baß wenn man eine Lauge mit funftlicher Goda bereitet, diese Lauge nach der Berfahrungsweise ver= schieden ausfallen fann; bei Anwendung von faltem Baffer erhalt man eine Auflbsung, die keine betrachtliche Menge schwefelwafferstoffsau= res und unterschweflichsaures Natron enthalt und zum Bleichen ange= wandt werden kann, ohne daß man zu befürchten hat, daß die Lein= wand Kleken erhalt; bei dieser Berfahrungsweise erhalt man aber nicht die größt mögliche Menge Natronsalz. Bereitet man hingegen die Auflbsung in der Barme, so wird zwar mehr kohlensaures Natron aufgeloft, aber sie enthalt viel schwefelwasserstofffaures und unterschwe= flichsaures Salz und kann nicht mit Sicherheit ohne Nachtheil ange: Folgendes Berfahren, welches schon in den großen wandt werben. Sodafabriken Schottlands angewandt wird, hat zum Zwek die schwe= felwafferstofffauren und unterschweflichsauren Galze aus den in der Barme bereiteten Auflosungen der kunftlichen Goda zu entfernen 185). Man gießt in einen großen Reffel aus Blei (oder noch beffer aus Gußeisen) die Auflosungen von basisch kohlensaurem Natron, welche schwefelwafferstoffsaure und unterschweflichsaure Salze enthalten (die Mutterlaugen, oder die in der Barme bereitete Auflosung der kunft=

and all

<sup>485)</sup> Es eignet sich besonders zur Behandlung der Mutterlaugen, aus wels then man bas basisch kohlensaure Ratron auszieht. A. d. D.

450 Ueber bie Ammenbung ber Erdapfel bei ber Sobafabritation.

lichen Goba). Diefe falzigen Aluffigkeiten verfest man mit Erdapfeln, welche vorläufig mit einem Spatel in Baffer gereinigt worden find, und amar in dem Berhaltniffe von dreiftig Pfund Erdapfeln auf tau: fend Pfund aufgeloftes Caly 186); man bringt banu bie Fluffigkeit in's Rochen und dampft sie so ein. Wenn man will, fest man während bes Gindampfens eine neue Quantitat Auflosung und Erdapfel (im: mer in dem angegebenen Werhaltniffe) zu; bei fortgeseztem Abrauchen tochen die Erdapfel in der Fluffigkeit, weil fie wegen ihres Salggehaltes einen hoberen Siggrad als den Siedepunkt bes Daffere er: halt, und burch die durch das Rochen hervorgebrachte Bewegung jets theilen fie fich; man fest bas Eindampfen fort und ruhrt gegen bas Ende die Maffe ftart und unaufhorlich unter einander, fo daß fie gang gleichformig wird; weil die Daffe aber im Inneren in dem bleiemen Reffel nicht ausgetroknet werden kann, indem legterer fcmelgen konnte, fo bringt man fie in einen Reffel aus Gufeifen (wenn man nicht ichon zuvor einen folchen angewandt hat) und troknet darin das Produkt voll-Man brennt fodann bie Maffe in einem Calcinirofen; standia aus. wahrend der Calcination entwifeln fich dichte Dampfe von schwesel mafferstofffaurem Ummoniat 187), und die fchwefelmafferstofffauren Calze andern fich in ein zum Laugen geeignetes Matronfalz um. Dat et: haltene kohlensaure Natron enthält zwar schwefelsaure und salziaure Salze, ift aber von schwefelwasserstofffauren und unterschweflichsemen Diefes Produkt kann fehr vortheilhaft in den Sandel gebracht und jum Bleichen angewandt werben. In Ermangelung von Erdips feln kann man auch Mehl oder Kleien anwenden, boch baben bie Eid: apfel megen ihres geringen Preises ben Borgug.

Die Erfinder dieses Berfahrens theilen davon folgende Theorie mit: die Kartoffeln werden der Soda-Auflösung bloß in der Absücht zugeiest, um das Salz mit fein zertheilter Kohle zu vermengen: leztere kommt im Augenblike der Berbrennung mit dem schwefelwasserstoffsauren Natron in Berührung. Die durch Berbrennung der Kohle entstandene Kohlensaure verbindet sich mit dem Alkali und entbindet den damit vereinigt gewesenen Schwefelwasserstoff. Die stiksteffhaltige Substanzerzeugt Ammoniak, welches bei seiner Berflüchtigung mit dem Schwefelwasserstoff zusammentrifft und schwefelwasserstoffsaures Ammoniak gibt, das man aufsammeln kann.

186) Die Quantitat bes aufgelösten Salzes kann man entweder mit dem Araometer oder durch Verdampfen eines Theiles der Flüssigkeit ausmitteln. A. d. D. 187) Dieses Produkt wird in den schottischen Fabriken aufgefangen und so. dann mit Salzsaure zersezt und in Salmiak umgeandert. A. d. D.

white a

### CXXXIV.

Ueber die Bereitung eines Brotes aus Erdäpfeln, welches eben so viel thierische oder stikstoffhaltige Substanz ent hält, als das aus Weizenmehl bereitete Brot, von Hrn. Darcet.

Mus bem Industriel. Febr. 1829. G. 531.

Ich las vor langer Zeit in einem englischen Schriftsteller, bessen Mamen mir nicht mehr beifällt, den Borschlag, das verdorbene Mehl durch Jusaz von Hausenblase (Fischleim) zu verbessern. Diese Idee schien mr einer Menge nüzlicher Anwendungen fähig und ich dachte seit dieser Zeit daran, alle wenig nahrhaften vegetabilischen Substanzen durch Jusaz einer hinreichenden Menge Gallerte (thierischen Leims) zu anismalisiren.

Ierte zu versezen, um aus diesem Gemenge sehr nahrhaften Schiffszwiesbat zu bereiten; auch habe ich solchen Zwiebat für die Reise um die Welt, welche gegenwärtig unter dem Commando des Hrn. v. Durville vorsgenommen wird, bereiten lassen. Außerdem rieth ich auch Brot aus Erdäpfeln zu versertigen, die durch Gallerte Ausschlag animalisirt worden sind. In der hier folgenden Notiz will ich diesen leztern Borsschlag näher auseinandersezen. Ich glaube, daß er in Erwägung gestogen zu werden verdient, besonders in dem gegenwärtigen Zeitpunkte, wo die Brottheuerung die arbeitende Classe so drüft und wo der Apsparat zum Ausziehen der Gallerte, welchen ich im Höpital de la Charité aufgestellt habe, der Regierung große Mengen von dieser Subsstanz zu sehr niedrigem Preise verschafft.

Das Mehl ber Parifer Bater enthalt ungefahr:

| Gummig = klebrige Substanz              | ė |   | 3  |
|-----------------------------------------|---|---|----|
| m 11 44 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | • | • |    |
| Zukerige Substanz                       |   |   | 4  |
| Starkmehl                               | • | • | 73 |
| Kleber                                  | • | • | 10 |
| Waffer                                  |   | • | 10 |

Die Erdapfel, so wie man sie auf bem Markte kauft, enthalten im Zentner ungefahr:

| ·         |   |   |   |   |   | 100 |
|-----------|---|---|---|---|---|-----|
| Starkmehl | • | • | • | • | • | 26  |
| Holzfaser | • | • | • | • | • | 2   |
| Wasser .  | • | • | • | • | • | 72  |

Um bie Erdäpfel so viel als möglich bem Beizenmehl Behufs bes

Virotbakens zu nahern, mußte man also, wie es die Vergleichung die: ser Analysen ergibt, 100 Theilen Erdapfel, 4,63 Th. thierische Sabstanz und 1,53 Th. zukerige Substanz zusezen.

Durch Vermengung dieser drei Substanzen erhielte man offenbar eine Urt Mehl, welches eben so nahrhaft und eben so leicht in Brot zu verwandeln ist, als das Weizenmehl.

Als thierische Substanz konnte man den Erdäpfeln Gallerte oder Rässtoff zusezen. Der Stärkesprup oder der Traubenzuker wurde eine sehr wohlfeile zukerige Substanz abgeben.

Um 100 Kilogr. animalisirtes Erdäpfelmehl zu bereiten, braucht man:

Wir wollen 26 Franken annehmen 188).

Man wird also für 26 Franken eine Masse animalisirten Erdzäpfelteiges erhalten, die 100 Kilogramm Weizenmehl ersezt, so wie man es im Handel kauft, die wie lezteres Mehl gährt, und sehr wohl zur Bereitung eines guten Brotes angewandt werden kann. Sezt man den 26 Fr. noch die Summe von 1 Fr. 70 St. als Vortheil sür den Fabrikanten zu, so sindet man, daß das fragliche Mehl in dem Berzhältniß von 27 Fr. 70 St. sür 100 Kil. verkauft werden konnte.

100 Kil. Weizenmehl von guter Qualität verkauft man zu Pa= ris für 60 Fr. Wir haben so eben gesehen, daß man 100 Kil. aniz malisirtes Erdäpfelmehl daselbst für die Summe von 27 Fr. 70 Ct. verkaufen konnte.

<sup>188)</sup> Um diesen Teig in Brot zu verwandeln, brauchte man ihm nur noch durch Zusaz von Mehl die gehörige Consistenz zu geben, ihn mit hese zu versmengen, den Teig gahren zu lassen und das Brot auf die gewöhnliche Weise zu baken. Man wurde bei der Bereitung dieses Erdapfelbrotes viel ökonomischer verfahren, wenn man

<sup>1)</sup> bie mit Dampf gekochten Erbapfel vermittelst einer ber von hrn. Schwart (in seinem Traité de la pomme de terre S. 51.) beschriebenen Maschine zerz reiben und mit der Gallerte und ber Starkezuker vermengen murbe;

<sup>2)</sup> wenn man den Teig mit der Anetmaschine des Grn. Lambert ober eis ner anderen ahnlichen kneten wurde;

<sup>3)</sup> wenn man das Brot in Defen baken murbe, die wechselseitig burch einen einzigen mit Steinkohlen gespeisten Berd erhizt wurden, deffen Rauch vollkommen verbrannt wirb.

Unter der Boraussezung, daß diese beiden Mehlarten sich bei tier Brotbereitung auf gleiche Beise verhalten, ergibt die Bergleichung dies ser Preise:

- 1) daß das a nimalisirte Erdapfelmehl nicht halb so viel als das Weizenmehl kostet;
- 2) daß von dem aus diesem Mehl bereiteten Brote das Kilo= gramm auf ungefähr 25 Ct. oder das Brot von 4 Pfund auf 10 Soizs zu stehen kommt 189).

Bufag bes Berausgebers bes Industriel. - Dir werd en in unserem nachsten Sefte eine ausführliche Notig über bas Berfa b= ren des hrn. Darcet mittheilen, um die Gallerte leicht und wohl= feil aus den Knochen auszuziehen. Diese Motiz wird die Luke aias= fullen, welche die gegenwärtige Motiz in diefer Beziehung übrig leift. Der Berfaffer fest mit dem ihm eigenen Gifer und ausgezeichn eten Renntniffen feine Berfuche über Brotbereitung aus Erdapfeln fort. Der Zwiebat, welchen er aus denfelben erhalt, befigt alle munfd jenswerthen Eigenschaften, und das Brot, welches er bis auf diefer Augenblit darftellen tonnte, ift ichon von vortrefflicher Beschaffenheit und verspricht beffere Resultate. Dur in hinficht der Wohlfeilheit lagt noch ein Umstand etwas zu wunschen übrig; es ift dieses die Un wen= dung der Bakerhefe, wovon man bekanntlich zu Paris ein Drittel zu dem Weizenbrote nimmt. Die Bermengung mit Cauerteig erhöhit den Preis des Erdapfelbrotes um das Doppelte. Gr. Darcet ift gegen= wartig mit Bersuchen über biefen Gegenstand beschäftigt und er bat Borschriften fur Befen zusammengesezt, welche unter seinen Bainden nur gunftige Resultate geben konnen. Auch glaubt er, baß Bufag von Eiweiß den guten Erfolg haben wird, daß der vermittelft ber Chabe rung aufgegangene Teig die wunschenswerthe Festigkeit vollkommen erhalten wird, was bei Anwendung von Gallerte bis jezt noch nicht der Fall war. Wie aber die ferneren Bersuche auch immer ausfallen mogen, so geben doch die erhaltenen Resultate das - Mittel au die hand, von einem gesunden und nahrhaften Brot 4 Pfund gu 12 (Sous zu verkaufen, ein bei ben gegenwärtigen Umständen außerordemtlich schäzbarer Bortheil. Wir werden die Fortsezung dieser wichtigen Une tersuchungen mittheilen.

<sup>189)</sup> Da die Gallerte in den Spitalern nichts koften kann, so kann man das selbst 100 Kil. animalisirtes Erdapfelmehl für 14 Franken haben. In dies sem Falle würde das Erdapfelmehl nur ungefahr den vierten Theil von dem Weiszenmehle kosten und von dem aus diesem Mehle bereiteten Brote vier Pfun'd nur auf ungefahr 5 Sous zu stehen kommen. U. d. D,

#### CXXXV.

Nieue Methode, den Talg in verschlossenen Gesäßen auszuschmelzen, worauf Hr. Appert zu Paris den 24. April 1823 ein Brevet d'Invention erhielt.

Mus der Description des Machines et Procédés spécifiés dans les Brevets d'Invention etc. par Mr. Christian. 1828, T. XV. p. 305.

Diese Methode besteht darin, den Talg in verschlossenen Gefäßen auszuschmelzen, welche aus Metall, Glas, Erde oder Steingut versfertigt senn können: die unter dem Namen Autoclaven <sup>190</sup>) bestaunten Topfe eignen sich sehr gut zu diesem Gebrauche; man erhizt die se Topfe auf eine Temperatur, welche von der Beschaffenheit ber angewandten Substanzen abhängt.

Berfahrungsweise. Man bringt in das Gefäß, wovon man Gebrauch machen will, roben ungereinigten Talg und Baffer in dem Berhältnisse von ein Drittel Wasser auf zwei Drittel Talg; man sezt dann das luftdicht verschlossene Gefäß einer Temperatur von :115 bis 130° C. (92 bis 104° R.) aus, je nachdem man eine Substanz anwendet; man unterhält diesen Hizgrad eine Stunde lang und läßt ihn auf ungefähr 50° C. (40° R.) herabsteigen. Man dsfinet dann das Gefäß, scheidet den Talg mittelst eines Pfännchens (poe lon) von dem Wasser und läßt ihn in einem Troge erkalten.

Der nach dieser Methode erhaltene Talg ist troken und klingend; da er rein und nicht angebrannt ist, so erhält man daraus sehr weiße Rerzen, welche nicht absließen und ein Fünfzigstel länger als die gewwöhrzlichen Kerzen dauern; sie kommen nicht theurer zu stehen und verbiteiten beim Verbrennen keinen Geruch.

Dieses Verfahren hat unter anderen den Vortheil, daß sich in dem Locale, wo es ausgeübt wird, kein unangenehmer und der Gessundhieit schädlicher Geruch oder Rauch verbreitet, so groß auch immer die Gefäße, deren man sich bedient, senn mögen; außerdem kann dabei keine Feuersgefahr Statt sinden 191).

<sup>190)</sup> Die Autoclaven find eine Art verbefferter Papinianischer Topfe.

<sup>191)</sup> Man vergleiche hiemit auch die Abhandlung im polyt. Journale Bb. XXXII. S. 37.

Sunt Grubbe, Band, die die Barme zu ben Baumen burchlaft. 455

#### CXXXVI.

Zusammensezung eines Firnisses welcher dazu dient, um Paktuch, Leinenband, so wie auch Seile und Tauwerk aller Art gegen Feuchtigkeit zu schüzen, worauf Hr. Suis bert, Fabrikant zu Paris, am 7. Juni 1822 ein Brevet d'Invention erhielt.

Must der Description des Machines et Procédés spécifiés dans les Brevets d'Invention etc. par Mr. Christian. 1828, T. XV. p. 19.

Man schmilzt auf dem Feuer zusammen:

1 Pfund Federharg,

1 Pfund Erdharg = Theer,

2 Pfund Leinbhl,

1 Pfund fettes Dehl,

1/2 Pfund Bleiglatte.

Wenn alles geschmolzen ist, nimmt man es aus Vorsicht von dem Feuer und sezt ein halbes Pfund wesentliches Dehl (Essenz) zu. Am 6. Nov. 1823 erhielt Hr. Guibert auf folgende Verbesse-rung dieses Firnisses ein Patent:

Un Statt der obigen Substanzen schmilzt man zuerst auf dem

Fener zusammen:

1 Pfund Federharg,

1 Pfund Erdharg = Theer,

2 Pfund Leinohl,

1 Pfund fettes Dehl,

1/4 Pfund Bleiglatte,

1 Pfund Bleiguter,

1 Pfund Alaun,

1 Pfund Braunftein.

Man nimmt die Masse wie vorher von dem Feuer und sezt ein halbes Pfund wesentliches Dehl zu.

# CXXXVII.

Wand, die die Warme zu den Baumen, die man an densfelben zieht, durchlaßt, so daß die Früchte früher reisen, worauf Andr. Hunt Grubbe, Schreiber zu St. Bersnard, sich am 8ten Janer 1828 ein Patent ertheis len ließ.

Aus dem Repertory of Patent - Inventions. Februar 1920. S. 81.

Das Repertory theilt dieses Patent nur im Auszuge mit, und bemerkt, daß der Zwek desselben der ist, die Sonnen = Strahlen

durchzulassen, so daß diejenige Seite, welche der Einwirkung derselz ben beraubt ist, die zum Ausreisen der Früchte nothige Wärme erz halten, und man eine nordliche Wand auf eben so vortheilhafte Weise mit Bäumen bepflanzen kann, wie eine südliche.

Der Patent = Trager lagt Diefe Band aus einer Menge Rabmen aus Guß= ober hammer= Gifen verfertigen, die fo wie gewbhuliche Kenfter eingerichtet und tragbar find, alle feche oder acht Auf mit telft Falzen und Bolgen mit einander verbunden, und mittelft ichief gestellter eiferner oder holzerner Stugen, die an der Erde auf holger: nen' ober fteinernen Unterlagen ruben, in fentrechter Lage erhalten Diefe Rahmen konnen auch zwischen Pfeilern, Die aus Biewerben. gelsteinen aufgemauert werden, festgehalten werden. Die offenen vieretigen Relder Diefer Rahmen werden entweder mit bunnen Schiefer-, ober mit Gifenblech = ober Gufeifen = Platten, ober mit Glastafeln ausgefüllt, die, wie Glastafeln in einen Fenfter = Rahmen, eingefittet Un diese Wand wird bann ein fogenanntes Treillage von feinen holzernen Latten oder eisernen Stängelchen angebracht, und mittelft Schrauben ober auf irgend eine andere Beife ,,zu beiden Geis ten" befestigt, und bann, wie gewohnlich, mit Dbstbaumen bepflangt.

Das Repertory bemerkt mit Recht, daß, wenn diese Band an beiden Seiten mit Baumen bepflanzt wird, die Blatter der an der südlichen (Sonnen») Seite gepflanzten Baume beinahe alle Somens Strahlen auffangen, und wenig Barme ihren Nachbarn an der nördlichen (Schatten») Seite zukommen lassen werden; daß jedoch diese Methode dort angewendet werden kann, wo die Lage eines Gartens eine große Schatten=Seite an einer Band nothwendig macht; daß, wenn man Glaß, statt des Schiefers oder Bleches, hierzu wählt, auch noch vielleicht eine schöne Aussicht in die nächsten Umgebungen erhalten werden könnte, und, wenn auch dieß nicht der Fall wäre, schon die größene Menge Lichtes allein den Garten verschönern und verbessern würde. Solche Bände würden, aus Glaß verfertigt, 7½ Fuß hoch, sechs bis sieben Mal theuerer kommen, als eine gleich hohe neun 30ll dikt Mauer auß Ziegelsteinen; sie würde aber das Capital an dem Obste und an der Güte desselben vergüten.

#### CXXXVIII.

Motizen über verschiedene Gegenstände des Garten = Baueb. Aus den Minute Books der London-Horticultural Society in den Transactions dersetben. Auch im Repertory of Patent - Inventions. Februar 1829. S. 109. (Im Ausjuge.)

Methode, die schwarze Damascener Traube zu ziehen. Hr. Wilh. Rosse sandte ber Society einige Trauben ber schwarz

gen Damascener Sorte (Black Damascus grape) aus seinem Garten ju Stoke Newington, die er mit dem Blumen : Staube Royal Muscadine befruchtete. Er fugte bie Bemerkung bei, daß die ich marge Damafcener Traube fehr fchwer anfegt, und bag er mehrere Jahre lang von einer Rebe dieser Gorte nur drei bis vier Beeren ftatt ei= ner Traube erhielt, indem alle übrigen Blumen abortirten. daher einige Fechser derselben zwischen den Reben ber Gorte, die in England unter dem Namen Royal-Muscadine bekannt ift, so baß die Blumen von dem Blumenstaube derselben befruchtet werden konnten. Der Bersuch gelang; alle Blumen des schwarzen Damascener wur= ben jezt befruchtet, und die zwischen die Royal-Muscadine hinge= pflanzten Reben des schwarzen Damasceners brachten jezt ftrozende Trauben, mahrend bie einzeln daftebende Damascener = Rebe fortfuhr Alls er bluhende Trauben von Trauben= einzelne Beeren zu bringen. Sorten, Die reichlich ftauben (Blumenftaub erzeugen), über Diese schein= bar unfruchtbare Rebe bing, und die Bluthen derfelben mit bem Blu= menstaube ber anderen fruchtbaren befruchtete, brachte auch diese un= fruchtbare Rebe reiche Trauben 193).

Erbbeeren gu pflangen.

Br. Joh. William, Esq. zu Pitmafton bei Borcefter, giebt feine Erdbeeren auf folgende Beife mit gutem Erfolge. Er gieht in fein Gartenbeet tiefe Furchen von Norden gen Guden, fo daß die Erde zwischen ben beiben einander junachst stehenden Furchen neun Boll über Die Blache bes Beetes emporragt, und fest die Erdbeerpflan= gen in die obere Rante ber baburch entstehenden Erdrufen: Die Geiten= abhange biefer legteren bebekt er ju jeber Seite, mit flachen Biegeln, und findet, daß die Erdbeerftote auf diese Beise reichlichere und schmat= haftere Rruchte tragen, die auch fruber reifen. Auf einem Boben, der wenig gute tragbare Erde hat, wird biefe, bei obigem Berfahren, mehr aufgehauft, die Biegel halten die Erde feucht und boch warm; man darf weniger gießen, und die Fruchte werden nicht so schningig. Gur Gartner, Die Erdbeeren fur den Markt giehen, wird Diefes Ber= fahren vielleicht zu koftbar fenn; für Garten wohlhabender Private ift es aber allerdings zu empfehlen.

Das Abtropfeln ber genfter in ben Glashaufern gu verhinbern.

Die ichadlichen Folgen dieses Tropfelns der Fenfter in den Glas=

<sup>192)</sup> Es gibt auch bei uns auf bem feften ganbe mehrere wohlschmetenbe Trauben = Sorten, die sogenannte Reiser sind, und sehr magere und bunne Trauben geben, was zum Theile davon herrührt, daß die weiblichen Geschlechts= theile der Blumen dieser Sorten nicht gehörig befruchtet werden: die Rebe blüht häusig polygam, mit vielen bloß weiblichen Blumen. Auch bei diesen wurde obige tunftliche Befruchtung, und mehr noch bas Berpflanzen berfelben unter ftark stau= benbe Sorten, biesem Rachtheile abhelfen konnen, 2. d. u.

hausern sind den Besizern kostbarer Gewächse in ihren Glashäusern mur zu bekannt. Hr. Joh. Rigden Reame bringt an den Leisten der Fenster seines Glashauses kleine kupferne Riunchen an, die von oben an dem obersten Ende des Fensters bis zur unteren Querseite desselben ben herablausen, und bei dieser das Wasser in eine allgemeine Rinne leiten, die dasselbe aus dem Hause führt.

Bau und Zubereitung ber Brinbfcalle (Solanum Melongena).

Diese Brindschalls find eine langgeftrette Abart ber buntelpurpm farbigen Gorte bes fogenannten Eigewachfes (Solanum Melongena), die in Oftindien, vorzäglich zu Bombay, haufig gegeffen und auch in Frankreich unter bem Damen Aubergine in Garten gezogen werben. Capitan Rainer gieht in einem brei Tug tiefen Raften auf einem Mistbeete, bas unten acht Boll boch mit einem Gemenge aus zwei Drittel abgefaultem Dunger und Ginem Drittel aus gleichen Theilen Straffen = Rehricht und durchgefiebtem Lehmen befteht: bie oberen vier Boll find leichte Lauberde. Die Caamen werben im Rebruar gebn 30l weit von einander gestekt, und die Fenfter werben abgenommen, wann Die Blatter dieselben berühren, wo man bam bloß die Pflanzen fleifig begießen barf, um fie gur Bollenbung gu bringen. Gebe Pflanze tragt feche bis gehn Frachte. Die rothe Spinne geht Diefe Pflange gern an; wenn man aber ben Raften auf gewöhnliche Beife burch dampft, werden diefe Infeften leicht zerfibrt. Man fchneibet bie Brudte, halbgespalten, der Lange nach auf, schneibet fie mit einem Meffer ber Quere nach bftere burch, richtet fie mit Butter, Pfeffet und Cals gu, und bratet fie auf einem Rofte 193).

Bangen und Shildlaufe aus Ananas=Beeten zu ber: treiben.

House, Suffer, empsiehlt zur Vertreibung der Wanzen und Schildluse aus den Ananas Beeten ein Waschwasser aus 3 Gallons (30 Pf.) Regenwasser, 2 Pfd. weicher Seise, 16 Loth schwarzen Schwefel (Sulfur vivum?) und 4 Loth Kampher: alles dieß wird eine Stunde lang gekocht, worauf man 6 Loth Terpenthin zusezt. Man zieht die Pflanzen aus, puzt die Fasern von den Wurzeln, und taucht die Pflanzen in eine Kuse, die mit dieser Flüssigkeit gefüllt ist, ungefähr suns nuten lang bei einer Temperatur von 120 bis 136". Leztere Temperatur ist sur die Queen und Sugar-loaf Ananas; die Antigus und übrigen Sorten nehmen mit einer niedrigeren Temperatur vorlieb, mils

<sup>193)</sup> Wir munschen nicht, daß diese Speise sich über bas feste gand verbreitet. Sie schmekt nicht besonders gut und ist ungesund. 2. d. n.

fen aber doppelt so lang eingesenkt bleiben. Wenn die Pflanzen aus dieser Flussigkeit kommen, muß man sie gut ablausen lassen, und auf den Zug- des Ananas : Hauses, die Wurzeln nach unten gekehrt, so lang stellen, dis sie troken werden, worauf man sie in kleine Topfe versezt, die man in ein frisches Lohbeet versenkt, dessen Boden mit Dungersutterung gehorig warm gehalten wird. Man beschattet sie am Tage gegen die Sonne, und gibt ihnen etwas Lust, dis sie ans fangen zu wachsen, was in der dritten Woche nach dem Versezen gesichehen wird. Dieß Versezen kann zwischen Februar und Septems ber geschehen.

Unanaffe mit Dunger=Barme gu gieben.

Br. Joh. Breefe, Gartner bei Gir Th. Deave, Bt., zu Dagnam Part, Effer, zieht feine Ananaffe mit Dunger = Barme in einem Treibhause, in welchem Reben getrieben werden, auf folgende Beise. Das Saus ift 44 Fuß lang und 17 Fuß breit. Die Grube ift 36 Buß lang, 9 guß breit. Er brachte ftarte Querbalten über ber Grube an, auf welche er, ber Lange nach, 6 Reihen beweglicher Stellen auffegte, fo baf er 6 Reihen Ananaffe, 20 in jeber Reihe, ftellen konnte: die Topfe ftanden 6 3oll tief. Bon diesen Stellen bis an den Grund der Grube mar eine Tiefe von drei guß, wovon 21, Fuß mit fettem Stallbunger, die übrigen 8 3oll mit altem er= schopften Danger aus einem Gurtenbeete ausgefüllt maren. Ananas = Pflanzen murben auf die Stellen gebracht, wo bann ber Dampf aus dem frischen Dunge burch den erschopften oben auflie= genden Dunger mild genug aufftieg, um die Reben und bie Unanaffe Wenn die Size zu fehr nachließ, murbe fie ba= augleich au treiben. durch erneut, daß man ben Dunger bes Monates ein Mal umfehrte, und etwas frischen Dunger zusezte, und wenn die Warme auch bann wieder nachließ, wurden von Stelle gu Stelle Schieferplatten gelegt, fo daß fie ben gangen Raum bedeten, und alle Zwischenranme mer= ben mit Lohe ausgefüllt. Lezteres ift nicht nothig, bis die Dize nicht febr nachgelaffen bat, und bann muß man noch bafur forgen, baß die Lohe nicht zu warm wird, und die Wurzeln der Pflanzen abbrennt. Bo man fann, fann man Blatter ftatt ber Lohe nehmen. Gr. Breefe hat auf diese Weise schbnere Ananasse und Trauben gewonnen, als man durch Dfenwarme nicht erhalt. Es scheint ihm, daß eine Bor= richtung möglich mare, ben Dunger zu erneuern, ohne baß man bie Pflangen felbft ruhren barf.

#### CXXXIX.

Ueber die Pflanzung der Maulbeerbaume und die Seidenzucht in Deutschland 194). Von Herrn Amtmann Hout in Mannheim.

In mehreren Gegenden Deutschlands, besonders in Preußen und Bayern, bemerkt man einen regen Gifer, Maulbeerbaume gu pflan= zen, um in der Folge Seide zu ziehen. Da die Erfahrung in fruheren Jahren gelehrt hat, daß die in Deutschland erzielte Seide nicht bloß brauchbar, sondern selbst den besten italienischen Sorten an Gute und Schönheit gleich ift, so scheint dieser Gifer fehr zweimäßig zu fenn. Denn es ist auf jeden Fall beffer, durch die Gewinnung dies fes fostbaren, schon langft zum Bedurfniß gewordenen Stoffes im Lande felbst, und durch die Bearbeitung beffelben lieber unseren durf= tigen Mitburgern Arbeit, folglich Berdienft, zu verschaffen, als jenen in Italien und Frankreich. Da ich in meiner Jugend die Seiden= zucht in der Rheinpfalz, wo fie bekanntlich sehr weit gediehen mar, Jahre lang vor Augen hatte; und vor ungefahr 15 Jahren selbst eine bedeutende Pflanzung von weißen Maulbeerbaumen anzulegen und alle Zweige diefer Industrie, vom Gaen der Baume an, bis zur Berfertigung der kunftlichsten Zeuge aus inlandischer Seide, zu bear= beiten Gelegenheit fand, fo glaube ich berechtigt gu fenn, über die= fen Gegenstand auch ein Wort mitzusprechen.

3ch tenne die in Italien und Frankreich ubliche Beife, die Seide gu erziehen, aus ben besten Schriften, und hatte Gelegenheit, Die Runftfertigkeit von Dannern zu benugen, die in Italien und Frank= reich sowohl das Pflanzen der Maulbeerbaume, als die Gewinnung ber Seide praktisch kennen lernten. Ich bemerke im Boraus, daß sowohl durch schriftliche Zeugniffe aus fruberer Zeit, als durch eigene Erfahrung, ich mich überzeugt habe, baß die beutsche Seide, wenig= stens die in den hiefigen Gegenden gewonnene, gang vorzüglich ift 196).

<sup>194)</sup> fr. Umtmann Sout beehrte unfer Blatt mit ber bier abgebrutten Rotig, bie wir mit befto großerem Bergnugen bier unferen Lefern mittheilen, als fie Bestätigungen fruberer, in unferen Blattern fcon vor mehreren Jahren über Seibengucht gegebenen, Binte enthalt, bie bei une theils nicht beachtet, theils verlacht, theils im Stillen benugt wurden, ohne bag man bie Quelle nannte, bie man sogar lacherlich zu machen suchte. Gr. hout war so gutig, biefer fei= ner gebrutten Rotig Mufter ber weißen dincfifden Geibe beigulegen, bie er giebt, und die, wie unsere Leser aus unseren Blattern wissen werden, selbst in Italien und Frankreich noch selten ist. Diese Muster sind in jeder hinsicht vortrefflich ausgefallen, und die Damen am Rhein werden bald das Vergnügen haben, gang transparent erscheinen zu tonnen, wenn man aus dieser herrlichen Seibe Bage und Flore und Tulls für fie weben wird; benn bazu ift eigentlich bie dinefische Seibe auf ber Bett; auch verbanten wir frn. pout ein Dufter von Sammt aus babifcher Seibe, bas nichts zu munschen übrig laßt. 195) Bir haben ichon fo oft gefagt, baß bie beutsche Seibe "gang vorzüg=

Bei den Zeugen, die ich weben ließ, hatte ich das Bergnügen, zu bemerken, daß die Arbeiter, die doch nur an das Berweben franzosischer und italienischer Seide gewöhnt waren, die unsrige weit vorzosgen. Es würde zwekwidrig seyn, wenn ich alle Ursachen hier aufzählen wollte, aus welchen, in den ersteren Jahren der franzosischen Revolution, die Maulbeerbäume in der Rheinpfalz vernichtet wurden. Aber eine der Hauptursachen muß ich doch anführen, weil ich dafür halte, daß die Kenntniß und Bermeidung derselben zu dem Gedeihen des wieder aufblühenden Gewerbszweiges viel beitragen kann.

Man befolgte beim Pflanzen der Maulbeerbaume das Berfahren der Franzosen und Italiener. Man pflanzte beinahe nichts, als Hochz' stamme, und diese in die Mitte der Felder, die größten Theils zum Getreidebau bestimmt waren. Da die ganze Sache als ein Monozpol behandelt wurde, so zwang man die Feldbesizer, für jeden Morzgen Feld eine gewisse Anzahl Baume von der bevorrechteten Seidenzbaugesellschaft zu kaufen, auf die Aeker zu pflanzen und die abgehenz den immer wieder zu ersezen, ohne die geringste Rüksicht darauf zu nehmen, ob die Grundstüke oder ihre Besizer für diese Sultur paßzten. Dieß war schon Grund genng, die ganze Sache verhaßt zu machen 196). Die größere Wärme in Italien und Frankreich verurzsacht, daß dort Getreide, Gemüse und selbst Wein unter dem Schatzten der Baume recht gut gedeiht; ja in manchen Lagen würden, ohne den Schatten der Baume, die angeführten Erzeugnisse in heißen Jahzten zu Grunde gehen.

Dieß ift jedoch in Deutschland gang andere; wir haben ber Barme

lich" ist, und es ist eben so gewiß, baß, wenn man in Deutschland gelernt has ben wird, sie zu ziehen, die deutsche Seide um eben so viel besser seyn wird, als die französische und italienische, als die chinesische Seide aus dem nördlichen Shina besser ist, als die aus dem südlichen; die japanische Seide aus dem nördzlichen Japan besser als die aus dem südlichen, und die nord indische Seide Lesser als die aus dem südlichen Indien. Dieß sind Ahatsachen, die keine Sophiskerei wegraisonniren wird; und wenn sie es versuchen wird, wird sie sich von der grossen Kehrmeisterin, der Zeit, die früher oder später die Wahrheit zu Tage försbert, zu ihrer Schande widerlegt sinden. Wir können mit Recht unseren Borelztern den Vorwurf machen, daß sie die weisen Vorschläge, die der Minister des sanft seligen heil. römischen Reiches, Graf Zinzendorf, schon vor 430 Jahren Leopold I. machte, so wenig beachteten, daß wir beinahe anderthald Jahre hunderte verstreichen ließen, ehe wir dieselben zu unserer Ausmerksamkeit brachten; sollen unsere Enkel von uns sagen, daß wir dieselben Thoren waren, wie unsere Boreltern?

Monopole begünstigt, und auf der anderen Leute Geseze über einen Seite, Wonopole begünstigt, und auf der anderen Leute Geseze über eine Sache ents werfen läßt, die nicht einmal die ersten Rudimente derselben gelernt haben. Dieß ist, leider, in jedem Staate der Fall gewesen, und wird in jedem Staate forts während der Fall senn, wo man nicht, wie in Preußen und Desterreich, einem Rathe sachverständiger Manner die Angelegenheiten der Gewerbs = und handels= leute zur Entscheidung überläßt, und sie einem oder höchstens ein Paar Schreis bern überträgt, die von Industrie und handel nicht viel mehr, als das bloße Wort buchstadiren können, das diese beiden Gegenstände bezeichnet. A. d. R.

felten zu viel, und felbst in jenen Gegenden bes Rheins, wo Bein von besonderer Gute gebaut wird, und beren Alima fehr viele Mehn= lichkeit mit jenem des nordlichen Italiens hat, muß der Landwirth, ber mit Bortheil vorzügliche Erzeugniffe liefern will, schlechterdings Getreibe, Wein und felbft die jum Gemufe bienenben Roblarten, gang getrennt, auf besonderen Feldern erbauen. In unserem Rlima gedeiht das Getreide, noch viel weniger Gemufe und Wein, nicht in dem Schatten hoher, dichtbelaubter Baume, und wenn man bier und ba, in der Mabe ber Bohnungen, Gemufe, Bein und Getreibe auf einem Felbe vereint findet, fo ift diefe Culturart eigentlich jum Bar= tenbau zu rechnen, und ber gewohnliche Erfolg ift, bag man mit übertriebenen Roften ichlechten Wein und ichlechtes Gemufe erntet; Gartenwein ift bei uns gleich bedeutend mit schlechter Brube. Beim Gartenbau treten überdieß besondere Berhaltniffe ein, die nicht gur Richtschnur bienen konnen, und eine gute Feldpolizei buldet feine Baume Dazu tommt noch, daß bie in die Aeter ge= in ben Beinbergen. pflanzten Baume die Bearbeitung des Feldes durch Pflugen, Eggen, Walzen sehr hindern. Die Baume werden, besonders in ihrer Jugend, theils durch die Robbeit ber Aferfnechte, theils felbft ohne Berschulden der Arbeiter, haufig an den Rinden und Burgeln ver-Die Maulbeerbaume aber konnen bie Beschäbigungen weniger vertragen, ale unfere gewohnlichen Dbstbaume; eine geringe Berlejung verursacht, wie ich mich burch Erfahrung überzeugt habe, oft ben Tob bes Baumes, indem aus den Wunden ein brauner Saft ausfließt, wodurch das dem Baume eigenthumliche Barg verloren gebt, und das Absterben des Baumes durch Bernachlassigung herbeiführt. Das ftarte Dungen mit frischen, thierischen Abgangen schadet gewiß auch der Gute ber Seibe, und mag oft genug auch bas Absterben bes Baumes nach fich ziehen. Dieß find die Nachtheile aber noch nicht alle. Die Maul= beerbaume erwachsen in gutem Boden zu der Große der Rirfc und Alepfelbaume, und ihr Schatten Schadet offenbar, von ber Salfte des Mais bis gegen Ende des Junius, bem Wachsthum der auf bas Reld ge= pflanzten Gewächse. Der hauptübelstand ift aber noch zu berühren.

Um die Blatter in dieser Zeit, der einzig schiklichen zur Seidens zucht, abpfluken zu konnen, muß man die Felder betreten. Mehrere Menschen schleppen hohe Leitern herbei, besteigen die Baume, sammeln die Blatter, und da in jener Zeit das Getreide schon eine bez deutende Sohe erreicht hat, so wird gewiß eben so viel an dem Etztrag des Getreides geschadet, als die Seidenernte Nuzen bringen kann. Die Besizer großer Felder konnen sich selten mit dem Seidenbau abzgeben, sondern muffen die Blatter an die armere Menschenklasse ver Jaufen, welche das Erziehen der Seidenraupen, um einen Nebenverz

dienst zu haben, besorgen. Wenn benn nun auch, in den zum Gestreidebau bestimmten Feldern, nach einer langen Reihe von Jahren, die Maulbeerbaume auftommen, so entstehen so vicle Uebelstände und Zankereien zwischen dem Eigenthumer und dem Arbeiter, daß gar nicht zu erwarten steht, daß auf diesem Wege der Seidenbau in jesner Ausdehnung eingeführt wird, in welcher er allein dem Lande Bortheil bringen kann.

Nach meiner Unficht, die fich auf lange Erfahrung grundet, bleibt, wenn man die wirklich febr nugliche Seidenzucht einführen will, nichts übrig, als die Maulbeerbaume auf besondere Felder zu pflanzen, und bas gange Grundftut biefem 3mete ausschließend zu widmen. Jeder der Luft hat, Geide zu ziehen, bepflanze ein großeres oder flei= neres Feld, wo moglich in der Rabe des jum Futtern der Raupen bestimmten Gebaudes, gang mit Maulbeerbaumen. Der Boben barf nicht sumpfig ober bem Quellmaffer ausgesezt senn, muß, so viel moglich, eine erhöhte Lage haben und die Sonne den größeren Theil bes Tages genießen. In Gegenden, wo Wein und gartere Dbftfor= ten gebaut werden, barf man nur bie Dlaulbeerpflanzungen ben Wein= . bergen von gutem Ertrage fo nabe als moglich bringen, und man wird feinen Broef gewiß erreichen. Es gibt faum ein Dorf, wo nicht schlecht, ober gar nicht beuugtes Feld genug vorhanden mare, um eine Pflan= jung anzulegen, die hinreichend ift, jenen Theil der Gemeinde, der fich mit ber Geidenzucht abgeben fann, hinreichend gu beschäftigen. Bollte man bloß Sochstämme pflanzen, so wurden viele Jahre barauf geben, ehe man einen Ertrag erwarten tonnte. 3ch muß baber aus langer Erfahrung rathen, die bem Seidenbau gewidmeten Grundftute großten Theile mit Zwerg= ober Buschbaumen zu bepflanzen. Diefe gewähren in wenigen Jahren, felbft im blogen Sandboden, wo Soch= ftamme gar nicht aufkommen murben, eine reichliche und bequeme, folglich mohlfeile Blattererute 197).

Es ist ein bloßes Vorurtheil, wenn man glaubt, daß die Blat= ter bieser Baume keine gute Seide gewähren. Die dahier gezogene und zu ben schönsten Zeugen vergrbeitete Seide ist bloß das Er= zeugniß einer ungefähr funf Morgen großen Pflanzung von Zwerg=

<sup>197)</sup> Auch bieß haben wit unseren Lesern an's herz gelegt. Pflanzungen von Mautbeerbaumen konnen nur als zwerg= ober Buschbaume im Großen und schnell gebeihen. Wir haben bieß selbst aus bem Beispiele der Insel Mauritius erwiesen, und man kommt auch in Italien und Frankreich nach und nach auf diese Methode zurük. Das große Gluk beim Maulbeerbaume ist, daß er auf jestem, auch sehr schlechten, Boden fortkommt, und als Staude weit besser gedeiht, benn als hochstämmiger Baum. Die klimatischen Bedürsnisse der Italiener, Substanzosen und Spanier zwangen diese Bolker den Maulbeerbaum hochstämmig zu zieben, Bei uns wird nur selten ein Grund hierzu vorhanden senn, da wir der wüsten Gründe genüg haben: nur an Dorswegen, wie hr. hout bemerkt, wers den sie Wortheil hochstämmig gezogen werden können.

464 Sout, über bie Pflanzung ber Maulbeerbaume u. die Seibenzucht zc.

baumen, die mit einer Heke eingefaßt ift. Das Laub dieser Befries digung, die gleichfalls aus Maulbeer=Stammchen besteht, dient vorzüglich zum Futter in der ersten Halfte des Lebensalters der Raupen.

Die Baume konnen in einem guten Sandboden in einer Entferz nung von acht, und in lehmiger Erde von zehn Fuß gepflanzt werden. Man erzieht einen Schaft von Ein bis zwei Fuß, und sorgt, daß die Krone ungefahr kelchartig, das ist hohl von innen, sich ausbilde.

Damit ift jeboch nicht gefagt, bag man gar feine Sochstämme Gemeinden und größere Gutebefiger thun fehr wohl baran, wenn fie gange, bisher wenig benutte, oder schwer mit bem Pfluge zu bearbeitenbe Felder bamit bepflangen; bas Bertaufen bes Laubes wird in der Folge den Werth diefer Grundflute fehr erhoben. In Italien Schat man ben Ertrag eines erwachsenen Dlaulbeerbaums auf 5-10 Gulden. Bis zur Benugung ber Baume wird ber Un= bau von Kartoffeln, Seideforn, ober bloß ber Graswuchs einigen Ge= winn abwerfen. Beinahe in allen Gegenden befinden fich Dorfe und Gemarkungewege, welche wenig befahren werdens auch diese tonnen mit Bortheil mit hochstammigen Maulbeerbaumen besezt werden; an dieser Stelle thun fie bem Aferban wenig Schaben, und bas Laub Un viel befahrenen, folglich staubigen fann leicht gepflugt werben. Landstraßen find Maulbeerbaume fur die Seibenzucht beinabe gang verloren, indem der Staub den Raupen fchablich ift, und bas Bafchen und Troknen der Blatter mehr Unkoften ale Gewinn bringt.

Ich halte es fur unnothig, über die Pflanzung der Maulbeers baume und die Wartung der Seibenraupen etwas ju fagen. im Großen mit der Geidenzucht fich beschäftigen will und feine Rennt= niß davon hat, fann fich am besten burch bas "Lehrbuch bes Geidenbaues fur Deutschland von dem Staaterath von Saggi. chen 1826" belehren; die barin bezeichnete Behandlung ift jene bes Grafen Dandolo in Mailand, ber theoretisch und praktisch in diesem Cultur = 3weige Epoche machte. Sonft geben eine Menge fleine beut= fcbe Schriften über ben Seidenbau hinreichende Ausfunft. ften lernt der Landmann die an fich fehr einfache Erziehung ber Raupen, wenn er diese in der Dabe feben ober felbft mit Sand anlegen Der Landmann lieft felten, und hat zu Buchern fein 3u-Wenn es also einer Regierung Ernft ift, den Seidenbau zu befordern, so ware, nach meiner Ansicht, das zwekmäßigste Dit: tel, durch die landwirthschaftlichen Bereine, die beinahe in jedem deutschen Lande vorhanden find, an schiklichen Stellen Mufter : Un= stalten zu veranlaffen, wo die Landleute, besonders ihre Rinder, bas

gange Berfahren burch Unficht und Mithulfe lerten tonnen 198). Das Pflanzen und Behandeln ber Maulbeerbaume felbst ift in nichts von fe= nem verschieben, bas bei ben gewohnlichen Dbftbaumen Statt findet.

Sollte Jemand nahere Auskunft verlangen, so bin ich bereit, auf freie Briefe zur befferen Ueberzeugung fleine Mufter von Seide und der daraus gewebten Zeuge unentgeldlich zu aberfenden. Diese Mufter wurden aus Geide verfertiget, die bloß burch Laub von 3werg= baumen und heten erzielt murbe. Go fann ich auch Baumschulen nachweisen, wo Maulbeerbaume einzeln und in Parthien, im Inlande gezogen, um billige Preise gu haben find.

### CXL.

# Miszellen.

Bergeichnis ber zu London im Jahre 1829 ertheilten Patente.

Dem John hopper Canen, Golbichmib und Juwelier zu Unlesburn Street, in ber Pfarrei St. John, Clerkenwell, in ber Graffchaft Midblefer: auf gewiffe Berbefferungen in ber Ginrichtung von Regen: und Connenschirmen. Dd. 23. Jan. 1829.

Dem James Frafer, Dechaniter gu Limehoufe, in ber Graffchaft Mibble= fer: auf eine neue und verbefferte Unordnung eines Rauchfanges, so bag er mit ben verschiedenen Theilen des Ruchenapparates, ale Dampf=, Cuppen= cher Baffer= teffeln, Defen, Bigplatten und Stubenofen in Berbindung fteht und fie bichter macht, fo wie auch auf die theilweise Unwendung bes genannten Apparates zu

anberen nüglichen 3weten. Dd. 27. Jan. 1829. Dem John Braithwaite und John Ericffon, Mechanikern in ben Rew Road, Figron Square, in ber Graffchaft Middlefer: auf eine Methode, um Fluf=

figteiten in Dampf zu verwandeln. Dd. 31. Jan. 1829. Dem Robert Parter, Lieutenant auf ber tonigt. Marine, aus Sacknen, in ber Graffchaft Mibblefer: auf einen verbefferten hemmapparat, ber bei Landtut= schen und anderen Raderfuhrwerken anwendtar ift und wodnrch die Bewegung ber=

selben nach Belieben verzögert ober aufgehalten werden kann. Dd. 31. Jan. 1829.
Dem Joseph Ranner, Mechaniter zu Ring's Square, in der Pferrei St. Lute, Dlb Street, in der Grafschaft Middleser: auf gewisse Verbessellerungen an bem Apparat und ber Dafchinerie, welche bagu bient, um Dige fortzuleiten, fo wie auch zum Baschen, Reinigen, Batten, Farben und Appretiren ber wollenen Euscher, und zum Reinigen, Glatten und Appretiren ber seibenen, baumwollenen, leis nenen, wollenen und aller anderen Baaren, bei welchen Size anwendbar ift. 5. Febr. 1829.

Dem Julius Pumphren, Sanbiduhmader zu Tally Bill, in ber Graffchaft Borcefter: auf gewiffe Berbefferungen an Dampfmaschinen und bem bamit verbuns benen Apparate, um Dampfbothe und andere Fahrzeuge vorwarts zu treiben, welche Berbefferungen theilweise auch ju anderen 3meien anwendbar find. Dd. 3. Febr.

Dem Alexander Daninos, zu Leman Street, Goodman's Fields, in ber Grafschaft Middleser: auf verbefferte hute und Kappen, welche eine Rachahmung ber Leghorn Strobbute und Rappen find. Bon einem Fremden mitgetheilt. Dd. 5. Rebr. 1828.

Dem John Burgis, Fabrifant gemalter Papiere, zu Maiden Lane, in ber Pfarrei St. Paul, Covent Garden, in der Graffchaft Middleser: auf Berfah= rungsweifen, gewiffe gewobene Fabritate mit brunirtem und mattem Golb ober

<sup>198)</sup> Much diefen Borfchlag eines Dorf = Unterrichtes, ambulirender Lehrer für Dorfer 2c., haben wir schon fo oft wiederholt, und freuen une hier benfelben von A. b. R. einem Amtmanne gebilligt zu feben,

Bilber zu vergolben aber zu verfilbern, welche befagte Febrifate als Golb obes Silber fo wie auch gu Borten und zu anberen 3weten gebraucht werben tonnen. Dd. 5. Febr. 1829.

Dem Richard Green, Schiffebauer zu Bladwall, in ber Graffchaft Dibbles fer: auf gewiffe Berbefferungen in ber Conftruction von gufammengefegten Da=

Dd. 5. Febr. 1829.

Dem Billiam Benry Ritchen, Gifentramer ju Digh Street, in ber Pfare rei St. Giles, Bloomebury, in ber Grafschaft Middleser und Andrew Smith, Raufmann zu York Terrace, in der Pfarrei St. Margaret, in der City von Beft: minfter: auf gewiffe Berbefferungen in ber Conftruction von Fenfterrahmen, Blus gelfenftern, Fenfterlaben und Thuren, fomohl um fich gegen Ginbruch ficher ju ftel-Ien, als auch ben Regen abzuhalten. Dd. 7. Febr. 1829.
Dem Edward De ard, Chemiter in Devonshire Street, Baushall Mond,

in ber Pfarrei Lambeth und Graffchaft Mibblefer: auf Berbefferungen in ber Be=

leuchtung ober Erzeugung funftlichen Lichtes. Dd. 12. Febr. 1829.

Dem Samuel Balter, Tuchfabritant gu Beefton, in ber Pfarrei Leebe, in ber Grafichaft Bort: auf einen verbeffetten Apparat, ben er "operameter " nennt und welcher bei der Maschinerie zum Dressiren wollener und anderer Tücher anwendbar ift. — Dd. 20. Febr. 1829. (Aus dem Repertory of Patent - Inventions. Marz 1829, S. 190.)

# Berzeichniß ber erloschenen englischen Patente.

Des John Boob, Uhrmachers zu Manchefter, in ber Graffchaft Lauchter: auf gewiffe Berbefferungen an den Maschinen jum Bubereiten und Spinnen ber Baumwolle, Bolle und verschiedener anderen Artifel. Dd. 4. Febr. 1845.

Des Joseph Tanlor und Peter Tanlor, beibe Maschinenverfertiger ju Manchester, in der Grafschaft Lancaster: auf gewisse Berbesserungen an einem Beberftuhl, ben man gum Beben ber Baumwolle, bes Borfteb, ber Seibe coes anberer Zeuge braucht, die aus einem, zwei ober mehreren ber genannten Da= terialien verfertigt werben. Dd. 4. Febr. 1815.

Des James Thom fon, Calicobruters zu Primrofe Sill, bei Glithere, in ber Graffchaft gancafter: auf gewiffe Berbefferungen im Druten folder Beuge, bie aus Baumwolle ober teinen ober beiben zugleich verfertigt find. Dd. 4. Febr.

1815. (Bergl. Repertory Bb. XXXIV. S. 130.)

Des Billiam Griffith, Gifenkramers und Factore ju Gultfpue Street, Beft Smithfield, in ber City von Bonbon und Graffchaft Midblefer: auf ein ver=

beffertes Geftell zum Roften ber Brotscheiben. Dd. 7. Febr. 1815. Des Richard Jones Comlinson, Gisenmeisters zu Briftol, in ber Graf-Schaft Somerfet: auf gewiffe Berbefferungen in bem Berfahren bie Dacher bon Bebauben ober Theile berfeiben zu verfertigen, aufzurichten ober gufammengufes Dd. 9. Febr. 1815.

Des William Moult, zu Bedford Square in ber Graffchaft Mibblefer : auf eine Abrauch: und Gublimirmethobe. Dd. 13. Febr. 1815. (Bergl. Reper-

tory Bd. XXVIII. S. 134.)

Des Jonah Dyer, Dechantfere und Mafchinenverfertigere ju Botton : un= ber:Ebge, in ber Graffchaft Gloucester: auf eine verbefferte Dafchine gum Schees

ren bes wollenen Tuches. Dd. 21. Febr. 1815.

Des Joseph Burrell, Schmids und Giegers zu Thetford, in ber Grafschaft Rorfolt: auf eine Erfindung, welche bagu bient, bag man in Chaifen und andere zweirabrige Bagen ficher hinein= und aus benfelben beraussteigen tann. Dd. 28. Febr. 1815.

Des Robert Dobb und George Stephen fon, Dechaniter zu Rillingworth, in ber Graffchaft Rorthumberland: auf mannigfaltige Berbefferungen in ber Con-

struction von Dampfwagen. Dd. 28. Febr. 1815. Des Samuel Brown, Commandant auf ber tonigt. Marine: auf ein Ruber und gewiffe bamit verbundene Apparate, um Schiffe und Fahrzeuge aller Art mit viel größerer Sicherheit und Erfolg zu regieren und um mannigfaltige, bisber nicht ausgeführte und bekannte Bortheile hervorzubringen. Dd. 28. gebr. 1815. (Xus bem Repertory of Patent-Inventions. Mary 1829, G. 189.)

Ueber Berdampfunge-Apparate, bei welchen ber Dampf nur als Bars munge Mittel bient, nebst Bemerkungen über die Gefährlichkeiten verschiedener Dampf=Apparate. Bon Hrn. Th. Barrois.

Unter bieser Aufschrift liefert ber Industriel im Januar=hefte S. 437. eine lange Abhandlung, welche ben Bericht enthalt, ben hr. Barrois vor ber Chambre de Commerce de Lille auf die Anfrage des Ministers: "ob die Dampstessel, die man zur Abdampfung braucht, benselben Gesezen unterliegen sollen, wie die Dampstessel bei Damps=Maschinen von hohem Drute?" erstattete.

Fr. Barrois führt in seinem Berichte alle neueren Borrichtungen, die man gegen bas Bersten ber Dampstessel empfahl, und alle Ansichten und Meinungen, die man über die nächste Ursache dieses Unfalles ausstellte, auf. Da sie alle aus den früheren Banden unsever Zeitschrift bekannt sind, so sinden wir es überslüssig, dieselben hier zu wiederholen, und beschränken uns bloß auf eine gedrängte Darstellung der Ansichten des hrn. Berkassen.

Er finbet es nicht bringend und einer befonberen Gefahr wegen nothwenbig,

baß sich bie Regierung hier einmenge.

Die häusigste Ursache ber Berstungen scheint ihm im Mangel an Wasser in bem Kefzsel zu liegen. Dieser Umstand ist, nach seiner Unsicht, hier wo Dampstessel bloß zum Verdampsen angewendet werden, desto mehr zu befürchten, als sie nicht so, wie die Dampstessel bei Dampszelles, die man zum Abrauchen braucht, eben so gefährz hieraus, daß diese Dampstessel, die man zum Abrauchen braucht, eben so gefährzlich sie Dampstessel an Dampszelleinen, obschon sie weniger aus dem Grunde springen, weil man zu starten Damps von ihnen verlangt; daß sie daher unter gleicher Aussicht mit jenen stehen mussen; daß selbst die Stellung ihrer Rohzren besonders untersucht werden muß, indem sie so gestellt seyn mussen, daß das Berbichtungszellasser leicht ausgeleert werden kann.

Er hat gezeigt, baß ber Unterschied, ben man im Geseze zwischen Maschisnen mit hohem Druke und niedrigem Druke macht, nicht in der Natur der Gesfahr gegründet ist; daß man, statt auf die Starke des Dampses Muksicht zu nehs men, diese Maschinen nach der Möglichkeit des Mangels des Wassers in densels den classificiren sollte, und daß folglich alle Dampskessel, die mit einer Drukpumpe gespeist werden, unmittelbar unter Aussicht gestellt werden sollten. Wenn aber die Speisung, wie an den neueren englischen Maschinen, durch eine an beiden Seisten offene Röhre geschieht, wo dann Mangel an Wasser beinahe unmöglich ist, und die Dampskraft immer sehr beschränkt wird, so sollen sie gunz frei und ehne alle Aussicht gebraucht werden dürsen. Man kann auch diezenigen Damps Apparate, die zum Abwinden der Seide dienen, ganz frei erlauben, wenn die Röhren von großem Durchmesser sind, und unmittelbar mit dem Kessel in Verdindung stehen.

Die Sicherungsmittel, die er bei einem Dampfleffel vorschlagt, ber mit einer

Pumpe gefpeift wirb, find folgenbe:

1) Scheiben von leicht fchmelgenbem Metalle; aber in ber Mitte bes Rorpers

bes Reffels.

2) Starke Befestigung des Keffels in hinsicht auf seine Lage gegen die Siedes rohren mittelft einer starken Stuze aus Gußeisen, die an der entgegengesezten Seite der Aubultrung angebracht ift, die die Rohren verbindet.

3) Anwendung bes Apparates bes frn. Siebe (Polyt. Journ. 286. XXVI.

6. 94.), woburch ber Mangel an Baffer verkundet wirb.

4) Queksilber = Barometer mit weitem Durchmesser, wie hr. Kochlin zu Muhlhausen empfahl, (Polnt. Journ. 28b. XXIX. S. 31.) statt bes Manometers.

5) Die neue Sicherheits = Rlappe, beren Gewicht im Ressel angebracht, unb

bie im Industriel 1827. G. 104. beschrieben ift.

6) Schließung aller Gefüge bes Keffels und ber Siederohren mittelst Bolgen, nicht mit Eisenkitt allein, und noch weniger mit Messing, das durch die hize bruchig wird.

Bei Unwendung biefer Borfichte-Maßregeln ift keine weitere Polizei=Aufsicht nothwendig, und man kann mit Sicherheit über solchen Resseln, wenn sie auf obige

Beife ausgerüftet find, wohnen.

# Rezept zu einer Schminke.

Man nimmt 8 Ungen gepulverte bittere Manbeln,

12 - Bittermanbelohl,

8 - Seife,

4 — gereinigten Wallrath,

4 - Seifenpulver,

2 Quentchen Zinober,

Die Seife und den Wallrath schmilzt man mit dem Dehl im Mariendade zusammen, worauf man das Seisenpulver zusezt. Wenn dieses recht gut gemengt ist, bringt man es in einen marmornen Morser, und sezt während des Stoßens allmählig das Pulver der bittern Mandeln zu, dis alles innig gemengt ist; erst dann sezt man das Rosenöhl und die zwei Quentchen Zinober zu. Leztere Substanz muß vorher in einem Morser mit einigen Tropfen Bergamottenöhl angerührt worzen sen.

Hr. Bazin, Parfumirer zu Paris, welcher auf biese Schminke ben 31. De zember 1822 ein Patent erhielt, nennt sie axérasine, weil sie lange ausbewahrt werben kann, ohne das sie austroknet ober gahrt. (Aus der Description des Ma-

chines et Procedés 1828. T. XV. p. 196.)

# Ueber bie garbung bes Brotes burch Ruhweizensaamen.

In der Sizung der Pariser Académie royale de Medicine am 27sten Decbr. 1828 las or. Digé bie Berfuche vor, welche er über bie Farbung bes Brotes burch Ruhweizensamen und über die Methode, beffen Begenwart in bem Beizenmehl auszumitteln, in amtlichem Auftrage angestellt hatte. Der Came mehrerer Arten ber Gattung Melampyrum (Fleischblume, Schwarzkorner), bes fonbers ber Art arvense (Aker : Fleischblume, Ruhweizen), ertheilt bem Brote eine rothlichblaue Farbe und einen unangenehmen Gefchmat, welchen man fegar fur ungefund halt. Birb biefer schwarzliche und harte Saamen zerftoffen, fo ets theilt er bem Papiere ohlige Fleten. Die rothe Farbe, welche die bulfe ber Saamen befigt, tonnte burch bie gewohnlichen Berfahrungeweisen nicht isolirt wetben; es gelang aber frn. Dige fie burch mit Baffer verdunnte Effigfaute ju entwiteln. Er bemerkte, bag ber Teig bes ungegohrenen Brotes biefe Farbe nie annimmt, wahrend hingegen bei ber Brotgahrung die fich bildende Effigfaute auf ben Saamen wirkt und bem Teige eine rothlich blaue Karbe ertheilt. Um diber bie Gegenwart bes Ruhweizensaamens in irgend einem Mehle zu entdeken, verfahrt man folgender Dagen: man bereitet aus bem zu prufenden Dehle mit einer bins reichenben Menge Gsigfaure, Die mit zwei Drittel Baffer verbunnt ift, einen weichen Teig und batt biefes kleine Brot in einem kleinen Boffel, ben man einer hinreichenden Size ausfezt. Wenn bas Mehl mit Ruhweizensaamen gemengt mar, wird bas Innere bes Brotes rothlichblau gefarbt fenn. (Journal de Pharmacie, Rebr. 1829, S. 71.)

#### Salzmenge über bem Erbballe.

Im Mechanics' Magazine N. 287. 7. Febr. S. 448. sindet sich folgende Berechnung über die Salzmenge über dem Erdballe. "Die mittlere Tiese des Dzeanes zu zehn (englischen) Meilen, und den Kochsalz-Gehalt des Meerwassers zu  $^{1}/_{30}$  des Gewichtes dieses Wassers angenommen, würde ein Salzlager von 700 Fuß Tiese über dem Meeresgrunde sich bilden mussen, wenn das Meerwasser verdampste. Dieses Salz, gleichformig über das seste Land des Erdballes verbreiztet, wurde dasselbe mit einem 2000 Fuß tiesen Salzlager bebeten."

Gelingen ber Cochenill = Plantagen in Spanien.

Im Jahre 1827 erhielt man in Spanien bei einem ersten Bersuche im Gres ben 14½ Pfd. Cochenille. Im Jahre 1828 schon 28,123 Pfd. 299) (Galignani. N. 4348.

<sup>199)</sup> Darin liegt gar nichts Wunderbares; benn Cochenille vermehrt fich wie Blattlaufe. Das Wunderbare aber ift, daß Europa feit mehr benn einem Jahrs

# Berbrauch ber Baumwolle in England und Frankreich.

Man hat herechnet, daß 15 Millionen Einwohner Englands jahrlich beinahe so viel Baumwolle verbrauchen, als 32 Millionen Einwohner Frankreichs. Der Grund scheint darin zu liegen, daß der protestantische Englander am Leibe sich viel reinlicher halt, als der papistische Franzose. Der englische Bettler zeigt, um das höchste Maß des Unglukes eines Menschen auszudrüten, den Borübergehens den sein schmuziges hemd. "No clean linnen!" "Reine weiße Basche!" ist der Superlativ des Elendes eines Englanders. Aus der Schlasmüze mancher Pairs von Frankreich könnte man Pairs Seise sieben. (Atlas. Galignani. N. 4345.

# Ueber Frankreichs Weinbau und Weinhandel

enthalt bas Foreign Quarterly Review, und aus diesem bas Chronicle und Galignani N. 4371 folgende Rotizen. Frankreich erzeugt jahrlich im Durchschnitte 40 Millionen Hektoliter oder 1,060 Millionen Gallons (Gallon = 10 Pfund): ein Werth von 800—1000 Millionen Franken (32—40 Millionen Pfund Sterling). Ungefahr 5 Millionen Menschen beschäftigen sich mit Weinbau in Frankreich. Im Departement de la Gironde, wo der köstliche Bordeaux wächst, sind, von 432,839 Menschen, 226,000 lediglich Weinbauer. Frankreich hat seine Tranksteuer erhöht; hat ausländische rohe Materialien, die seine Fabriken bedürfen, mit hohem Einsuhrs 30ll belegt, und dadurch seinem Weinhandel so geschadet, daß Borsbeaux allein, welches vor der Revolution jährlich über 100,000 Faß ausführte,

im Jahr 1820 nur 61,110 Faß

21 — 62,244 —

22 — 39,955 —

23 — 51,529 —

1824 nur 39,625 Faß

25 — 46,344 —

26 — 48,464 —

27 — 54,492 —

ausgeführt hat.

 Rach Danzig, wohin sonst,
 6,000 Faß gingen, gehen jezt
 400 — 500.

 — Preußen
 15,000
 4,000

 — Damburg, Lübek,
 25,000
 15,000

 — Schweben
 7,000
 100

Im April b. I. 1828 lagen iber 600,000 Faffer Bein zu Borbeaur ohne Rachfrage. Frankreich ergriff feinbselige Maßregeln gegen Holland, um ben Bleischern ber bei hofe beliebten Stadt Lille aufzuhelfen; die Hollander retorquirten mit einem Schaben für Frankreich, ber 50 Mal größer ist, als ber Gewinn ber Bleicher zu Lille.

Folgen der erlaubten Einfuhr franzbsischer Seidenfabrikate in England, oder des pseudo : philanthropischen Huskisson'schen Systemes.

"Wir sahen heute Morgens," sagt ber englische Courier (Galignani N. 4340.) "eine Prozession, bergleichen man in unserer Hauptstadt und in Engstand nur selten sieht: einen langen traurigen Bug von ungefahr 10,000 Menschen, ber die Straße von der St. Paulskirche an die nach Charing Sross füllte, und langsam in stiller Ordnung einherzog. Es thut und Leid sagen zu mussen, daß die Bittganger alle auf den tiefsten Grad des Elendes herabgekommen zu senn schienen. Wir wurden diejenigen bemitleiden, die sich aus Hunger und Roth eis

hunderte jahrlich an 10-12 Millionen Gulden nach Amerika für Cochenille fandte, ehe es auf die Idee kam, in seinen warmeren Gegenden diese nüzlichen Thiere zu ziehen. Wenn Spanien seine amerikanischen Colonien nicht verloren hatte, so ware es eben so wenig auf die Idee gekommen, Cochenille zu Cadiz und Malaga zu ziehen, als Frankreich, das gleiches Schiksal hatte, auf die Idee gerathen ware, in seinen unwirthbaren nordlichen Departements Runkelrüben=Buker zu bauen. Cochenille=Bucht wird in Sardinien, Neapel, Sicilien bald eine reiche Quelle des Einkommens dieser Lander werden.

nige Unregelmäßigkeiten erlauben; hier aber, wo eine ungeheure Daffe menschlis chen Glendes fich traurig fortwalzte, wurde auch nicht ein ungebührlicher gaut ges gen bie Regierung gehort. Muf ben Sahnen biefer Prozeffion ftanben bie Auf= fchriften: "Opfer bes freien Banbels." -"Bir mollen nur von unferer Arbeit leben." - "Englische Sandwerter gum Dungertobe gebracht." - Freier Banbel und Armuth." "Bir Menschen, bitten um Bieberherstellung unferes Gewerbes." bie ben Leichen glichen, trugen Beberftuble und anderes Berathe mit Flor um= Der Bug ging jum Bergoge von Wellington und überreichte ihm eine turge einfache Bittschrift um Abhulfe bes Glenbes, bas bie unter Mauth erlaubte Einfuhr frangofischer Seiben-Fabritate über sie brachte. Mehr als 7000 Stuble fteben still; auf ben noch ubrigen wird nur die Balfte ber ehemaligen Arbeit verfertigt; ber Arbeitslohn ift fo tief gefallen, baß ber Seibenweber auch nicht ein Mal mehr feinen Bedarf an Brot baran gewinnen tann."

Der Berzog bedeutete ber Prozession, sie soll einen Ausschuß von 5 Man= nern in die Schazkammer zu einer Sizung schiken. Was bei biefer Sizung, die Agges barauf gehalten murbe, beschlossen worden ist, weiß man noch nicht.

Englische Ausfuhr aus Oftindien.

Enbe Janer versammetten fich mehrere Kaufleute und Fabrikanten zu Liverpool, um fich über die Maßregeln zu berathen, welche gegen das Monopol ber englischen oftindischen Compagnie zu nehmen find, die einen Status in Statu bilbet, burch beffen langeren Fortbestand entweder England ober die Compagnie, ober beibe gus gleich, ju Grund geben muffen. Man weiß auf bem festen Lanbe zu wenig, bas kein englischer Burger, ber nicht zur Compagnie gehort, aus einer Stadt in Indien, bie ber Compagnie gehort, auch nur einen Spaziergang machen barf. Beit großeren Despotismus, ale jemale Spanien über seine westindischen Colonien übte, verubt die oftindische englische Compagnie über Oftindien. Die Resultate hiervon laffen sich berechnen. Im 3. 1814, wo bas erste Mal bem englischen Unterthane, ber nicht Mitglied ber ostindischen Compagnie ift, "ein beschränkter und theile weiser Bertehr" mit Offinbien erlaubt wurde, betrug bie Musfuhr an ge= bruften Calicots nach Oftindien 604,890 Yards (Gin Yard = 3 Fuß) und 213,408 Im Jahre 1827 aber 14,362,551 Yarbs gebrufte und Marbs an ungebrukten. 18,932,580 Parbs weiße Calicots. 3m Jahre 1823 wurden 121,500 Pfb. Baum= wollengarn nach Offindien ausgeführt; im Jahre 1827 aber 3,063,968 Pfo. -Erft feit wenigen Jahren bulbet bie oftinbische Compagnie den Indigo-Bau in Offindien burch europaische Banbe; und jest fcon tragt er jahrlich, 2,000,000 Pfb. Sterl.! (Herald Galignani. N. 4336.)

Forderung der Industrie durch englische Magistrate.

Der Fleten Queenborough ist burch seinen Maire (Mayor) so herabges kommen, daß von seinen 700 Einwohnern 431 berselben ohne alle Unterkunft und ohne alle Lebensmittel, buchstablich dem Hungertode hingegeben sind. Dieser Maire war, bis er zum Maire gewählt wurde, der größte Bolks freund. Rach seiner Bahl wußte er die, für den ihm anvertrauten Ort, bestehenden Geseze so zu drehen, daß er sich und seiner Frau gesezlich einen Theil der Einkunste des Orztes zuzuwenden wußte; so gesezlich, daß kein Gerichts Dos in England und der Staats Secretar Peel selbst nichts gegen ihn vermögen. Um das Unglüt der 434 dem Hungertode Preis gegebenen Individuen so gut wie möglich zu lindern, wurde neulich in der London-Tavern eine Bersammlung gehalten, und Menschenfreunde unterzeichneten eine Rettungs Summe von 12,300 fl. in ein paar Stunden. Das von dem Fleten Queenborough in das Parlement gewählte Mitglied, Hr. Capel, unterzeichnete allein 1200 fl. (Sun. Galignani. 4328.)

Ueber die von Hrn. Hall bemerkte Eigenschaft der Zahlenreihen, bie wir im Polyt. Journ. B. XXXI. S. 238. aus dem Mech. Mag. anführ= ten, hat Gr. Prof. Rennhuber und folgende Erklarung mitgetheilt.

"Jede Bahl last sich burch a + 10 b + 100 c + 1000 d + 10000 e u. f. w. ausbruten, wenn a die Bahl ber Einheiten, b die Bahl der Jehner, c bie

Babl ber Bunberte u. f. w. bezeichnet."

,,Wenn haber eine Bahl aus funf Zifferstellen besteht, so ist ihr Werth burch 10000 e + 1000 d + 100 c + 10 b + a ausgebrutt. Wenn nun biese Bahl versezt wird; so erhalt man

10000 a + 1000 b + 100 c + 10 d + e.

Die Differenz beiber, nach bem Abziehen, ist 10000 e — 10000 a + 1000 d — 1000 b + 100 c — 100 c + 10 b — 10 d + a — e = 9999 e — 9999 a + 990 d — 990 b = 9 (1111 e — 1111 a + 110 d — 110b); ein Werth, der durch 9 theilbar ist, weil 9 als Factor berselben steht 200)."

Der Saz, wovon ich hier ben Beweis führte, machte mich aufmerksam, ob nicht auch bei ben gebrochenen Zahlen, wenn Zahler und Renner nach bestimmten Gesez zen erscheinen, etwas ähnliches Statt finde. Ich untersuchte baher solche Brüche, wos von einer ber umgekehrte vom andern ist, oder Brüche mit verkehrtem Zähler und Renner, und fand dann Folgendes:

4) Ist bei einem Bruche ber Unterschied zwischen Zähler und Renner eine Einsteit, und wird dieser Bruch in verkehrter Ordnung angeschrieben, so ist der Rest zwischen beiden Brüchen ebenfalls ein Bruch, bessen Zähler gleich ist der Summe aus Bahler und Renner, ber Nenner aber ein Produkt aus beiden Zahlen bes geges

5
4
9
4+5
20
19
39

benen Bruches, d. i. 
$$\frac{5}{4} - \frac{4}{6} = \frac{9}{20} = \frac{4+5}{4+5}$$
 ober  $\frac{20}{19} - \frac{19}{20} = \frac{59}{380} = \frac{19+20}{19+20}$ 

Beweis. Zeber Bähler läßt sich burch n und ber Renner eines solchen Brusches burch n  $\pm$  1 ausbrüten, folglich die beiben Brüche mit  $\frac{n+4}{n}$  und  $\frac{n}{n+4}$  bezeichnen; der Unterschied zwischen beiben aber ist  $\frac{n+4}{n} - \frac{n}{n+4} = \frac{(n+4)^2 - n^2}{n+(n+4)} = \frac{n^2 + 2n+4 - n^2}{n.(n+4)} = \frac{2n+4}{n.(n+4)} = \frac{n+(n+4)}{n.(n+4)}$ 

2) Ist der Unterschied zwischen Zähler und Renner 2, dann erscheint bei ber Subtraktion zwischen zwei in verkehrter Ordnung angeschriebene Brüche als Rest ein Bruch, bessen Zähler gleich ber doppelten Summe aus Jähler und Renner, ber Renner aber ein Produkt aus den beiben Zahlen, wie vorhin.

3. 28. 
$$\frac{5}{5} - \frac{5}{5} = \frac{2 + (5 + 5)}{5 + 3} = \frac{16}{15}$$
 ober  $\frac{10}{8} - \frac{8}{10} = \frac{56}{80}$ 

$$= \frac{2 + (8 + 10)}{8 + 10}$$

Beweis. Solche Brüche lassen sich allgemein durch  $\frac{n+2}{n} - \frac{n}{n+2}$ barstellen, und es ist der Unterschied  $\frac{(n+2)^2 - n^2}{n, (n+2)} - \frac{n^2 + 4n + 4 - n^2}{n + (n+2)}$   $= \frac{4n+4}{n+(n+2)} - \frac{2 \cdot (2n+2)}{n+(n+2)} - \frac{2 \cdot [n+(n+2)]}{n, (n+2)}$ 

3) So wird ahnlich ber Bahler vom Reste zweier solcher Bruche, wenn ber Unterschied bei einem der gegebenen zwischen Jahler und Renner 3, 4, 5 oder übers haupt m ist, gleich ber 4, 5 oder mfachen Summe aus Jahler und Renner, ber Renner aber immer ein Produkt aus den beiben Bahlen.

<sup>200)</sup> Als wir diese richtige Erklarung dieser sonderbaren Eigenschaft der 3ahlenreihen in die Drukerei senden wollten, brachte das Mechanics' Magazine N. 287.
S. 446. ganz und gar dieselbe Erklarung von einem Hrn. D. S. F. Hr. D. S. F.
bemerkt aber, daß diese Eigenschaft schon vor Hrn. Hall bekannt war, und in
"Hutton's Mathematical and Philosophical Dictionary" (Ausgabe von 1815)
unter dem Artikel "Numbers" angeführt ist; daß sie schon sogar vor 30 Jahren in
einem Werke vorkommt, in welchem man sie kaum suchen wurde; im "Lady's
Diary."

Beweis. Die beiden Brüche lassen sich durch  $\frac{n}{n+m}$  und  $\frac{n+m}{n}$  ausseller, und es ist daher ihr Unterschied  $\frac{n+m}{n} - \frac{n}{n+m} = \frac{(n+m)^2-n^2}{n \cdot (n+m)} = \frac{n^2+2nm+m^2-n^2}{n \cdot (n+m)} = \frac{2nm+m^2}{n \cdot (n+m)} = \frac{m \cdot (n+m)}{n \cdot (n+m)} = \frac{m \cdot (n+m)}{n \cdot (n+m)}$ 

Aus diesen Sazen geht aber ein anderer für die Anwendung in der Arithmetik sehr wichtiger Saz hervor, nämlich der, daß der Unterschied der Quadrate zweier ganzer Jahlen, die um m Einheiten von einander verschieden sind, gleich ist der m sachen Summe der Jahlen selbst. Wird nämlich die eine Jahl mit n, und die andere mit n + m bezeichnet, so ist das Quadrat der ersten  $n^2$ , und das der zweiten  $(n + m)^2$ , mithin der Unterschied zwischen beiden Quadraten  $(n + m)^2 - n^2 = n^2 + 2 nm + m^2 - n^2 = 2 mn + m^2 = m. (2n + m) = m. [n + (n + m)].$ 

Sollten diese Cage noch nicht bekannt senn, (wenigstens ich fand fie noch in Zeiner Schrift, so haben sie immer fur die praktische Rechenkunft einigen Berth.

Landshut im Mary 1825.

Rennhuber.

Hr. Ruffel bemerkt, als Gegenstüt zu ber von hrn. Pall angeführten Eigenschaft ber Zahlen, (Polytechn. Journ. Bb. XXXI. S. 238.), daß jede Zahl, die durch eine gerade Zahl von Ziffern ausgedrükt wird, wenn man diese in verkehrter Ordnung unter erstere schreibt, und beide Zahlen addirt, eine Summe gibt, die durch 11 theilbar ist. 3. B. 7654

Mechanics' Magazine. N. 290. S. 43.)

Zahnpulver zur Erhaltung ber Zahne und bes Zahnfleisches.

Die Horn. Poisson und Comp., Pharmaceuten zu Paris, erhielten am 5. August 1822 auf folgendes Zahnpulver, welches sie Poudre peruvienne nennen, ein Patent. Man nimmt:

Alle diese Substanzen werden sehr sein gepulvert und sorgfältig gemengt: alebann sest man vier Aropsen Rosenohl und eben so viel Pfessermunzwasser zu. (Aus der Description des Machines et Procedes etc. 1828. T. XV. p. 28.)

Gehäuse für Magnet Madeln oder sogenannte Compaffe.

Sie follten, nach hen. Seebeck's Bemerkungen, immer nur aus einer Composition von 2 Theilen Aupfer und 1 Theile Rikel verfertigt werden. (Mechanics' Magazine. N. 287. S. 448.)

Ueber Led sam und Jones's Nagelschmied = Patent = Maschine, worüber wir im Polytechn. Journale XXIX. Bb. S. 427. Nachricht und eine Abbildung gegeben haben, liefert das Repertory of Patent-Inventions, Februar, 1829. S. 75. einen Auszug mit einer Kritik, aber ohne Kupfer. Es bemerkt in seiner Kritik, daß, nach der von den Patent = Aragern gegebenen Abbildung, die agel, die dem Mittelpunkte der schwingenden Bewegung zunächst stehen, zu dunn, und biejenigen, die bavon am weitesten entfetnt sind, zu dit ausfallen muffen, und bas eine zu große Kraft zum Schneiben bersetben erfordert wird; daß die zweite, von den Patent : Trägern angegebene, Methode besser scheint, als die erste, und daß die abwechselnd verkehrte Bewegung, die hier den Messern gegeben ist, eine sehr sinnreiche Porrichtung ist, die in der Mechanik häusiger angewendet zu werden verdient.

# Reuerlofch = Unftalten:

Das Register of Arts N. 60., 28. Februar, enthalt eine Menge Maschis nen und Borrichtungen, welche bei ber Conboner Gefellichaft gur Rettung bes Menschenlebens aus Feueregefahr (Society for preventing the loss of life by the fire) theils in Modellen, theils in voller Große vorgelegt und gepruft wurden. Bir finben blefelben theils gu complicirt, theile gu ein= fach, d. h., mehr Geistes = Gegenwart und korperliche Gewandtheit forbernd, als man von Individuen, die nicht Seeleute find, und von Weibern und Kindern, die boch auch gerettet fenn wollen, verlangen tann; wir begnügen uns baber, tunf= tige Schriftsteller über diesen wichtigen Gegenstand auf diese Quelle aufmerksam gu machen. Bir tonnen ben Menschenfreunden, die fich mit Rettung ihrer Bruber aus Feueregefahr beschäftigen, nicht genug empfehlen, bei allen ihren Retzungs Mpparaten auf bie höchste Einfachheit, auf höchst teichte Unwendbarkeit, auf bie möglich größte Bohlfeilheit und endlich auf die vollkommenste Sicherheit bei bem Gebrauche berfelben vor Allem zu benten. Unfere bisherigen Rettungs= Anstalten gegen Feuers : Gefahr haben eine große Mehnlichkeit mit bem Debicinals Befen ber porigen Jahrhunderte: schlecht gebaute Stadte und teine Gesundheite-Polizet, teine Sorge fur Reinlichkeit, für gefunde Rahrungs = Mittel zc., und baber alle Jahre Spibemien, und alle 20 Jahre eine kleine Pest: bagegen unge= heuere Folianten von fogenannten Dispensatorien und Pharmakopoen! Wenn un= fere Polizei = Behorben bafur forgen werben, baf tein baus mit Ginem Stotwerte, ober mit mehreren, ohne gemauerte Treppen erbaut werben barf, so wird bie Befahr bes Berbrennens ber Einwohner ber oberen Stotwerte eben fo verschwinden, wie die Pest aus jenen Landern verschwunden ift, wo die Polizei für Erhaltung ber Gefundheit forgte. Wo man bafür forgt, baß die Leute ges fund bleiben, wird es wenig kranke geben 3 wo man bafür forgt, bas man nicht verbrennen tann, werben wenige verbrennen.

# Runft zu fliegen.

Ein fr. D. erklart im Mochanics' Magazine, N. 287. 7. Febr. S. 447., baß er endlich die Kunft zu fliegen entbekt habe. Er will sie auf Actien bekannt machen, und sichert jebem, der 1500 Pfb. Sterl. unterzeichnet, den vierten Theil seines eigenen Gewinnes zu.

# Tabelle

über die Produkte der Destillation des Holzes. Bon hrn. 28. H. Weekes. Aus bem Mechanics' Magazine. N. 283. 10. Jäner 1829. S. 575.

Die Resultate folgender Tabelle sind, ich wage es auszusprechen, zuverlässig. Sie sind aus einer Reihe von Bersuchen abgeleitet, die mich und einen Freund, der mich bei benselben unterstützte, beinahe achtzehn Monate lang beschäftigten. Ich ließ diese Tabelle auf meiner Haus-Presse druken und unter einige Freunde vertheilen, ohne dieselbe öffentlich bekannt zu machen. Sie konnen es, wenn Sie es für nüzlich sinden. Ich bin ze.

(Es ist sehr zu bedauern, daß hr. Weetes bei diesen holzarten nicht die betanischen Ramen angab. Bei allen von uns mit Sternen bezeichneten ist der Name nichts bezeichnend, dases mehrere holzarten gibt, die unter diesem Namen vortommen, und die muhesam angestellten Versuche sind so gut, wie verloren.)

#### Snnoptische Ueberficht einer Reihe von Berfuchen über die gasartigen

| Nummer.                    | Ramen<br>ber verschiebenen<br>Holzarten. | Lange bes Solgflutes für Ein Ruble: joll in Boll und Decimalgoll. | Gewicht eines Aubitjolles im trofer nen Buftanbe in Gran Trope Gem. | Dauer des Projeffes in Minuten. | Sabarrige Probutte in Aubitjoll. | Brenngelige Solffaure, in Gran<br>Eren: Benuicht erbatten. | Rüsffand an Roble in Gran Tren:<br>Gerolcht. | Berluft ober Unterschled im Gewichter zwischen Soft und Koble. | Jusammenziehung der Eänge deb Goly<br>flüsed radgrend deb Prozesses in Zoll<br>und Derimalsoll. | Charakter<br>des gasartigen<br>Produktes, |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                          | Englische (Stiel): Eiche                 | 7.42                                                              | 186                                                                 | 25                              | 90                               | 96                                                         | 41                                           | 145                                                            | 1,50                                                                                            | Brennbar                                  |
| 2 3 4 5                    | Buche                                    |                                                                   | 175<br>323<br>245<br>76                                             | 35<br>73                        | 83<br>175<br>190<br>48           | 80<br>123<br>143<br>41                                     | 30<br>73<br>59<br>43                         | 145<br>250<br>186<br>63                                        | 1.50<br>1.37<br>1.75<br>1.50                                                                    | Societ brember Schwach brember            |
| 6                          | Belbe ")                                 |                                                                   | 114                                                                 | 44                              | 62                               | 3.7                                                        | 22                                           | 92                                                             | 1.61                                                                                            | Brunber                                   |
| 7<br>8<br>9<br>10          | Cliche                                   |                                                                   | 143<br>147<br>177<br>156                                            | 41                              | 92<br>60<br>102<br>110           | 65<br>62<br>77<br>86                                       | 28<br>29<br>40<br>53                         | 115<br>118<br>137<br>123                                       | 1.75<br>1.37<br>1.50<br>1.75                                                                    |                                           |
| 12<br>13<br>14             | Hex)                                     |                                                                   | 213<br>233<br>198<br>187<br>181                                     | 43<br>57<br>38                  | 128<br>155<br>112<br>88<br>92    | 89<br>136<br>78<br>81<br>57                                | 45<br>55<br>47<br>33<br>47                   | 168<br>178<br>151<br>154<br>135                                | 1,50<br>1,75<br>1,50<br>1,37<br>1,25                                                            | fidgi bermas                              |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | Etle                                     |                                                                   | 109                                                                 | 44<br>34<br>46                  | 62<br>82<br>82<br>112            | 41<br>62<br>79<br>82                                       | 19<br>27<br>29<br>38                         | 90<br>113<br>170<br>152                                        | 1,25<br>1,61<br>1,50<br>1,61<br>1,37                                                            | Brendar                                   |
| 20<br>21<br>22             | Harfchbaum                               |                                                                   | 162<br>160                                                          |                                 | 77<br>65                         | 67<br>86<br>82                                             | 33<br>31<br>51                               | 129<br>129<br>137                                              | 1.62                                                                                            |                                           |
| 23 24 25 26                | Birnbaum                                 |                                                                   | 189<br>194<br>227<br>205                                            | 41<br>53<br>58                  | 110<br>108<br>112<br>112         | 68                                                         | 41<br>46<br>45<br>45                         | 148<br>148<br>182<br>160                                       | 1.37                                                                                            |                                           |
| 27<br>28<br>29             | Ebenbaum                                 | :                                                                 | 240<br>297<br>131                                                   | 75<br>43                        | 90<br>212<br>75                  | 97<br>58<br>30                                             | 53<br>95<br>31                               | 187<br>202<br>100                                              | 1,50<br>1,25<br>1,37                                                                            | Social berumbar                           |
| 31<br>32                   | Feldaborn                                |                                                                   | 147<br>198<br>145<br>256                                            | 56<br>30                        | 95<br>92<br>72<br>110            | 59<br>90<br>81<br>83                                       | 53<br>59<br>25<br>66                         | 114<br>139<br>120<br>190                                       | 1,50<br>1,50<br>1,50                                                                            | Brennbax                                  |
| 14<br>15<br>56             | Satimoood')                              |                                                                   | 256<br>214<br>190<br>242                                            |                                 | 110<br>108<br>108<br>152         | 72                                                         | 90<br>37<br>55                               | 189<br>154<br>153<br>187                                       | 1.62<br>1.37<br>1.37<br>1.37                                                                    |                                           |
| 58<br>59                   | Sainbuche                                |                                                                   | 188<br>126<br>162                                                   | 23<br>20                        | 110<br>62<br>140                 | 134<br>61<br>65                                            | 28<br>21<br>38                               | 160<br>92<br>124                                               | 1.25<br>1.25<br>1.37                                                                            |                                           |

und anderen Probutte verschiedener Solgarten burch Deftillation.

| Farbe<br>ber<br>Flammen. |   | Länge ber Flamme eines Gasfiromes v. 1/40 3. Länge untereinem Drute von 30 Unj. in 30 U u. Decimatoll. | Jahl der j. Erbijung eines Paatund.<br>Draibes von 1/1,6 Joll Durchmesfer<br>bis jur Rolfgiübblie im Gasstrome<br>nöibigen Setunden. | Berichtungen vom urtpränglichen Be-<br>lumen des Gafes mibrend 24 St.<br>über Aaftwoffer, in Kubligell, | Bemerkungen.                                           |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Вигриг                   |   | 2,50                                                                                                   | 5                                                                                                                                    | 12                                                                                                      | Der Gabitrom vertragt flarten Dru beim Brennen.        |
| Tief Blau                |   | 1,50                                                                                                   | ' 8                                                                                                                                  | 13                                                                                                      | Der Gabitrom verlifcht bei flart. Drute                |
| beilblau                 | * | 3,37                                                                                                   | 8                                                                                                                                    | 15                                                                                                      | Det Gasitrom verificht bei ftart. Drute                |
| Bila mit Purpurfreifen   |   |                                                                                                        | 9                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |
|                          |   | 4,50                                                                                                   | _                                                                                                                                    | 13                                                                                                      |                                                        |
| Dief Purpur              |   |                                                                                                        |                                                                                                                                      | 18                                                                                                      | Das Gas verträgt feinen Druf bein Brennen.             |
| Simmetblau               | • | 3.00                                                                                                   | 6                                                                                                                                    | 12                                                                                                      | Das Gas brennt mit Bligen von wetfie<br>Flamme.        |
| Schwach Purpur           |   | 2,75                                                                                                   | 5                                                                                                                                    | 26                                                                                                      |                                                        |
| 19thurites               |   | 5,00                                                                                                   | 6                                                                                                                                    | 20                                                                                                      |                                                        |
|                          |   | 3,50                                                                                                   | 8                                                                                                                                    | 30                                                                                                      |                                                        |
| Schwach Purpur           |   | 3,50                                                                                                   | 6                                                                                                                                    | 2.5                                                                                                     |                                                        |
|                          |   | 3,50                                                                                                   | 5                                                                                                                                    | 28                                                                                                      |                                                        |
| Schwach Purpur           |   | 3,50                                                                                                   | Z                                                                                                                                    | 30                                                                                                      | Das Sois gibt viel ExtractiviStoff.                    |
| Def Simmelblau           |   | 3.75                                                                                                   | 4                                                                                                                                    | 28                                                                                                      |                                                        |
|                          |   | 2.75                                                                                                   | 5,30                                                                                                                                 | 18                                                                                                      |                                                        |
|                          |   | 3.25                                                                                                   | 7                                                                                                                                    | 18                                                                                                      |                                                        |
| Durpur                   |   | 3,00                                                                                                   | 6,30                                                                                                                                 | 16                                                                                                      |                                                        |
| Purpur mit Bliaftreifen  |   | 2.75                                                                                                   | 5                                                                                                                                    | 17                                                                                                      |                                                        |
| Durperr und Lifa         |   | 3,00                                                                                                   | 5.30                                                                                                                                 | 10                                                                                                      | Das Gas brennt mit Alltobol-Geruch.                    |
| Durpur und Gefb          |   | 3.00                                                                                                   | 6.                                                                                                                                   | 32                                                                                                      | 2 as the retain that through Gening,                   |
| Edmado Blau              |   | 2,75                                                                                                   | 6                                                                                                                                    | 12                                                                                                      |                                                        |
| Bicht Blau               |   | 3,25                                                                                                   | 4,30                                                                                                                                 | 28                                                                                                      | Das Gas gibt ftarte bije u. verträgt                   |
| Durpux umb Lifaffreifen  |   |                                                                                                        | 0                                                                                                                                    |                                                                                                         | gropen Atur.                                           |
| Grunlich Purrpur         |   | 3.25                                                                                                   | 6                                                                                                                                    | 32                                                                                                      |                                                        |
| Simmelblau               |   | 2.75                                                                                                   | 5                                                                                                                                    | 26                                                                                                      |                                                        |
|                          | ٠ | 3.00                                                                                                   | 8,30                                                                                                                                 | 21                                                                                                      |                                                        |
| Bicht Blau               |   | 3,00                                                                                                   | 5                                                                                                                                    | 25                                                                                                      | Das Gas brennt unter jebem Drufe.                      |
| Simmelblau               |   | 3,50                                                                                                   | 5                                                                                                                                    | 36                                                                                                      | Dus Gus prennt unter jebem Drufe.                      |
|                          |   | 2.75                                                                                                   | 6                                                                                                                                    | 16                                                                                                      |                                                        |
| Purpur und Litaftreifen  |   | 5,50                                                                                                   | 4                                                                                                                                    | 38                                                                                                      |                                                        |
|                          | • |                                                                                                        |                                                                                                                                      | 14                                                                                                      | Das Gas brennt nur in Berührung<br>mit Rergenlicht.    |
| himmelblau               |   | 2,50                                                                                                   | 5,30                                                                                                                                 | 3                                                                                                       | Etwas perminbert über Saltmaffer.                      |
| Durpur und Litaftreifen  |   | 3,00                                                                                                   | 5                                                                                                                                    | 17                                                                                                      |                                                        |
| Bicht Pierpur            |   | 2,50                                                                                                   | 5,50                                                                                                                                 | 22                                                                                                      |                                                        |
|                          |   | 3.25                                                                                                   | 6                                                                                                                                    | 25                                                                                                      | Die Roble gerbricht in ber Retorte.                    |
|                          |   | 5.00                                                                                                   | 6                                                                                                                                    | 25                                                                                                      |                                                        |
| Durput und Lila          |   | 3,00                                                                                                   | 4,50                                                                                                                                 | 16                                                                                                      |                                                        |
| bimmelbiau               |   | 2.75                                                                                                   | 6                                                                                                                                    | 32                                                                                                      |                                                        |
| Tief Blau                |   | 2/25                                                                                                   | 9                                                                                                                                    | 32                                                                                                      | Das Gas verträgt nur einen feichten Drut beim Brennen. |
| Blia und Wiau            |   | 3.00                                                                                                   | .,6                                                                                                                                  | 25                                                                                                      |                                                        |
| Tief Purpur              |   | 1.25                                                                                                   | 12                                                                                                                                   |                                                                                                         | Gebr viel harziges Ertr. mit b. Gaure.                 |
| Ella und Blau            |   | 2.75                                                                                                   | 5 .                                                                                                                                  | 10-                                                                                                     |                                                        |

hauptmann Balaffa's treffliches Wert über den hufbeschlag

wurde unter folgendem Titel auch in's Italienische überfest:

L'arte di ferrare i cavalli senza far uso della forza, ovvero sistema per ridurre nello spazio di un'ora i cavalli irritabili, collerici od affatto viziati ad essere spontaneamente ferrati senza che siavi d'uopo dei mezzi violenti finora usitati, e vincendo cosi per sempre la loro renitenza, secondo massime razionali desunte dalla spicologia de'cavalli. Da Costant. Balassa, Capitano nell i. r. armata austriaca. Con 6 tavole in rame. Traduz. d. tedesco. 8. Milano. 1828 p. Jasp. Truffi. 45 pag. Lir. 2 italian.

### Schiffe als Wohnhauser.

Das Mechanics' Magazine fchtagt in N. 287. S. 434. 7. Febr. 1. 3. ben armen Mifchern, bie ein Both auf bem Baffer und eine Butte auf bem ganbe nur mit Muhe unterhalten konnen, vor, sich ihre hutte auf bem Bothe felbft zu bauen, und mit ihrer gangen Familie auf bemfelben zu leben. Rach bem, bier im bolgfchnitte gegebenen, Plane wird eine folche Fischerhutte mit fammt bem Bothe auf bochftens 20 bis 30 Pfund Sterling berechnet. - Es wundert uns, daß ber Gins fender biefes Artitels, ber mit Recht wohlhabenben Englandern abnliche Sommer= Bohnungen auf Jachten ic. empfiehlt, anzuführen vergaß, daß in China Dillionen ber unterften Claffe auf diese Beise Jahr aus Jahr ein auf kleinen Bothen wohnen, und bag, wie man une erzählte, im vorigen Jahrhunderte ber berühmte Bonboner Bunbargt, Sharp, seine Jacht auf ber Themse hatte, und in diefer toftbar mos blirten Jacht, die felbst einen Theil feiner Bibliothet enthielt, die Themse auf und nieber segelte, und mit berselben bort hielt, wo es ihm am gelegensten mar. Et ift ein hochft sonberbares Ding um bas "ganblich Sittlich;" bie Bewohnheiten bes einen Boltes geben Jahr-Taufende lang nicht zu bem anderen über, wenn fie auch noch so viel Behaglichkeit gewähren. Hollander, Englander und Franzosen frieren lieber halb todt bei ihren Raminen, und verbrennen (wie erft vor 14 Tagen bie uns glutliche Furftin von Carignan gu Paris) lieber lebenbig an bemfelben, fatt fich ber bequemeren, sicheren, wohlfeilen und eleganten beutschen ober schwebischen Defen gu bedienen; ein englischer und frangofischer Fischer tampft in feinem balb offenen &t. Scherbothe lieber Bochenlang mit allen Glementen, fatt es fich auch nur fo bequem Bu machen, wie ein Ulmer ober Regensburger Schiffermeifter ober ein Mugeburger ober Munchner Klogmeifter fich auf ber tleinen Donaufahrt nach Bien einrichtet.

# Nachahmungewerthe Großmuth ber Lord = Schazmeister zu London.

Die Lord : Schazmeister (Lords of the Treasury) haben an ben Generals Postmeister ben Befehl ergehen lassen, oder werden ihn nachstens ergehen lassen, baß alle Correkturen von was immer für einem Werke, bas zu London gedrukt wird, an den Berfasser besselben, wenn bieser nicht zu London wohnt, ganz uns entgelblich versendet werden konnen. Courier. Galignani. 4337. (Welche Wohlsthat ware dieß für arme deutsche Gelehrte, bei welchen öfters die Postauslagen für Correktur bei einem einzelnen Werke über 25 fl. betragen.)

# Ueber Erdapfel=Mehlbereitung.

Im New Monthly Magazine, Februar sheft 1. I. befindet sich ein Aufstag über Erdapfel Mehlbereitung, ber, wie viele andere Aufsage über diesen Gegenstand, zu viel beweiset, also nichts beweiset, unbbaburch der guten Sache empfindlich schabet. Das Register of Arts, dessen Medacteur sich selbst eine längere Zeit über mit Erdapsel Mehlbereitung beschäftigte, rechnet dem Berfasser Saz für Saz nach, und zeigt, daß seine Rechnungen kein anderes Resultat geben, als jenes der gewöhnstichen Ministerial Rechnungen, "daß ein Theil größer ist, als das Ganze." Es verspricht uns nächstens einen aussührlicheren Aussag über diesen hochwichtigen Gegenstand zu liesern, und bis zur Erscheinung wollen wir uns des gnügen, unsere Leser auf diese Berrechnung ausmerksam gemacht zu haben.









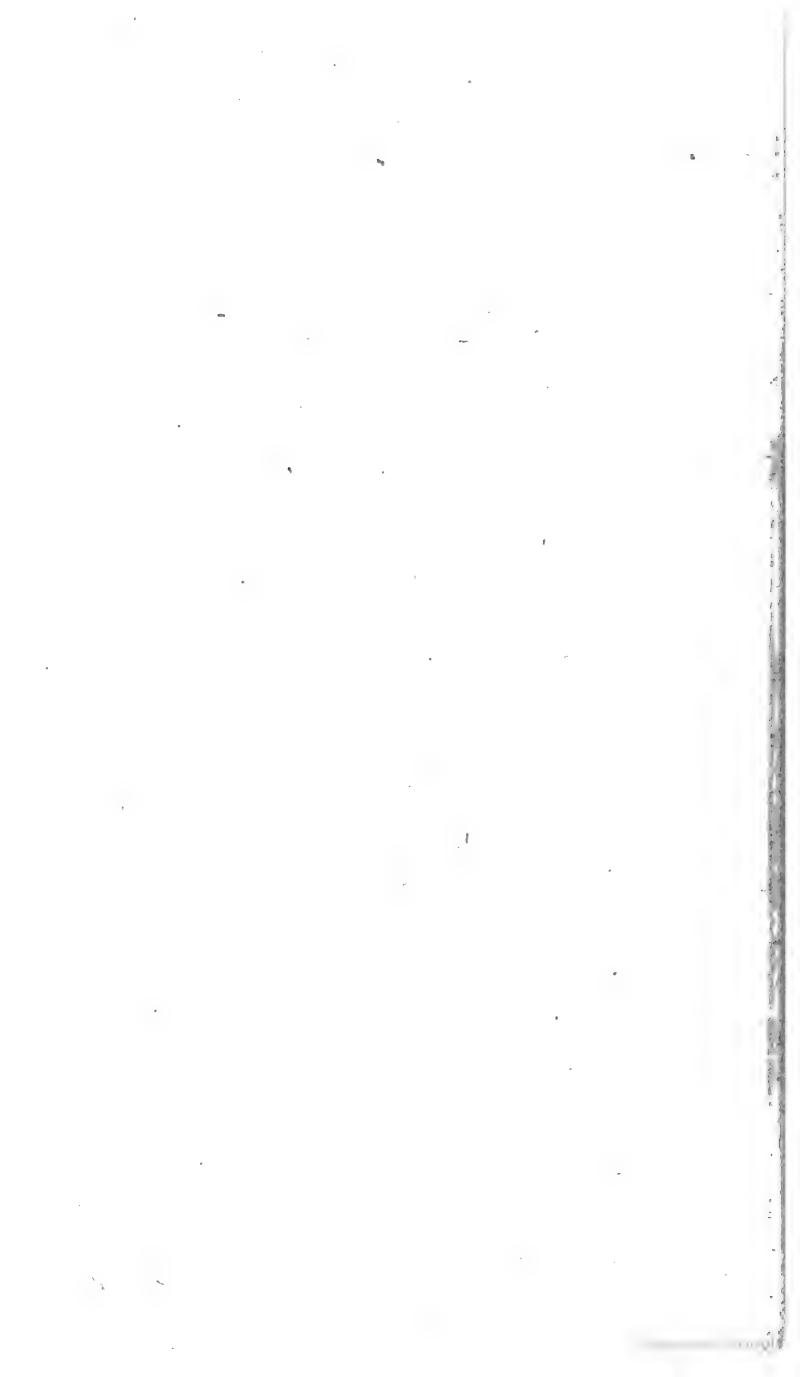



89097739767

b89097739767a





Digitized by Google

